

griechischen Plastik
Johannes Adolf Overbeck

Google





### GESCHICHTE

DE

# GRIECHISCHEN PLASTIK.

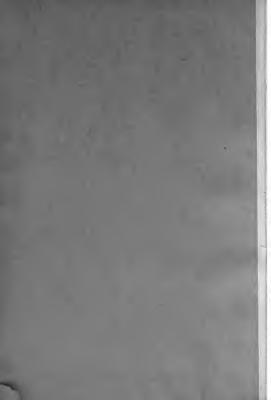

## GESCHICHTE

DE

# GRIECHISCHEN PLASTIK.

## GESCHICHTE

DER

## GRIECHISCHEN PLASTIK

VON

#### J. OVERBECK.

### VIERTE UMGEARBEITETE UND VERMEHRTE AUFLAGE.

ZWEITER BAND.

MIT 246 ABBILDUNGEN.



LEIPZIG, J. C. HINRICHS'SCHE BUCHHANDLUNG 1894.



Das Recht der fiberserreiten brende Sprachen ist vorbehalte

Die Figuren 198, 213, 217 f. sind mit geweichnet Die erganzt von Rich. Sperling in Leipzig.

Die Autotypien sind ausgesührt von Birckner & v. d. Becke in Leipzig.



Druck von August Pries in Leipzig.

### INHALT DES ZWEITEN BANDES.

| VIERTES BUCH. Die zweite Blüthezeit der Knnst 1-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 216 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| EINLEITUNG Die Bedeutung des peloponnesischet Krieges für die Entwickelung der Kunst; der veränderte Geist der Zeit 8. 1. Einstasse auf eine veränderte Stellung der Kunst 8. 3. Alexanders d. 0. Verhöltniß zur Kunst 8. 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   |
| Erste Abthellung. Die attische Kunst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| ERSTES CAPITEL. Zwei Künstler der Überpaupzeit. Kephisodotos d. R., Chronologie und Werke S. 6. Hermes mit dem Dionysoskinde S. 7. Gruppe der Musen S. 7. Eirene mit dem Plutoskinde S. 8. Enkleides und Polykles S. 10. Silanion S. 10. Sein Platon S. 10. Seine Saphos S. 11. Seine setzebende lokaste S. 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6   |
| Anmerkungen zum ersten Capitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13  |
| ZWETTES CAPITEL. Skopas. Heimath, Chronologici, Werke des Skopas S. 14. Seine Apbrodite Pandemos S. 15. Die niher bekannten Werke des Skopas S. 17. Sein Apollos Smintheas S. 17. Sein Ares S. 17. Sein Apollos Simbines S. 18. Die Glebelgruppen des Althemoties S. 19. Die Grebelgruppen des Althemoties S. 19. Die Grebelgruppen des Althemoties un Tegens S. 20. Die Grebelgruppen des Althemoties Jun Tegens S. 20. Die Grebelgruppen des Althemoties Jun Tegens S. 20. Die Grebelgruppen S. 20. Die Kennelle Bakebandin S. 22. Eroc, Himeros und Pethos S. 30. Die Krimyen S. 30. Die Meerwesen S. 30. Kunstcharkette des Skopas S. 31—34.                                                                                        | 14  |
| Anmerkungen zum zweiten Capitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 34  |
| DRITTES CAPITEL. Praxiteles.  Heimanh und Chronologie 8, 37. Übersicht über die Werke 8, 38-42. Vor- länfige Andeutungen über ihren Charakter 8, 42-44. Die nüber bekannten Werke: Apollon, Leta Artemis im Magras 84, Late in ar Agras 84, Late in ar Artenis in antikyra 8, 45. Dionyson in Elis 8, 45, die knülische Aphrodite 8, 45-40. Die Staten des Eros. Der Eros von Therion 8, 50, Eros ber Kallistratos und in Dresden 8, 50, Eros von Parlon 8, 50, Eros bei Kallistratos und in Dresden 8, 50, Eros von Parlon 8, 51, Apollon saurorkiones 8, 50, Hernes mit dem Dionynokinde 8, 51-57, Dionysos 8, 57, Dionysos' Unugekung, der ausruchende Satyr 8, 58, der weineinscheukende Satyr 8, 60. Die Belleife von Mantinea 3, 61. Andere Gottheiten 8, 62. Darstellungen aus menschlichen Kreisen 8, 63. Technik und Kunstcharakter des Praxities 8, 64-71. | 37  |
| Anmerkungen zum dritten Capitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 71  |
| VIERTES CAPITEL. Die Niobegruppe. Zweifel über den Meister S. 78. Entdeckung, Geschiehte und Bestand der florentiner Gruppe S. 70. Außtellung der Gruppe S. 81. Die poetiselte Unter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 78  |

die Niobide Chiaramonti S. 88.

| Anmerkungen zum vierten Capitel                                                                                                                                  | 89  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| FÜNFTES CAPITEL. Genossen des Skopas und die Skulpturen vom Manssolleum                                                                                          | 91  |
| Bryanis, Leochares, Timotheos and Pythis 8, 91. Timotheos 8, 92.                                                                                                 |     |
| Leochares S. 92. Sein Zeus S. 93. Sein Ganymedes S. 95. Bryaxis S. 97.                                                                                           |     |
| Sein Apollon in Daphue S. 98. Der Sarapis S. 98. Sthennis von Olynthos                                                                                           |     |
| S. 98. Die Skulpturen vom Maussolleum 8, 99. Das Gebäude und sein                                                                                                |     |
| plastischer Schmuck S. 100. Statuarische Überreste S. 100. Statuen des Maus-                                                                                     |     |
| sollos und der Artemisia S. 101. Die Löwen S. 103. Reiterstatue S. 103. Thronen-<br>der Zeus S. 104. Köpfe S. 105. Die Reliefe S. 106. Der Amazonenfries S. 106. |     |
| der Zeus 8, 104. Ropie 8, 105. Die Reitele 8, 105. Der Amazonentries 8, 106. Anmerkungen zum fünften Capitel                                                     | 110 |
| SECHSTES CAPITEL. Sonstige attische Künstler und Kunstwerke, Söhne and Schüler                                                                                   | 110 |
| des Praxiteles, Polycuktos, Euphranor                                                                                                                            | 112 |
| Kephisodotos d. j. und Timarchos S. 112. Kephisodotos' Symplegma                                                                                                 | 115 |
| S. 113. Papylos S. 115. Polyeuktos S. 115. Euphranor S. 116. Seine                                                                                               |     |
| Leto mit den Kindern S. 116. Der Fries des Lysikrates-Denkmals S. 120.                                                                                           |     |
| Die Dionysosstatue vom Monumente des Thraxyllos S. 124. Epidauros                                                                                                |     |
| S. 125. Thrasymedes von Paros und sein Asklepios S. 125. Timotheos                                                                                               |     |
| und seine Giebelgruppen und Akroterien S. 126. Niken vom Artemistempel                                                                                           |     |
| S. 128. Fragment einer Nike S. 128. Die columnae caelatae von Ephesos                                                                                            |     |
| 8, 129. Die viereckigen Baustücke ebendaher 8, 133. Die Skulpturen vom                                                                                           |     |
| Athena Poliustempel von Priene S. 135.                                                                                                                           |     |
| Anmerkungen zum sechsten Capitel                                                                                                                                 | 136 |
| Zwelte Abthellung. Die sikyonisch-argivische Kunst.                                                                                                              |     |
| SIEBENTES CAPITEL. Lysippor' Leben und Werko                                                                                                                     | 139 |
| Lysippos Chronologie und Lebensumstände S. 139. Seine Werke. Götter-                                                                                             | 100 |
| bilder S. 140. Der Kairos S. 141. Sein Herakles S. 142. Seine Porträt-                                                                                           |     |
| statuen S. 144. Porträt Alexanders S. 145. Erhaltene Büsten und Statuen                                                                                          |     |
| Alexanders S, 146. Gattungsbilder S, 149. Thierdarstellungen S, 150.                                                                                             |     |
| ACHTES CAPITEL. Der Kunstcharakter des Lysippos                                                                                                                  | 150 |
| Erzguß S. 150. Anlehnung an Polyklet. Die Erfindungen auf idealem Gebiete                                                                                        |     |
| <ol> <li>Vergleichung des Lysippos mit Pythagoras S. 153, mit Myron S. 151,</li> </ol>                                                                           |     |
| mit Polyklet S. 155. Sein Apoxyomenos S. 157. Austerum and incandum                                                                                              |     |
| genus S. 158. Das Monument des Effectvollen S. 160. Seine Porträtkunst<br>S. 162. Individualismus und Naturalismus S. 163.                                       |     |
|                                                                                                                                                                  | 101 |
|                                                                                                                                                                  | 164 |
| NEUNTES CAPITEL. Genossen, Schüler und Nachfolger des Lysippos                                                                                                   | 166 |
| Lysistratos S. 196. Daippos und Boedas S. 169. Euthykrates S. 169.                                                                                               |     |
| Tisikrates, S. 171, Xenokrates S. 171, Phanis and Eutychides S. 172,<br>Chares and der Koloß von Rhodos S. 175,                                                  |     |
|                                                                                                                                                                  |     |
| Anmerkungen zum neunten Cupitel                                                                                                                                  | 176 |
| Dritte Abthellung. Künstler und Kunstwerke im übrigen Griechenlund.                                                                                              |     |
| ZEHNTES CAPITEL. Die Künstler von Theben; Boëthos von Karchedon                                                                                                  | 179 |
| Hypatodoros und Aristogeiton S. 179. Ihre Gruppe der Sieben gegen                                                                                                |     |
| Theben S. 180. Damophon von Messene S. 181. Aristodemos S. 181.                                                                                                  |     |
| Boëthos von Karchedon S. 181. Sein Knahe mit der Gans S. 182. Der Dorn-                                                                                          |     |
| auszieher S. 182.                                                                                                                                                |     |
| Annual transport and additional Cardial                                                                                                                          | 105 |

| ELFTER CAPITIL. Werde underhander Kundler am verschiedeur Gegenden.  Seite Statistich und Statis |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anmerkungen zum elften Capitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ZWÖLFTES CAPITEL. Rückhlick und Schlußwert. 210<br>Lozale der Kunst dieser Zeit S. 210. Sinkern der Goldelfenbeinbildmerei S. 211.<br>Eigenbilmlichkeit der Goldenbaschung s. 212. Weiterhällung der Principa<br>der altyonisch ungfreis dem Kunst S. 213. Verhalltell des Königthuns zur Kunst<br>S. 212. Abshildt S. 213.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| FÜNFTES BUCH. Die Zeit der ersten Nachblüthe der Kunst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| EINLETUNG UND CRERSCHT Die politischen und Culturverhildtnisse des Hellenismus 8, 217 ff. Die bildeude Kunt under dem Einflusse dieser Verhältnisse 8, 221 ff. Plinini Aussynach über die Kunst dieser Periode 8, 222. Brunn Beleuchtung 8, 222 f. Blick auf die alten Pflegentitien der Kunst 8, 224 f. Die Kunst an des Fintechnöfen; die Ptolemaner 8, 223 ff., die Seleukiden 8, 229 f., die Attaliden 8, 231. Die Gallierkriege 8, 231 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Anmerkungen zur Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ERSTES CAPITIL. Die Kanat von Pegannon.  Jenes Kapitil. Die Kanat von Pegannon.  Jenes Kapitil. Die Kanat von Pegannon.  Jenes Kapitil. Die Kapitil. |

| ZWEITES CAPITEL. Die rhodische Kunst                                                                                                                | 293   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Einleitung S. 293 f. Aristonidas S. 295. Philiskos S. 295 f. Agesandros, Atha-                                                                      | - 500 |
| nadoros und Polydoros, die Meister des Laokoon S. 296. Ist die Gruppe im                                                                            |       |
| Vatican das Original? S. 297 f. Giebt es ein äußeres Zeugniß für die Zeit                                                                           |       |
| der Entstehung? S. 200 ff. De consilii sententia S. 300. Die Neuheit des                                                                            |       |
| Gegenstandes S. 301 f. Dus pompejanische Gemälde S. 304. Ein Blick auf                                                                              |       |
| die poetische Quelle der Gruppe S. 305 f. Ein Blick auf den Mythus und das                                                                          |       |
| Verhältniss der Gruppe zn ihm S. 307 ff. Schilderung der Gruppe S. 309 ff.                                                                          |       |
| Die Gruppe stellt nur die Katastrophe dar 8, 317 f. Sie ist kein wahrhaft                                                                           |       |
| tragisches Kunstwerk 8, 319 f. Blick auf die Entwickelung des Pathetischen                                                                          |       |
| in der Kunst 8, 320 ff. Das entscheidende Motiv der Gruppe 8, 322 f. Zur                                                                            |       |
| ästhetischen Würdigung der Gruppe S. 323 ff. Die Schwierigkeiten der Com-                                                                           |       |
| position 8, 326 f. Die gemeinsame Arbeit der Künstler 8, 328 f. Technisches                                                                         |       |
| und Stilistisches S. 329 f. Die kunstgeschichtliche Stellung der Gruppe S. 330 fl.                                                                  |       |
| Verhältniß zu den großen Reliefen von Pergamon S. 337 f. Abschluß S. 335 f.                                                                         |       |
| Anmerkungen zum zweiten Capitel                                                                                                                     | 336   |
|                                                                                                                                                     |       |
| DRITTES CAPITEL. Die Künstler von Tralles und der Farnesische Stier                                                                                 | 341   |
| Apollonios und Tauriskos, die Meister der Gruppe S. 341. Plinius' Zeugniß                                                                           |       |
| 8, 342. Die Auffindung und die Restauration der Gruppe 8, 342 f. Die bis-                                                                           |       |
| herigen Urteile über die Gruppe S. 343. Der Mythus von Dirkes Bestrafung                                                                            |       |
| 8, 343 f. Verhältniß der Gruppe zum Mythus 8, 344 f. Ihre Erfindung S, 345 f.<br>Ihre Composition 8, 348 f. Formales und Technisches S, 35).        |       |
| tore Composition 8, 345 L. Formates and Technisches 8, 330,                                                                                         |       |
| Anmerkningen zum dritten Capitel                                                                                                                    | 351   |
| VIERTES CAPITEL. Die Kunst in Alexandria                                                                                                            | 359   |
| Dürftigkeit der litterarischen Überlieferung S, 352 f. Die Monumente; die Sta-                                                                      |       |
| tue des Nil im Vatican S. 353 f. Werke der Kleinkunst S. 355 f. Die alte                                                                            |       |
| Hirtin und der Fischer im neuen capitolinischen Museum S. 355 f. Umbildung                                                                          |       |
| des Reliefs; das "Reliefbild" S. 357. Bauer zu Markte ziehend S. 358. Belle-                                                                        |       |
| rophou mit Pegusos S. 359. Die Brunnenrelicfe in Wien S. 360 f. Charakter                                                                           |       |
| der alexandrinischen Kunst S. 362.                                                                                                                  |       |
| Anmerkungen zum vierten Capitel                                                                                                                     | 363   |
|                                                                                                                                                     |       |
| FÜNFTES CAPITEL. Künstler und Kunstwerke im übrigen Griechenland                                                                                    | 364   |
| Daedales von Bithynien S. 364. Hermogenes und Mikon S. 365. Die Nikesta-                                                                            |       |
| tue von Samothrake S. 365 ff. Denkmäler der Siege über die Gallier S. 368 f.                                                                        |       |
| Der Apollon vom Belvedere und der Apollon Stroganoff S. 369. Hatte der                                                                              |       |
| Apollon vom Belvedere die Aegis? S. 373 f. Der Apollon Stroganoff eine                                                                              |       |
| Fälschung? S. 376. Zeit und Stil des Apollon vom Belvedere S. 376 f. Die                                                                            |       |
| Suge der Perserinvasion Delphis S. 377 f. Die Sage von der Gallierinvasion                                                                          |       |
| S. 378. Letztere erfordert eine Gruppe S. 378. Die Artemis von Versailles S. 379,                                                                   |       |
| Die Athena im capitolinischen Museum S. 380. Die Motive der drei Statuen                                                                            |       |
| S. 380 f. Andere erhaltene Kunstwerke dieser Periode S. 382 f. Age- oder                                                                            |       |
| Alexandros von Antiocheia und dic Aphrodite von Melos S. 383 ff. Die Künst-                                                                         |       |
| lerinschrift und ihr Datum S. 383 f. Die Fundgeschichte der Statue S. 385.                                                                          |       |
| Technisches S. 386. Das Problem der Ergänzung S. 386 ff. Die wahrschein-                                                                            |       |
| liche Erginzung S. 391 f. Kunstgeschichtliche Folgerungen S. 393 f. Ästhe-                                                                          |       |
| tische Würdigung 8. 395 ff. Die Sarkophage von Sidon 8. 398 ff. Der<br>"Surkophag des Satrapen" S. 399. Der "Lykische Sarkophag" 8, 399 f. Der      |       |
| "Narkophag des Sattapen" S. 339. Der "lykische Sarkophag" S. 339 f. Der<br>Sarkophag mit den Trauerfrumen S. 400 f. Der "große" oder "Alexandersar- |       |
| kophag" S. 401 ff. Die Reliefe von Priene S. 405 ff.                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                     |       |
| Annicrkungen zum fünften Capitel                                                                                                                    | 407   |

| INDALL DES EWELLES BANDES,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 114   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Seite |
| SECHSTES BUCH. Die Zeit der zweiten Nachblüthe der griechischen Kunst unter römischer Herrschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 414   |
| EINLEITUNG  Die Kundentwichelung aus Ende der vorigen Periode S. 414. Neue Anregeng von Rom aus S. 415 f. Einführung und Einfüß griechlischer Kunst in Rom S. 417 ff. Das Frwachen der Kunstleichaberei in Rom S. 422 f. Das Frwachen der Kunstleinenrechaft S. 222 f. De Kunstweise wederler Freichen hunpblichlich auf Rom einwirkten S. 424 f. Über die Periodengliederung der griechischen Kunst in Rom S. 425 d.                                                                                                                                                                                                                                                      | 414   |
| Aumerkungen zur Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 427   |
| ERSTES CAPITEL. Die Künstler der 15t. Ol. und die Übersiedelung der griechischen<br>Kunst nach Rom. Die uwsattische Kunst. Felykle, Diozysien und Timmerkhale S. 428. Folykler Hermaphrodit S. 429. L. Die nemattischen Künstler in Kons S. 429. Apollosies, Nesters Sohn, der Mei- ster des Torns vom Betweiere S. 431. De Trono ist ein solcher der Poly- phem S. 425. Apollosies, Sohn des Archias S. 425. Kleenmens, Sohn des Kleenmens, der Meister der "Germanines" genanntes Stattes S. 435. C. Avi- anim Eunsoder und Diogenes von Athen S. 429f. Glykon von Alben, Krion und Nikolaos, Salpien, Soehloes, Fonties S. 437. Escheir und Eubulides von Athen S. 438. | 428   |
| Anmerkungen znm ersten Capitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 439   |
| ZWEITSS CAPITEL. Die crialtenu Werke und der Charakter de meastischen Kanst. Die dargestellten Gegentliche S. 4.41 f. Denharter der meatischen Kunst. 8, 443 f. Der s. g., Germaniene" im Louvre S. 444 f. Der Toros vom Belvelere S. 445 f. Der Toros vom Belvelere S. 445 f. Der Parameisiehe Hernkle S. 444 f. Der Toros vom Belvelere S. 445 f. Der Parameisiehe Hernkle S. 445 f. Die Althem Parthenso von Anticohos S. 451 f. Die Reliefe der Sonihos und Stajton S. 453 f. Das mit Kleomene" Namen bezeichete Relief in Florence S. 455 f.                                                                                                                          | 441   |
| Anmerkungen zum zweiten Cupitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 455   |
| DRITTES CAPITEL. Die kleinasiatische Kunst in Rom und Griechenland. Agasias, Dosifibeof Sohn, Heraliteides, Aganoof Sohn, Archelnos, Apollonicof Sohn 8 457. Aristeas und Papias von Apprindissa, Menestlenus S. 433. Der n. g., "Dorghesiehe Fechler" S. 458. Die Honersspotheose S. 463 ff. Die Kentauren von Aristeas und Papias S. 4961.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 457   |
| Anmerkungen zum dritten Capitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 470   |
| VIERTES CAPITEL. Pacifeles und seine Schule, Arkesilnos, Zenodoros und andere Kuntler in Iudies ausd Grechenhause. Schuler des Heisen aus Grechenhause. Schüller des Stephanes S. 476 ff. Arkesilnos S. 487. E. Morelros. Schüller des Stephanes S. 476 ff. Arkesilnos S. 487. E. Morelros. S. 481. Damophon von Messens S. 455 ff. Interior. Sehnler des Stephanes S. 476 ff. Interior. S. 487. Employers S. 481. Damophon von Messens S. 485 ff. Interior. Sehnler des Stephanes S. 486 ff. M. Cossulfas Kerdon, Menophantos, Antiphanes S. 496. Kerdon S. 487. Green des Stephanes S. 496. Kerdon, Menophantos, Antiphanes S. 496.                                      | 471   |
| Anmerkungen zum vierten Capitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 490   |
| FÜNFTES CAPITEL. Allgemeine Übersicht über die Monumente und den Charakter<br>der griechisch-fömischen Plastik bis auf Hadrian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 492   |

| Dairte Monumente als Mittel var Dairrung der übrigen S. 492 f. Abblängig-<br>heit der Werke dieser Periole von früheren S. 494 f. Die Verwendung für<br>den Caltas S. 495 f. Und zur Deconation S. 496 f. Personificationen von Ab-<br>stractbegriffen S. 496 f. Personification von Länderru und Stätzlen S. 499 f.<br>Die pateolanische Basis S. 599 f. Die historische Platisit; die Portritäblicherei<br>S. 504 ff. Die Portrits des Antinons S. 510 f. Die historische Reliefsenbyrung<br>S. 511 ff. Die Pritumphbogen des Tims S. 513 f. Die Stade des Trains S. 515 f.<br>Beliefe von anderen Bauten Trainas S. 517 ff. Rückblick, Gesummteharakter<br>der Periole S. 520 f. | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Anmerkungen zum fünften Capitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 523   |
| SIEBENTES BUCH. Anhang. Der Verfall der austiken Plastik.<br>Einleitung S. 525 ff. Dattrung der Verfallzeit S. 520 ff. Die Quellen der Geschichte des Verfalls. S. 527 f. Freude Cuttgevalden S. 529 ff. Die Portstiblidungen S. 530 ff. Die Eleiferblidungen S. 530 ff. Die Zeit bis an Theodosius S. 538 ff. Die Zeit bis an Theodosius S. 558.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 525   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 539   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Alphabetische Register zu beiden Bänden:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| I. Verzeichniß der Künstler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |

### VERZEICHNISS DER ABBILDUNGEN DES ZWEITEN BANDES.

Die mit \* bezeichneten Figuren sind für die 4. Auflage neu angafertigt oder ergänzt worden.

|     |       |                                                                         | Scite |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| ig. | 134.  | Eirene mit dem Plutoskinde, Gruppe in München nach Kephisodotos d.      |       |
|     |       | älteren (2 Abbildgn.)                                                   | 9     |
|     | *135. | Platon, Herme im Vatican vermuthlich nach Silanion                      | - 11  |
| Ξ   | *136, | Büste der Sappho in der Villa Albani vermuthlich nach Silanion          | 12    |
| -   | *137. | Münze von Elis mit Aphrodite Pandemos, vielleicht nach Skopas           | 15    |
|     | *138. | Münzen von Alexandria Troas mit dem Apollon Smintheus des Skopas (4 Ab- |       |
| _   |       | bildgn.)                                                                | 17    |
|     | 139.  | Relief vom Triumphbogen Constantins mit einer vermutheten Nachbildung   |       |
| _   |       | vom Ares des Skopas                                                     | 18    |
|     | *140. | Eberkopf nus Tegen                                                      | 21    |
|     | *141. | Männerköpfe aus Tegea (2 Abbildgn.)                                     | 22    |
|     | *142. | Drei jugendliche Heraklesköpfe, vielleicht nach Skopas (3 Abbildgn.)    | 25    |
|     | *143. | Münze von Sikyon mit dem Herakles des Skopas                            | 26    |
| ,,  | *144. | Weiblicher Kopf aus Athen, vielleicht von Skopas                        | 26    |
|     | °145. | Münze von Megara mit einer Gruppe des Praxiteles                        | 44    |
|     | *146. | Münzen von Argos mit der Leto des Praxiteles (3 Abbildgn.)              | 44    |
| :-  | *147. | Münze von Antikyra mit Praxiteles' Artemis                              | 45    |
|     | *148, | Münze von Megara mit Praxiteles' Tyche                                  | 45    |
|     | °149. | Hadrianische Münze von Elis mit Praxiteles' Dionysos                    | 45    |
|     | 150.  | Münzen von Knidos mit Praxiteles' Aphrodite (3 Abbildgn.)               | 46    |
|     | 151.  | Statuarische Nachbildungen der knidischen Aphrodite (2 Abbildgn.)       | 47    |
|     | *152. | Münzen von Parion mit Praxiteles' Eros (3 Abbildgu.)                    | 50    |
|     | 153,  | Erosstatue in Dresden, wahrscheinlich nach Praxiteles                   | 51    |
|     | *154. | Erosstatne vom Palatin im Louvre, vielleicht nach Praxiteles            | 51    |
| ,,  | 155.  | Apollon spuroktonos im Louvre nach Praxiteles                           | 53    |
| Ξ   | 156.  | Hermes mit dem Dionysoskinde von Praxiteles nach                        | 54    |
| ,,  | 157.  | Satyr im capitolinischen Museum, vielleicht nach Praxiteles             | 58    |
|     | *158. | Sulyrtorso vom Palatiu im Louvre, vielleicht meh Praxiteles             | 60    |
| ,,  | *159. | Weineinschenkender Satyr, vielleicht nuch Praxiteles                    | 60    |
|     | °160. | Reliefe ans Mantinca, wahrscheinlich von Praxiteles (3 Abbildgn.) nach  | 60    |
| ,,_ | *161. | Waldsteins Restauration der praxitelischen Gruppe in Mantinea           | 61    |
|     | 162.  | Gruppe der Niehe and ihrer Kinder in Florenz (10 Abbildgm.) nach        | 78    |
|     | 163.  | Kopf der Niobe in Brocklesby-Park                                       | 86    |
|     | 164.  | Niobide im Museo Chiaramonti                                            | 87    |
|     | *165. | Athenische Münzen mit Zeus, vielleicht nach Leochares (2 Abbildgu.)     | 93    |
| Ξ   | 166.  | Ganymedes im Vatican nach Leochares                                     | 94    |
| ,,  | *167. | Tetradrachme des Antiochos Epiphanes mit dem Apollon des Bryaxis        | 98    |
| _   | 168,  | Statue der sog. Artemisia vom Maussolleum                               | 101   |

|                                                                                                       | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Fig. 169. Porträtstatue des Maussollos vom Maussolleum                                                | . 101 |
| 170. Fragment einer Reiterstatue vom Maussollenm                                                      | . 103 |
| " *171. Die Reliefe des Frieses vom Maussolleum (13 Abbildgn.) nach                                   |       |
| " 172. Leto mit den Kindern nach Euphranor (3 Abbildgn.)                                              |       |
| " 173. Der Fries vom choragischen Denkmal des Lysikrates                                              | 121   |
| , 174. Prohestücke desselben Frieses (3 Abbildgn.)                                                    | 123   |
| " 175. Münze vom Epidauros mit dem Asklepios des Thrasymedes                                          | . 125 |
| , *176, Amazone, Giebelfigur von Epidauros                                                            | 126   |
| . *177. Nereiden zu Ross, Akroterienfiguren von Epidauros (2 Abbildgn.)                               | 127   |
| *178. Nikefragment von Epidauros                                                                      | 128   |
| 179. Relief von einer columna caelata von Ephesos (2 Abbildgn.)                                       | 131   |
| 180. Porträtbüsten Alexanders d. Gr. (2 Abbildgn.)                                                    | 147   |
| , 181. Statuen Alexanders d. Gr. (3 Abhildgn.)                                                        | 148   |
| . 182. Marmorcopie des Apoxyomenos von Lysippos                                                       | 157   |
| , 183. Alexander zu Pferde kämpfend, vielleicht nach Euthykrates                                      |       |
| , 184. Statue der Stadtgöttin von Antiocheia nach Eutychides                                          |       |
| 185. Knabe mit der Gans nach Boëthos                                                                  |       |
| . *186. Der Dornauszieher vielleicht nach Boëthos: a) Marmorstatue im Brit, Museum                    |       |
| b) Erzstatuette des Ilra, Rothschild, c) Erzstatue im Conservatorenpalasi                             |       |
| (3 Ahhildgn.)                                                                                         |       |
| " 187. Falkeners Restauration des s. g. Nereïdenmonuments                                             | 191   |
| *188. Ansicht des Heroon von Gjöl-Baschi                                                              | 202   |
| 189. Die erhaltenen Statuen des Weihreschenkes des Attalos, Übersicht                                 |       |
| (10 Abhildgn.)                                                                                        |       |
|                                                                                                       |       |
|                                                                                                       | 00000 |
|                                                                                                       |       |
| , 192. Jugendlicher Krieger daselbst<br>193. Statue des sterhenden Galliers im capitolinischen Museum | 249   |
|                                                                                                       |       |
| , 194. Kopf derselben Statue                                                                          | 250   |
|                                                                                                       | 257   |
|                                                                                                       | 202   |
| " 197. Reconstruction des großen Altarbaus zu Pergamon                                                |       |
|                                                                                                       |       |
| , *199. Plan der Giguntomachiereliefe                                                                 |       |
| Skizzen dieser Reliefe A-1 (9 Abhildgn.)                                                              |       |
| Desgl. K-N (4 Abhildgu.)                                                                              | 275   |
| Desgl. O-8 (5 Ahhildgn.)                                                                              | 276   |
| Desgl. TW (4 Ahhildgn.)                                                                               | 277   |
| , *200. Linke Treppenwange der Reliefe von Pergamon                                                   | 280   |
| " 201. Probestücke der kleineren Reliefe von Pergamon (4 Abhildgn.) nach                              |       |
| 202. Gruppe des Laokoon im Vatican , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                              | 310   |
| " 203. Richtige Haltung des rechten Armes bei dem Vater und dem jüngeren Sohr                         |       |
| (Laokoongruppe)                                                                                       | 313   |
| , 204. Gruppe des "Farnesischen Stiers"                                                               |       |
| *205. Statue des Nil im Vatican                                                                       | 354   |
| , *206. a) Alte Hirtin, h) alter Fischer im neuen capitolinischen Museum                              |       |
| , *207. Bauer zu Markte ziehend, Reliefbild in München                                                | 358   |
| , *2)8. Bellerophon mit Pegasos, Reliefbild im Palast Spada                                           | 359   |
| " *209. a) Säugendes Schaf, h) säugende Löwin, Reliefbilder aus Palast Grimani in                     |       |
| Wien                                                                                                  | 361   |
| " 210. Die große Nikestatue von Samothrake im Louvre (4 Abbildgn.) nach                               | 364   |
| , *211. Der Apollon vom Belvedere                                                                     |       |
| 212. Der Stroganoffsche Apollon                                                                       | 370   |
| *213. Delphische Gruppe: Apollon vom Belvedere, Artemis von Versailles, Athena                        |       |
| im capitolinischen Museum (3 Abbildgn.) nach                                                          | 378   |
|                                                                                                       |       |

|      |       |                                                                          | Seite |
|------|-------|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| Fig. | 214.  | Die Statue der Aphrodite von Melos                                       | 385   |
| ,,   | °215. | Sarkopbag von Sidon mit den Klagefrauen vor                              | 401   |
| - 11 | *216. | Sog. großer Sarkopbag von Sidon vor                                      | 403   |
|      | *217. | Proben der Reliefe von Priene (7 Abbildgn.) nach                         | 404   |
| **   | 218.  | Der Torso vom Belvedere (2 Abbildgn.)                                    | 432   |
| - 11 | °219. | Sauers Ergünzung des Torso                                               | 434   |
| **   | 220.  | Der sog. "Germanicus" im Lonvre                                          | 444   |
| **   | 221.  | Der Farnesische Herakles in Neapel von Glykon                            | 448   |
| **   | 222.  | Athena Parthenos von Antiochos in der Villa Ludovisi                     | 451   |
| **   | 223.  | Amphora mit Relief von Sosibios (3 Abbildgn.)                            |       |
| **   | 224.  | Krater mit Relief von Salpion (2 Abbildgn.)                              | 454   |
| **   | 225.  | Statue des Borghesischen Kämpfers im Louvre von Agasias nach             | 458   |
| **   | 226.  | Die sog. Apotheose des Homer im Brit. Museum von Archelaos               | 465   |
| 11   | 227.  | Die Kentauren des Aristeas und Papias (2 Abbildga.)                      | 469   |
| **   | 228.  |                                                                          |       |
|      |       | seum von Neapel                                                          | 473   |
| 19   | 229.  | Gruppe des Orestes und der Elektra in Neapel                             | 474   |
| **   | 230.  | Gruppe von Menelaos in der Villa Ludovisi                                |       |
|      | *231. | Drei Köpfe von Damophon von Messene (3 Abbildgn.) nach                   | 486   |
| **   | *232. | Fragmeute des Gewandes der Demeter von Damophon (2 Abbildgn.) . vor      | 489   |
| **   | 233.  | Die puteolanische Basis (4 Abbildgn.)                                    | 501   |
| **   | 234,  | Auswahl römischer Kniserporträtstatuen (14 Abbildgn.) vor                | 507   |
| **   | 235.  | Römische Kaiserbüsten (5 Abbildgm.)                                      | 507   |
| **   | 236.  | Reliefe vom Triumpbbogen des Titus (3 Abbildgn.)                         | 514   |
| **   | 237.  | Probestlick von den Reliefen der Traianssäule                            | 516   |
| **   | 238.  | Probe eines großen historischen Reliefs aus Traians Zeit                 |       |
| **   | 239.  | Probe von den Reliefen der Säule des M. Anrelius                         | 532   |
| **   | 240.  | Probe von den Reliefen des Triumphbogens des Sept. Severus (2 Abbildgu.) | 538   |

### VIERTES BUCH.

### DIE ZWEITE BLÜTHEZEIT DER KUNST.

Von um 0l, 95 bis um 0l, 120, (400 - 300 v. u. Z.)

### EINLEITUNG.

Der peloponnesische Krieg, der größte, den Griechenland bis dahin erlebt hatte, mit dem höchsten Aufwande der Mittel und Kräfte aller Betheiligten und mit wechselnden Glück der beiden feindlichen Parteien, in die er Hellas zerspaltete, durch fast dreißig Jahre geführt, nm mit Athens Unterliegen gegen Sparta zu endigen, hat das griechische Volk in seinem innersten Wesen erschüttert und erscheint theils durch die Wechselfälle seines Verlaufes, theils durch seinen endlieben Ausgang und durch dessen nähere und entferntere Folgen in der Politik wie in der Litteratur, im geistigen wie im sittlichen Leben als einer der bedeutungsvollsten und merkwürdigsten Absehnitte im Leben der griechischen Nation, Er schließt eine ältere Periode der nationalen Größe, Blüthe und Kraft und eröffnet eine jüngere Zeit, die die Keime des Verfalls im Schooße trug, und im Aufange langsam, dann immer schneller dem Untergange der nationalen Schständigkeit entgegen führte. Dies ist nun freilich nicht so zu verstehn, als ob die jetzt zu betrachtende Periode zwischen dem peloponnesischen Krieg und der Unterwerfung der griechischen Republiken unter das makedonische Königthum eine im Vergleiche mit der vorhergegangenen sehlechthin gesunkene, als ob sie eine entartete, beklagenswerthe und unerfreuliehe gewesen wäre; das ist, so vielfach es in Hinsicht auf die eine oder die andere Seite der Culturentwiekelung behauptet worden, so wenig der Fall, daß man vielmehr sagen muß, diese neue Zeit hat, indem sie die Schranken der alten Nationalgrundsätze durchbrach, den Gesiehtskreis des hellenischen Volkes nach manchen Richtungen hin erweitert, hat, indem sie das Band der alten Sitte und der alten Denkweise lockerte, zugleich vielfache Kräfte entfesselt, für deren Bewegung in der alten Zeit kein Raum war, hat eine Menge neuer Keime sprießen und zu glänzenden Blüthen sieh entfalten lassen, die in dem härtern Boden der vergangenen Perioden unentwickelt schliefen.

Die nene Zeit ist keine Zeit des Verfalls, sondern eine Zeit der Entwickelung. Aber freilich war diese Entwickelung nur auf einem gefahrvollen Wege nügdich. Die allte Zeit hatte den Menschen wesentlich als Bürger, als Glied des Staates, Overbeck, Platik. II. 4. Auß.

als Theil des Ganzen aufgefaßt, sie hatte ihm in diesem Ganzen seine Stelle angewiesen, von der aus er, der Gesammtheit untergeordnet, für die Gesammtheit wirkte, sie hatte durch Erziehung der Jugend, durch Entwickelung des Begriffes der Mannespflicht und der Bürgertugend sorgfältig im Menschen die Kräfte gepflegt, die zur Förderung des Ganzen dienten, aber sic hatte dieseu Kräften eine eben so entschiedene Grenze der Entfaltung vorgezeichnet und mit ängstlicher Eifersucht darüber gewacht, daß auch das Genie diese Grenze nicht durchbräche. Die neue Zeit befreite das Individunm im Menschen, und während die griechische Nation als Nation eine größere und glorreichere Zeit nicht gehabt hat noch haben konnte, als die der Persersiege, entfaltete der griechische Mensch als Mensch erst in der Periode in und nach dem peloponnesischen Kriege die ganze Fülle der wunderbar reichen Anlagen des Geistes, mit denen die gütige Natur ihn so verschwenderisch ausgestattet hat, "Die Norm jeder wirksamen Production, sagt Bernhardy (Gr. L. G. 1, 326), ruhte fortan im Interesse und in der Subiectivität. wogegen die strenge gemessene Form zurücktrat"; wohl ist es daher so wahr wie begreiflich, daß in allen Angelegenheiten, in denen eben nur diese strenge gemessene Form Großes zu leisten vermag, die neue Zeit hinter der vergangenen Epoche zurücksteht, wohl ist es erklärlich, daß Männer, die mit ihrem ganzen Bewußtsein in der frühern Periode wurzelten, wie Thukydides und Aristophanes, auf die letzte Vergangenheit nicht allein wie auf die gute alte Zeit, sondern wie auf eine unwiederbringlich verlorene Herrlichkeit zurückblicken. Allerdings muß anerkannt werden, daß, and zwar in ganz besonderem Maße in Atheu, das in der Perserzeit an der Spitze von Hellas gestanden hatte, in der Politik die weitschauende und sichere Leitung des Themistokles und Perikles den Platz am Stener der immer zügelloser werdenden Demagogie des Kleon und Seinesgleichen überlassen hatte, die mit aller Kühnheit und Gewandtheit doch nichts mehr vermochte, als das Staatsschiff an einer Klippe nach der andern vorbeizulenken, daß das Rechtslehen durch die wechselnden Launen des sonveränen Demos in seinen Grundlagen erschüttert, das Rechtsbewußtsein von der ätzenden Sophistik zerfressen wurde, daß die heiligen Bande des Familienlebens in dem wachsenden Verkehr mit den Hetären sich lockerten, die Sitten unter Uppigkeit, Prunksucht, Leichtsinn und Leidenschaftlichkeit krankten, daß eine gefährliche Halbeultur mit ihrer Seichtheit und Blasirtheit die Massen ergriff, und daß die schlichtgläubige Religiosität der Väter der Zweifelsucht, dem Unglauben, ja dem Spotte zu weichen begann. Wohl muß zugestanden werden, daß durch solche Einflüsse alles künstlerische Schaffen von der Bahn der frühern Erhabenheit und Großartigkeit herabgedrängt wurde, daß im Drama der aeschyleïsche Kothurn und das sophokleïsche Maß durch die flackernde Leidenschaftlichkeit des euripideïschen Pathos beseitigt wurde, daß an die Stelle der Strenge und des Ernstes der ältern Compositionsweise Zerfahrenheit und Zerflossenheit trat, Aber dennoch und trotz allem dem hat diese Zeit auch in der Litteratur Unvergängliches hervorgebracht, und die alle Leidenschaften des menschlichen Gemüths umspannende Tragik des Euripides, der Humor des Aristophaues, die tiefblickende Geschichtschreibung des Thukydides und die Philosophie des Sokrates und Platon sind die Früchte dieser Zeit, die nur von ihr gereift

Wenden wir uns nun insbesondere der Bildkunst zu, um uns im Allgemeinen zu vergegenwärtigen, in welcher Art die Einflüsse der so eben charakterisirten RINLEITUNG.

Zeit auf sie eingewirkt haben, so werden wir die bedeutendsten Veränderungen in der Kunst Athens wahrnehmen. Die Gründe hiefür sind naheliegend genug. Argos, neben Athen in der vorigen Periode Hauptmittelpunkt des künstlerischen Schaffens und Treibens, ist von den politischen Kämpfen und Stürmen des peloponnesischen Krieges verhältnißmäßig weniger berührt worden, grade so wie es an den Barbarenkriegen einen verhältnißmäßig nur untergeordneten Antheil genommen hat. Argos war in politischer Beziehung nie ein Mittelpunkt und eine Hauptstadt. Die argivische Kunst hat demgemäß auch mit dem öffentlichen Leben zu keiner Zeit einen so unmittelharen Zusammenhang gehaht, wie die attische, und gleichwie in der Einleitung zum dritten Buche dieser Darstellung hervorgehoben werden durfte, daß die argivische Kunst durch den großen politischen und nationalen Aufschwung nach den Siegen über die Perser nur verhältnißmäßig geringe Einflüsse erfahren habe, weil sie mehr eine private, als eine öffentliche war, so ist hier darauf aufmerksam zu machen, daß sie aus demselben Grunde auch von den Umwandelnngen im öffentlichen Lehen durch den peloponnesischen Krieg nur in ganz oberflächlicher Weise verändert worden ist. Die argivische Kunst erfuhr, and zwar ganz besonders in threm Hauptvertreter in dieser Epoche, in Lysippos. die ersten mächtigen Einflüsse des politischen Lebens durch die makedonische Königsherrschaft, der sie, in gewissem Sinne wenigstens und in höherem Grade als die attische Kunst, diensthar wurde. Die attische Kunst der vorigen Periode dagegen wurzelt fast durchaus im politischen, religiösen und öffeutlichen Leben, der nationale Aufschwung in den Perserkriegen heht sie aus einer verhältnißmäßig uutergeordneten Stellung an die Spitze des gesammten griechischen Kunstlebens, Athens politische Machtstellung und Größe fördert sie in ihrem erhahenen Aufschwunge, Athens gewaltiges und stolzes politisches Bewußtsein bietet ihr in massenhaften und prachtvollen monumentalen Aufgaben ein Feld des Schaffens und Wirkens, das günstiger und fruchtbarer gar nicht gedacht werden kann. So wie aber Athen in der vorigen Periode an der Spitze der politischen und nationalen Bewegung gestanden hatte, so wurde es auch durch die Wechselfälle des griechischen Bürgerkrieges am meisten in Anspruch genommen, von den Schlägen dieses Kampfes am härtesten getroffen. Seine Macht wurde gehrochen, sein nationaler Reichthum durch die unmäßigen Kosten des Krieges erschöpft, die Blüthe seiner Bürgerschaft durch Schwert und Krankheit dahingerafft. So wurde der attischen Kunst der Boden entzogen, auf dem sie groß geworden war, so hegannen ihr die Bedingungen zu fehlen, unter denen sie sich über die Kunst des ührigen Griechenlands siegreich erhoben hatte. Schwere Zeitläufte, wie sie Athen erlebte, nöthigen die Staaten zunächst das praktisch Nützliche in's Auge zu fassen, und von einer großen öffentlichen Förderung der Kunst kann in ihnen nicht die Rede sein. Demgemäß tritt die Kunst in Athen aus dem öffentlichen in das private Leben zurück, wo noch weder der Sinn für ihre Schöpfungen erloschen, noch die Mittel zu ihrer Förderung verschwunden waren. Es versteht sich aber von selbst. daß die Aufgaben, die Privatleute den Künstlern stellen konnten, weder äußerlich noch innerlich an Großartigkeit mit denen sich zu messen vermochten, die der Staat in der Blüthe seiner Entwickelung gehoten hatte.

Allerdings hat nun mit diesem Zurücktreten der öffentlichen Kunst in Athen die öffentliche Kunst im ührigen Griechenland noch keineswegs ihr Ende erreicht. Dies ist so wenig der Fall, daß, wo immer ein Staat zu einer, wenugleich nur vorübergehenden politischen Blüthe gelangte, wie Theben durch Epameinondas oder wie Arkadien und Messene durch Thebens Bundesgenossenschaft, sofort andcine Blüthe der ölfentlichen und monumentalen Kunst sieh entfaltete. Aber, wenngleich der Kunst hielurch der gönstigste Bohott zu großen Schöpfungen gewaht blieb, wenngdreich neben den Künstlern der erwähnten Staaten auch den bedeutendeten Meistern Attikas in der Fremde die Gelegenheit zur Enfaltung ihres Gesins im Sinne und Geiste der vergangenen Epoche, namentlich auf dem Gehiete der religiösen Kunst geboten wurde, doch kann weder das in dieser Zeit im Monumentalen Geleistete und Geschaffene sich mit dem vergleichen, was in Athen und im bürigen Griechenland in der vorigen Epoche geschaffen und geleistet wurde, noch auch konnten die Meister ihre Fähigkeiten so sieher und so ausschließlich diesen monumentalen Aufgaben zuwenden, sondern sie mußten es als eine Gunst des Schicksals betrachten, wenn sie zu dergleichen Aufgaben berufen wurden.

So mächtig aber auch immer die Einflüsse dieser veränderten Stellung des Lebens zur bildenden Kunst auf die letztere sein mochten, so gewiß man auf sie eine nicht unbeträchtliche Zahl von Veränderungen sowohl in der Wahl der Gegenstände wie in deren Auffassung und Darstellung zurückführen darf, so wenig würde man im Stande sein, alle Unterschiede der beiden Perioden aus dieser einen Quelle abzuleiten. Wenigstens eben so mächtig wie die berührten äußeren Verhältnisse wirkte der verschiedene Geist der neuen Zeit, wie er eingangs charakterisirt wurde, auf die Stellung und Lösung der Aufgaben der bildenden Kuust ein, wofür ein deutlicher Beweis darin liegt, daß auch die öffentlichen Arbeiten dieser Zeit, daß namentlich die religiösen Monumeute, die zahlreichen Tempelbilder, die aus den Werkstätten der Meister unserer Epoche hervorgingen. mehr oder weniger den Stempel aller geistigen Production dieser Zeit an sieh tragen. Hatten Phidias und die Seinen und alle anderen Künstler der vergangenen Zeit, die sich mit hochidealen Gegenständen befaßten, in ihnen den nur ie nach Ort und örtlichen Cultus modificirten Ausdruck des tiefinnerlichsten religiösen Bewußtseins des Volkes zu schaffen gestrebt, und in den einzelnen Göttergestalten Werke zu bilden verstanden, die das Göttliche, die Gottheit schlechthin zum innersten Kern ihres Wesens hatten, und dieses eine Göttliche gleichsam nur in verschieden gebrochenem Lichte zeigten, so griffen die jungeren Meister, die wir demnächst kennen lernen werden, vielmehr recht eigentlich in die bunte Mythenwelt des griechischen Pantheon hinein, und schufen Werke, die ungleich überwiegender den Geist des Polytheismus spiegeln, ungleich mehr die göttliche Individualität in ihrer mythologischen und poetischen Souderexistenz darstellen, und die an dem allgemeinen Göttlichen so viel geringern Antheil haben, daß es unseren Blicken nicht selten ganz verschwindet. Wie sehr diese Thatsache eine Folge der schon im Nachworte zum ersten Bande hervorgehohenen subjectiven Richtung der gegenwärtigen Zeit ist, braucht eben so wenig weit ausgeführt zu werden, wie es nöthig erscheint, hier in mehr als allgemeiner Weise darauf hinzudeuten, in wie ausgezeichnetem Maße durch diesen Götterindividualismus der Kreis der Idealbildungen erweitert wurde. Und wirklich ist die Zahl der von der frühern Periode in kauonischer Weise vollendeten Göttergestalten vergliehen mit der, die dieser Zeit ihre Entstehung verdanken, eine sehr beschränkte, eine grade so beschränkte wic die der griechischen Gottheiten, die sich aus mythologischen und poetischen KeiEINLEITUNG.

5

men bis zur wahren Gottähnlichkeit zu erheben vermochten. Die unerreichten Muster und Vorbilder der Rünstlerischen Darstellung erhabener Ideen verdanken wir der Zeit des Phidias; die Periode, die jetzt geschildert werden soll, fügte das ganze heitere Göttergewimmel hinzu, das nur durch seine unendliche Schönheit und durch seinen nie alternden Reiz unsterblich ist.

Schon diese wenigen und flüchtigen Andeutungen, die im Folgenden ihre weitere Ausführung und Begründung finden sollen, werden genügen, um es zu rechtfertigen, daß die zu schildernde Periode die zweite Blüthezeit der Kunst genannt worden ist, und um zu bezeichneu, in welchem Sinne diese Benennung zu verstehn sei. Es siud schon im Schlußworte des ersten Bandes die innerlichen Gründe angegeben, nach denen sie als getrennt von der vorigen Epoche. als ein Ganzes für sich mit eigenem Schwerpunkte der Production behandelt werden muß. Es ist unnöthig, auf diese Gründe abermals zurückzukommen, und es genügt, darauf hinzuweisen, daß auch rein chronologisch betrachtet und in Rücksicht auf den äußern Entwickelungsgang die Kunst dieser Periode in ihrem Anfangspunkte von der vorigen bestimmt geschieden ist. Denn während die Kunst des Phidias und des Polyklet und die ihrer Schüler und Genossen in der ersten Hälfte der 90er Olympiaden, wenn wir von einer in der Schule des Polyklet fortwirkenden Überlieferung absehn, fast vollständig sich auslebt, beginnt die neue Blüthe mehr als ein Menschenalter, ja fast zwei Menschenalter nach dem Tode der großen Meister von Athen und Argos, und, während wir von Phidias und Myron nur Schüler, nicht aber Schüler dieser ihrer unmittelbaren Nachfolger, von Polyklet allerdings auch einige Nachfolger in der zweiten Generation kennen, steht weder die attische Kunst noch die von Sikyon-Argos, die den Charakter dieser Periode bestimmt, auf irgend einem entscheidenden Punkt in einem unmittelbaren Schulzusammenhange mit den großen Meistern der vorigen Periode, so sehr sie auch auf dem einen wie auf dem andern Gebiet an die Leistungen der älteren Meister anknüpft, und so treulich sie auch die Überlieferungen der letzten Vergangenheit zu bewahren weiß. Das Ende dieser Periode aber wird durch den Sieg der makedonischen Alleinherrschaft bezeichnet. Alexanders Herrschaft über Griechenland hat allerdings auf die Kunst bei weitem nicht einen so tiefgreifenden Einfluß ausgeübt, wie man zu erwarten geneigt sein möchte. Gewisse neue Impulse sind freilich nicht zu verkenucu, im Allgemeinen aber erführ die Kunst durch Alexander mehr Hemmung als Förderung. Vergißt man nicht, wie unruhig bewegt Alexanders kurze Regierung war und bis in welche Kreise hinaus seine Thätigkeit drang, erwägt man, daß Kriegen, großen Feldzügen, weitaussehenden politischen Unternehmungen grade das abgeht, was die Kunst hedarf, Ruhe nämlich und Behagen in errungenen sicheren Zuständen, so wird man die Thatsache, daß die makedonische Weltmonarchie wohl die bisherige Kunstblüthe erdrücken, nicht aber eine neuc hervorrufen konnte, leicht erklärlich finden, Auch die vielfachen inneren Kämpfe, die die Nachfolger des großen Eroberers gegen einauder führten, und die Griechenland im Zustande der steteu Aufregung und Zerrissenheit erhielten, boten nicht Raum zu besonderer Pflege der Kunst, und es steht fest, daß eben diese Kämpfe der Kunst in ihren bisherigen Hauptsitzen bis auf ein verhältnißmäßig unbedeutendes Nachlehen ein Ende machten. Bedeutungsvoll fördernd wirkten auf die Kunst erst die befestigten Monarchien einiger Diadochen Alexanders, die die Keime zeitigten, die Alexanders Zeit gepflanzt hatte. Je sichtbarer aber diese Nachblüthe der Kunst von der frühern Entwickelung fast auf allen Punkten gertennt ist, desto größere Ursache haben wir, sie als eine eigene Periode von der ietzt zu sehilderaden zu sondern

Indem manche ällgemeine Betrachtung über den Entwickelungsgang der Kunst in der Zeit zwischen dem puloponnesischen Kriege und Alexander Tode für einen Rückblick am Ende dieses Buches verspart bleibt, sollen hier zunächst die Thatsachen, die jene Betrachtungen hervorreiten, im Einzehen geschildert werden. Die hervorragende Bedeutung dessen, was für die bildende Kunst von attischen und angivischen Meistern auch in dieser Zeit geschah, und die vielfäch gegensätzliche Entwischelung der Kunst des einen und des andern Ortes nöthigt dazu, die Theilung, die dem dritten Buche zum Grunde gelegt wurde, auch für dies vierte beizubehalten der meinst girt die

### ERSTE ABTHEILUNG DER ATTISCHEN KUNST.

### Erstes Capitel.

Zwei Künstler der Übergangszeit.

Vor den großen Häuptern der jüngern attischen Schule, Skopas nud Praxiteles, sind namentlich zwei Künstler zu behandeln, die beide durch neuere Entdeckungen eine hervorragende Bedeutung erlangt haben.

Zunächst Kephisodotos, Plinius unterscheidet zwei Künstler des Nameus Kephisodotos, deren einen er Ol. 102 (372-368) datirt, während er den andern unter Ol. 121 (296-292) anführt. Den letztern kennen wir als den Sohn des Praxiteles, von dem erstern hat es die neuere Forschung (s. Bd. I. S. 499) immer wahrscheinlicher gemacht, daß er desselben großen Mannes Vater war, als der er für uns ein erhöhtes Interesse gewinnt, und daß das plinianische Datum sich aller Wahrscheinlichkeit nach auf seine Eirene (s. u.) bezieht, während ein anderes etwa in Ol. 96, 4 (392) angesetzt werden darf. Diesen ältern Kephisodotos kennt Pausanias als Athener, so daß, wenn, wie vernnthet worden ist (s. Bd. I, a. a. O.) Kephisodotos ein Sohn des ältern Praxiteles und dieser von parischer Herkunft war, eine feste Ansiedelung dieser Familie in Athen, vielleicht vor der Geburt des Kephisodotos, stattgefunden haben muß. Denn der Name des Künstlers scheint attisch zu sein und auf den Besitz des attischen Bürgerrechts weist auch der Umstand hin, daß Phokions erste Gemahlin seine Schwester war, als die sie attische Bürgerin sein mußte. In seinen Werken aber erscheint Kephisodotos als Vermittler zwischen der ältern und der jüngern Kunst, namentlich in einem in einer sichern Nachbildung erhaltenen.

Freilieh kennen wir die meisten dieser Werke nur dem Namen nach, indem selbst die, welche die Alten als vorzüglich preisen, uns nicht näher beschrieben werden. So zuerst die als vorzüglich gepriesenen Erzstatuen eines stehenden Zeus mit Scepter und Nike nnd einer Athena mit dem Speer, die nebst einem bewunderungswürdig genannten Altar (mit Reliefen) im Temenos des Zeus Soter und der Athena Soteira im Peiraeeus standen und wahrscheinlich zu den frühesten Werken des Kephisodotos (nach Ol. 96, 4. 392 v. u. Z.) gehören 1). Man wird sie als Vertreter einer ältern Richtung des Künstlers ansprechen dürfen. Andere Arbeiten desselben Meisters dagegen tragen mehr den Charakter der jüngern Periode; so ein Hermes, der das Dionysoskind im Arme trägt 2), ein Gegenstand, der in der in Olympia glücklich wiedergefundenen Statue oder Gruppe das Hauptstück unseres Wissens über die Kunst von Kephisodotos' großem Sohne Praxiteles bildet. In wie fern auch der Auffassung nach die Werke des Vaters und des Sohnes mit einander verwandt, oder wie sie unterschieden waren, vermögen wir nicht zu sagen, da die Zurückführung einer freilich stark restaurirten. in ihrer Bedeutung jedoch vollkommen sichern Gruppe des Hermes mit dem Dionysoskinde im Giardino Boboli in Florenz 3) auf die Composition des Kephisodotos, wenngleich möglich, so doch durchaus zweifelhaft ist. In dieser Gruppe ist Hermes jugendlich, nieht mehr wie in der ältern Kunst (mit Ausnahme des Parthenonfrieses I, S. 444) bärtig dargestellt, bekleidet nur mit einer Chlamys, die in ziemlich reichen Bogenfalten seine Brust und den linken Oberarm bedeckt. In der gesenkten linken Hand scheint er das (jetzt ergänzte) Kerykeion gehalten zu haben, während das Knäbchen, von dem nur das linke Füßehen, das es gegen den Leib des Trägers über der Hüfte setzt und vielleieht das linke Händehen echt ist, mit dem es die Falten der Chlamys auf der Brust berührt, - wir können nieht sagen wie - auf dem rechten (nieht wie bei dem Hermes des Praxiteles auf dem linken) Arme des Gottes getragen wurde. Der Kopf des Hermes mit Flügelehen im Haare ist aufgesetzt und wenigstens die Flügel sind als modern verdächtig, die Beine vom halben Oberschenkel abwärts sind ergänzt und ebenso der stützende Baumstamm, der dem in Erz ausgeführten Originale, da der Gott sich nicht, wie der des Praxiteles auf ihn lehnt, gar wohl ganz gefehlt haben kann. Obgleich die Arbeit römisch und von geringem Werth ist, fehlt es der Erfindung weder an Würde noch an Anmuth, noch endlich an jener Geschlossenheit, die sie werth erscheinen läßt, auf das Vorbild eines bedeutenden Meisters zurückzugehn.

Wie in dieser Gruppe spricht sich das Princip der neuern Periode auch iu zweien auf dem Helikon aufgestellten Gruppen der unseres Wissens hier zum ersten Male in der Neuuzahl gebildeten Musen aus, deren erstere von Kephisodotos allein gearbeitet war, während er sieh in die zweite mit zwei anderen Künstleru, dem wesentlich ältern Strongvlion (I, S, 497) und einem sonst unbekannten Olympiosthenes getheilt hatte (SQ, Nr. 878). Es ist freilich unerweisbar und nicht eiumal wahrscheinlich, daß das Ideal der neun Musen, dessen Typus trotz mannigfachen Variationen in den erhaltenen Exemplaren auf ein gemeinsames Original hinweist4), von Kephisodotos und seinen Geuosseu geschaffen und zu kanonischer Geltung gebracht sei; allein auch abgesehn von eben diesem Idealtypus, dessen Keime wir vielleicht im vierten Jahrhundert suehen dürfen, während seine volle Ausbildung der hellenistischen Periode gehört, entsprieht die Wahl des Gegenstandes an sich nicht dem Geiste der Periode des Phidias, sondern erinnert lebhaft an das, was die jüngere Zeit anstrebte, als deren Eröffner also auch in dieser Arbeit Kephisodotos erscheint.

Weitaus am genauesten aber vermögen wir den Kephisoototes in seiner Stellung auf der Grenze zweier Zeitalter zu beurteilen aus einem Werke, das freilich nicht als das von ihm geschaffene Original gedem kann, das aber ohne allen Zweifel die vortreffliche Copie eines solehen ist, der fläschlich so genannten Leukothes in der Olyptothek in Mönchen (Fig. 134), die von Brunn<sup>3</sup> als Eiren die die Göttin des Friedens) mit dem Kinde Plutos (Reichthum) namentlich mit Hilfe einer die Gruppe wiederholende athenischen Münze, deren besser als frühre bekannte erhaltenes Exemplar (Fig. 134 a) sich ebenfalls in Mönchen befindet, eben so sicher wie sinnvoll erwisen worden ist.

Das Original des Kephisodotos, das sich ohne Zweifel auf den von Timotheos, Konons Sohne nach der Schlacht bei Leukas Ol. 101, 2 (375) in Athen neu gestifteten Cultus der Göttin Eirene hezog, die durch eben diesen Cult aus der Geltung einer allegorischen in die einer göttlichen Person erhoben wurde, stand in Athen bei dem Tholos der Eponymen, wie es scheint im Freien auf der Agora und wird deshalb eher als Erz- denn als Marmorwerk aufzufassen sein 6), Das münchener Excuplar ist von attischem Marmor; ergänzt ist an ihm der rechte Arm der Göttin, ihre linke Hand mit dem Kruge und dem diesen ebenfalls baltenden Arme des Knaben, sowie dessen rechter Arm, während sein Kopf antik sein soll, aber freilich zu dem Körper nicht sicher gebört. Eine im Peiraceus gefundene Replik des Plutoskindes (abgeb, Athen, Mitth, VI, Taf. 13, 1) hat einen echten, von dem des münchener Exemplars nicht gar weit verschiedenen Kopf. Die Ergänzungen sind im Allgemeinen was die Bewegungsmotive anlangt, ohne Zweifel gelungen, nur sollte die rechte Hand der Göttin um das Scepter geschlossen sein, das ihr in der Zeichnung (und in dem dieser zum Grunde liegenden Abguß in Leipzig) nach Maßgabe der Münze beigegehen ist. mit der linken aber hielt sie nach Ausweis derselben Münze das Ende des Füllhorns, das der Knabe Plutos als sein charakteristisches Attribut mit dem linken Arme umfaßt hatte und dessen unteres Ende an dem Exemplar aus dem Peiraceus erhalten ist, während er die rechte Hand in kindlicher Freundlichkeit dem ihm sanft zugeneigten Antlitz der mütterlichen Pflegerin, wie um dieselbe kosend zu berühren, entgegenstreckte 1),

Die Innigkeit und milde Wärme, mit der in dieser Composition das zarte Verhältalis zwischen der mütterlichen Pflegerin und dem Kinde ausgedrückt ist, entspricht durchaus dem Kunstprincip der neuen Periode, in der wir in mehr als einem Werke des Bkopsa und Praziteles ganz ihalide Vorstfür behandelt finden werden; andererseits weist der hohe Ernst der Auffassung, die alles Genrehafte und Spielende vermeidet, die Gemessenheit und Abgewogenheit des Vortrags, der sich streng in den Grenzen des specifische Platischen, ju Monumentalen hält, auf die vergangene Periode des hohen Stils zurück oder zeigt das Fortleben seiner Dberieferung. Und Abnliches gitt von der Behandlung der Formen des Nackten und der Gewandung bis in's Einzelne, in der sich Strenge und Zartheit, Wänte und Anamth in der glücklichsen Weise die Wage halten, während das müttermilde, fast madonnenbafte Haupt der Güttin mit seinen in weichen Riegen auf die Schultern herabliellenden Locken mit höchster Schohneit eine wahrehaft wunderbare Keusebbeit und Bleinheit verbindet und das ganze Werk einen Geist reliciöser Weibe abmet. der in Verbindung mit dem Echtensenklichen der



Fig. 134. Eirene mit dem Plutoskinde, Gruppe in München nach Kephisodotos d. älteren.

Situation den, der sich dem Eindruck hingiebt, mit sanften Schauern froumer Rührung erfüllt.

In seinen bisher genannten Werken finden wir Kephisodotos auf dem Idealgebiet bitäig: oh er dasseelbe in einem "Redner mit erhobener Hand, dessen
Person ungewiß ist" verlassen und mit dem der Porträtbildnerei vertauseth hat,
wie nicht unwährscheinlich ist §4, muß dahinsteht, die wold unsgerunden Ansicht, daß der s. g. Germanicus des Kleomenes (s. unten) auf das Vorhild eben
dieses Redners von Kephisodotos zurückgehe, ist deswegen nicht wahrscheinlich,
well diese Statue mit fömischem Porträtkopf augenscheinlich aus dem in Statuen
uns erhaltenen Typus des Hermes Logios (des renderischen) entwickelt oder vielunder aus demselhen einfach übertragen ist. In jedem Falle erscheint um Kephisodtos als ein Meister, der dem hohen Geiste aller recht eigentlich attischen
Kunst gefreu, der rechte Mann war, um diesen Geist unverfälscht auf seinen
großen Sohn Paxitieles zu vererben.

Die nichst Kephisodotos dieser Übergangsperiode angehörenden Künstler Können, da wir birber von ihren Werken nur die Namen kennen, nur kurz berührt werden. So der Athener Enkleides, von dem außer einem thronenden Tempelbilde des Zeus in Aegeisn in Achain Staton des Dionyso, der Aphrodite, der Demeter und der Eileithyia bekannt sind, die in der nach einer Zerstörung durch Erdibehon (1 101, 4 (372) wiester erbauten Statd Bura in derselben Landsschaft standen. Daß der wohl ohne Zweifel jugendlich aufgefaßte Dionysos und die Aphrodite nabskeiteit geschliedt waren, zeigt den Geist der nenen Periode. Oh eine beröhntet Hermuphroditenstatue einem in dieser Zeit (Ol. 102) lebenden athenischen Künstler Polykles, von dem wir außerdenn ein Porträt des Alkhindes kennen, oder einem jüngern Namensgenossen gehört, ist wenigstens nicht sicher; uliese Status eher als kanonischen Vorbild der Hermaphroditenstlulung überbargt zu betrachten und darauf weiter gehende Schlüsse über den Kunstcharakter des Polykles und seiner Zeit zu gründen, sit in keinem Falle gerechtfertigt.

Ein wesentlich anderes Bild, als Kephisodotos hietet uns ein zweiter Künstler dieser Periode, der in neuerer Zeit die Aufmerksamkeit in besonderem Maß auf sich gelenkt hat, Silanion von Athen. Plinius (34, 51) datirt ihn aus der 113. Olympiade, allein Michaelis 9) hat über allen Zweifel festgestellt. daß dieses Datum falseh und Silanion um 16 Olympiaden älter sei. Von ihm, den er einen Autodidakten nennt, führt Plinins eine vorzügliche Statue des Achilleus, Plutarch (Thes. 4) eine solche des Thèsens an, die wir beide n\u00e4her nicht nachzuweisen vermögen 10). Dasselbe gilt von drei Statuen olympischer Sieger, darunter zweier Knaben, die im Fanstkampfe gesiegt hatten, deren Daten wir aber nicht genau bestimmen können, so daß bei der Seltenheit der Beschäftigung attischer Künstler für olympische Siegerstatuen nur diese Thätigkeit Silanions an sich hervorgehohen zu werden verdient. Was es mit seinem "Aufseher, der Athleten einübt" bei Plinius auf sich hat, ist noch nicht gehörig aufgeklärt 11). Anders verhält es sich mit einem Porträt Platons, das der Perser Mithradates, wahrscheinlich der Ol. 104, 2 (363 v. u. Z.) gestorbene Mithradates von Kios 12) den Musen in der Akademie weihte. Winter hat 13) die durchaus wahrscheinliche Vermuthung ausgesprochen, daß die auf uns gekommenen Porträts Platons, von denen Fig. 135 die Herme im Vatican wiedergieht, und die er eingehend analysirt, auf dies Werk Silanions zurückgehe 19. Dieses sehr charakteristisch und individuell aufgefasste Porträt dürfle uns die Richtung zeigen, in der sieh die Kunst des Silanion bewegte, dem auch noch einige andere Porträts verwandten Charakters, das des Thukydides und das des Sophokles zuzusprechen nahe liegt 15), ohne daß

hierfür freilich ein Beweis erhracht werden kann. Besonders scharf tritt der Kunstcharakter des Meisters in seiner Statue des gleichzeitigen Bildhauers Apollodoros hervor. Dieser Künstler, der in seiner Jugend Sokrates' Schüler war 16) und sich wahrscheinlich erst nach seines Meisters Tode der Kunst zuwandte, und von dem Plinius "Philosophenstatuen" anführt, soll sich nach dem Berichte desselben Gewährsmannes vor allen anderen durch eine übertriebene Sorgfalt und durch die ungünstige Beurteilung seiner eigenen Arbeiten bekannt gemacht und häufig fertige Werke wieder vernichtet haben, weil er sich in seinem kfinstleriseben Eifer nie zu genügen vermochte, weshalb er den Namen des Tollen (insanns) erhielt. Diesen Charakter aber, fährt Plinius fort, hat Silanion in seinem Porträt wiedergegeben and nicht sowohl einen Menschen in Erz gegossen, als den Jähzorn selbst (iracundiam). Diese letzten Worte beruhen offen-



Fig. 135. Platon, Herme im Vatican.

bar, wie nach einer schönen Auseinandersetzung Jahns 17) manche andere Kunsturteile bei Plinius, auf einem Epigramm und sind nichts als dessen in Prosa nurgesetzte witzige Spitze. Jedenfalls aber ist diese Spitze nur dadurch überhaupt möglich, daß das Werk des Silanion den scharfgezeichneten Charakter der Leidenschaftlichkeit trug. Die Auffassung also war eine durchaus pathetische, aber Silanions Arbeit unterschied sich, wie Brunn 18) gut nachweist, von den Werken des Skopas dadurch, daß in diesen eine bestimmte Bewegung des Gemüthes die Voraussetzung der ganzen Gestaltung war, die frei geschaffen wurde, um die ideelle Triigerin des seelischen Ausdruckes, des Pathos zu sein. Das Bild des Apollodoros dagegen war das eines Individuums, und mochte sich auch der Charakter der Leidensehaft, des Zornes in demselben mit größter Schärfe ausspreehen, es blieb ein Porträt, und zwar ein Porträt, in dessen "Leibhaftigkeit" der Erscheinung, wie mit Glück gesagt worden ist 19) "der außergewöhnliche Charakter der Persönlichkeit dem Beschauer im Bilde entgegentrat", Diese Leibhaftigkeit aber, zu der das um die Zeit Silanions Häufigerwerden der plastischen Darstellung lebender Personen den Austoß gab, seheint den Kunstcharakter dieses Meisters zu bestimmen, der deun auch den auf ihn zurückgeführten Porträts in höherem oder geringerem Grad aufgeprägt ist. Doch blieb die Kunst Silanions nicht auf dem Gebiete des wirklichen Lebens stehn, wie schon sein Achilleus und sein Theseus beweisen, nicht minder aber die Bildnisse der Dichterinnen Sappho und Korinna, mit denen es eine eigentbümliche Bewandniß hat. Denn beide dargestellten Personen waren lange todt (Sappho blühte im Anfang der 40 er, Korinna am Ende der 60 er Olympiaden), und obwohl möglicherweise ihre individuellen Züge bewahrt und diesen späten Bildern zum Grunde gelegt sein könnten, was jedoch in Anbetracht der Periode ihres Lebens sehr wenig wahrscheinlich ist, so



Fig. 136. Büste der Sappho in der Villa Albaoi.

sind diese doeh offenbar nicht Portrisis im eigentliehen Sinne, sondern idealisirte Charakterdarstellungen geistig bedentender Persönlichkeiten und stehn ziemlich auf einer Linie mit den Bildern der sieden Weisen und des Aesop von Lysipus oder mit den Homersköpfen, die wir noch besitzen <sup>26</sup>). Den Typus des Sapphokorfes

kennen wir aus lesbischen Münzen und danach kann es keinem Zweifel unterdanach kann es keinem Zweifel unterdanach kann es keinem Zweifel unterdanach kann eine Ansteria in der Blaiste Fig. 136 in der Villal Albani besitzen, dessen Original Winter a. a. O. nitt geten Gründen auf die der Albani besitzen, dessen Original Winter a. a. O. nitt geten Gründen auf die von anden Grenveren aus dem Pytjaneum nach Grenveren aus dem Pytjaneum von Syrakus raubte und deren er mit hoben Lobsurfleben gedenkt.

Ein sehr eigenthümliches Werk Silanions muß seine "sterhende Iokaste"

geween soin, der beländig benerkt Euripides' Tragoedie "die Phoenissen" zum Grunde gelegen haben muß, in der sich lokate mit dem Schwert ersteit, während sie sich bei Homer und Sophokles erhenkt, was füglich nicht dargestellt werden kounte. Nach dem Vorten Platarehs (SQ Nr. 1344) waren deren Gesichtzeitge nicht in Eridenselaflichem Schmerze bewegt, sondern man sah ihre Glieder in mattem Hinschwinden sich lösen und das Leben schon aus dem Körper entweichen 21). Um das Sterben der lokaste sichtbarer zu machen soll der Künstler (Plutarch sagt; mans augt?) seinem Erz einen Zusatz von Silber gegeben haben, um eine bleiche Farbe zu erreichen. Wenn der Bericht Wahrleit enhält, worau ich zweitle, so kann ich darin nur eine Verirrung der Kunst erkennen, da durch diese Farbennunce gewiß keine psychologische Vertreitung der Darstellung des Sterbens erreicht werden konnte, sondern besten Falls ein Gefühlt des Grunens im Beschauer verstärkt vurele, das der Gegenstand an sich sehen mit sich bruchte.

Von namenlos auf nus gekommenen Monumenten ist von den neueren Bearbeitern des Sihanion <sup>273</sup> mit Nachdruck die Statue des "Diomedes" in München <sup>293</sup> für diesen Küustler in Anspruch genommen und besonders an ihr sein Kunstcharakter entwickelt worden. Wenn dieses Zurücklihrung begründet ist, woran ich nicht zweichlen will, ohne doch vollkommen überzugt zu sein, so würde sich ergeben, daß während Kephisodotos mehr die der Kunst durch Phidias gegebene Richtung verfolgte, Silanion sich nahe an Polykelt angelehnt hätte, womit es denn auch übereinstimmen wärde, daß er nach Vitrav Proportionsstudien betrich und über Proportionen geschriftstellert hat. Silanion in seinem Streben nach Wiedergabe der ehrakteristischen Wirklichkeit oder "Leibhaftigkeit" berührt sich mit seinem Zeitgenossen, dem Realisten
Demetrios, der Bd. I. S. 503.f. weil seine Künstlerinschriften 20 übersehn wurden,
an unrechter Stells ethet, ohne jedoch in das Extren von dessen Richtung zu
verfallen, die in der bloßen Wiedergabe des Wirklichen die Schönheit vernachlässigte. Das Aufkommen oder Hänfigerwerben der Porträts Lebender in ehen
dieser Periode leistete offenbar dieser Richtung der Kunst, in der Silanion ein
weises Maß hich, besondern Vorschult.

#### Anmerkungen zum ersten Kapitel.

- [8, 7]. Wegen des Versuches von Klein, Studien z. griech. Künstlergesch. I. S. 21.
   diese Werke als solche des jüngern Kephisodotos zu erweisen, genügt es auf Brunns Widerlegung in den Sitzungeberichten der K. Bayr. Akad. von 1880 S. 454 f. zu verweisen.
- 2) [8, 7.] Der Verunch von S. Rein ach in der Rev. archéol, von 1888 S. 3, diese Grupp von Plinius irrhümlich dem Kephisodotos zugeschrieben, thatsächlich seinem Sohne, Pruxiteles gehörend auszuprechen, ist ohne allen Grund.
  - [S. 7.] S. Dütschke, Antike Bildwerke in Oberitalien II. S. 42 Nr. 84.
- [S. 7.] Vergl. O. Bie, Die Musen in der auf. Kunst, Berl. 1887 besonders S. 22 und S. 104.
- 5) [8, 8] S. Brann, Cher d. «, E. Leskethes in der Glyptothek Sr. M. König Ladwig I in den Abhandlungen der K. Bayer, Akad. v. 1873, "eagl, and chosen Kattalog der Glyptothek 5, And. 8, 126 f. Nr. 160 and die feringefühlte besprechung der Gruppe bei Friederichs-Wolter Nr. 1210. And die riedigie Deutung waren vor Braus Esphani, Compte-enold de I commung, archeol. de St. Petersbourg v. 1856 p. 106, 125 and 81art, N. Memorie dell' Ind. p. 543—529 gebonamen, aler den Beweis durch das untschener Kerenplat der albenieden p. 543—529 gebonamen, aler den Beweis durch das untschener Kerenplat der albenieden St. 1856 p. 18
- (9) (S. S.) Wikrené Friederichs in seiner resten Anf. Nr. 411 u. A. die müncheur Eirene ab driginalwerk behandlen macht Brunn aftarfan Antif, ads ise Gelge und awar Geje einer Erzwerkes sei, verschiedens Gründe geltend, die mir freilich keinsevege ulle haltur scheinen, von deren einigen uber, so namettlich von der Behandlung des Hanses de Gewicht, ji adse wohl ziemlich entscheidende Gewicht füglich nicht verkannt zwebe kann. Nicht mabellingt firt den Charakter der Geje entscheidend sind gewiene Fehler in der Ansthrung, indessen mag auf diese, die namentlich in der Bödung des Unterleben und der Hüften (zumal der linken) unverkonnhar berordreten, beintim blingsviness sein.
- 7) [8, 8]. Zwei weitere Wiederholungen des Plutoskindes befinden sich: a) in Dresden, arg verrestaurirt, s. Clarac 675, 1557 and b) in Localmaseum auf dem Palatin, unedirt: cine Wiederholung der Eirnen im Museo Torlonia, Nr. 290, s. C. L. Visconti, Monum. delln scoltura and. del Museo Torlonia Nr. 290 und Archaeol, Zedung von 1859, Taf. 123 Nr. 4.
- 8) [8, 10]. Der Versneh K1 eins a. n. O. S. 18 diesen von Plinius anonym angeführten "Redner" mit dem von Pausanias 1, S, 2 als neben der Eirene stehend erwähnten Amphiaraus zu identifizieren und eine innere Beziehung zwischen beiden Kunstwerken nachzuweisen steht ziemlich gazur in der Luft.
- [8, 10]. Zur Zeitbestimmung des Silanion in den histor. u. philolog. Aufsätzen, Festgabe an E. Curtius zum 2. Sept. 1884. S. 107 ff.
- [10] [S. 10.] Die Zurückführung des s. g. Achill Borghese auf das Vorbild Silanions bei Urlichs, Über die Gruppe des Pasquino, Bonn 1867, S. 35 ff. ist nm so bedenklicher, je beseere

Argumente dafür sprecken, daß diese States und ihre Wiederholungen) wahreheinlich richtiger Ares zu hennems ein wird, und je näher ihre, auch von Gonze in Selbstäge zu Gesch d. grieche Plaucht S. 9 berrogeholese Verwandschaft mit der Borypkorosatane des Polyklet s. Bd. 1, S. 912, jr. 1279; ist. Dieser Verwandschaft mit der Borypkorosatane des Polyklet iche Stellung des Achillens-Ares nur im Zasammenhange mit jeuen Statene denken läseen. Der den unterheiner Kogf insbesondere Vgl. Hrans, Katal der Gylyzbethe S. aufs. S. 117. K. 90. 1

11) [S. 10.] Den Combinationen des "epistates exercens athletau" mit dem "Achilles noblisi" des Silanion und wiederum dieser Statue mit den s. g. Achill Borghese im Louver, die Urliebs a. a. O. in dem Auhange S. 40 versucht hat, kann ich mich in keinem Punktenauschließen.

12) [S. 10.] S. Michaelis a. a. O. S. 110 ff.

13) [S. 10.] Im Jahrb, der K. archaeol, Inst. von 1890, 5, S, 153 f.

14) [S. 10.] Die in den Mon. dell' Inst. III. Tav. 7 veröffentlichte, bei Schnster, Porträße agriech. Philosophen Taf. 2. 2 und in Platonis Sympos. ed. Jahn, Titelhild wiederholte vorterfliche Statuette mit dem Kamen "Platoni" aus Sitze darf man nach Heydenamus Recension des Schnster'schen Werkes in der Jenuer Litt. Züg. 1870 Artikel Nr. 419 nicht mehr auf den Philosophen Platon und auf daks Werk des Ständen zurückführen.

15) [S. 11.] Siehe Winter a. a. O. S. 157 u. 160.

(6) [S. 11.] Vergl. die in m. SQ. Nr. 1359 in der Anerkennung verzeiehneten Schriften, von denen besonders die zuletat genannte von Hertz die aufgetauchten chronologischen Bedenken beweitigt. S. auch Michaelis a. D. O. S 100, Ann. 1.

deuken beseitigt. S. auch Michaelis a. a. O. S. 109, Anm. 1. 17) [S. 11.] Über die Kunsturteile bei Plinius in den Berichten der K. Sächs. Ges. d. Wiss. v. 1850, S. 118.

18) [S. 11.] Griech, Künstlergeschichte I. S. 396.

19) [S. 11.] Brunn in den Sitzungsberichten der K. Bayr. Akad. von 1892 S. 675.

20) [S. 12.] Vergl. auch Jahn in den Abhh. der K. Sächs. Ges. d. Wiss. philol. histor. CI, S. 171 und über die erhaltenen Sauphoköpfe Welcker im Katal. des bonner Gypsmusseums 2. Auf. Nachtr. S. 9. Nr. 183b., Bötticher in der Archaeolog. Zeitung v. 1871. N. 83 ff.

museums 2. Auft. Nachtr. S. 9. Nr. 183h., Bötticher in der Archaeolog, Zeitung v. 1871, S. 83 ff. Winter a. a. O. 8. 154 f.
20) [S. 12] Winter a. a. O. S. 167 Note 77 führt einen leider noch unedirten Kopf im Robert Sta. Scolastica bei Sobiaco an, in dem er ein Nachlildung der lokaste des Silanion

vermuthet. Der Kopf ist links hin geneigt, der Mund leicht geöffnet, so daß die obere Zahnreihe sichtbar wird, die Augea sind geschlossen. Die linke Hand lag auf dem Scheitel.

22) [8, 12.] Winter a. a. O. S. 167 f., Brunn a. a. O. S. 652 ft. 230 [8, 12.] Brunn, Beschreibung der Glyptothek Nr. 162, abgeb. bei Brunn-Bruckmann Nr. 128.

[S. 13.] Löwy, Inschriften griech. Bildhauer Nr. 62-64 und Άρχαιολ. Δελτ. 1889. p. 210.

### Zweites Capitel.

#### Skopas 1).

Als das eine der beiden Häupter der jüngern attischen Schule ist ein Künstler zu nennen, der zu den attischen zu rechnen unser Recht zweifelhaft erscheinen mag. Denn Skopas ist weder in Athen geboren noch auch hat er dort die Kunst erlernt, noch endlich ist es sicher, daß er in Athen vorzugsweise gelebt und gewirkt habe; sondern er ist gebürtig von der Insel Parox, vielleicht der Sohn des Aristandros von Paros<sup>2</sup>), der in der 94, Olympiade (um 400) als Erzgeider eines annlaßen Ruffes sich erfreute, um für Lysandros von Sparta, der 8K0PAS, 15

Eroberer Athens im peloponnesischen Kriege, ein uach dem Siege von Aegospotamoi in Amyklae aufgestelltes Weihgeschenk (s. I, S. 508) arbeitete. Skopas' Geburtsjahr ist unbekannt; das bei Plinius (34, 49) für seine Blüthezeit angegebene Datum der 90. Olympiade (420-416 v. n. Z.), das auf Skopas' Wirksamkeit als Künstler sich ganz gewiß nicht beziehn läßt, da es feststeht, daß der Meister nach Ol. 106, 4 (352) oder 107, 2 (350) am Maussolleum in Halikarnassos thätig war, würde sieh besten Falls auf seine Geburt beziehn lassen, wenn bei Plinius überhaupt von Geburtsdaten der Küustler die Rede und wenu der Paragraph bei Plinius nicht der wäre, in dem eine ganze Reihe chronologischer Irrthümer angegeben werden. Das früheste Datum aus seiner künstlerischen Wirksamkeit ist nach Ol, 96, 2 (394), in welchem Jahre der Tempel der Athena Alea in Terea abbranute, dessen Neubau und Ausschmückung mit Skulpturen Skopas, wir können freilich nicht sagen, ob bald nach dem Brand, oder etwa viel später, leitete. Dieser Bau mag den Künstler längere Zeit in der Pelopounes festgehalten haben, nud dieser Umstand giebt uns ein gewisses Recht eine erste bis etwa Ol. 100, 3, 377 v. u. Z. auszudehnende Periode des Meisters anzunehmen und ihr seine daselbst hefindlichen Werke zuzuschreiben, so namentlich Tempelstatuen des Asklepios und der Hygieia in Gortys (in Arkadien), in denen er Asklepios vielleicht, nächst der alterthümlichen Statue von Kalamis (I, S. 278). zum ersten Male in jugendlichem Alter darstellte3), dieselbeu Gottheiten (nur schwerlich Asklepios wiederum unbärtig), die in Tegea neben dem alten Tempelbilde der Athena von Endoios (I, S. 91) aufgestellt wurden, ferner das marmorne Tempelbild der Hekate in Argos, dem die ehernen Bilder derselben Göttin von Naukydes und dem jüngeru Polyklet (1, S, 532) gegenüberstanden, eine Marmorstatue des Herakles im Gymnasion zu Sikyon, auf die weiterhin zurückzukommen sein wird und eine Aphrodite Pandemos in Elis, das einzige Erzwerk von Skopas' Hand, das wir kennen, und vielleicht die früheste aller seiner Arbeiten 1). Diese auf einem Ziegenboek reitende Aphrodite Pandemos glaubt

Weil's) unter der Zustimmung Anderer's) in dem Geptigeebsieher Münzen unter Hartran, Septimius Severus und Caracalla (Fig. 137), mit dem ein rothfigeriges Vasengemilde in Berlin (Nr. 2635 Purtw.) i) in den Hauptägen übereinstimmt, wiedererkennen zu dürfen, wogsgen sieh nur der Zweifel regt, wiedererkennen zu dürfen, wogsgen sieh nur der Zweifel regt, ob eine solehe Composition selbst in Erzguß nöglich ist. Die Göttin reitet nach Frauenart auf dem gewaltig anspringenden Becke, gazu bekleitet um dir verselkeiertem Haupte. Die liake Hand legt sie an den Hals des Thieres, die rechte auf die Brust.



Fig. 137, Aphrodite Pandemos, vielleicht nach Skopas,

Aus der Peloponnes wandte sieh Skopas uach Athen, wo er jedenfalls eine Reihe von Jahren gelebt habes muß und mehre seiner bedeutendaten Werke schuf 9), son anmeutlich als Ergönzungen zu dem Bilde von Kalamis, weun nicht einem alten auf Kalos zuruckgeführten Holzeschnitzbilde 9), zwei Statene der Erinnyen in ihrem Heilighume am Ablange des Arvonge, wahrscheiulich eine Kangehore, die später in den Besitz des Pollio Asmius kann, ein echt attischer Gegenstand, eine Herme des Hermes, viellecht eine später in den servläunischen G\u00fcrten in Bom aufgestellte, wohl thronende Hestia, unsgeben von zwei kmastvoll gearbeiteten Candelabern 9), von welchen letzteren Pollio Asinius eine Wiederbolund besad, den berühuten ursprünglich im Tempel der Nemesis zu Rhamnus aufgestellt gewesenen 11) Apollon, den wir unter dem Beinamen des Actius oder Palatinus kennen, weil ihn Angustus nach der Schlacht bei Actium in einen Temuel auf dem Palatin weihte, und die Statue einer rasenden Bnkchantin, die durch eine rhetorische Schilderung des Kallistratos zu den vergleichsweise gennuer bekannten Werken des Meisters gehört. Wie lange Skopas in Athen verweilte, sind wir, wie schon angedeutet, mit Sicherheit zu bestimmen nicht im Stande: Urlichs läßt ihu Ol. 105, 4 (356) also nach einundzwanzigiährigem Aufenthalt sich von Athen wegbegeben und führt ihn nach Thebeu (wo zwei seiner Werke, eine Athens Pronaia und eine Artemis Eukleia standen) und nach Megara (wo seine Gruppe des Eros, Himeros und Pothos war). Allein eben so berechtigter Weise kann man annehmen, daß er in Athen selbst für diese Städte thätig war und seine Werke, deren keines seine persönliche Anwesenheit erforderte, nur hinsandte, und ziemlich dasselbe gilt von einer in Samothrake aufgestellten Gruppe (Aphrodite mit Phaëton oder Pothos), während Gründe vorliegen, anzunehmen, daß Skopas den letzten Theil seines Lebens in verschiedenen Gegenden Kleinasiens zugebracht hat. Denn die Arbeiten am Maussolleum in Halikarnaß haben ohne Zweifel seine persönliche Anwesenheit erfordert, währeud unter den Werken seiner Hand in Troas, Ephesos, Pergamon und in anderen kleinasiatischen Landschaften mehre sind, die auf eine persönliche Anwesenheit schließen lassen oder wenigstens wahrscheinlich der Zeit des Aufenthalts in Halikarnaß zugeschrieben werden können. Jedenfalls bildet die kleinasiatische Thätigkeit die letzte Periode von Skopas' Wirksamkeit und fällt in sein höheres Alter. Ob er eudlich nach Athen zurückging und dort oder in Kleinasien begraben ist, wissen wir nicht und ist nuch gleichgiltig.

Allerdings hat also Skouns nur einen Theil seines Lebeus in Athen zugebracht. jedenfalls aber, soviel wir ermessen können, zunächst die Periode seiner reifsten Mannesblüthe, Denn er kam als fertiger Meister, etwa im Beginne seiner vierziger Jahre nneh Atheu, wo damals Kephisodotos und die neben ihm genannteu Künstler, ungefähre Altersgenossen des Skopas, die Hauptvertreter der Kunst waren, während neben ihnen in Praxiteles, Leochares, Timotheos, Bryaxis eine jüngere Generation emporblühte, auf die Skopas entscheidenden Einfluß gewonnen zu haben scheint. Die drei zuletzt genannteu Künstler finden wir als Skopas' Genossen am Maussolleum wieder, an dem nach einer freilich nicht maßgebenden Nachricht auch Praxiteles betheiligt gewesen sein soll; sehn wir aber auch davon ab, so werden wir aus dem Umstande, daß die Alten, wie wir noch genauer sehn werden, bei mehren Werken zweifelten, ob sie Skopas oder Praxiteles beizulegen seien, wohl vermuthen dürfen, daß auch Praxiteles sich nn des ältern Meisters Vorbild angeschlossen habe, während zugleich diese Übereinstimnung der Arbeiten des Skopas mit denen des Praxiteles, des Hauptvertreters der attischen Kunst der jungern Periode, zeigt, daß in Skopas' Werken, mag immerhin in ihnen ein Einfluß pelononnesischer Kunst wahrnehmbar sein, der Geist eben dieser Kunst in hohem Grade lebendig gewesen sein muß.

Bevor wir aber diesen Geist der Kunst des Skopas zu erfassen und zu entwickeln versuehen, wird es gelten das im Vorstehenden begonnene Verzeichniß seiner Werke zu vervollsdändigen und uns von den nus Beschreibungen und Nachhildungen nüher bekannten eine möglichst genane Vorstellung zu erwerben, um SKOPAS.

unser Urteil auf fester Gruudiage zu erbauen. Za den bedeutenderen Werken des Meisters, die in kleinsaistischen Orten standen, gebört der Appollon Smitultens in Chryse. Diese Statue können wir in ziennlich nazweifelhafter Weise auf Munzen von Alexandria Troas nachweisen 17 (Fig. 138). Diese Munzen, von deen die unter Prusias II. im Jahr 141 beginnenden autonomen die Beischrift AHDAALGNOZ ZMIGEZE Tragen (a. b.) und die sich als Colonialmänzen bist ir in die Fomische Kaiserzeit forbetzen, zeigen ganz beständig dieselbe Gestalt, die sie bald im Profil mach rechts (a. b.), als Statue auf einer Basis stebend (e. d.) auch, als Cultuabild in einem Tempel (d) darstellen. Der Gott steht auf dem lünken Fuß und hat das rechte Bein etwas aurückgestellt, bekleidelt ist ernit dem Himation und hat das rechte Bein etwas aurückgestellt, bekleidelt ist ernit dem Himation



Fig. 138. Münzen von Alexandria Tross.

das den rechten Arm frei lißt und in sehönen Falten den Unterkörper und die linke Seite ungeleht. In der linken Hand hält er den Bogen mit dannt liegenden Pfeil, in der Rechten in den meisten Exemplaren eine Opfereschale; ein ihm in mehren Colonialmänen beigegebener, flammender Dreifuß und ein in anderen Exemplaren diesem gesellter Habe sowie eine Cypresse sind Zusätze der Stempelschneider. Ob eine Maus, die in einigen Exemplaren vor seinen Fäßen erscheint, zur Statue gehört ist fraglich. Die gauze Gestalt aber verbindet die Feierlichkeit, die wir hei einem Cultbilde erwarten müssen, mit einer so sehönen Gewandbehandlung, das sie eines großen Künstlers durchaus würftig erscheint,

Unnerhweisbar ist dagegen bis jetzt eine Gruppe der Leto mit dem Seepter und derr Ortyrig, der Amme des Apollon und der Artenis mit diesen göttlichen Kindern auf den Armen, die im Artenistempel des Hains Ortygia bei Epheses stand 19. Vielleicht ist dagegen wieder eine Statue des stienellen Aren andweisbar, die lanviss Brutus Gallaceus (om 133—132 v. a. Z.) in einem von ihm am Circus Flaminius erbauten Tempel andstelle, während Urliebs, allerdings ohn hinlingslichen Beweis, annimmt, sie habe ursprünglich in Perganom gestanden. Nicht freilich, wie mam früher mit seltener Übereinstinnung angenommen hat, in der sehnen Gruppe des Ares mit Bross in der Villa fallowirst dürfen wir glauben eine Copie des skopasischen Ares zu besützen, deum dagegen sind in neuerer Zeit von mehren Seiten überzugende Gründe anfgesetlt worden 19. die keinen Zwerfel übrig lassen, daß es sich in der Gruppe um ein in der hellenistischen Periode moter Einflüssen Juyipischer Kunste netstandens Werk handelt. Wold aber giebt es in einem von einem Triumphleukmale Traians stammenden, in den Triumphleogen des Constantin in Rom eingebassene Medallourdief (Fig. 139) eine Darch

gen des Constantin in Rom eingelassenen Medaillourelief (Fig. 13: Overbeck, Plastik. H. 4. Auft. stellung eines sitzenden Ares, die ganz die Eigenschaften zu haben sebeint, die wir für den Ares des SKopas vornausnetzen berechtigt sind, und die un so eher auf diesen bezogen werden darf, je seltener überhanpt sitzende Dastellungen des Kriegogettes sind. Skopas Ares war ohe Zweite im Tempelbil und als solebes erzebeint der fragliche Ares des Reliefs chen so gewiß, als solebes wird er, abgesch von den über ihm hangelande Guirlanden, die eine Betränzung des Tempelbofs audeuten, besonders dadurch bezeichnet, daß im Vordergrunde Traian von Hadrian begleitet auf einem Alter libirend dangestellt ist. Der Ares selbst aber, ausgestattet mit der Lauze in der Rechten und einer Nike auf der Linken eigent sieh durchaus zur Tempelstatun, um die Lage seiner Gliefer, namentlich



Fig. 139. Belief vom Triumphbogen Constantins mit einer vermutheten Nachbildung vom Ares des Skopas.

die Art, wie er erbübt sitzt, läßt auf ein Kodossalbild schließen, während die vollständige Nackhteit der Auffassung der skopasischen Epoche wohl zu entsprechen sehelnt. Allerdnips giebt die Darstellung des Reliefs von der vorauszaustzenden Schünheit der Composition und der Formen wenig wieder, und die einzige vorhaudene Abbildung bircht dieser Schünheit noch mehr ab; allein eine Vorstellung von der Schöfung des Skopas kaun uns diese Fugur immerhin vermitteln, und jedenfalls ist sie im Stande, die au die Indovisische Statue geknüpfte, augenacheinlich fläsche zu zerstören.

In demselben Tempel in Rom betänd sieh eine nackte Aphrodite von der Hand des Skopas, deren Herkunft wir nicht nachzuweisen vermögen und von der wir (schon nach Plinius' Worten 36, 26, SQ, Nr. 1174) nur das Eine mit Bestimmtheit sagen können, daß sie zu dem Ares keinerlei weder nähere noch entferntere Beziehung

SKOPAS. 19

hatte, und daß sie, wenigstens nach Pfining Urteil, der sie über die knidische Aphrodite des Praitieles crehet (nur diesen Sim kann das Wort, antecederse'in dem Zusammenhage haben, in dem es steht), von sehr hoher Vorzüglichkeit gewessen sein muß. In dem Eifer, für die vortreffliche Statue der melischen Aphrodite (s. unten) einen der berühntnesten Meister als Urheber zu finden, hat man diese auch auf Skopas und seine in Rele stehende Statue zurückführen wollen, doch ist das Urgerechtfertigte dieses Bestrbense von denen selbst, von denen es ausging, eingesehn worden <sup>15</sup>). Aber auch der Versuch, die berühnte Aphroditestatue im capitolinischen Museum und ihr wahlreichen Wiederholungen auf das Vorbild dieser skopasischen Aphrodite zurückzuführen, entbehrt durchaus des sichern Girmdes <sup>16</sup>). Wir kennen die Aphrodite des Skopas bisher nicht.

Wenn sodann zweier für Knidos gearbeiteten Statuen, eines Dionysos und einer Athena, kurz gedacht ist, deren Nachweisung iu Müuztypen zu wenig zuverlässig erseheint, als daß man auf sie weitergehende Schlüsse zu bauen berechtigt wäre, so bleibt, da die Arbeiten am Maussolleum in einem eigenen folgenden Capitel behandelt werden sollen, zunächst nur noch von einem großen Werke aus Skopas' letzter Periode zu berichten, das, wahrscheinlich ursprünglich für eine Stadt in Bithynien (einen Tempel iu Astakos-Olbia oder zwischen Kios und Myrlea) gearbeitet, später in einem in den dreißiger Jahren vor unserer Zeitrechnung von Cn. Domitius Abenobarbus im Circus Flaminius in Rom erbanten Neptunustempel aufgestellt war. Es war dies eine große Gruppe, die Plinius (36, 26, SQ, Nr. 1175) ein vorzügliehes Werk nennt, wenn sie auch die Arbeit eines ganzen Lebens gewesen wäre, uud die selbst in dem mit Kunstschätzen überfüllten Rom und bei den von Geschäften rastlos umgetriebenen Römern im höchsten Ansehn stand. Über den Gegenstand dieser figurenreichen Gruppe, deren Bestandtheile Plinius einzeln aufzählt, ohne den Grund ihrer Verbindung anzugeben, sind die Meinungen sehr getheilt gewesen; am wahrscheinlichsten aber bezog sieh die Composition auf die Sage der Überführung des Achilleus uach seinem Tode auf die Insel Leuke oder die "Inseln der Seligen", wo er als Unsterblicher unter die Zahl der Meergötter aufgenommen wurde 17). Als die vollkommen zu dieser Annahme passenden Bestandtheile der großen Gruppe nennt Plinius außer Achilleus selbst dessen Mutter Thetis und den Herrseher des Meeres Poseidon, ferner die auf Meerungeheuern und Seepferden reitenden Nereiden, sodann Tritonen als Begleiter des über das Meer dahergekommeuen Zuges, den Chor des Phorkys und viele andere Meergeschöpfe. Überblickt man die bei Plinius gegebenen Elemente, so erscheint es sogar nicht sehwer, sich von der wahrscheinlichen Gruppirung dieser zahlreichen und mannigfaltigen Figuren Rechenschaft zu geben. Als feststehend darf man wohl betrachten, daß Achilleus, Poseidon und Thetis die Mittelgruppe der ganzen Composition gebildet haben, deren Sinn die Zuführung des Achilleus durch seine göttliche Mutter an Poseidon und seine Begrüßung und Aufnahme durch diesen bildete. An diese Mittelgruppe reihen sich dann rechts und links Nereiden, die mit Thetis über das Meer gekommen sind, und die man sich an's Land steigend denken darf, auf sie folgend audere Nereiden, Tritonen und Phorkiden, iu verschiedenen Stellungen und Gruppirungeu, von denen wir uns, ohne sie unmittelbar auf Skopas zarückführen zu können, manche aus erhaltenen Kunstwerken zu vergegenwärtigen vermögen, aus dem feuchten Elemente sich erhebend und dem Ufer zustrebend, endlich an den Euden der Gruppe jene anderen Seegeschöpfe, die Plinius nicht einzeln benennt. Die auf diese Weise wieder hergestellte Gruppe nun sebeint sich wie von selbst in das Giebelfeld eines Tempels bineinzufügen, und die Annahme, daß sie in der That für ein solches bestimmt gewesen, dürfte jetzt wohl fast allgemein für richtig gelten18). Daß sie in Rom eine andere Aufstellung batte und sich im Innern (in delubro) des Tempels des Cn. Domitius befand, wie Plinius angiebt, steht dieser Annahme schwerlich entgegen, während andererseits der Umstand dafür in die Wagschale fällt, daß wir von keiner einzigen ähnlich ausgedebnten Marmorgruppe in Griechenland sichere Kunde haben, die anders als in einem Tempelgiebel gestanden bätte, es sei denn die Niobegruppe (s. Cap. 4), deren Aufstellung zweifelhaft ist. Denn für die Aufstellung von Gruppen nicht architektonisch decorativer Bedeutung im Freien wählte man Erz, nicht Marmor, wie das aus zahlreichen Beispielen hinlänglich hervorgeht. Gegen die Annahme einer Aufstellung im Giebelfelde kann man auch die Ausdehnung der Gruppe in keiner Weise geltend machen, da wir die Zahl der in ihr vereinigten Figuren nicht kennen. Die Parthenongiebelgruppen aber entbielten z. B. wenigstens ie einundzwanzig Figuren; nehmen wir für die Gruppe des Skopas eine ungefähr gleiche Zahl an, so bleibt für die Nereiden, Tritonen, Phorkiden nach Abzug der drei Hauptpersonen der Mittelgruppe die Zahl von etwa achtzehn Figuren übrig, die vollkommen hinreichen würde, um einerseits als Grundlage der Aufzählung bei Plinius zu dienen, andererseits dem Meister die schönste Gelegenbeit zur Entfaltung der größten Mannigfaltigkeit der Erfindung zu bieten. In wie weit wir freilich im Stande sein werden, die einzelnen Elemente dieser Gruppe in erhaltenen Kunstwerken in unmittelbaren Nachbildungen nachzuweisen, muß wohl dahinstehn 19), so bereitwillig man auch glauben mag, daß Skopas es war, der in diesem Werke im Wesentlichen den Idealtypus der Meerwesen, auf den zurückzukommen sein wird, durchgehildet und vollendet hat.

Neben diese vermutbete Giebelgruppe von Skopas' Hand aus seiner letzten Periode stellen sich, wie zur Bestätigung der Vermuthung, noch zwei bezeugte andere, mit denen er, wie schon erwähnt, im Beginne seiner Thätigkeit die Giebel des von ihm erbauten Tempels der Atheua in Tegea in Arkadien schmückte, Denn daß wir Skopas, dem Bildhauer, auch die plastische Ausschmückung des Tempels zuzuschreiben haben, als dessen Architekten allerdings Pausanias 8, 45, 5 (SQ. Nr. 1150) den Meister allein nennt, liegt so nahe, daß man diese Annahme sieher nicht abweisen kann 20). Die Gegenstände beider Compositionen erfahren wir durch Pausanias; im vordern Giebel war die Jagd des kalvdonischen Ebers. im westlichen, hintern der Kampf des Achilleus und des Telephos dargestellt, Sie waren deswegen gewählt, weil einerseits der Tempel sich rühmte, die Reliquien des kalydonischen Ebers zu bewabren, dessen Kopf und Haut Atalante, die arkadische Heroine, die das Thier zuerst mit dem Pfeile getroffen hatte, als Preis erhielt, und weil andererseits Telephos ein Sohn des Herakles und der tegeatischen Ange war und die Tbeuthranier noch spät ihrer Verwandtschaft mit den Tegeaten gedachten. Außerdem waren beide Stoffe durch die epische Poesie aus dem Dunkel der localen Sage zu allgemeiner Kenntniß der Nation erhoben worden. Von den Hauptpersonen nennt uns Pausanias mehre, leider aber sind seine flüchtigen Winke über die Compositionen selbst hier wie immer so durchaus ungenügend, daß sie nur als eine unsichere Grundlage der Reconstruction dienen

SKOPAS. 21

können; auch ist eine solche, trotz wiederholter Bemülungen der neuern Zeit21) noch keineswegs in der wünschenswerthen Bestimmtheit gelungen. Was wir feststellen oder wahrscheinlich machen können, ist etwa Folgendes; im vordern Giebel sah man fast, aber nicht ganz in der Mitte den wüthenden Eber, Dieser hatte bereits einen der Jäger, Ankaeos, verwundet, der die Streitaxt fallen lassend seinem Bruder Epochos in die Arme sank; dieser Gruppe auf der einen Seite, und etwa auf der Hälfte der Entfernung von der Mitte bis zur Eeke, entsprach nicht unwahrscheinlich auf der andern eine ähnliche, in der Peleus den über eine Baumwurzel gestrauchelten Telamon vom Boden erhob. Die Mitte zunächst dem Eber, der an dem gefüllten Ankaeos vorbeigerannt war, seheint Atalante eingenommen zu haben, während sich Meleagros und Theseus zunächst dieser anschlossen und noch andere Jäger, wir können nicht sagen in welchen Stellungen und Bewegungen unter dem sinkenden Giebelgeison sich beiderseits an die Mittelgruppe anschlossen. Ob die Ecken durch Gefallene gefüllt wurden, deren mehre in dem poetischen Bericht über die kalydonische Jagd bei Ovid (Metam, 8, 372 ff.) namhaft gemacht werden, muß dahingestellt bleiben, da Pausanias solche nicht nennt; jedenfalls bietet das Ganze, man denke es componirt wie man will, eine höchst bewegte, mannigfach interessante Darstellung, deren Reiz durch das verschiedene Alter und wohl auch durch die verschiedene Tracht und Waffnung der ans vielen Orten Griechenlands zusammengekommenen Jäger, endlich durch iene Einzelgruppen (Ankaeos und Epoehos, Peleus und Telamon) nur noch gewinnen konnte, in denen feine psychologische Motive, wie sie sich in ähnlichen Einzelgruppen der Niobegruppe wiederholen, hervorgetreten sein werden.

Noch weniger genau als über die vordere können wir über die hintere Giebelgruppe nrteilen. Die mythische Unterlage der Composition ist eine feindliche Landung der nach Troia schiffenden Griechen im Lande des Telephos, Teuthranien, die von dem genannten Helden, obgleich er selbst von Achilleus verwundet

wurde, siegreich abgesehlagen ward 22). sicher können wir nur betrachten, daß die Mittelgruppe von den im heftigen Kampfe begriffenen Helden Achilleus und Telephos 23) gebildet wurde, als wahrscheinlich, daß dem Achillens zunächst Patroklos ersehien, der sich in diesem Kampfe auszeichnete, von Telephos verwundet, von Achilleus verbunden wurde, und dessen Freundschaft mit dem Peliden auf eben



Fig. 140. Eberkopf aus Tegeu.

diesen Anlaß zurückgeführt wird. Vielleicht haben wir den von Telephos getödteten Thersandros, dessen Leiche von Diomedes aus dem Getümmel der Schlacht getragen ward, und etwa von namhaften Helden auf Griechenseite noch Aiss und Odysseus, letztern als Bogenschützen kniend, hinzuzudenken, außer diesen noch andere mit weniger Wahrscheinlichkeit zu vermuthende Personen,



denen gegenüber auf der Seite des Telephos eine gleiche Anzahl entsprach, mit deren vermuthungsweise aufzustellenden Namen nichts gewonnen wird.

SKOPAS. 23

Von diesen Giebelgruppen nun sind im Jahr 1879 wichtige Fragmente zu Tage gekommen, die aus einem kleinen Localmuseum im Dorfe Piali (auf der Stätte des alten Tegea) in das Centralmuseum von Athen versetzt und zum ersten Male von Treu in den Mitth, des archaeol, Inst, in Athen von 1881, 6, 8, 394 ff. veröffentlicht und genau eingehend stilkritisch analysirt worden sind 21). Das entscheidende Fragment ist das des Eberkopfes (Fig. 140) aus dem Ostgiebel, der, 0.30 m zu 0.43 m groß auf eine Größe des ganzen Ebers von etwa 2 m Länge und 1,30-1,50 m Höhe schließen läßt. Neben ihn stellen sich zwei menschliche Köpfe von Lebensgrösse (Fig. 141), deren einer unbehelmt (a) der andere, in zwei Stücke gespaltene (b) behelmt ist 25) und die aller Wahrscheinliebkeit nach dem Westgiebel mit der Schlacht am Kaïkos angehört haben. Außerdem kommen noch in Frage ein dritter, jetzt verschollener Kopf (Athen. Mitth. a. a. O. S. 390e), ein stark gekrümmtes, kniendes rechtes Bein, dessen Unterschenkel fast ganz in der ansteigenden Plinthe verschwindet und ein im Ellenbogen stark gekrümmter, sehr musknlöser linker Arm.

Die Zugehörigkeit dieser Fragmente zu den Giebelgruppen, die Treu genau untersucht hat, wird besonders dadnrch erwiesen, daß ihre eine, dem Beschauer abgewendete (rechte) Seite, ähnlich, wenn auch nicht in dem Grade wie bei den Sculpturen der olympischen Giebel, in der Ansführung vernachlässigt ist, Ausserdem ist bei dem einen Manneskopfe Fig. 141a, der gewöhnlich, aber wie ieh glaube mit Unrecht, ein Jünglingskopf genannt wird, der Schädel abgemeißelt, was nur den Zweck gehabt haben kann, ihn unter das sinkende Giebelgeison einzupassen, eben so wie nur die Raumnoth die Versenkung des Beines in die Plinthe erklärt.

Beide Köpfe zeigen einen in hohem Grade pathetisch bewegten Ausdruck. Das ist das erste durchaus Neue, das uns in ihnen in der Geschichte der griechischen Plastik begegnet. Der Kopf Fig. 141a kann nur einem Unterliegenden angehören, der wahrscheinlich rücklings niedergesunken mit erhobenem rechtem Arme den Streich oder Stoß seiner Gegner erwartet, dem er mit augsterfülltem Blick und leise klagend geöffnetem Mund entgegensieht, Auch der Kopf Fig. 141b scheint nach der Richtung seines Halses zu urteilen, einem Unterliegenden und Gefallenen anzugehören, doch ist sein Blick mehr aufmerksam gespannt als schmerzlich bewegt.

Vergleichen wir nnn den in diesen Köpfen vorliegenden Typns einerseits mit dem Kopfe des praxitelischen Hermes (Fig. 156) als dem Hauptvertreter der jüngern attischen Schule nnd andererseits mit dem Kopfe des polykletischen Doryphoros (I. Fig. 127a) und dem des lysippischen Apoxyomenos (Fig. 182) als den Hauptvertretern peloponnesischer Kunst, so kann uns eine starke Verschiedenheit unserer Köpfe von dem des Hermes und eine gewisse Verwandtschaft mit den peloponnesischen Köpfen nicht entgehn. Der Hermeskopf zeigt einen entschiedenen Rundschädel von wunderbar schöner Wölbung, deren Ausladung schon über dem Nacken beginnt und unter der sieh das feine Profil des Gesichts nach den unteren Theilen mehr zurückweichend legt. Unsere skopasischen Köpfe dagegen sind ausgesprochene Langschädel von viel niedrigerer Wölbung. die ans dem kräftigen Nacken fast gradlinig heranswachsen und unter denen das Gesieht mit stark angegebenem Knochenbau namentlich des Jochbeines und des Unterkiefers entschieden vorspringt. Im Gegensatze zu den zarten, fein modellirten Wangen des Hermeskopfes sind sie bei unseren Köpfen, besonders dem Fig. 141a breit und kantig gehalten und dies Alles sind Eigenschaften, die sich, wenn auch modificirt bei dem Doryphoroskopf und dem des Apoxyomenos wiederfinden, während auch die Behandlung des Haares der am Doryphoroskopfe näher steht als der am Konfe des Hermes. Es wird sich nicht läugnen lassen, daß die Kopfbildung des Skopas unter dem Einflusse peloponnesischer, namentlich polykletischer Vorbilder steht, was ja nuch bei einem nicht geboreneu Attiker, der in der ersten Periode seiner künstlerischen Thätigkeit in der Peloponnes lebte durchaus natürlich erseheint. Ganz und gar nicht polykletisch, vielmehr des Skopas eigenstes Eigenthum ist der Ansdruck der Köpfe und das, worauf er vor Allem bernht, die Bildung von Stirn und Augen. Die Stirn springt in ihren unteren Theilen kräftig vor und das Auge liegt tief unter ihr und unter dem Nasenrücken und ist selbst lichtvoll und groß geöffnet, namentlich nach dem innern Winkel zu tief in den Kopf eingegraben, eine Formgebung, die der Künstler, wider die Natur, sogar nuf das Ange seines Eberkopfes übertragen hat. Und eben so eigenthümlich ist das Ohr, sowohl in seiner im obern Theile nach vorn geneigten Lage wie in seiner Gestaltung mit dem angewachsenen Ohrläppchen gebildet. In der erregten Energie dieser Köpfe und in ihrer kraftvollen Durchbildnug, die zu der Milde praxitelischer Formen einen Gegensatz bildet, haben wir die Eigenart dieses Künstlers zu erkennen, in dem man sehon lange den Hauptvertreter des Pnthetischen in der alten Kunst vermuthet hat. Zu dem Kopfe des Apoxyomenos aber leiten die tegeatischen Köpfe hinüber, denn nuch diesem ist die knochige Breite des Untergesiehts eigen, nur daß Lysippos die Köpfe kleiner bildet, das Haar renlistischer durch einander wirft, die Protuberanz der Stirn mildert, die Augen und den Mund kleiner macht, dem psychischen Gehalte nach nber an die Stelle des Pathetischen das Nervöse setzt.

An die tegeatischen Köpfe und ihre stilistischen Eigenschaften ankupfend hat man nun versucht, weitere Monumente skopasischer Kunst nachzuweisen. Wenngleich dies nur zum Theil zu meiner vollen Überzeugung geselchn ist, so glunbe ich doch, an dieser Stelle von diesen Untersuchungen Rechenschaft ablegen zu sollen.

In erster Linie sind von Botho Gräf, dem sieh v. Sylvel durchaus angeschlossen hat <sup>3</sup>9, zwei jagendliche, mit dem Kranze von Weßpappel bekränzte Heraklesköpfe geltend gemaeht worden, von denen Fig. 142a das Exemplar ans Genzano im Brit. Museum, b das Exemplar im enploitis. Museum and c das anf dem Quirian gefundene im Conservatoremyalast in Rom bewahrte darstellt.

Diesen Kopf hatte Wolters bei Publication des Exemplars a für praxitelisch angesprochen und Furtwängler hutte sich ihm durchaus angeschoses 27°, wobei jedoch Wolters gewisse Abweichungen von dem im Hermeskopfe gegebenen praxitelischen Typas nicht verkante, die er auf dass Streben, dem jungen Herselbss mehr körperliche Wucht zu geben, zurückführen zu köunem meinte. Gräf dagegen, der 24 Wiedercholungen dieses Kopfes, darunter 15 allein in Rom aufzählt, von deuen 5 sich der Haltung nach zum Typas c, die übrigen zum Typas a und b stellen, sucht diese Köpfe als skopasisch zu erweisen und sie nuf die Heraklesstate des Meisters in Skyno zurückzuführen, die man in der sikyonischen Münze Fig. 143 wiedererkennen zu dürfen meint, in der der jugendliche Hernkles sitz Keule in der Linken und, wie man glanbt, die Hesperidenüble il







Fig. 142. Drei jugendliche Heraklesk

der erhobenen Rechten hält. Die Verschiedenheit der Haltung in den Köpfen a. b und c, deren keine mit der der Münze übereinstimmt, wird aber wenigstens zwei Statuen zur Voraussetzung haben, die unter den erhaltenen



Fig. 143. Münze von Sikyon.

mit verwandtem Kopftypus bis jetzt nicht nachgewiesen sind. Was aber den skopasischen Kunstcharakter der Köpfe an-

langt, so findet ihn Grist einmal in der dolichocephalen Schädelbildung, in den bei aller Jugendlichkeit derheren Formen des Gesiehtes, in dem kriftigen Bau von Stirnbein, Backenkuchen und Unterkiefer, soelann in der in der Ausführung mehr auf nieuzehe Punkte, Augen, Mund and Nase concentriera Arbeit, in der tiefen Einbettung des Auges unter das Stirnbein und den Nasenrücken und nammellich der starken Senking des

innern Augenwinkels und einer Böldung der Werbtheile um das Ange, die dem Beschauer den Anblick des obern Liebts elst ganz entzicht, in der athmeden Öffnung des Mundes, in dem die obere Zahnreibe sichthar wird, in der Stellung und Bildung des Ohres mit dem angewachsenen Lüppchen, in dem in auflier Kunst sellenen Aufstreben des Haures über der Sürn, endlich in dem in a und b anfwärts gerichteten Blick und in dem energischen und wachen Leben, das seinen psychischen Ausstrebt, bestimmt.

Aber Gräf bleibt bei den Heraklesköpfen nieht stehn, sondern zieht noch eine



Fig. 144. Weiblicher Kopf aus Athen.

Reihe anderer Monumente in diesen Kreis, Zunächst - und darin möchte auch ich am ehesten ein skopasisches Werk erkennen - den in Fig. 144 wiedergegebenen weiblichen Konf vom Südabhange der Akropolis von Athen 25), indem ich mit Anderen 29) ein bedentendes Originalwerk erkennen möchte, von dem eine sehr verflante Copie im berliner Museum ist (Athen, Mitth, I. Taf. 14). Graf sagt mit Recht, daß, abgesehn von den geringen Veränderungen und Milderungen der Formen, die für einen weiblichen Typus geboten waren, die Übereinstimmung mit den Heraklesköpfen eine vollkommene sei. Es ist derselbe feste Knochenbau, dasselbe tiefliegende und weit offene Auge, derselbe athmend geöffnete Mund, in dem die oberen Zühne sichtbar werden. Voraus aber hat der schwärmerisch nach seiner Rechten gewendete, etwas erhobene nnd aufwärts blickende Kopf den pathetischen Ausdruck, der durchaus, so verschie-

den er sein mag, an den der tegeatischen Köpfe erinnert. Ferner versetzt Grif in diese Reihe den Athletenkopf aus Olympia (Ausgrab. SKOPAS. 27

V. 20), den besonders die über der Stirn emporstrebenden Haare als skopasisch erweisen; einen als Hera erklärten Kopf in der obern Gallerie des capitolinischen Museums Nr. 49 und die Meleagerstatue, deren Ezemplare er S. 219f. aufzählt, anmentlich nach Maßgabe des einer Apollonstatue in der Villa Medicis aufgesetzten Kopfes dagbet, Ant. Denkn. Taf. 40).

Diesen Kunstwerken, die er als skopasisch durchaus anerkennt, fügt v. Sybel im latzows Zeischen, a. a. O.) ander einigen anderen, in denen der Einfluß der Kinst des Skopas sputcher sei, von attischen Monamenten namentlich noch das große und seböne am Ilissos gefundene Grabrelief eines Jünglings hinza 30, das, wie einige andere Monamente früheren Erklärern auf lysipsischer Grundlage attisch durchgeistigt erseihenen war. Einfacher erkläre sieh die Mischung peloponensischer und attische Eigenschaften dieser Monamente, wem wir sie auf die Werkstatt des attischen Künstlers zurückführen, der seine erste Periode in der Peloponense verfebt habe.

Wenn aher v. Sybel am Schlusse seines Aufsatzes sagt, es sei in ihm manches zusammengebracht, was sich vielleicht sher fren steht und es bleibe noch viel zu suchen und zu sichten, so glaube ich auf ein Eingehn auf eine ganze Heiche von Monnmenten verzichten zu sollen, ohne damit zu lüngene, daß die in finhen gegebenen skopasischen Elemente sich künftig vielleicht ein Mal klarer und greifbarer herausstellen werden.

Wenden wir uns deshalb zu denjenigen Werken des Skopas, die wir entweder aus Beschreibungen oder Nachbildungen genauer kennen, oder über die begründete Vermuthungen aufgestellt sind, so würden wir eine bedeutende Stelle dem Apollon einzuräumen haben, der, wie oben sehon bemerkt, ursprünglich im Nemesistempel in Rhamnus aufgestellt, von Augustus nach Rom auf den Palatin versetzt wurde, sofern wir uns für berechtigt halten dürften, wie seit längerer Zeit ziemlich allgemein geschebn ist 31), die zusammen mit einer Musenreihe in der Villa des Cassius in Tivoli aufgefundene vaticanische Statue eines Kitharoeden Apollon (abgeb, in Müllers Denkm, d. a. Kunst I, Nr. 141 a) als eine Nachbildung dieses Werkes unseres Meisters zu betrachten. Allein diese Zurückführung beruht auf durchaus unsicherem Grunde, Der Apollon des Skopas, so wird argumentirt, war die Hauptstatue des Tempels, durch den Augustus seinem Schutzgotte für den Sieg von Actium dankte, und erscheint daher auf römischen Münzen seit Augustus mit Beischriften, die ihn auf den Münzen des Augustus, aber nur diesen als Apollo Actius bezeichnen. Allein diese Münzen des Augustus und in den Hauptsachen übereinstimmend, wenngleich mit mancherlei nebensächlichen Abweichungen solche des Antoninus Pius und des Septimius Severus einerseits und die des Nero andererseits zeigen zwei sehr wesentlich verschiedene Apollonfiguren, die sieberlich nicht als die sei es auch noch so freien Wiederholungen desselben Vorbildes angesehn werden können 32). Von diesen Typen stimmt wohl der auf den Münzen Neros, nicht aber der andere auf den Münzen des Augustus, Antoninus und Severus mit der vaticanischen Statne überein, Den Apollo Palatinus aber haben wir, wenn er überhaupt in Münztypen nachgebildet wurde, zunächst auf den Münzen des Augustus, nicht auf denen Neros zu suchen. Der, den wir nuf diesen finden, ist ganz unzweifelhaft die Nachbildung einer Statue, die Nero nach seinen griechischen Kitharoedensiegen von sich selbst im Kitharoedencostüm aufstellen und deren Abbild er nach Suetons (Nero cap, 25) ausdrücklichem Zeugnisse auf seine Münzen (eben die uns vorliegenden) prägen ließ. Ohne Zweifel stellte Nero sieh als Apollon Kitharoedos dar, daß er hiehei aber das Vorbild des skopasischen Palatinus benutzt habe, ist nirgends bezeugt und durch keine Argumentation wahrscheinlich zu machen und Viscontis Ansicht, daß dem vatieanischen Apollon, der mit dem neronischen übereinstimmt, ein Original eines spätern griechischen Künstlers, des Timarchides zum Grunde liege, ist, wenngleich nicht beweisbar, so doch immerhin möglich. Wenn wir schon nach dem Gesagten genöthigt sind, den Zusammenhang zwischen dem vaticanisehen und dem skopasischen Apollon aufzugeben, so kommen dazu noch einige weitere, rein künstlerische Gründe. Erstens nämlich dürfte es schon einigermaßen fraglich erscheinen, ob Apollon in der sehr lebhaften musikalischen Erregung. die die vaticanische Statue zeigt, voll in die Saiten greifend und sein iedenfalls rauschend zu denkendes Spiel mit entsprechendem Gesange hegleitend, eine für die Aufstellung im Tempel der ernsten Nemesis geeignete Darstellung gewesen sein würde, und ob man ihn eben des Locals wegen nicht vielmehr ungleich ernster und gehaltener wird denken müssen, in feierlich erhabener Weise das Wesen und Walten der Gottheit verkündend, deren Tempel er theilte. Doch soll hierauf kein entscheidendes Gewicht gelegt werden. Zweitens aber, und das ist wichtiger, gehörte der Apollon des Skopas zu einem, weun auch nicht ursprünglichen, Dreiverein von Statuen, zu dem die Artemis von Timotheos, Skopas' Genossen am Manssolleum, die Leto von Praxiteles' Sohne Kephisodotos gearheitet war, "Da nun", sagt sehr richtig Urlichs (S. 68), "die Bildsäule Apollons zwischen seiner Mutter und Schwester stand, werden diese in Ausdruck und Maßen dazu gepaßt haben", und, muß man hinzufügen, wiederum er zu ihnen. Denn zu einer Figur, die specifisch zum Alleinstehn componirt war, konnte es Niemand einfallen, Nebenfiguren zu fügen. Nun aber läßt sich der vaticanische Apollon, der mit lebhaftem Schritte vorsehreitet, denn das thut er in der That, nicht wohl als die Mittelfigur einer Gruppe denken; denn, standen die beiden Nebenfiguren still, so würde er durch seine fast heftige Bewegung die Verbindung aufzuheben scheinen, und daß Artemis links und Leto rechts in gleieher Bewegung neben dem Apollon einhergeschritten wären, das kann man doch wohl im Ernste nicht glauben.

Was aber die Figur des Apollon Kitharoedos auf den Münzen des Augustus anlangt, so wäre es an sich wohl möglich, das in ihr die Composition des Skopas erhalteu wäre; ihre ungleich rubigere Haltung würde diese Apollonfigur auch als Mittelpunkt einer Gruppe wohl denklar nachen. Allein dieser Zurderkführung steht wiederum das Zengniß des Properz (II, 31, 15. SQ. Nr. 1166) im Wege, nach dem der Palatinss mussicierad, spielend und singgend (carmins sonst), dargestellt war, was auf die Figur der augustischen Münzen, in denen, in genauer Übereinstimmung mit Münzen von Aksaranien, Apollon entschieden nicht spielt und singt, sondern, die Kithara im linken Arme, mit der gesenkten Rechteu eine Schale zur Spende bereit hälf, wiedermu keine Auwendung findet. Und so wird, da anch die wundervoll gewandete Statue in der Sammdung Egremont in Petworth (Denkn. d. a. Kunst II, Nr. 133) zu vereinzelt steht, um auf Skopas' Apollon zurückgeführt werden zu können, dieser wohl noch zu suchen bleiben.

Auch vou einem andern, ursprüuglich attischen Werke des Meisters, der

SKOPAS. 29

rasenden Bakchantin, besitzen wir leider keine zuverlässige Naebbildung 2h, sondera nur schriftliche Schilderungen in einigen Epigrammen und in einer schwülstigen Declamation des Rhetors Kallistratos, dem es offenbar viel mebr darunf ankam, volltönende Worte zu reden und spitzige Antithesen anzubringen, als seinen Höreru und Lessen eine objective Vorstellung des besprochenen Werkes zu vermitteln. Es ist deshalb aus ihr und aus den Epigrammen nur das zu enhenbene, was zur Verwegenwärtzung der Staten selbst dienlich erscheint.

Die Bakchantin war dargestellt im höchsten Ergriffensein vom dionysischen Taumel; in langem, flatterndem Gewande, das nur die Arme bloß ließ, in den Händen ein in der religiösen Raserei zerrissenes Zicklein, den Kopf zurückgeworfen, das Haar gelöst und im Winde fliegend, so stürmte sie empor zu den nächtlichen Orgien des Kithaeron. Obgleich im höchsten Grade körperlich bewegt, war die Bakchantin doch nicht geschaffen als Ausdruck der körperlichen Bewegung oder des intensivsten physischen Lebens; hatte doch der Künstler den Körper fast ganz in die Gewandnng verborgen. Vielmebr war es die Darstellung des leidenschaftlich erregten Gemüthes in den Formen und in der Handlung des Körpers, worauf des Künstlers Absicht hinausging. So sehr deshalb Kallistratos die Vollendung der Formen preist, so sehr er namentlich die Bildung des gelöst fliegenden Haares bewundert, so ist es doch der Ausdruck des Gesichtes, der seinen höchsten Enthusiasmus erregt. "Bei dem Anblicke des Antlitzes standen wir sprachlos da, in so hobem Grade that sich Empfindung kund, sprach sich bakchischer Taumel einer Bakchantin aus, und alle die Zeichen, die eine von Raserei gestachelte Seele an sich tragen kann, alle diese ließ die Kunst durch eine unaussprechliche Verschmelzung durchblicken." In diesen Worten ist allerdings viel Phrase, aber ihrem Kerne nach werden sie von den Epigrammen bestätigt, die mehr als alles Andere bervorheben, daß Skonas den Stein "beseelt", daß er, der Künstler, nicht Dionysos seine Bakchantin in Raserei versetzt habe; nnd daß überhaupt eine derartige emphatische Phrase sich an das Werk anknüpfen konnte, lehrt uns mindestens, daß der Ausdruck starker Leidenschaft des Künstlers Absicht gewesen, und daß dieser Ausdruck ihm im höchsten Grade gelungen sei. Nach Vergleichung der tegeatischen Köpfe werden wir dies um so sicherer glauben.

Es versteht sich wohl von selbst, daß eine solche Darstellung entfesselter Leidenschaft sich nicht auf den pathetischen Austruck des Gesichte beschränken konnte, sondern daß sie eine befüge Bewegung des ganzen Kürpers erheisebte und bedingte. Daß aber eine solche heftige Bewegung des Körpers, wie sie uns für die Bakchantin des Skopas verbürgt wird, von allem Regellosen und deshalb Unktünstlerischen oder Unsehönen auch in der Dehandlung der Gewandlung weit entfernd, daß sie rythmisch abgewogen sein kann, dies beweisen uns nieht wenige antike Kunstwerke, die weibliche Personen langgewandet in lebhaftzeier Bewegung zeigen, so, um nur ein einziges Besipiel zu nennen, die Niebblie im Misseo Chiaramonti (Stark, Niebe Taf. 12, unten Fig. 164). Obgleich also die Gefahr einer Deerschreitung der Grenzen reiner Schönhoit für Kokpas in dieser wohl durch ähnliche Gestalten der gleichzeitigen dramatischen Possie angeregten und vielleicht für das Theater in Ahren bestimmten Statue nabe lag, so dürfen wir im Hinblick auf Werke, wie das erwähnte, mit Sicherbeit annehmen, daß der Meister sich innerhalb dieser Grenzen zu halten gewußt hat.

Ein wesentlich anderes Bild als die im gewaltigsten Affecte dargestellte

Maemade gewähren andere Werke des Skopas, die jener anzureihen um so mehr Veranlasseng ist, als Skopas nicht eben selten als der Künstler betrachtet worden ist, der auf die Darstellung der heftigeren Seelenbewegungen ausgegangen würe, und als man hierin seine Hauptverschiedenheit von Praxiteles gesucht hat, dem man eine weichere und sentimentalere Richtung der Kunst zusehreibt. Nan kann aber offenhapt bei einer gannen Reibe skopasischer Werke, bei

seinen nicht wenigen Tempelbildern, von der Darstellung von Leidenschaft und heftiger Gemüthsbewegung von vorn herein keine Rede sein, andere dagegen setzen die feinste psychologische Charakteristik voraus und zeigen Skopas auch in der Behandlung der zartesten Schattirungen seelischen Ausdrucks als Meister, Dies gilt in vorzüglichem Grade von seiner megarischen Gruppe, in der er Eros mit Himeros und Pothos, Liebe mit Liebreiz und Verlangen in drei äußerlieh wohl sehr ähnlichen Gestalten von Knaben auf der Grenze des Jünglingsalters zusammenzustellen wagte, die sich aber gleichwohl, sagt Pausanias 34), gemäß ihren Namen und ihrem Wirken von einander unterschieden. Müßten wir nun gleich Künstler wie Skopas sein, um angeben zu können, wie er die Aufgabe dieser feinen Unterscheidung löste, so werden wir doch, hierauf verzichtend und selbst unter der Annahme, daß ein Theil der Unterscheidung durch die Verschiedenheit der Attribute 35) erreicht werden mochte, wohl zu begreifen im Stande sein, daß Skopas bei solchen Außerlichkeiten nicht stehn bleiben durfte, und daß er die Gestalten der drei verwandten Wesen nur durch die feinste Durchbildung des seelischen Ausdrucks ihren Namen und ihrem Wirken gemäß veranschaulichen konnte, Ähnliches gilt von der Gruppe für Samothrake, in der Skopas sei es Pothos sei es Phaëton 36). Aphrodites daemonisirten priesterliehen Geliebten mit, der Göttin zu einer feierlich verehrten Gruppe verhand, und wenn wir das Gleiche bei mehren seiner anderen Werke, seiner Leto, der göttlichen Mutter gegenüber ihren von der Amme getragenen Kindern, bei seinen Gruppen des Asklepios und der Hygieia und anderen auch nur mehr oder weniger klar zu ahnen vermögen, so treten uns in seinen Erinnven und in der Welt der Meergeschöpfe, die er bildete, doch noch einmal recht deutlich redende Zeugnisse entgegen. Denn die Erinnven, bezeugt uns Pausanias (1, 28, 6, SQ. Nr. 1158), hatten in ihrem Außern nichts Furchtbares, sie werden die schönen hoehgeschürzten Jägerinnen gewesen sein, die wir aus vielen Durstellungen der besten Kunstzeit, namentlich aus Vasengemälden kennen. Aber sie waren nicht allein dies, nicht allein von ernster Schönheit, sondern noch mehr: die in Athen als die Semnae, die "Ehrwürdigen" verehrten versöhnten Furien, die der frommen Scheu und der Achtung des sittlichen Gesetzes gegenüber "wohlgesinnten" Eumeniden. Diese eigenthümlich tief gefaßten Wesen als das zu zeigen was sie waren, sie in ihrer Einheit und doch auch individuellen Verschiedenheit - wozu sonst die Vervielfältigung? - durchzubilden, das vermochte offenbar nur ein Künstler, der im pathetisch Idealen, in feinster psychologischer Charakteristik Meister war.

Was aber die Meerwesen in der großen Achilleusgruppe anlangt, so bat Brum (Känderpeschiebt 1, 8, 338 £), sher inchig den einheitlichen Grundcharakter entwickelt, den sie allesammt in den gaten Darstellungen der Griechen tragen. "Das Wasser, und besonders das Meer, hat in der Posseis aller Völker den Charakter der Schwermuth, der Schussucht. Wie es in der Natur wohl momentan rahen, von jedem Hanche aber in leise Schwingungen, vom Sturm sogen SKUPAS, 31

in die wildeste Bewegung versetzt werden kann, ohne je zu fester Gestalt zu gelangen, so zeigt es sich uneh, venn ihm von der Poossie oder der Kunst Persönlichkeit geliehen wird. An ihr Element gebannt streben diese Meergestalten stets nach Vereinigung mit den Geschöpfen der Erde. Bald mit wehmuthiger Klagebald mit wilder Gewalt auchen sei dieselben zu locken, zu bezwingen; und nie wird ihre Schnsucht auf die Dauer gestillt, nie versehwindet daher auch dieser Ausfurak der Schnsucht.

Endlich darf nicht übergungen werden, daß die Alten zweifelten, ob die Niebegruppe, and die weiterhin nichter eingegangen werden soll, von Skopas oder von Praxiteles herrühret denn wenn man sich diesem Zweifel gegenüber auch durchaus nicht für die Urbehrechsaft des Skopas entsbeisiend auft, so ist doch klar, daß die Gruppe für seinen Kunstcharakter nicht minder, als für den des Praxiteles in Rechnung zu ziehn ist, nud eben so gewiß, daß dieses Werk uns mehr lehrt, als eine Menge whriftlieber Notinen, die wir mibasm zu erklären

Wenn man nach Durchmusterung der Werke des Skopas es versucht, sich ein abgeschlossene Bild von seinem Konstchankter zu entwerfen, so muß man vor Altem den völligen Mangel an jesen bestimmten Urteilen der Alten beklagen, tile für so maachen andern bedeutenden Künstler nus erwünschlen Anhalt bieten. Allertings fehlt es nicht an Stellen, die Skopas hoch preisen mad ihn neben die größen Künstler Griechenlands, neben einen Philais und Praxitieles stellen, aber diese Aussprüche bringen mas in ihrer allgemeinen Haltung unserem eigentlichen Zwecke nicht nichter. Wir sind daher auf das angewisses, was uns die Werke lehren.

Überblicken wir diese noch ein Mal im Zusammenhange, so muß uns zuerst auffallen, daß sie alle, mit nur zwei Ausnahmeu, dem Gebiete des Idealen angehören. Nicht weuigen Götterbildern reihen sich die Darstellungen von daemonischen Wesen eines niedern göttlichen Ranges und die halbgöttlicher Heroen an, keine Athletenstatue, kein eigentliches Genrchild, kein Porträt, keine für sich bestehende Thierbildung finden wir iu dem laugen Verzeichniß der Werke des Skopas, und wenn die Kanephoren und die Bakehantin auch nicht übermenschlichem Kreise angehören, so ist doch wenigstens die letztere in ihrer ganzen tiefinnerlichen Auffassung dem Gebiete des Wirklichen und erfahrungsmäßig Gegebenen weit entrückt und auf ideales Gebiet emporgehoben. Eine ganz überwiegend, ja fast ansschließlich ideale Tendenz wird man demnach Skopas ohne alle Frage zugestehn müssen und seine Geistesverwandtschaft mit dem großen Meister der vorigen Zeit, mit Phidias und den um ihn gruppirten Künstlern, denen er auch durch die Fortsetzung der monumentalen architektonischen Sculptur sich nähert, zunächst in der Gesammtriehtung der Kunst, soweit diese durch die Wahl der Gegenstände bestimmt wird, nicht verkennen. Sobald man aber mehr in das Einzelne geht, treten die Verschiedenheiten nicht minder fühlbar heraus,

Unter den Götterbildera, die Skopas sehrt, findet sieh fast keiner der älteren Gitter mit Ausahme etwa des Possidion in der Abelilbusgruppe und vielleicht des einen (tegentischen) Asklepios, es sei denn, daß man die mehr als alle anderen Werke des Skopas dem Kunstgeiste der vorigen Epoche verwandte Hestia auch noch zu diesen älteren Gestalten rechen wollte, was jedenfalls aur bedingermaßen richtig sein wirde. Überwiegend dagegen funden wir jugendliche Gestalteu, und wenn bei übers auch keinesweges wie etwa bei iberei 1 voller Enthaltume.

dargestellten Aphrodite, die Plinius selbst über die praxitelische erhebt, ein selbständige Bedeutung in Anspruch nehmender sinnlicher Reiz vorauszusetzen ist. so wird doch ohne Zweifel anzuerkennen sein, daß die körperliche Schönheit an sich für die Kunst des Skopas eine größere Bedeutung gehabt hat, als für die des Phidias und seiner unmittelbaren Genossen und Nachfolger. Wer wollte es auch vertuschen, daß die Kunst nach dem peloponnesischen Kriege sinnlicher geworden ist, als sie zur Zeit nach den Perserkriegen war, daß sie von dem heiligen Ernst, von der strengen Würde eingebüßt hat, die sie unter Phidias' und der Seinen Hand so keusch und so erhaben erscheinen ließ. Wohl hat die Kunst auf dieser Seite verloren, zunächst aber nur um auf der andern Seite zu gewinnen. Das sinnlich Schöne, ja sinnlich Reizende, das der Jugend Erbtheil ist, konnte Skopas nicht entbehren, wenn er der Meister war, der die Leidenschaften im Stein zum Ausdruck brachte, denn die Jugend ist leidenschaftlich, der Jugend steht die Leidenschaft wohl an, bei ihr erregt sie unsere Mitleidenschaft, und bei der Jugend ist auch gesteigerte Leidenschaft erträglich, nimmermehr beim Alter. Aber man wurde Skopas nicht allein bitter Unrecht thun, sondern eine durch einen einfachen Hinweis auf eine große Zahl seiner Arbeiten leicht zu widerlegende Behauptung aufstellen, wenn man seine Kunst als eine wesentlich sinnliche oder die sinnliche Schönheit seiner Gestalten als Zweck hinstellen wollte. Denn daß dieses selbst nicht einmal bei der Aphrodite Pandemos vorauszusetzen ist, hat Urlichs (a. a. O. S. 6 ff.) dargethan und das zeigt die Münze Fig. 137, und bei einer ganzen Reihe seiner ingendlichen Gestalten läßt sich gradezu nachweisen, daß der Meister die jugendliche Schönheit brauchte, um in ihr gewisse ldeen auszudrücken, die nur in ihr beschlossen sind, oder um zu rühren und zu erschüttern, so wie uns die jugendschönen Kinder der Niobe, sie mögen nun von des Skopas oder des Praxiteles Hand sein, grade ihrer reinen Jugendschöne wegen in ihrem tragischen Untergange doppelt rühren und ergreifen. So wie aber der Kreis der jugendlichen Gestalten bei unserem Meister durch seine Tendenz und das Princip seiner Kunst, die bewegte Seele darzustellen, wesentlich bedingt wird, so darf es als eine Folge dieser Darstellung zarterer Schönheit betrachtet werden, daß Skopas ausschließlich in Marmor arbeitete, wenn wir die Aphrodite Pandemos ausnehmen, die wahrscheinlich eine Jugeudarbeit ist. Denn der lichte Marmor mit seiner weichen Textur und mit seiner halbdurchscheinenden Oberfläche eignet sich ungleich mehr zur Darstellung weicher Formen als das Erz mit seiner Schärfe und mit dem ernsten Ton seiner dunkeln Farbe<sup>37</sup>).

Nachdem aus den Werken des Skopas die Richtung und der Geist seiner Kunst erkannt ist, haben wir uns bewuft zu werelen, welche laut relenden Zeugnisse für die lebhafte und reiche Phantasie und Erfindsamkeit des Künstlers in diesen Werken gegeben sind. Schon die Achlülusgruppe allein, die Plinius mit Recht als herrlich preist, wenn sie auch das alleinige Ergebniß eines ganzen Künstlerlebens geween möre, umfaßt eine Palle der Gestaltung, die allein der schaffenden Phantasie des Künstlers ihr Dasein verdankte, wie sie ans bei keinem älteren Künstler begrenet. Die Kereiden, zarlupgfrülliche Wesen, in denen die ganze Anmuth des leichtbewegten Meeres, der ganze Zauber sich spiegelt, den die klare Fluthenkülle auf unser Gembla mastle, die Trilonen und Phorktien, halbtbirische Gestalten voll sinnlicher Derbheit, die uns das Ungestüm der in wildem Tauze an das Ufer heranstrebenden Woonen vergezenwichigen, die Ilinou wildem Tauze an das Ufer heranstrebenden Woonen vergezenwichtigen, die Ilinou wildem Tauze an das Ufer heranstrebenden Woonen vergezenwichtigen, die Ilinou

SKOPAS. 33

kampen und die anderen Ungethüme der See, in denen die Phantasie die weehselvollen Räthsel der Tiefe des Meeres verkörpert und die barocken Formen seiner Bewohner künstlerisch veredelt: das ist eine Welt für sich voll der mannigfaltigsten Abstufungen, voll der reizendsten Contraste in Charakter und Gestalt, eine Welt, in deren Schöpfung der Künstler sich kaum irgendwo auf wirklich Vorhandenes und Schaubares stützen konnte, und für die er bei früheren Künstlern unseres Wissens nichts vorgearheitet fand. Und doch stellte er in diesen mannigfaltigen Gestalten nur die begleitende Umgebung seiner Hauptpersonen hin, die er in einer tiefbewegten Handlung vereinigte, und doch war dies Ganze nur ein Werk des Meisters. Ihm reihen sich in den Giebelgruppen des tegeatischen Tempels Compositionen an, die nicht allein die größte Mannigfaltigkeit der Bildungen, der Handlungen und Bewegungen, sondern eben so sehr die grösste Verschiedenheit im Ausdruck der Charaktere und eine nicht geringe Zahl der schönsten psychologischen Motive gleichsam mit Notwendigkeit voraussetzen lassen. Auf die großen Gruppen aber folgen nächst den Zwei- und Dreivereinen die vielen Einzelbilder, die Männer und Weiber, reife Gestalten und zarteste Jugend, höhere und niedere Götter umfassen, die tiefsten Bewegungen der Leidenschaft und ernste Stille. Wahrlieh, an Reichthum der Erfindung, an Fülle der schaffenden Phantasie, an Ausdehnung des Bildungskreises kann schwerlieh einer der früheren Künstler sich mit Skopas messen, der hierin vielleicht auch von keinem jüngern Meister, selhst nicht von Praxiteles und Lysippos überboten worden ist. Das aber ist eben ein Charakterzug dieser starkbewegten, rasehlebigen Zeit, and wir dürfen nicht vergessen, wenn wir nieht gegen die Periode des Phidias ungerecht sein wollen, daß keine Schöpfung weder des Skopas noch des Praxiteles noch irgend eines andern der vielen begabten Künstler unserer Periode, mögen sie die Werke der vorigen an dramatischem Leben übertreffen, an die stille Erhabenheit eines Zeus von Olympia, oder einer Parthenos hinanreicht, daß zur Bildnng dieser wahrhaft göttlichen Götter eine Größe, eine Tiefe und Klarheit des Geistes gehörte, die wir bei den jüngeren Meistern vergebens suchen würden.

Es erscheint kaum nöthig, daran zu erinnern, daß die Werke des Skopas sowohl in ihrer Ausdehnung wie in ihrer Formverschiedenheit die vollendetste technische Meisterschaft voranssetzen, die in einzelnen Fällen, wie bei der Bakchantin, nachdrücklich gepriesen wird; da uns aber von seiner Hand außer den Köpfen von Tegea und etwa dem weiblichen Kopfe Fig. 144 aus Athen bishcr wenigstens keine Originalarbeit vorliegt, so dürfen wir bei dem Schweigen der Alten üher die Eigenthümlichkeit seiner Formgebung, seines Stiles im engern Sinne, uus kaum ein Urteil erlauben. Wir dürfen indessen wohl glauben, daß, so wie in den Hauptwerken des Skopas das Streben offenkundig zu Tage liegt, durch den Ausdruck der Leidenschaften und Bewegungen des Gemüthes den Geist des Beschancrs zu ergreifen und zu ersehüttern, so auch in seiner Formgebung ein Moment des Effeetvollen nicht gefehlt haben wird, ja daß, falls Kallistratos zu trauen ist, in dem fliegenden Haare der Bakehantin die ersten Spureu des technisch Virtuosen vorliegen, während das Moment des Effeetvollen, ja das Streben nach einer Wirkung durch die Form an sich in der völligen Enthüllung von Aphrodites Schönheit so wenig verkannt werden darf, wie in der Behandlung der Gewandung sowohl der Bakchantin wie mehr als einer Amazone des halikarnas-Overbeck, Plastik. II 4 Auft

sischen Frieses, sofern dieser auf Skopas Erfindung zurückgeht. Nur halte man anderenseits wohl fest, daß dies Moment des Effectvollen sieh nicht vorträngt, daße von des das Auge und den Grist des Baschauers nicht von der Hauptsache ableitet, est das Auge und den Grist des Baschauers nicht von der Hauptsache ableitet, sonder, asweite est die Gruzens fülterer Strenge überschreiten mag mit der Hauptsache anderen der Stindton der Stindton heraus motivirt ist.

Während die vorstehende Schilderung des Skopas hauptsächlich darauf ausging, die Unterschiede fühlbar zu machen, die zwischen seiner Kunst und der der vorigen Periode stattfinden, wird es lie Aufgabe der folgenden Capitel sein, larauthun, worin das liegt, was Skopas als eigenthümlich von ien anderen Meistern derselben Zeit und nameutlich von ihen anhe verwandten Praxiteles unterscheidet.

#### Anmerkungen zum zweiten Capitel.

1) [8, 14]. Cher Skopas is besenders das aus mehren einzeln erschienenen Abhandlungen massumengedeltil Barb von L. Urlichs: Skopas-Iehen mid Werke, Griefwald 18/33 and dessen Anneige von Stark im Philologea XXI, S. 415 ff. nr. vergleichen. Von neueer Lateratur verdeite besondere Herer-dehenige der Adiativ, von Treu in den Mitth, das archaech. Lateratur verdeite besondere Herer-dehenige der Adiativ, von Treu in den Mitth, das archaech. Skopas von Werl in Bumeisiere Berkmillern, des dass, Alberthams (RSS) III. s. 1056 ff., Belden 16/4 il den Mitth, das erschool, Instituts in Bom von 1883. A. 8, 180 ff., v. 8 ybel in Littowo Zeitschr, f. bild, Knatt N. F. II, S. 200 ff. und in den Mitth, des archaech, Instituts in Bom von 1880. d. 6, 82 df. fb. Der Venuch von Kleis, Archaech- ejfert, Belder, a. Osterreich IV. S. 22f., ans Vilin. 34, 40 and 50 meh dem Vengange Anderer einen Bittern Skopas neben dem Derlimthen machenviews und desem eine Annahl der um sehlechtim als Skopas neben dem seine Herne Stenderer einen Bittern Skopas neben dem zu der Stenderer einen Bittern Skopas neben dem von 1887 s. 55 eff au millungen besetzichen.

2), S. 14.) Diese Aumahne über den Valer der Skopas beraht freillein nur darunf, dat eine ungleich apliere parische Inschrift (aus den zweiter vorefreilliches) Aufhrundert, Corp. Inscr., Gr. II, Nr. 22-5 b) einen Kinsdler (?] Aristandros als Sohn eines Skopas neunt, wormas Boecks hebbla, dai in dieser Familie, wei riellich in Griechenland, die Namen wechselten, und dat somit auch der Go-7 Generationen ällere Skopas sohn eines Aristandros, und zwar des bekannten Erngeiders dieses Summers, geweren eine kann, uns o zeher, da das ehromet der bekannten Erngeiders dieses Summers, geweren eine kann, uns o zeher, da das ehromet der Skopas S. 3, Irunna Künstlergeschiebte 1, S. 319 Nost. Löwy, Inschriften grieche. Bildhauer an Nr. 287.

3) [8, 15]. Vergl. Urliche, Noyau S. 39 f. in Hertoff der Inherpanction der stelle bei Panamins S. 28, ivril doch wohl Schulart in der Zebeihriff für d. Alt. Wiss. 1800 Kr. 72. Becht haben; es ist nugleich wahrscheinlicher, daß Panamins von dem Material der Statten, als daß er von dem des Tempeler berdt, und das zei, in welchem Urliche a. 0. Aum. "eine Schwierigkeit findet, hietet eine solche nicht; 2000 Herrikzeito zeil artög tz (Rezispach). Zeitung von 1852 Taf. 28; 1. das Urliche unsch der Erklürung der Figuren von Curtiss (Zess. Hygien, Akhejien) zur Vergengewärtigung des Akhejien des Nochse beutztt, kann ich zu dieser nicht für gewignet halben, da ich (n. meine Griech, Kundaupthol, des Zens 11, ercheures zei, Schulered die Fiktlürung des ingentlichen in der japardische Fran Rebe zu erkenner sei, Schulered die Fiktlürung des ingentlichen in der japardische Fran Rebe zu Akhejien ist. Die japardischen Bartellungen des Akhejien ist. Die japardischen Bartellungen des Akhejien in den Derekan d. a. Kuntet 11. 75 a. 75 halben um 18 Nooss nichte zu thun.

[8, 15.] Vergl, Urliehs a. a. O. S. 5 und Brunn a. a. O. S. 458 f.

- [S. 15.] Histor. u. philol. Auf-atze E. Curtius gewidmet. Berl. 1884. S. 134. Taf. 111, 8. Baumeister, Denkmäler S. 1669.
- 6) [S. 15.] Imhoof u. Gardner, Numism. Comment. on Pausanias p. 72 f., Robert, Archaeol. Marchen S. 46, Ποστολάκας, Νομίσματα έν τη έθν. νομισμ. μουσ. καταθέντα, Athen 1885, p. 21, Böhm im Jahrb, des arch, Inst. IV, S. 213.

7) [8. 15.] Ahgeb. Jahrbuch des arch. Inst. IV, S. 208.

S) [S. 15.] Die nähere Begründung bei Urlichs a. a. O. S. 48 ff.

9) [S. 15.] So nimmt Löschke an im Dorpater Programm von 1883 Anhang S. 25 f.

10) [8, 15.] Vergl. die Litteratur in der Anm. zn meinem SQ. Nr. 1159.

11) [S. 16.] Vergl. Urlichs a. a. O. S. 63 ff.

- 12) [S. 17.] Vergl. meinen Anfsatz in den Sitzungsberichten der K. Sächs. Ges. d. Wiss. von 1886 S. 13 ff. Die Einwendungen von Weil in Baumeisters Denkmälern S. 1670 verstehe ich eben so wenig, wie mir die Gründe einleuchten wollen, nach denen er den Apollon Smintheus des Skopas in einer von ihm unter Nr. 1742 (S. 1670) veröffentlichten, vereinzelten Münze nachweisen zu können vermeint.
- 13) [S. 17.] Daß diese Statuen eine Gruppe hildeten geht aus Strabons (14, p. 640, SQ. Nr. 1171) Worten: ή μὲν Δητώ ... ή δὲ ὑρτυγία παρέστηκεν hervor, sie standen also nicht, wie Urlichs a. a. O. S. 115 sagt, in verschiedenen Capellen. Auf die von Streber (in den Abhh. der K. Bayer. Akad. Philos. philol. Cl. I (1835), S. 217 f. unter Urlichs bedingter und Starks (a. a. O. S. 440) unbedingter Zustimmung auf die Leto des Skopas bezogene Figur ephesischer und anderer kleinasiatischer Münzen soll weiterbin unter Enphranor zurückgekommen werden.
- 14) [8, 17.] Die ersten Zweifel regte Urlichs a. a. O. 8, 122 an, ohgleich er noch an die Zurückführbarkeit des ludovisischen Ares auf den des Skopas glnubt; viel entschiedener gegen dieselbe spricht sich Stark a. a. O. S. 435 f. aus., dem auch das Verdienst gebührt, auf das traianische Relief hingewiesen zu haben. Vergl. die neuere Litteratur b. Schreiber, D. ant. Bildwerke in der Villa Ludovisi, Lpz. 1880, S. 85.

15) (S. 19.) Siehe Urlichs a. a. O. S. 122 f., Stark a. a. O. S. 436.

- 16) [S. 19.] Urlichs a. a. O. S. 124 f., aber vergl, Stark a. a. O. S. 437 u. s. Bernoulli, Aphrodite S. 224 Anm. 2, der mit Recht bemerkt, daß allein schon die Haartracht (Krobylos ist freilich kein richtiger Ausdruck) die capitolinische Statue frühestens an das Ende des 4. Jahrhunderts verweist.
- 17) [S. 19]. Vergl. Urlichs a. a. O. S. 148 ff., Stark a. a. O. S. 449, Bursian in der Allg. Eucyclop, Sect. I. Bd. 82, S. 456 und die bei Urlichs angeführte frühere Litteratur.
- 18) [S. 20.] Vergl. Urlichs a. a. O. S. 153, der nur, wie auch Stark a. a. O. S. 452 bemerkt hat, mit dem Versuche der Reconstruction viel zu schr ins Einzelne geht; Bursian a. a. O.
- [8. 20.] Vergleichsweise die meiste Wahrscheinlichkeit hat noch die von Urlichs a. a. O. S. 147 ausgesprochene, von Stark und Bursian gehilligte Vermuthung, auf welche auch Valentinelli in seinem Catalogo dei marmi scolpiti del museo . . . di Venezia p. 27 gekommen war, daß die Ncreide in Venedig, abgeb. bei Zanetti II, 38, Clarac, Mus. de scuipt. pl. 746 Nr. 1802 nuf ein Vorhild des Skopas zurückgehe, nur daß man des kleinen Maßes und der nicht vorzüglichen Arbeit wegen nicht an einen Rest des Originals denken darf. Über die Frage, ob man das große Relief in der Glyptothek in München mit dem Hochzeitszuge des Poseidon und der Amphitrite (Brunn, Verzeichniß Nr. 115) nls skopasisch betrachten dürfe, wie Urlichs a. a. O. S. 128 f. annahm, Stark a. a. O. S. 444 f. bestritt, sind neuerdings zwischen Brunn und mir Erörterungen gewechselt worden, die meine Überzeugung, daß es sich in diesem Relief um eine Arbeit der griechischen Renaissancezeit in Rom, am wahrscheinlichsten der neuattischen Schule handelt, in keiner Weise erschüttert haben; vergl. meine Griech. Kunstmythol. III, S. 361 f., Brunn in den Sitzungsberichten der K. Bayer. Akad. Philos.-philol. Cl. 1876 Bd. 1, S. 342 ff. und meinen Aufsatz in den Berichten der K. Sächs. Ges. d. Wiss. 1876, S. 110 ff., woselbst auch die frühere Litteratur verzeichnet ist. Ich darf hier wohl erwähnen, daß ich sowohl bei Benndorff, Samothrake II, S. 70 wie bei Tren, Mitth. des archaeol, Inst. in Athen von 1881. 6. S. 421 f. Zustimuung gefunden habe.

[8, 20.] Wie dies Robert, Archaeol. Märchen S. 49 in d. Anm. zu thun geneigt ist;

vergl, dagegen Treu a. a. O. S. 399 und Gräf in den Mitth, des archaeol, Inst. in Rom vor 1889, 4, S. 211, v. Sybel in Lützows Zeitschr, f. bild, Kunst N. F. II, S. 250.

21) [N. 21.] Vergl. Welcker, Alte Denkmäler I, N. 199 ff., Urlichs a. a. O. S. 18 ff., der aber, und zwar hier noch mehr, als bei der Achillensgruppe, in allzu viele Einzelheiten eingeht und auf überaus unsicherer Grundlage eine selbst bis in Maüberechnungen sich versteigende Reconstruction giebt. Das Unhaltbare eines solchen Verfahrens hat größtentheils bereits Stark a. a. O. S. 418 nachgewiesen, einige weitere Bemerkungen habe ich in der 2. Auft. dieses Buehes II, S. 146, Ann. 19 hinzugefügt, die ich hier nicht wiederholen will. Die Erfahrungen, die wir mit den Beconstructionen der Giebelgruppen von Olympia auf Grund von Pausanias' Beschreibung gegenüber dem gemacht haben, was die Monumente engeben, werden wohl uns Alle in solchen Arbeiten recht zurückhaltend und vorsichtig machen. Und so kann ich auch nicht glunben, daß Tren a. a. O. S. 403 f. die gunze Composition nachgewiesen hat, so bereitwillig ich mich ihm in der Herstellung der Mittelgruppe des Ostgiebels bis zu den einander entsprechenden Gruppen des den Telamon stützenden Pelens und des den verwundeten Aukaeos in seinen Armen auffangenden Epochos anschließen möchte. Die große offene Frage bleibt, wie nun die übrigen von l'ausanius genannten Helden unter dem sinkenden Giebelgwison unterbringen soll, unter dem nur kniende, sitzende oder hockende, endlich liegende Gestalten Platz finden konnten.

22) [S. 21.] Vergl. für die poetische Grundlage dieser Gruppe Welckers Epischen Cyclus 2, p. 120 ff.

23) [8, 21.] Daß der käupfende Hebl auf tegeatischen Münzen eine Nachbildung dieses Telephos sel, wie Jahn, Arch. Aufss. S. 167 (vgl. Taf. 1, 5) vernuuthet batte, scheint mir von Urlichs a. a. O. 8.3 wiederlegt an sein.

24] [8, 23.] Die bisherige Litterstur über diese Fragmente ist im Text zu Taf. 35 der Antiken Denkmäler verzeichset, wo nur v. Sybel in Lütroos Zeitschr. f. bild. Kunst a. a. O. u. Weil in Baumeisters Denkm. a. a. O. nachuntragen ist.

25) [8, 23.] Daß ihr Murray, Hist, of gr. sculpt. 112 p. 289 seiner Haarbildung nach für weiblich hielt darf man als einfachen Irribum erklären.

[26] [8, 24.] Gräf in den Mitth, des archaeol, Inst. in Rom von 1889, 4, 8, 189 ff., v. Sybel in Lützows Zeitschr, f. bild, Kunst a. a. 0, 8, 253 f.

27) [8, 24.] Wolters im Jahrb, des Inst. 1, 8, 55 f. zu Taf. 5, 2, Furtwängler iu Roschers Mythol. Lexikon Art. Herakles 8, 2165.

[28] [8, 26] Abgeb, in den Mitth, des archaeol, Inst. in Athen von 1876, 1, Taf. 13, 29 [8, 26] Julius in den Athen, Mitth, a. a. O. S. 271, Furtwängler in d. Philol.

Wochensebr, von 1888 S. 1482, Wolters, Röm. Mitth, von 1889, 4, 8, 216, Gr\u00e4f das.
30) [8, 27.] Abgeb, in der Bev. arch\u00e90l, 1875, l, pl, 14, Annali dell' Inst. 1876, tav.

d'agg, H., v. Sylet, Weltgesch, d. Kmat S. (25 Fig. 28) und in Littores Zeitehr, a. n. O. S. (26. 3) (18, 52. 6). Müller, Handi, S. (25. 4, Teirke, Stopos 8, 6). Barinai, Allg. Encylop, J. Bl. S. S. & 456, und eine Reibe Anherer. Neuerlings ist Stephani in Complerendu etc. pour Pannie 1878, 8 122—145 an die Frage austichgekommen, ohne gleichwold auch seinerschie, so bestimat er sich für die Moffri der valicanischen Status entschreiset, zu einem oblijectri sichern und überrangenden Ergobnik zu gelaugen. Auch Murray, Biltot oft greck seight. Pli 310, objekteb er mositen Aufstats nicht aufführt, verwirft die Zartschilbrung der valizanischen Status enfischen. Da d. O. H. Boffmann im Philologen N. F. I. S. 678 z. fl. eile Abrachte verfielt, ja für erwissen erklärt kunn mich nicht beitren, da er meinen Aufstat (Anm. 32) offenbar nicht zeichen hat.

32) [8, 27.] Dies labe ich in einem Anfast in den Sitzungsberichten der K. Sichs, Ges. A. Wiss, von 1886 S. If. genurer mehgewissen und se freut mich lebhaft, zu meinen Aus führungen wie früher die (briefliche) Zustimmung hal. Priedländers so neuerlich die Weils in Baumeisters Denkmälern a. n. 0. 8, 1671 f. gefunden zu haben. Auch Treu, Athen. Mitth. a. n. 0. 8, 480 j. wimmt meinem unmisantischen Gründen zu.

33) [8, 29.] Vergl. Urliehs a. a. O. 8, 62. Was die s. g. "Marnoordatuette" aus Smyrna, aligeb, in der Archaeolog, Zeitung von 1849 Taf. u. 2 unlangt, die hier und au manchen underen Orten eine Rolle spielt, so steht jetzt fest, daß sie eine moderne Fölschung ist und nicht aus Marmor, sondern aus Bisquitporeillan besteht.

35) [S. 30.] Möglieherweise z. B. die Iynx bei Himoros, der Bogen in Eros', die Fackel in Pothos' Hand.

30) [8, 20,] Vergl. über die eine und dio andere Lesart Urlichs a. n. O. S. 99 f., Stark a. a. O. S. 428 fl., dem ich aur in dem Hinweis auf die berliner Statuen (Archaeolog, Zeitung von 1861 Taf. 145 u. 146) durchaus nicht folgen kann.

37) [8, 32.] Über die Verwendung von Marmor und Bronze zur Darstellung verschiedener Künstlergesch. 1, S. 354 und besonders 433 f., auch Friederiels, Praxiteles u. d. Niobegruppe S. 60 ff., Vischer, Aesthelik III, 2, S. 374

## Drittes Capitel.

### Praxiteles 1).

Neben dem Parier Skopas erscheint als das eingeborene Haupt der jüngern attischen Schule Praxiteles, wahrscheiulich Kephisodotos' Sohn und des ältern Praxiteles2) (I, S. 498 ff.) Eukel, geboreu in dem attischen Demos Eresidae. Aus seinem Lehen siud etliche anekdotenhafte Züge, leider aber wenig feste Daten üherliefert, so daß sich weder seine Chronologie noch auch der Gang seiner künstlerischen Entwickelung und Wirksamkeit anders als vermuthungsweise darstellen läßt. Plinins setzt Praxiteles' Blüthe in die 104, Olympiade. Das ist ein durchaus unannehmbares Datum3), das meiner Überzeugung nach einfach zu streichen ist. Praxiteles' Blüthezeit muß in die 110, Ol, (um 340 v. u. Z.) falleu, wenngleich er etwas früher begonnen haben mag und somit erscheint er als nicht unbedeutend jünger denn Skopas, dessen frühestes chronologisch möglieherweise datirbares Werk nach Ol. 96 (396-392) zu setzen ist (s. oben S. 15). Als Praxiteles' ersten Lehrer werden wir natürlich seinen Vater zu denken haben; ob er zu Skopas, der (s. oben a, a, O.) etwa um Ol, 100, 3 nach Athen gekommen sein mag, jemals im Verhältnisse des Schülers zum Lehrer gestanden hat, ist durchaus ungewiß, und man kann es nur als im Allgemeinen wahrscheinlich bezeichnen, daß er grade von ihm die mächtigste Anregung erhielt, und als möglich, daß er durch sein Beispiel vom Erzguß zur Bevorzugung der Marmorsculptur hiuübergeführt wurde, nur daß er schwerlieh dem erstern ganz entsagte, so daß man etwa seine Erzwerke insgesammt seiner Jugendperiode zuzuschreiben hätte<sup>4</sup>). Vermuthungsweise hat man drei Perioden von Praxiteles' Wirksamkeit angenommeu<sup>5</sup>), für dereu Richtigkeit jedoch deswegen sehr wenig Gewähr geboten werden kann, weil es wenigstens hisher nicht gelungen ist, eine chronologische Abfolge von des Meisters Werken festzustellen6) und weil die Möglichkeit einer Datirung auch für ihre Mehrzahl und namentlich für die attischen kaum gehofft werden darf. Nach dem ursprünglichen Antstellungsorte der Werke zu schließen hat Praxiteles den größen Theils seines Lebens in Athen zugebracht, von wo ause rüglich in benachbarte und wenig entlegene Städte sowie in peloponnesische Orte die in diesen aufgestellten Bildwerke versenden konnte, so daß man keine hinreichenden Orfunde hat, des Kunstlers persönliche Anwesenheit an allen diesen Orten vorauszusztezn. Nur in Kleinssien seheint er eine Zeit lang gelebt zu haben, nicht allein deshalb, weil in Kleinssien seheint er eine Zeit lang gelebt zu haben, nicht allein deshalb, weil eine freilich unbeglaubige und unwahrscheinliche Nachricht bei Vitruv (SQ. Xr. 1178) ihn am Massoelleum in Halikarnaß mit betheitigt sein ihlein deshalb, weil an einem Altar in dem in Jahre 334 noch nicht vollendeter Bempel der Artenis in Ephesos diese Annahme wahrscheinlich machen. Erwähnt möge noch werden, daß Praxiteles hon Zweifel Alexanders d. Gr. Bilbth els ein noch nicht alter Mann erlebt hat, ohne jedoch so wenig wie andere attische Künstler, Leochares ausgenommen, für ihn oder sche Ungebung sich verwenden zu lassen.

Da nun, wie gesagt, eine chronologische Reihe der Werke des Praxiteles nicht gegeben werden kann, so wird nichts brig belben, als sie in einer systematischen Anordnung mitzutheilen. Eine, wenngleich gedrüngte Zusammenstellung dieser Werke erscheint aber um so wirnschenswerther, je mehr man gewöhnlich von zweien oder dreien besonders berühmten nuter den vielen Arbeiten des Meisters allein zu reden pflegt, wodurch das Bild des praxitelischen Kunst-charakters einschigter erscheint, als gut ist.

# Werke des Praxiteles.

#### Göttervereine.

- 1. "Flora Triptoleums Cerce" nach Plin. 36, 23 (SQ. Nr. 1198) aus Athen, au Plinius" Catt under den Marmorwerken in den servilianischen G\u00e4ren; wahrscheinlich eine Darstellung von Triptoleumos' Aussendung, von der vir uns erbau durch das große eleusinische Etleif dieses Gegenatandes eine Vorstellung in allgemeinen Z\u00e4gen machen k\u00f6nnen und in der Korn, viei in manchen anderen Darstellungen des Gegenstandes, einen Kranz zur Schmückung des Triptolemos hielt, weswegen sie in Rom als "Flora" versehn wrute?"
- 2. Leto zwischen Apollon und Artemis in dem Doppeltempel des Akklepios und der Leto mit ihren Kindern in Mantines Marmor. Am Pußgestell dieser Gruppe war nach Pausanias' Text (8Q. Nr. 1201) "eine Musse" und der flötende Marsyss in Rielieft dagestellt; wir werden, da das Rielief aller Wahrscheinlichkeit nach erhalten ist (s. unten) dafür "die Mussen" und Marsysa is lesen haben").
- 3. Hera thronend zwischen Athena und Hebe im Heratempel von Mantinea (SQ. Xr. 1194) Marmor. Einen sichern Beweis, dass dies Werk dem berühmten Praxiteles, nicht dem ältern gehört, giebt es nicht, doch wird seine Zurückführung auf den jüngern durch das andere Werk in Mantinea (Xr. 2) sehr wahrscheinlich
- Leto mit Apollon und Artemis im Tempel des Apollon Prostaterios in Megara (SQ. Nr. 1200), möglicherweise eine Wiederholung der mantinei-

39

- schen Gruppe und wahrscheinlich nachweisbar auf einer Münze von Megara (s. unten). Marmor  $^{9}$ ).
- Agathodaemon (Bonus Eventus) und Agathe Tyche (Bona Fortuna), die Gottheiten des Gedeihens und Glückes. Marmor, aus Athen, auf dem Capitol.
- Apollon und Poseidon, wohl als die ionischen Stammgötter Athens zusammengruppirt oder in einer nicht mehr nachweisbaren Handlung mit einander verbunden. Marmor, ohne Zweifel aus Athen, im Besitze des Pollio Asinius in Rom.
- Dionysos, Staphylos (Träubling) und Methe (Trunkenheit); Erz., aus Athen, in Rom. Der Satyr (Staphylos) dieser Gruppe war besonders herühmt und wird als "der rielgepriesene (periboftos)" von Plinius angeführt; nachweisbar unter erhaltenen Werken ist er jedoch nicht<sup>10</sup>).
- Peitho (die Göttin der Überredung) und Paregoros (die Göttin der Zurede oder des Trostes) im Tempel der Aphrodite in Megara, wo auch die Gruppe Eros, Himeros und Pothos von Skopas stand<sup>11</sup>).
- 9. mad 10. Der Raub der Persephone in einer wahrscheinlich in Athen aufgestellten Ergrappe und die Zurückfung der Persephone durch Hekate aus der Unterwelt, vielleicht als Gegeustücke. Die erste Gruppe uttbielt sicher die gewaltsame Entführung der Persephone durch den Gott der Unterwelt, der die sehöne Geliebte auf seinem Viergespann in sein dunktes Schatteureich gewaltsam hivergraft, was in zahlreichen Sarkophag-reiferin dargestellt ist; über die zweite Gruppe, die bel Plin 3, 49 (8Q. Nr. 199) mit dem einem Worte "Catagusa" (vielleicht "Coragusa" zu lesen) augeführt wirt, sind mancherdt verschiedene Vermundungen aufgestellt worden, von deuen ich die oben wiedergegehene auch jetzt noch für die wahrscheinlichste halten mül 19.
- 11. Macanden-Thyaden, Karyatiden und Silene, also ein bewegtes Stück des backheisben Chors, in dem wir die Thyaden als attiehe, die Karyatiden wahrscheinlich als dorische Dienerinnen des Dionysos auforfassen haben<sup>1</sup>). Silene allein und ware backheish tehende und selwärnende Silene, das sind ültere Satyra, nenut uns ein Epigramun. Marunor, wahrscheinlich aus Athen, spitter auf dem Capitol in Rom.
- Ein boeksfüßiger Pan, Nymphen und Danaë werden uns in zwei Epigrammen der Anthologie (SQ, Nr. 1206 f.) als Werke des Praxiteles genannt, jedoch ist es noch nicht gelungen, die Bedeutung dieser Composition festzustellen.
- 13. "Thespiaden", das sind aller Wahrscheinlichkeit nach Musen 19, die wir nus nach Maßgabe des Reliefs Nr. 2 vorstellen k\u00fcnnen. Plinius (34, 63, 52, Nr. 1208) erw\u00e4hnt sie nuter den Erzwerken des Praxiteles, daß er sie sie 36, 39 (8Q. Nr. 1210) nochmals in dem Buch über Marmorwerke erw\u00e4hnt sign inicht, daß sie aus Marmor waren. Sie standen in Rom vor dem Tempel der Felicitas, in dessen Brande sie zu Graude gegangen sein werden.

#### 2. Götterstatuen.

- 14. Leto, Tempelbild zu Argos, Marmor, gruppirt mit der jüngsten Tochter der Niohe, Chloris, von der wir nur nieht mit Bestimmtheit sagen können, daß auch sie von Praxiteles war (SQ. Nr. 1214). Das Bildwerk ist mit Wahrscheinliehkeit auf argivischen Münzen nachweisbar (s. unten).
- 15. Die brauronisehe Artemis, wahrscheinlich von Erz<sup>15</sup>) auf der Burg von Athen. Die Zurückfihrung der schönen Statute der Artemis aus dem Palast Colonna im herliner Museum auf dies Werk beruht auf keinerlei positivem Grunde; denn der den Nichtden allerdings sehr hänliche Konf gehört der Statue nicht. Wenn andererseits die brauronische Artemis in der sehönen Statue der sieh das Gewand anlegenden Nymphe oder Artemis aus Gahli im Louvre gewicht worden ist <sup>16</sup>), so ist das auch aus unzulänglichen Gründen gesehehn.
- 16. Artemis, Tempelhild von Marmor in Antikyra. Die Gittin trug eine Fackel in der Reichten, einen Köeher auf der Schulter und neben ihr war ein Hund angebracht. Eine Münne von Antikyra, die ohne Zweifel diese Statue, wenngleich mit allerlei Ungenauigkeiten im Einzelnen darstellt, (s. unten) zeigt die Göttin hoch anfgesehtzt und in lebhafter Bewegung dahinsehreiteud 13. Die Ansieht, daß diese Statue den Söhnen des Praxiteles geböre, ist schwerfühg genügend hergründet.
  - 17. Tyche, Tempelbild in Megara; Marmor. Erhalten auf einer Münze.
  - Trophonios, der in Träumen Orakel gebende Erdgott von Lehadeia in Boeotien, Tempelbild in Lehadeia, 
     \( \tilde{a} \) hnlieh dem Asklepios. Marmor.
  - Dionysos, Tempelbild in einem Tempel neben dem alten Theater zu Elis, Marmor; erhalteu auf einer eleisehen M\u00fcnze aus Hadrians Zeit (s. unten).
     Dionysos, Erzstatte, besehrieben von Kallistratos (S) als in einem Haine.
  - unbekannt wo, aufgestellt. Näheres weiter unten.
- Hermes das Dionysoskind tragend, im Heratenipel von Olympia. Dies ist die am 8. Mai 1877 wiedengefundene Gruppe von parischem Marmor, auf die weiterhin ausführlieh zurückgekommen werden soll.
- Apollon mit dem Beinamen "Sauroktonos (der Eidechsentödter)". N\u00e4heres
  über diese in zahlreiehen Nachbildungen 18) erhaltene Erzstatue weiter nnten.
- 23. Satyv von uubekannteu Material, aufgestellt in der Tripodenstraße in Athen, daher "der Satyr bei den Tripoden" genannt; ob er in oder an ei einen der Tempelehen dieser Straße, innerhalb des diesen bekrönenden Dreifußes stand, ist nach dem Tete des Passaniss (f. 20, 1, 50, Nr. 1224) nicht klar. Nach der von Pausaniss berichteten Aueklode hätte Praxiteles diesen Satyrn selbst als eines seiner besten Werke erklätt, Möglich demmach und wenn wir, was freilich nuwahrscheinlich ist, annehmen durfen, er habe in dem Tempelehen gestanden, dis der weiterhn zu besprechende Satyr auf dieses Vorhild zurückgelch. Daß ein in derselben Tripodenstraße mit einem Dionysou und einem Eros eines sonst unhekannten Klustlere Thymilos gruppierter Satyr dieser praxitelische gewesen und daß er überhaupt von Praxiteles war, ist zweifelnah 119.

- 24. Satyr im Tempel des Dionysos in Megara, aufgestellt neben (nicht gruppirt mit) dem uralten Holzbilde des Dionysos Patroos. Marmor. Aphrodite fünf Mal und zwar
- 25. die hochberühmte, ganz unbekleidete, von Marmor, in Knidos, von der später genauer zu handeln sein wird,
- 26. Die koische, ebenfalls von Marmor, die aber im schärfsten Gegensatze gegen die erstere ganz bekleidet (velata specie) dargestellt und eben deshalb von den Koërn, welche das Vorkaufsrecht hatten, der nackten vorgezogen worden war.
- 27. In Thespiae, von Marmor, aufgestellt neben einem Bilde der Phryne.
- 28. Vor dem Tempel der Felicitas in Rom, von Erz, mit dem Tempel unter
- Claudius durch Feuer zu Grunde gegangen (Plin. 34, 69. SQ. Nr. 1208). 29. Im Adonistempel zu Alexandria am Latmos in Karien; von unbekanntem Material.
  - Eros drei Mal 20), und zwar
- 30. ursprünglich in Thespiae aufgestellt, von Marmor, durch Caligula nach Rom geschleppt, von Claudius zurückgegeben, von Nero abermals geraubt und in den Bauten der Octavia aufgestellt, wo er unter Titus durch Feuer zu Grunde ging. In Thespiae wurde er durch eine Nachbildung des athenischen Künstlers Menodoros ersetzt. Näheres unten.
- 30a. Eine Wiederholung dieser Statue, ob von Praxiteles' eigner Hand muß dahinstehn, besaß der Mamertiner Heius zu Messana. Sie wurde ihm von Verres geraubt (SQ. Nr. 1262).
- 31. Zu Parion an der Propontis, ebenfalls von Marinor. Auch von diesem aus Münzen von Parion bekannten Eros weiterhin Näheres.
- unbekannten Aufstellungsortes, beschrieben von Kallistratos 3. Erzstatue. Siehe unten.

#### 3. Aus menschlichem oder gemischtem Kreise.

- 33. Jüngling, der sich eine Binde um das Haar legt (Diadumenos). Erzbild auf der Akropolis, d. h. wohl ohne Zweifel der athenischen, beschrieben von Kallistratos 11.
- 34. und 35. Zwei Bilder der Phryne, eines das schon erwähnte aus Marmor zu Thespiac, das andere von ihr selbst in Delphi geweiht, von vergoldetem Erz.
- 36. Eine "Stephanusa", eigentlich eine "Bekränzende" (nicht: "sich Bekränzende", wie man früher übersetzte), also eine einen Kranz haltende weihliche Figur, in der eine mythologische Person, Nike, zu suchen schwerlich hinlänglicher Grund ist.
- 37. Ein sieh Schmuck anlegendes Mädchen. Von Erz, wohl in Athen.
- 38. Eine Kanephore, ebenfalls von Erz und in Athen.
- 39. Ein Krieger neben seinem Roß auf einem Grabmal zu Athen, möglicherweise, aber kaum wahrseheinlich Relief.
- 40. Eine Porträtfig ur zu Thespiae, zu der eine fragmentirte Inschrift mit dem Künstlernamen (Löwy Nr. 76) gehört.
  - Wahrscheinlieh in das Bereich dieser Kategorie praxitelischer Werke gehören auch;

41. Die "matrona fleas et merctrix gaudens", die man, als die entgegengesetaten Affecte darstellend, bei Plinius (34, 70. SQ. Nr. 1278) als ein Paar zasammengestellt findet. Doch unterliegt die Zusammengebrörigkeit den gewichtigsten Bedenken 19 und die trauernde Frau mag eine Grabstatue (wie Nr. 39) gewesen sein, während nach Plinius die Bahlerin abermals Phryne war; oh indessen dahei wirklich an ein drittes Bild (neben Nr. 34 n. 35) zu denken sei, ist zweichlan?

#### 4. Ungewiss und zweifelhaft.

- "Marmorne Werke im Kerameikos von Athen" nach Plinius, der den Gegenstand nicht angiebt. Daß die Gruppe der eleusinischen Gottheiten von dem ältern Praxiteles im Demetertempel gemeint sei, ist möglich, aber nicht wahrscheinlich.
- 43. Nach Strabon (14, 641 b SQ. Nr. 1283) war der Altar der Artemis in Ephesos "crüllt" mit Werken des Praxiteles. Schwerlich wird man diesen gesehranbten Ausdruck von etwas Anderem als von Reliefen versteln können; dieser Altar höte somit ein Gegenstück zu dem des ältern Kephisodotos im Perincens.
- Der eine Koloß auf Monte Cavallo in Rom, nngenügend beglaubigt durch die Inschrift "Opus Praxitelis". Siehe Band 1, 8, 362 mit Note 50.
   Arbeiten am Manssollenm in Halikarnassos, ungenügend beglaubigt durch
- Vitruv. 7 Vorrede 12.
- and 47. Die Gruppe der Niobe nud ein "lanus", d. h. ein \(\text{ilterer}\) doppelk\(\text{k\text{Opfiger}}\) Hermes \(\text{Term}\) bach Plinius 36, 28 entweder von Praxiteles oder von Skopas, worauf \(\text{niher}\) zur\(\text{de}\)ckzukommen ist.

Eine aufmerksame Prüfung der vorstehenden Liste von Werken des Praxiteles ist dem, der sich ein vollständiges und unbefangenes Urteil über den Geist und Charakter der Knnst dieses Meisters bilden will, aus doppeltem Grunde zu empfehlen. Einmal an sieh, weil sie anch in der Gestalt, in der sie ietzt, verkürzt um die dem ältern Praxiteles zugewiesenen Werke (l. S. 498 ff.) vorliegt, in ihrer reichen Mannigfaltigkeit, die Götter wie Menschen, Männer wie Weiber, reifes Alter and blühende Jugend, Grappen and Einzelstatuen, stark hewegte und ruhige, hoeh pathetische wie tief gemüthvolle Darstellungen umfaßt, nns einen Künstler kennen lehrt, dessen Schöpfungskraft selbst über die des Skopas, mit dem Praxiteles sich auch in den Gegenständen so vielfach begegnet, noch hinauszugehn scheint. Zweitens aber empfiehlt sich ein genaues Erwägen dieses ganzen Kreises der von Praxiteles behandelten Gegenstände insbesondere dadurch, daß es uns nicht allein vor dem einseitigen Eindruck hewahren kann, der, wie schon gesagt, aus der alleinigen Kenntnißnahme der herühmtesten und näher bekannten Werke nur allzuleicht hervorgeht, sondern weil es fast allein im Stande ist, einer falschen Anffassung anch dieser herühmtesten Arbeiten entgegenzuwirken. Denn allerdings tritt uns in den Schilderungen der Aphrodite von Knidos, des thespischen Eros u. a. Meisterwerke hei den Alten die formelle, ja die sinnliche Schönheit um so häufiger entgegen, je anzichender sie dem Blicke des gewöhnliehen Beschauers waren und je sehwieriger es für einen solchen sein moehte,

PRAXITELES.

durch sie hindurch eine höhere, ideale Auffassung des Meisters wahrzunehmen. Es kann nun freilich dies Moment der sinnlichen Schönheit im Kunstcharakter des Praxiteles in keiner Weise und grade so wenig wie bei Skopas hinweggeläugnet, und es soll nicht in Abrede gestellt werden, daß hei Praxiteles grade so gut, wie hei anderen Künstlern, bei Myron, Phidias, Polyklet, der Ruhm gewisser Werke vor anderen mit deren wirklicher relativer Vortrefflichkeit unter den Arheiten des Meisters in Zusammenhang stehe; wenn aber darauf hingewiesen wird, daß dieser Ruhm in einer spätern Zeit zu allernächst von der Auffassungsweise und dem Auffassungsvermögen eben dieser Zeit abhängt, so hat das für Werke wie die berühmtesten des Praxiteles noch eine ganz andere Bedeutung als für die der älteren Meister. Mit anderen Worten, es kommt bei einem Zeus oder einer Athena des Phidias, bei Polyklets Hera und seinem Doryphoros, bei Myrons Diskobolen oder Ladas oder seiner Kuh die Auffassungsweise der Zeit, aus der unsere Berichte stammen, weit weniger in Frage, als bei den herühmtesten Werken des Praxiteles. Denn die göttliche Erhabenheit und Majestät der phidias'schen Götterhilder, die streng formale Schönheit polykletischer Athletenstatuen, der kunstvolle Rhythmus und die lehensvolle Naturwahrheit myronischer Gestalten wurde entweder vom Beschauer empfunden und verstanden oder nicht. In letzterem Falle konnten solche Werke überhaupt keinen nachhaltigen Eindruck machen. mißverstanden aber konnten sie nicht werden. Wohl dagegen konnte dies eine nackte Aphrodite des Praxiteles; mochte auch der feinfühlige Mensch in ihr noch so sehr und noch so deutlich die Göttin der Liebe und der Schönheit erkennen, für grobsinnliche Menschen, wie das von Lukian (in den Erotes) grade in ihrem Verhalten gegenüber dem Werke des Praxiteles sehr fein geschilderte Paar von Liehesrittern, oder selbst für Menschen von prosaischem Gemüthe war sie nichts mehr und nichts weniger, als ein in allen Theilen wunderbar schönes, nachtes Weib, Daraus allein erklärt sich zur Genüge, was das Alterthum von grobsinnlichen Eindrücken mehrer praxitelischen Werke zu berichten weiß, welche Eindrücke z. B. phidias'sche Statuen schon als ganz bekleidete nicht hervorrufen konnten. Wer aber den Kunstcharakter des Praxiteles nicht nur allein nach den berühmtesten Werken des Meisters, sondern vollends nach den Wirkungen beurteilen will, den diese auf bestialische Menschen ausgeüht haben, wer den schmutzigen Klatsch, der sich an diese Werke knüpft, als für unsere Auffassung maßgebend betrachtet, der muß üher Praxiteles nothwendig falsch urteilen. Die Berichtigung unserer Auffassung liegt in der Berücksichtigung des hier Hervorgehobenen und in der der anderen zahlreichen Werke des Meisters, in denen das Element des sinnlich Schönen entweder gauz zurücktritt oder doch in keinerlei Weise vorherrscht. Werke der Art, und sie bilden die überwiegende Mehrzahl unter den Arbeiten des Praxiteles, hätte dieser nicht schaffen können, wäre ihm zu schaffen nicht in den Sinn gekommen, wenn er ausschließlich der Meister sinnlich reizender Schönheit gewesen wäre, als der er nur zu oft betrachtet wird. Und endlich, um auch dies nicht unerwähnt zu lassen, sage man nicht, diese Werke schuf er in öffentlichem Auftrage, die anderen, sinulich schönen. aus dem eigenen Triebe seines Genius heraus, denn das ist theils nicht wahr, theils unnachweishar, oder beruht endlich auf einer verkehrten Auffassung dessen, was sich ein Künstler auftragen läßt und was er auszuführen ablehnen wird. Ein Meister wie Praxiteles wird ganz gewiß nichts übernehmen, was seinem Genius

nicht entspricht, worin er nicht glauben darf, diesen seinen Genius mit Erfolg walten zu lassen. Und wenn nam deun eine Anzahl von Tempelbildern als bestellte Arbeiten geringer anseilagen wollte, nis die beiden Aphroditen, die mackte knidische und die hekleidete koische, die Praxiteles zu Verkauf stellte, also nicht in namittelbaern Auftrag arbeitete, so duffre man wohl entgegenen, daß der Eros von Parion, der Dionysos in Elis und andere Werke voll sinnicher Schönbeit auch bestellte Werke waren oder als solche mit Grund betrachtet werden krimen, während wir nicht sagen können, ob z. B. die Erzgruppe des Koravaubes bestellt oder die freie Schönfung des Meisters war.

Ergünzen wir die Liste praxitelischer Werke zunüchst durch einen Blick die, von denen wir in Münztypen ein wenn auch nur sehwaches Abbildbesitzen.

Die Gruppe des Apollon zwischen Mutter und Schwester in Megara (Nr. 4) ist nns, allerdings ziemlich schattenbaft; erhalten auf einer Münze von Megara



Fig. 145. Münze von Megara.

Fig. 135-27. In der Mitte sieht Apollon in langem Kitharodengewande, die Kithara in linken Arme, das Plektron in der gesenkten rechten Hand. Links von ihm Leto in langem Gewande, die erhobene Rechte auf ein Seepter gestlitzt, rechts Artemis, ebenfalls lang gewandet, deren Attribut der linken Hand unerkennbar ist, während sie mit der rechten Hand nach einem Pfeil in dem auf dem Rücken getragenen Köcher zu greifen seheint. In diesen Figuren ist nichts, das praxitelischem Stile widerspriche, obgleich seine Eigenthunlichkeiten in ihm wenig zur Geltung kommen.

Die Gruppe der Leto mit Chloris in Argos (Nr. 14) ist uns auf argivischen Münzen Fig. 146 in dreifacher Überlieferung erhalten<sup>21</sup>). In der Münze a erscheint sie als Cultusbild in einem Tempel; die Münzen b und e stellen sie allein







Fig. 146. Argivische Münzen mit der Leto des Praxiteles.

dar, und zwar die h in der Vorderansieht, die e im Profil rechtshin. Man sieht in diesem Manzstempeln, in wie freier Weise die Stempelscheider mit ihrer Vorlage verfahren, denn aur in den Hauptsachen, nicht in Einzelheiten stimmt die Figur der Lete in den drei Münzen überein. Während in der Münze b Leto ihren Kopf zur Linken (r. 8) wendet und ühren I. Arm erioben hat, ist der Kopf in a und e zur Hechten gewendet und der I. Arm, wahrscheinlich der Originalcomposition entsprechendt, über die beschlätzte Chloris gesenkt, die in allen drei Münzen rechts neben der Göttin steht. Daß diese in Haltung und Gewandung Lebahrt an die Eirzen des Kephisototos (Fig. 34) erinnet ist mit

Recht bemerkt worden; ob wir die erhobene Rechte auf ein in den Münztypen nicht wiedergegebenes Seepter gestätzt zu denken haben ist zweifelhaft, aber wahrscheinlich.

Die Artemis in Antikyra (Nr. 16) finden wir, wenn anch in freier Wiedergabe (s. Ann. 17) auf einer Münze von Antikyra Fig. 147 wieder <sup>23</sup>). Die kurzgeschürzte föstlin schreitet lebhaft aus und ist von einem Ilunde begleitet. Nach Panasnias sieher richtiger Angabe trug sie eine Fackel in der rechten Hand, die int der Stempelsschneiter in die Linkse gegeben hat, während sie den Bogen, der in die Links gehört, hier mit der Rechten gefähe hat. Bemerkenwerth ist anderen praxitelischen Compositionen gegenüber die Lebhaftigkeit der Bewegung und als feurige Leben, das uns in dieser Statue entgegentritt.



Fig. 147. Münze von Antikyra.

Die Tyche von Megara (Nr. 17) ist mit Wahrscheinlichkeit auf einer megarischen Münze Fig. 148 wieder erkannt worden 26). Die

Göttin, neben der man einen kleinen Altar erkennt, der das Loeal bezeichnet und dafür in's Gewicht fällt, daß es sich um die Copie einer Statue handelt, steht, lang gewandet ruhig aufrecht; im linken Arme trägt sie ein Füllhorn, während die rechte Hand mit einer Opferschale gesenkt zu sein sebeint. Die Stellung erinnert an praxifelische Compositionsmotive.



von Megara.

Schr schün ist auf einer hadrianischen Münze von Elis Fig. 19d der Dionysos Elis (Nr. 19) wiedergegeben ?). Der jugendliche Gott steht, mit einem weiten Himation, das von seinen Schultzen herafhällt und den Unterkrüper ungleich, oberwärts nackt, mit gekreuzten Beinen da und erhebt mit der Hechten ein Rhyton, das in einen Thiere (oder Kentauren?) leib außlicht, das in einen Thiere (oder Kentauren?) leib außlicht, das mit sein Angesicht erhoben ist. Die linke Hand hält den Thyross und eine Schale. In Neben der verhälten Stütze, auf die die Gestalt sich lehnt 29), steht das große Tympanon; auf der andern Scite des Gottes sixt sein Lieblingsthier, der Pantler, der seinen Kopf zu dem Gott erhebt. Es ist eine echt praxitelische Composition mit dem Motiv der Auflehaumg und der stark ausgeschwungenen Hüfte und bemerkens-werth ist die für Diouvsow wechlieben Wesen charakte-



Fig. 149. Hadrianische Münze von Elis.

ristische Breite der Hüftpartie, die fast an weibliche Formen erinnert. Von dem Eros von Parion wird weiterhin die Rede sein.

Wenden wir uns nunmehr zur Schilderung der uns näher bekaunten Meisterwerke des Praxiteles.

Die Knidische Aphrodite. Über die findere Erscheinung dieser berühmtesten aller Aphroditestatuen, um derentstillen Viele nach Knidos reisten und für deren Überlassung der König Nikomedes von Biltynien den Knidiern vergebens die Zahlung ihrer gesammten Staatsschulden anbet, li
ße sich aus sehriftlichen Berühten und aus Nachbildungen <sup>2</sup>) Folgendes feststellen. Die Göttin stand in einem eigenen tempelartigen Banwerke, das von beiden Setten her zugänglich war, damt man das Bild in alle Richtungen volklommen sehen könne.

Aus Marmor, ungewiß ob aus parischenn oder pentelischem, gearbeitet war sie vollkommen nacht; während sie aher mit der rechten Hand den Schooß beleckte, bließ sie, wie dies namentlich die Münztyren (Fig. 150) und die vatiennische Stature (Fig. 151a), unter allen auf uns gekommenen staturischen Nachbildungen weitaus die vorzüglischste, nur leider durch ein ihr aus Prüderie ungelegtes Blechgewand entstellte, klar machen aus der halb erhobenen linken das bettet so ehen abgestreifte Gewand üher eine Vase fallen 20. Die Nacktheit der Gütin war also durch das Bad mötzivit, Aphrolitie war aufgefaßt, als ob sie sich eben bereite, in die Pluth 19 hinahmsteigen. Die Last des leise nach links gebeugten Körpers ruhte auf dem rechter Fuße in einer sehr beweglichen Stellung, die durchans nicht auf Eingere Dauer berechnet oder auf solche auch nur möglich ist, und die die gesammten Reize des hinamischen Leibes gleichsan nur in einem flüchtigen günstigen Momente dem Auge des Beschauers enthült. Über die Haltung des Kopfes herrscht unter den Nachbildungen keine Übereinstimmung; die



Fig. 150. Drei Münzen von Knidos mit Praxiteles' Aphrodite (a. in Paris, b. und c. in Berlin).

Münzen sind in Beziehung darauf uicht durchaus maßgebend (s. Anm. 29); unter den Statuen zeigt die Münchener (Fig. 151b) den Kopf erhohen und wie in die Ferne schauend und darin stimmen nicht nur einige andere Exemplare sondern. was von großer Bedeutung ist, auch das in Olympia gefundene Köpfehen (Anm. 34) üherein. Nun erreicht freilich keines der anderen Exemplare die vaticanische Statue an Kunstwerth, und diese giebt auch das Gewandmotiv richtiger wieder als andere Exemplare namentlich auch das müuchener, doch dürfen wir ihr in Betreff des leise geneigten Hauptes und des nicht in die Ferne gerichteten Blickes keine größere Autorität zuschreiben, da auch bei ihr der Kopf nicht ungebrochen 32), vielmehr hinten in den Hals ein keilförmiges Stück eingeflickt ist. Wir werden daher leider nicht behaupten dürfen, daß auch im Original das Auge nicht in größere oder geringere Ferne hinausschaute, als wollte sich die Badende erst noch vergewissern, nicht üherrascht zu werden, daß vielmehr das Haupt in einer Stellung, die ähnlich bei dem Hermes wiederkehrt, leicht zur Seite gewandt war und das Ange der Hand folgte, die das letzte Gewandstück gleiten läßt. Leider, da dadurch der Statue ein gutes Theil der Unbefangenheit genommen wird, die man als einen besondern Reiz der Composition nennen müßte. Aber so wie so steht sie da, ein über alle Maßen herrliches Weib, und wenn über das sehöne Antlitz, das von leichtgewelltem, sehr einfach geordnetem Haar unrahmt, besonders in der Stirn und in der feinen Zeichnung der Brauen und in dem feuchten Glanze des sehmal geöffneten freundlichen Auges bewunderungswürdig war, wenn über dies sehöne Antlitz und den leise geöffneten



 b.
 Fig. 151. Statuarische Nachbildungen der knidischen Aphrodite (a. im Vatiean, b. in München).

Mund ein sanftes Lächeln glitt, so erklärt sich dieses, das der holdlächelnden Kypris der homerischen Poesie ohnehin so natürlich ansteht, leicht aus der ganzen Situation und aus dem natürlichen Behagen beim Einsteigen in das erquickende Bad. Nicht aber war dies Lächeln ein selbsigefülliges oder gar ein herausforderabs, nicht war der fueuche Glauz des Auges ein schelen, dier einen Zug von Sinalichkeit oder sinnlicher Lüsternheit hezeichnete, das dürfen wir mit der größten Bestimmtheit behandten, einereits weil siehtst die hesseren Nachbildungen im Marmor einen solchen Zug, der bei Aphroditebildern so gewöhnlich ist, nicht haben 33, andererseits weil Lukian, der zu der Schilderung seines aus allen sehönsten Statuen zusammengesetzten Idealbildes Haar und Stirm und Brance und als feuelkglänzende Auge von Praxiteler Knidierin ent-nimmt, dieses seines Idealbildes keusehes und unbewnüßes Jächeln von Kalamis' Sosandra entlehnt; denn was wire das für ein weibliches Idealbild, das mit den Augen sinnlich sehnsüchtig derinblickte und zugleich von keuseher Schamhaftig-keit übergossen wire.

So viel können wir üher die äußere Erscheinung und über den darin sich aussprechenden Geist dieses einzigen Kunstwerkes feststellen; allerdings wetteifern namentlich die Epigrammendiehter in witzigen Einfällen, in denen sie seine überschwängliche Schönheit preisen, aber ihre Ausdrücke sind so allgemeiner Art, daß sie uns eine genauere Vorstellung, als die, die wir uns gebildet haben, nicht zu vermitteln vermögen. Wichtiger als diese Lobpreisungen ist für unsere Auffassung der Umstand, daß nicht allein diese Epigramme, sondern daß auch ein so feiner Schriftsteller wie Lukian das Werk des Praxiteles so gut wie die Athena des Phidias das wahre und vollendete Abbild der Göttin nennt, wie sie im Himmel lebt. Das ist deshalh wichtig, weil es uns lehrt, daß Praxiteles, mochte er die Formen seiner Aphrodite nach dem Modell der Phryne oder der Kratina bilden und wo hätte er denn sonst wohl seine Studien machen sollen, um einen vollendet sehönen weiblichen Körper zu schaffen, als an den schönsten Weibern? — daß Praxiteles es wohl verstand, für einen feinern Sinn die Göttin im Weibe zur Anschanung zu hringen. Und gewiß wird uns diese Überzengung bestärkt, wenn wir beachten, daß der Meister es wagte, in Thespiae eine Aphrodite nehen dem Bilde der Phryne aufzustellen, denn es kann doch wohl keinem Zweifel unterliegen, daß hier alle Welt. auf den ersten Blick die Göttin vom mensehlichen Weibe unterschied, und daß der Künstler in den beiden Statuen gleichsam das gegehene Modell und das hingestellt hat, was üher menschliehes Maß hinaus ein Künstlergenius aus dem Modell zu entwickeln vermag. Wer sieh mit eigenen Augen überzeugen will, wie sehr ein hlühend sehönes Weih voll göttlicher Hoheit sein kann, der trete vor die Aphrodite von Melos im Louvre; das ist der üppigst schöne Körper, den wir aus dem Alterthum besitzen, das ist das blühendste Fleiseh, das je im Marmor gebildet wurde, und doch, wer verkennt die Göttin?

Damit soll freiller in keiner Weise gesagt sein, daß die praxiteitsiech Aphrodite den Charakter strenger und etwas kalter Hoheit der Stature von Melos oder
anch nur den Errat gehalt habe, den z. B. die in Arles gefundene Aphrodite im
Louvre (Chare pl. 342 1937) seigt; sie muß nach Allem was wir ther sie wissen
ungleich holdseliger und annuthvoller gewesen sein. Indessen ist es keine ganz
leichet Sache, sich ther die Beschaffenheit det son Praxiteles geschaffenen Ideales
der Götfün eine genane Vorstellung zu machen. Allerdings ist mit Recht gesagt
worden, daß die Statuen uns einem im Allgemeinen gleichartigen Kopftryns zeigen,
der sich von den spätrere Bildungen wesentlich auterscheidet. Er zeigt leicht
gekräuseltes, welliges Haar, das einfach gesecheitelt und nach dem Hinterbanpt
in einen Knoten zussammengefaßt wird, ohne Schleife über der Stirn und ohne
and die Schulter hendfalleude Lecken, von einem sehlichten Baude doppelt

PRAXITELES.

49

zusammengehalten. Gewiß ist diese Äußerlichkeit charakteristisch, aber es bleibt eine Außerliehkeit und zur Vergegenwärtigung des Autlitzes in Zügen und Ausdruck fehlt uns die reehte Grundlage. Die Nachbildungen, die, wie die münchener Statue (Fig. 151b) die Composition dahin verändern, daß sie die Göttin das Gewand uicht fallen lassend, sondern, wie zur Verhüllung des Busens an sich ziehend darstellen und dabei den Kopf wie zu einem Blick in die Ferne erhoben zeigen, verdienen, mögen sie im Ührigen auch technisch werthvoll sein (was von der Gewandbehandlung bei der münchener Statue indessen nicht gilt). in Beziehung auf Züge und Ausdruck des Gesiehtes keinen Glauhen. Und wenn man diesen Glauben der schönen vaticanischen Statue (Fig. 151a) auch in viel höherem Grade schenken darf, so ist doch nicht zu vergessen, daß auch sie nur eine Copie ist und daß beim Copiren, grade je treuer es äußerlich ist, nichts leichter verloren geht, als der feinste Schmelz des psychischen Ausdrucks. Nichts desto weniger wird der Kopf der vaticanischen Statue immer noch als die beste Grundlage zur Reconstruction des praxitelischen Ideals gelten dürfen 34) und es ist sehr erwünseht, daß, wenn nicht die ganze Statue (natürlich ohne ihr sehändliches Blechgewand), so doch wenigstens ihr Kopf durch Abgüsse verbreitet und dem genauen Studium zugänglich gemacht worden ist 35).

Die Statuen des Eros. Was wir über die praxitelischen Erosstatuen thatsächlich feststellen können, ist das Folgende. Der thespische Eros36) den nach einem Epigramm Praxiteles der Phryne als Lohu ihrer Liebe schenkte, oder den sie nach dem Beriehte des Pausanias (SQ, Nr. 1224) ihm ablistete, war von ihr nach Thespiae gestiftet und dort, aufgestellt zwisehen einer Aphrodite und Phrynes eigenem Bilde von Praxiteles, mit der Cultusweihe belegt, so daß er nur mit Verletzung der Religion durch Caligula und nach seiner Zurückgabe wieder durch Nero weggeführt werden konnte. Er war von pentelisehem Marmor, hatte Flügel. die später, vielleicht von Nero, nicht zum Vortheil des Werkes vergoldet wurden and war, obgleich sicherlich mit dem Bogen, vielleicht auch dem Pfeil in der gesenkten Rechten ausgestattet, dennoch nieht als thätiger Bogenschütze aufgefaßt, sondern stand ruhig vor sieh hinhliekend da, Lieheszauber erregend, wie ein Epigramm sagt, nicht mit dem Pfeile schießend, sondern durch seinen Anblick. Irgendwie bekleidet war er wohl nicht, ob ein abgelegtes Gewand neben ihm üher einen Baumstamm oder Felsen gehängt dargestellt war, ist ungewiß und eben so ungewiß ist, ob wir von ihm Nachbildungen nachzuweisen vermögen, Der sogenannte "Genins des Praxiteles" oder der Eros von Centocelle im Vatican 37), der am häufigsten genannt wird, wenn es sich um Nachbildungen des thespischen Eros handelt, ist ein Fragment, das vor Allem nach besser erhaltenen Wiederholungen ergänzt werden muß, ehe man über sein Verhältuiß zum Eros des Praxiteles urteilen darf. Eine dieser Wiederholungen, in Neapel 38), zeigt diese Gestalt ietzt freilich als Einzelfigur, es ist aber im höchsten Grade fraglich, ob die Composition ursprünglich für eine solehe gedacht ist. Es kommt nämlich eine zweite, allerdings in der Stellung des Eroskörpers etwas verschiedene, deunoch, wie ich glaube, mit dieser Figurenreihe zusammengehörige Wiederholung, im Louvre<sup>29</sup>), vor, die den Eros mit einer zu seiner Rechten auf den Knieen liegenden Psyche gruppirt zeigt, die bittend zu ihm emporschaut und die er mitleidsvoll oder gerührt anblickt. Da nun an dem neapeler Exemplar die Beine mit dem untern Theile des Stammes und der Basis modern sind, so kann auch mit ihm sehr wohl

ursprünglich eine Psyche gruppirt gewesen sein, wodurch allein die ganze Composition erst klar wird. Und Gleiches wird füglich auch von dem vatieanischen Torso gelten. Wollte man aber auch behaupten, dieser und auch der neapolitaner Eros seien Einzelstatuen gewesen, so bleibt immer noch zu fragen, wie sie zu ergünzen sind. Und da ist es denn wahrscheinlich 40), daß der Eros wie in der Linken den Bogen, so in der Rechten eine gesenkte Fackel gehalten hat, also den Compositionen entsprach, die man an römischen Sarkophagen als Todesgenien zn bezeichnen pflegt. Ob freilich "tiefe Trauer" in dem Gesiehte des vaticanischen Torso und der neapeler Statue ausgesprochen ist scheint mir zweifelhaft; aber auch so fällt aller Zusammenhang zwischen dieser Figur und dem thespischen Eros des Praxiteles weg. Den sehr schönen s, g, Eros in London (1) aber kann man, abgesehn davon, daß sich an seiner Bedeutung als Eros zweifeln läßt, seiner Flügellosigkeit wegen mit dem praxitelischen nicht verbinden, und somit dürfte dieser noch zu suchen hleiben 42),

Der Eros in Parion 43) ist auf parischen Münzen, die von Antoninus Pius bis auf Philippus Arabs reichen in einer in allen Hauptsachen übereinstimmenden Gestalt Fig. 152 wiedererkannt worden 11). Den Kopf des Gottes haben die Stempel-







schneider wie bei der knidischen Aphrodite (Fig. 150) in's Profil gedreht, wir werden ihn, wie bei Aphrodite (Fig. 151) leise nach der linken Scite gewendet zu denken haben, das Haar ist am Hinterhaupt in einen Knoten geschlungen. Der Gott steht mit leicht ansgeschwungener rechter Hüfte ruhig aufrecht, die linke Hand, von deren Vorderarm ein Stück Gewand herabzuhängen scheint, in die Seite gestützt, die rechte niederwärts vorgestreckt, ob mit einem Pfeil oder nicht ist zweifelhaft. Am Rücken hat der Gott mächtige Schwingen. Neben dem Gotte steht, ohne Zweifel zu der Composition des Praxiteles zu rechnen. eine kleine Herme, die auf einigen Exemplaren bärtig zu sein scheint und vielleicht Priapos zu nennen sein wird,

Für den dritten Eros (3) bietet die Beschreibung des Kallistratos nach Abzug aller Phrasen folgende Züge. Er war ein blühender Knabe, der geflügelt den Bogen in der linken Hand boeh erhob, während er die Rechte mit umgebogener Handwurzel gegen das Haupt bewegte. Er scheint eine bewegliche Stellung gehabt zu haben, worauf man die Worte beziehn kann, er habe geschienen auch des Schwunges durch die Luft Herr zu sein. Der Rhetor nennt ihn weich, d. h. von fließenden Formen ohne Weichlichkeit, blühende Locken nugaben sein Haupt, sein Antlitz zeigte ein freudiges Lächeln und aus seinen Augen glänzte etwas Fenriges und doch Mildes. Jedenfalls ergiebt sich aus dieser Schilderung ein nicht ruhender und träumender, sondern handelnder und bewegter Eros voll PRAXITELES. 51

Lebensfrische, "nad wis sehr diese Auffassung des Eros der echt griechischen Natur des die Seele befügelnden, zu jeder höhern im Sinne der Freiheit und Tüchsigkeit auszuführenden Handlung begeisternden Gottes entspricht, bedarf keiner weitern Ausführung" (Stark). Unter den erhaltenen Erosgestalten giebt es nach genauerer kritischer Sichtung mit eine, die nach Abzug der Engänzungen, namentlich derer des rechten Armes, der Beschreibung des Kallistratos in dem Maßeutspricht, daß sie als eine Nachbildung des hier in Rede stehenden Eros gelten darf. Dies ist die aus der Chigischen Sammlung stammende Marmorstatue in



Fig. 153. Erosstatue in Dresden, wahrscheinlich nach Praxiteles.



Fig. 154. Erosstatue vom Palatin im Louvre.

der dresdener Antikeongallerie <sup>16</sup>), die anet in den sehnen und sehinken Formen ihres erchen Torson wirdig erzeichent, auf ein praxiteilendes Vuchlid zurückzugelm is, die Skizze Fig. 153 nach Chrac, Mus, de seulpt, pl. 645, Nr. 1467. Nieht minder in der Stellung. Die Figur stand auf dem rechten Fuße, woblurch die Häfte stark nach außen geschwungen erseichent, während ihr linker Fuß, deuss zurückgestellt, den Boden wahrscheinlich nur leicht berührte. Mit den beiden erhobenen Armen ist der gauze Kröper empogestreckt und auch der Kopf wird leicht aufwürts gerichtet gewesen sein, der linke Arm, mit dem der Gutl nach Kallistratos den Bogen hielt, ist särker gehoben, wodurch eine von dem Rhetor

erwähnte Senkung der rechten Seite des Körpers hervorgebracht wird, während der rechte Arm gar wohl mit der Hand gegen den Korf gebogen ergänzt gedacht werelen kann. Es ist ein lebhaftes Emporatreben in der ganzen Bewegung ausgedrückt, die den Worten des Rhetors entsprieht, die Statue habe, obwohl am Boden stebend, auch des Schwunges durch die Luff fähig zu sein geschienen. Dies wird durch die leicht gespannte Stellung der Flügel füglich noch deutlicher hervorgetreten sein, so daß ande dieses mit den Worten des Kallistratos, der Gott habe mit dem Schwunge der Flügel die Luft zu durchschneiden sich angeschiekt, übereinkommt.

Echt praxitelische Motive erkennt man wohl mit Recht in dem schönen auf dem Palatin gefundenen Eordragmente, das jetzt, von Steinbikser nicht gut ergänzt, im Louvre steht '1' Fig. 154. Die Gestalt hat rechtes Standbein mit stark ausgeschwungener Hüfte, schrähnlich dem weineinsehenkenden Satyra (Fig. 150), doch ist an ein Bahliches Motiv hier nicht zu denken, da der Kopf etwas nach rechts und oben gewendet war. Der rechte Arm ist stark erhoben, doch kann die Hand nicht auf dem Kopfe gernich, vielmehr mag sie einen Kranz erhoben haben. Welches das Attribut der Linken gewesen sein mag ist sehwer zu sagen; der Oberam ist gesenkt, der Unterarun, wahrscheinlich mit dem Handteller nach ohen vorgestreckt. Bogen und Köcher am Staume sind vielleicht Zuthat des Copisten. Der Kopf trug kurzlockiege Hanz. Die Formen des Körpers sind von der größten Zartheit und Schündert und die weiche Epidermis des Fragmentes wunderbar erhalten. Der Rücken tröttg troße Flüge

Ziehn wir aber die Summe dessen, was wir aus den Beschreibungen und den Nachbildungen der praxiteiisehen Eroten für das Erosideal dieses Meisten entachnen können, so erscheint als die erste Hauptsache, daß Praxiteles den Gott der Liebe nicht als spielendes Knäbchen, sondern in dem Lebensalter darstellte, in dem der Knabe zum Jüngling wird. Und in der That gehört kein langes Nachdenken dazu, um einzusehn, daß dies die einzige Gestalt ist, in der des Eros wirkliches Ideal verkörpert werden kann.

Denn der Knabe weiß nichts von Liebe, und die Erotenknaben der spätern Kunst vergegenwärtigen uns auch nicht die Liebe mit ihrem Langen und Bangen in schwebeuder Pein, sondern, wenn etwas, die heiteren Spiele verliebter Tändeleien im Sinne der gleichzeitigen Poesie. Der reife Jüngling aber und der Mann kann uns Eros eben so wenig vergegenwärtigen wie der Knabe, denn den reifen Jüngling und den Mann, wenn er ein Mann ist, kann nie die Liebe mit ihren Träumereien, mit ihrem Sehnen und mit ihrer Wonne der Wehmuth erfüllen und · beherrscheu, der Mann soll handeln, und wenn er liebt, so kann er und soll er mit frischer That den Gegenstand seiner Sehnsucht für sich erwerben und er wird uns verächtlich und widerwärtig, wenn er in thatenloser Sehusucht dahinschmachtet. Wohl aber giebt es eine Zeit in unserem Leben, wo auch den Besten und Tüchtigsten von uns, und grade den geistig und gemüthlich Begabtesten am meisten das eine schwärmerische Gefühl der Liebe ergreift und im Sinnen des Tages, in den Träumen der Nacht beherrseht. Das ist die Zeit, wo der Knabe zum Jüngling reift, wo seine Sinnlichkeit erwacht, ohne daß er sich sinnlichen Verlangens bewußt ist, wo das reizbare Gemüth von jedem Strahle der Schönheit entzüudet wird, wo die erregte Phantasie iede Schönheit zum Ideale steigert, wo der Mensch durch den Reichthum erwachender Gefühle, die er bisher nicht

53

ahnte, zum Räthsel für sich selher wird, und wo er in jene bald freudige, bald wehmüthig weiche Träumerei versinkt, aus der wir ihn vergebens zu erwecken suchen und aus der er selbst sich nicht befreien mag. Das ist das Alter, in dessen Formen der Gott der Liebe, der nur dieses ist, allein verkörpert werden kann, und in dem er von Praxiteles und überhaupt dieser Periode der Kunst in Anschluß an die Grundlagen verkörpert wurde, die schon die vorige Periode für

die Erosbildung gelegt hat 48). In dem aber, was uns von den in Praxiteles' Eroten zur Anschauung kommenden und durch sie im Beschauer erregteu Stimmung überliefert wird, offenbart sich vollaus der Geist der jungern Periode der Kunst, derselbe, der in Skopas' megarischer Eroteugruppe lebt und auf den die Schöpfungen der vorigen Periode höchstens vorbereitend hinweisen konnten.

Der Apollon sauroktonos 49) ist in nicht wenigen Wiederholungen in Marmor und einem kleinen Exemplar in Erz (in der Villa Albani) uuf nus gekommen, von denen die Skizze Fig. 155 das Exemplar im Louvre wiedergiebt, bei dem hauptsächlich nur die rechte Haud, die einen Pfeil halten müßte, unrichtig restaurirt ist, Plinius sagt in der Aufzählung der Erzwerke des Praxiteles: er machte auch einen jugendlichen Apollon, der einer zu ihm herankriechenden Eidechse mit dem Pfeil aus der Nähe auflauerte, den man den "Eidechsentödter" nennt. Der Charakter und die Situation der Statue, soweit sie der Augenschein bietet, ist durch diese Worte freilich gegeben, aber eine Erklärung enthalten sic nicht, Eine Fig. 155. Apollon Sauroktonos im Louvre, nach solche ist auch noch immer nicht mit Sicherheit gefunden, namentlich geben



die von verschiedenen Seiten gemachten Versuche, die Composition mit der Mantik in Zusammenhang zu bringen, wozu die allerdings bekaunte mantische Natur der Eidechsen den Aulaß bot, oder ihr einen tiefern sacralen Sinn unterzulegen, zu den gerechtesteu Bedeuken Anlaß, und es ist nach dem ganzen Charakter der Composition weitaus am wahrscheinlichsten, daß es sich um nichts, als um ein Spiel handle, das wenigstens ein Mal (in einem Vasenbilde) auch bei einem menschlichen Knaben vorkommt und zu dem die Schnelligkeit der Eidechse gleichsam herauszufordern scheint; es gilt den Versuch, das flinke Thierchen zu treffen. Danach wäre also der Name "Sauroktouos" allerdings gerechtfertigt, allein so wie dieser sicher kein Cultname Apollons, und wohl nur aus dem Augenschein der Situation, vielleicht mit seherzhafter Anspielung auf den feierlichen Beinamen "Pythonfödter" der Statue beigelegt ist, so ist das ganze Werk als ein mythologisches Genrebild aufzufassen, dergleichen von dieser Periode an auch in anderen Kreisen, namentlich dem des Dionysos und der Aphrodite, keineswegs selten sind. Die Stellung des jungen Gottes werden wir uns so motivirt zu denken haben, daß er in nachlässiger Ruhe an einen Baum gelehnt mit einem Pfcil spielte, wobei er wahrscheinlich den Kopf in die Hand des aufgestützten linken Armes lehnte. Das Herauflaufen der Eidechse am Stamm bringt ihn in Bewegung, der linke Arm streckt sich und macht das Thierehen stutzen, die rechte Hand zückt den Pfeil und die Geschieklichkeitsprobe beginnt. Wenn demnach dieses Werk des Praxiteles auch tiefern idealen Gehaltes entbehrt. so ist es, wie mit Recht bemerkt worden, durchaus geeignet uns von einer Eigenschaft der praxitelischen Kunst, von ihrer Anmuth, eine klare Vorstellung zu gehen, wührend es zugleich in Auffassung und Formen den Geist der Unsehuld athmet. Und zwar so sehr, daß mir in diesem Werk eine Jugendarbeit des Meisters gegeben zu sein seheiut, was auch vielleicht dadurch unterstützt werden kann. daß eine Copie, die vaticanische, auch noch in der Behandlung des Kopfes und Haares eine streugere Behandlungsweise bewahrt hat, die zugleich dem allzu genrehaften Eindruck, den die anderen Exemplare machen, entgegenwirkt und uns zeigt, wie gewöhnliche Copistenhände den feineren Reiz von den Werken dieses Meisters abstreiften.

Hermes mit dem Dionysoskinde 50). Obgleich der Hermes mit dem Diouysoskinde nicht zu den Werken des Praxiteles gehört, die die Alten mit besonderer Auszeichnung nennen, bildet doch diese Gruppe als das einzige auf uns gekommene vollkommen siehere Original des Meisters den festesten Stamm unseres Wissens über den stilistischen, formalen und technischen Kunstcharakter des Praxiteles und bietet das wichtigste Correctiv zur Beurteilung der nur in Copien aus späterer Hand auf uns gekommenen anderen Werke des Künstlers. Die einzigartige Statue ist deswegen auch nicht in Holzschnitt (der hier nicht nachkommen kann), sondern mit den Ergünzungen, die die nachträglichen Funde möglich gemacht haben, in Lichtdruck nach neuer Aufnahme als Fig. 156 veröffentlicht. Ihre äußerliche Situation ist leicht verständlich, weniger leicht die Idee der Composition. Mit dem linken Ellenbogen auf einen Baumstumpf gelehnt, über den seine faltige und des schönen Contrastes zum nackten Körper wegen besonders reich ausgearbeitete Chlamys hängt, steht der Gott in der Gestalt eines jugendlich blühenden und kräftigen Mannes fest auf dem rechten Fuße, gegen den der linke ein wenig zurückgestanden hat. Dadurch wird seine rechte Hüfte ziemlieh stark und in einer Linie hervorgetrieben, die uns ähnlich bereits bei mehren praxitelischen Statuen begegnet ist. Der rechte, nur im Ohertheil erhaltene Arm ist in der Schulter seit- und vorwärts erboben und die leider verlorene rechte Hand muß einen Gegenstand gehalten haben, auf den zurückzukommen ist; die linke Hand umschloß mit leicht zusammengekrümmten Fingern ohne Zweifel ein kurzes Kerykeion aus vergoldeter Bronze, dessen Entfernung aus der Hand den Bruch des Zeigefingers und des Daumen bewirkt haben wird. Der Kopf ist mit einer leichten Neigung und Drehung nach der linken Seite



Fig. 156. Hermes mit dem Dionysoskinde von Praxiteles.

PRAXITELES.

55

gewendet, doch nicht so weit, daß der Blick auf das Dionysoskind gefallen wäre. das, unterwärts von einem eigenen Gewand umgeben, auf dem linken Vorderarme frei, "wie nur Götterkinder in diesem Alter zu thun pflegen" dasitzt, das rechte Händchen auf die Schulter des Trägers gelegt, das rechte Füßchen auf einen Ast des Baumes gestemmt, während das des ziemlich lebhaft angezogenen linken Beines in der Luft hing. Der linke Arm ist verloren, es kann aber nach der vorgebeugten und nach links vortretenden Haltung des Körpers und nach der Richtung des Könschens keinem Zweisel unterliegen, daß er verlangend nach dem von Hermes in der rechten Hand erhoben gehaltenen Gegenstand ausøstreckt war. Dieser Umstand schließt nun den anfänglich von Tren angeregten und unter manchen Gesichtspunkten gewiß sehr ansprechenden Gedanken, Hermes' Arm sei auf einen Thyrsos aufgestützt gewesen, bestimmt genug aus und nöthigt uns, als den von Hermes gehaltenen Gegenstand einen solchen anzunehmen, der das Verlangen des Dionysosknäbleins zu reizen im Stande ist. Als solcher scheint denn die zuerst von Hirschfeld und später auch von Auderen vorausgesetzte Traube am allernächsten zu liegen, und zwar um so mehr, als unter den von Benndorf 51) zusammengestellten Parallelmonumenten, die, zum Theil augenscheinlich von Praxiteles' Erfindung abhängig sind, wenigstens eines, das Relief an dem Stiel einer silbernen Casscrole in Wien 52) und nicht minder einige pompejanische Wandgemälde, die den Hermes in einen Satyrn umgestaltet haben 53) in unzweidentiger Weise eine Traube in der erhobenen Hand des Hermes crkennen lassen. Dennoch scheint diese Annahme wenigstens nicht ganz ohne ein Bedenken, das auch schon von anderen Seiten ausgesprochen worden ist, nämlich daß, wenn Hermes eine Trauhe erhöbe und dem Brüderchen zeigte und dieses nun mit Lebhaftigkeit nach ihr verlangte und sich unruhig und lebhaft auf dem Arme des Trägers danach streckte, nichts natürlicher wäre, als die Voraussetzung, Hermes misse in dieser Situation das Kind anblicken. Das thut er nun aber ganz entschieden nicht, sondern er schaut mit einem sehr schwer in Worten zu schildernden Ausdruck einer gehalten milden Freundlichkeit, doch nicht lächelnd, es sei denn: μιχρον ὑπομειδιούν, wie Lukian von der Aphrodite sagt, am wenigsten aber schalkhaft lächelnd, an dem Kinde vorbei und sein Blick erscheint, wenn nicht träumerisch, so wie der eines Menschen, dessen Aufmerksamkeit, freilich ohne Spannung, durch irgend ein Zweites von dem Kinde abgeleukt wird. Dieser schwer zu schildernde und auch schwer zu fassende Ausdruck im Hermeskopfe, scheint Wieselers Gedanken (s. Anm. 50) auszuschließen, der "das Lächeln eines dem Kinde immerhin herzlich ergebenen Schalkes" zu erkennen meint und so erklärt: "Hermes läßt das Brüderchen wie durch Zufall und in Gedanken eine Traube schn, welche dieses gern haben möchte; aber er thut so, als wenn er hiervon nichts merkte, als sei er wirklich in Gedanken versunken, indem er in die Ferne blickt (?). Kurz und gut, er treibt sein Spiel mit dem Kleinen." Deswegen will der Gedauke von Adler 54), der Ausdruck zeige ein sinnendes Lauschen und dieser sei daraus zu erklären, daß Hermes mit der Rechten ein Paar Krotalen (Klaugbleche) ertonen lasse, nach denen das Kind verlange, auf deren Klang aber auch er selbst horche, wenigstens wohl erwogen werden. Und dies nm so mehr, als Rumpf (s. Anm. 50) auf solche Cymheln oder Krotalen als Spielwerk insbesondere für das Dionysoskind, allerdings nicht in der Hand des Hermes, wohl aber in der des Silen (bei Calpurn,

Bucol, X, 27 sqq.) hingewiesen hat. Allein auch dieser Gedanke ergiebt keine völlig befriedigende Erklärung, die man wohl in dem zuerst von Michaelis 55) und nach ihm von Heydemann (a. a. O.) gegebenen Hinweise darauf finden wird, daß, hätte der Hermes das Kind angeblickt, der Beschauer fast nur sein Profil erblickt haben würde, während es dem Künstler darauf ankam, dem Beschauer das volle sehöne Gesicht seiner Götterstatue zu zeigen. Aus eben diesem Grunde schaut auch der Sauroktonos (Fig. 155) nicht richtig auf seine Eidechse und die Aphrodite von Melos nicht richtig in den von ihr als Spiegel gehaltenen Schild des Ares, Anßerdem wird man wohl sagen dürfen, es sei Praxiteles nicht sowohl auf eine in genrehaft dramatischer Handlung verbundene Gruppe, als vielmehr darauf angekommen. Hermes als Kinderpfleger (x0000000000) schlechthin zu charakterisiren, diese seine Eigenschaft durch die Wartung des Dionysoskindes gleichsam zu exemplificiren, dabei aber den Hermes in dem Grad als Hauptperson hervorzuheben, daß der kleine Dionysos gewissermaßen zum Attribut wurde. Vielleicht würde sich daraus auch das auffallend kleine Maßverhältniß des Dionysosknaben zum Hermes erklären, auffallend nicht allein wenn man das des Dionysoskindes in den Armen des Silen in der bekannten Gruppe (Denkm. d. a. Kunst II, Nr. 406) sondern auch wenn man das des Plutoskindes zur Eirene (oben Fig. 134) vergleicht. Mag auch dies Plutoskind kein vollkommen richtig charakterisirtes Kind sein, dem praxitelischen ist es dennoch überlegen und das ist um so auffallender, als wenigstens zwei Beispiele zeigen, daß das vierte Jahrhundert zu durchaus richtiger Kinderdarstellung durchaus fähig war 56). Zur Schilderung der Statue ist nur uoch hinzuzufügen, daß Hermes, wie eiue ziemlich tiefe Rille über dem Nackenhaare zeigt, in den kurzen und krausen Locken einen Kranz (nur ein solcher, weder eine Binde noch ein Band zur Befestigung des Petasos noch vollends ein solcher ist nach der Beschaffenheit des Haares möglich) getragen hat, der ohne Zweifel aus vergoldeter Bronze bestand, wie denn solche außerdem, nach einem bronzenen Stift auf dem Spann des rechten Fußes zu schließen, auch mit dem fein ausgearbeiteten Riemenwerk der Sohle ornamental verbunden gewesen zu sein scheint. Weiter, daß an eben diesem Riemenwerk deutliche Spuren rother Farbe als Grundlage von Vergoldung nachweisbar sind und daß man bei der Auffindung im Haar und an den Lippen Spuren braunrother Farbe wahrgenommen zu haben meint; endlich, daß die Hinterseite des Baumstammes nur mit dem Spitzeisen bearbeitet, das Haar am Hinterkopfe weuiger sorgfältig ausgeführt ist, als über der Stirn und am Vorderkopf und daß anch am Rücken der Statue sich nicht ganz vollendete Stellen finden, Dinge, die sich daraus leicht erklären, daß die Statue bei ihrer Aufstellung zwischen den Säulen des Heraeon, von dem schr schmalen Seitenschiff aus von hinten kaum gesehn werden konnte. Im Übrigen ist die technische Ausführung die sauberste und sorgfältigste und in der genauch Unterscheidung des Ausdrucks für die feine weiße Haut des Gottes, für das lederne Riemenwerk der Sandale, für den wollenen Stoff der Chlamys und endlich für das krause Haar die meisterhafteste, die sich denken läßt. Seltsam erscheint bei der so vollkommenen Marmortechnik die viereckige Stütze, die den Körper des Gottes mit dem Baumstamm verbindet, besonders da ihre materielle Nothwendigkeit keineswegs einleuchtet, und zwar um so weniger, weil, wie es doeb jetzt ziemlich unzweifelhaft angenommen werden muß, der Künstler es gewagt hat, den frei erhobenen rechten Arm ohne jegliche

PRAXITELES.

Sätze zu lassen. Eine Erklärung wärde sich aur ergeben, wenn man hier, wie man dies in analogen Fällen bereits gerhan hat, annehmen wollte, daß diese Stätze auf für den Transport von Athen nach Olympia stehn gelassen und endlich nach der Aufstellung ihre Wegnahme versäumt worden ist. Denn ob diese Stätze assthetisch zur Überbrückung der Lücke zwischen dem Körper des Gottes und dem Baumstamme dienen sollte ist zweifelhaft. Schließlich ist auch der Umstand satßliend, daß, während das ganze Werk aus einem Block parischem Marmors gehauen ist, an ihm sich hier und da, namentlich in der Gegend um die linke Hand des Gottes nnd am Gesäß des Kindes kleine zum Theil verborne gegangen Anstückungen finden, die indessen vielleicht in schadhaften Stellen des ursprünglichen Stellens die ersetzt werden mißten, ihre Eklärung finden.

Dionysos. Von den praxitelischen Statuen des Dionysos kennen wir den in Elis aufgestellten (oben Nr. 15) aus der Münze Fig. 149, dagegen den mit Methe und Staphylos gruppirten (Nr. 4) nicht näher; wir sind also zur Ergänzung dessen was uns die Münze lehrt auf den von Kallistratos beschriebenen Dionysos (Nr. 16) 57) angewiesen, von dem der Rhetor folgende sachlichen Züge darbietet. Die Statue, hei der mit vielen Worten die weiche und fließende Behandlung des Erzes gepriesen wird, die es wie Fleisch erscheinen ließ, stellte den Gott in blühender Jugend dar, voll Weichheit und von Reiz umflossen, dem von Euripides in den "Bakchen" dargestellten Dionysos entsprechend; sein Haupt war mit Epheu bekränzt, der die Windungen der Locken aus der Stirn emporhielt. Bekleidet war er mit einem Rehfell und stand da die Linke auf den Thyrsos gestützt. Sein Antlitz war lächelnd und sein Auge strahlte Feuer wie im bakchischen Erwriffensein. Während die meisten dieser Züge sich bei nicht wenigen der erhaltenen Dionysosstatuen wiederholen, weichen diese allermeist im Ausdruck von der hier gegebenen Schilderung ab, insofern sie fast durchgängig, und zwar ie nach dem Grade ihrer Vorzüglichkeit unverkennbarer, wenn nicht einen träumerischen, wohl einen schwärmerischen, nicht aber einen feurigen Blick haben, und sich nicht fröhlich, sondern wehmüthig bewegt zeigen, in einer Stimmung, die durch den leichten Rausch edeln Weines vielfach bei jungen und zartgestimmten Menschen eintritt, während derbere Naturen zu lauter Lustigkeit angestachelt werden, wie sie sich in den Satyrn und Silenen der alten Kunst offenbart. Nichts desto weniger giebt es aber ein vorzügliches Kunstwerk, die aus Kleinasjen stammende, großartig schöne Dionysosbüste des leydener Museums 58), die auch in diesem Punkte mit den Angaben des Kallistratos übereinkommt, während ihr aufwärts strebendes Haar, in dem die Epheutrauhen liegen, von einer breiten Binde emporgehalten wird. Muß uns nun auch dieser Umstand abhalten, dieses Monnment unmittelbar auf den Dionysos des Praxiteles zurückzuführen, eben so wie seine Zurückführung auf den des Skopas (oben S. 19) sich nicht näher begründen läßt, so beglaubigt doch die leydener Büste, deren Entstehung allgemein in das Bereich der jüngern attischen Schule gesetzt wird, nicht allein im Allgemeinen die Aussagen des Kallistratos, sondern zeigt uns, wie Dionysos bei aller jugendlichen Weichheit schwungvoll und feurig aufgefaßt werden könneund ist, da eben dies von der Statue des Praxiteles ausgesagt wird, wohl geeignet, dem Vorurteile mit entgegen zu wirken, als habe dieser Meister sich wesentlich im Kreisc des Weichlichen und Sentimentalen bewegt.

Dionysos' Umgebung. An den Gott des Blühens und Gedeihens der

Natur schließt sieh ein Gefolge der allermannigfaltigsten Gestalten, mönnlicher und weiblicher, die zum Theil in einer edeln, beinahe an den Gott selbst reichenden Bildung gefaßt werden, aber von da hinabwärds bis zu mehr ab halber Thierheit sinken und in fast unzählbaren Stuffen und Schattirungen bald as die Schützlinge des Naturgottes das Leben der Natur in Wald und Wiese



Fig. 157. Satyr im capitolinischen Museum vielleicht nach Praxiteles.

personificiren, bald als Gefolgschaft des Weingottes die beitere und die rein sinnliche Seite der Wirkungen des Weines charakterisiren. Die erstere Art stellt sich in einer nicht nnbeträchtliehen Reihe von jugendlich schlanken Satyrn, Knaben und Jünglingen dar, die meistens in rubigen Stellungen das Behagen des freien Naturlebens zur Ansehauung bringen, während die letztere Art von einer figurenreichen und wechselvollen Reihe bewegter Gestalten, als Satyrn, Silene, Pane und Paniske, sowie Bakchautinnen und Maenaden gebildet wird, die den Taumel der Lust vertreten, die der Gott gewährt, oder den wilden Orgiasmus, den sein Cultus mit sich führt.

Praxiteles hat von diesen mannigfaltigen und verschiedenen Wesen des bakchischen Thiasos nicht wenige gestaltet; wir haben oben unter seinen Werken sowohl Satvrn, wahrscheinlich der edlern Art (Nr. 7, 23, 24), wie Silene, wildschwärmende ältere Satyrgestalter (Nr. 11), wie einen bocksfüßigen Pan (Nr. 12), endlich auch nicht wenige weibliehe Figuren diese Kreises, Methe, Nymphen und Thyaden gefunden, Arbeiten, in denen Praxiteles gleichsam Seitenstücke zu dem Chor der Meergeschöpfe von Skopas' Haud geschaffen hat, Daß wir unter den erhaltenen Kunstwerken keine bestimmten Nachbildungen dieser Werke nachzuweisen vermögen, ist schon oben hervorgehoben, und nur nachden

hieran ausdrücklich erinnert ist, darf von einer in fast nuzählbaren Wiederholungen auf uns gekommenen Natue eines Satyra, von der Fig. 157 das Exemplar im capitolinischen Museum wiedergieldt, als von einer prazitelischen Erindung die Rede sein, als welche sie fast ganz allgemein, und zwar gewiß mit Recht, gilt, auch wenn wir sie als solche nicht gradezu erweisen können <sup>19</sup>). Praxitelischer Geist leuchtet freibel aus ih rhevror, sowohl in ihrer Composition, die ja an die des PRAXITELES, 59

Hermes in der allerauffallendsten Weise erinnert wie auch in der Formgebung, in ihrer selbst in den römischen Copien bewunderungswürdigen Geschmeidigkeit und Weichheit. In eben dieser Weichheit, fast Weichlichkeit zeigen die Formen des Satyrkörpers die interessantesten Gegensätze gegen die des Hermes. Denn bei der gesundesten und frischesten Naturwüchsigkeit fehlt ihnen jener Adel, den eine höhere göttliche Natur der weichen Jünglingsschönheit giebt und die Ausbildung, die der Körper den Übningen des Gymnasinm verdankt. Zu ringen und zu kämpfen oder selbst zu einem eilenden Botongange würde dieser Satyrkörner nicht tangen, für ihn naßt nur das freie Umberstreifen, ein Tanz mit den Nymphen oder diese behäbige Ruhe, die wir vor uns sehn und die ihn von oben bis unten durchdringt und selbst für den Arm auf der Hüfte einen Stützpunkt suchen läßt. Ein Pantherfell ist um die Schultern gehängt und verhüllt beinahe nichts von den schönen Formen des Nackten; das Gesicht hat nur einen ganz leisen, fast unmerklichen Zng thierischer Bildung, und in den Formen der nach oben breitern, nach unten an den Schläfen etwas schmalern Stirn, von der sich in der Mitte die Haare ein wenig emporsträuben, endlich in der Stellung der Augen ist die für die Satyrn charakteristische Ziegenbildung böchst discret angedeutet, der die Form des Stumpfnäschens wenigstens nicht widerspricht. Die Ohren sind nach oben spitzig verlängert, das ziemlich reiche Haar ist nachlässig zurückgeworfen. Für die Erklärung der Statue ist davon ausgegangen worden, daß bei den Dichtern die Satyrn am Rande von Quellen und Bächen im Walde mit den Nymphen tanzend und spielend vorkommen, daß man sie einsam flötend in freier Natur, an Quellen malte, und daß man nicht selten Statuen von Satyrn an Brunnen aufstellte, wo zu der Musik des Wassergeriesels sich ihr Blasen zu gesellen schien. Nun aber flötet unser Satyr nicht allein nicht, sondern die Flöte, die er in mehren Exemplaren in der rechten Hand hält, beruht durchgängig auf Ergänzung und echt erscheint nur an einem Exemplar im Braccio nuovo des Vatican das am Oberarme haftende Stück eines krummen Hirtenstabes (Lagobolon), Hiernach wird man von jeder Beziehung zur Musik wohl absehn müssen und den Satyrn, der nachlässig und bequem auf einen Baumstamm, der das Waldlocal andeutet, gelehnt dasteht und mit leichtem und schalkhaftem Lächeln hinaus in die Ferne sebaut, gleich als lausche er dem Rieselu des Baches und dem Rauschen der Wipfel, als einen liebenswürdigen Vertreter des Geschlechtes der "nichtsnutzigen und zu keiner Arbeit geschickten Satvrn" und zugleich als die Personification der süßen Waldeinsamkeit mit Fels und Quelle zu betrachten haben. Und wer sich in diese Statue vertieft, der wird sich in jener Stimmung überraschen, in welche uns kühle und duftige Waldesstille an heiterem und heißem Sommertage versetzt,

Von diesem Satyrn nun ist auf dem Palatin ein in den Louvre gekommener Torso- Fig. 158 gefunden worden, der alle briggen Copien an Vorzüglichkeit so wiet überragt, daß er als ein Originalwerk des Praxiteles angesprochen worden ist<sup>60</sup>. Ganz besonders meisterhaft ist das um die Schultern gehängte Fell behandelt, während sich am Nackten einige Schwächen zeigen, die den Gedunken an ein Originalwerk wenigstens zweifelhaft erscheinen lassen. So zeigt der Übergang vom Bauden zum Schnelk hin ein gewisse Härte und die linke Brust oberhalb des Felles ist selbst in anderen Exemplaren, wie z. B. dem pariser, noch weicher und lebenvoller gebüldet, als an dem palatinischen Torso. Wir werden daher auch diesen als eine, aber freilich die weitaus den anderen überlegene Copie zu betrachten haben.

In ungefähr demselben Verhältniß zu Praxiteles wie dieser in Ruhe angelehnte Satyr steht zu ihm ein zweiter, ebenfalls in mehrfachen Wiederholungen auf uns gekommener Satyr, der, wie besonders das berliner Exemplar beweist,



Fig. 158. Satyrtorso vom Palatin im Louvre.

Fig. 159. Weineinschenkender Satyr.

aus in der Rechten boch erhobener Kanne in ein in der Linken gebaltenes Trinkhorn Wein einzuglieben im Begrüff ist, Fig. 150, Auch diesen Satyra Künnen wir mit keinem uns litterarisch überlieferten Werke des Praxiteles identificieren 9), während er durchaus in praxitelischem Geist erfunden und in praxitelischen Formen ausgeführt ist. Der jugendsechine Satyr, bei dem sieh das Satyreske durchaus auf das Spitzobr beschränkt, sieht in einer lebhaft an den palatinischen THE NEW A

TILDEN FOUNDATIONS.

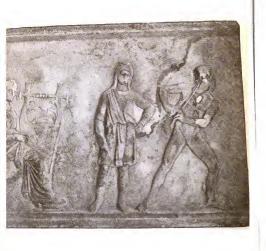



- I Caryle

dies





ss Mantinea, wahrscheinlich von Praxiteles.

61

Eros (Fig. 154) erinnernden Weise fest auf dem linken Fuße, das rechte Spielbein leicht zur Seite und zurückgestellt; der Blick ist auf das Trinkhorn gesenkt, in das er von hoch oben den Wein fließen läßt. Im Haare liegt die bakchisech Binde; ein zarter Strom fein rhythmischer Bewegung geht durch die ganze anmuthvolle Gestatt, die aller Wahrscheinlichkeit nach nicht zu einer Gruppe gebört hat, sondern zum Alleinstehn bestimmt gewesen ist und bei der der Baumstamn ein Zusatz des Conisten sein wird.

Einen sehr werthvollen Beitrag zur Kunst des Praxiteles haben die 1887 in Manlinea gefundenen Reliefe im Nationalmuseum zu Athen Fig. 160 geliefert. Fongères, der glückliehe Finder, hat sie in dem Bulletin de correspondance hellénique von 1888 S. 105 ff. Taf. 1—3 herausgegeben und auf jenes Relief bezogen, mit dem



Fig. 161. Waldsteins Restauration der praxitelischen Gruppe in Mantinea

anch Pausanias die Gruppe der Leto mit ihren Kindern (Nr. 2) geschandekt wat. Let halse  $^{69}$  gegelandt, diese Bongliebekt und den praxitischen Unynpun glüsser Beliefe Bingene zu sollen und habe mehrfabe Zastimung gefunden. Ich ging dabei von der Veraussetung an, die Beliefe haben die vier Seiten einer Stuttenbasis geschmiekt und wies dann nach, daß diese Basis nicht die einer dreifignrigen Gruppe gewesse sein könne. Ich muß aber nun gestehn, daß Waldsein  $^{50}$ ), der die um eine verloren gegangene Platte mit drei Musen ergünzten Reliefe zusammen an der Vorderseite der Basis der Gruppe anothet (s. Fig. 161), meinem Hanglengungent den Boden nuter den Füßen fortgeoogen und mich durchaus überzeugt hat, daß die mantineissehen Reliefe gar wohl die von Pausanian erwähnten sein können und daß wir, wie sehon Fongieres vorgeschlagen hat, in seinem Texte MoGax antstat MoGax zu lesen haben.

Die Composition dieser Reließ ist sehr eigenthümlich; auf der Hauptpalte sitzt Apollon ruhig da mit der großen Kithara im Arme, während vor ihm Marayas in einer Stellung, die einigermaßen an den Marayas des Myron (Baul I, Fig. 73) erinanert, vor ihm die Pfäte blätt und zwischen beiden der skythische Sclave sehon das Messor zur Schindung des Marayas bereit hält. Diese Scene laden wir bisher nur in späteren Monumenten gekannt und sie hat im 4. Jahr-Inundert etwas sehr Überraschendes. Die Mussen, von denen serbse erhalten, drei verloren sind, stehn in gar keiner Beziehung zu diesem Vorgange, erscheinen velmehr ganz isollrit, und zwa wie kleine Statuen, wie sie dem in mehrfacher Hinsicht an die tanagreischen Terracottastatuetten erinnern. Daß sie aber noch nicht individualisit, sondern alle ledigtich mit Musikinstrumenten oder Schriftrollen ausgestattet sind entspricht ohne Zweifel der Batwickelungsstufe, die der Musentypus in vierten Jahrhundert gewonnen hatte. Nach Maßgabe dieser Figuren werden wir uns auch die "Thespiaden" des Praxiteles (Nr. 13) zu denken haben.

In Betreff der technischen Ausführung entsteht die ernsthafte Frage, ob wir diese Reisle auf die eigene Hand des Praxiteles grankeführen können. Es scheint nicht so; neben einigen unläugbar sehänen Gestalten und fein durchgeführten Gewandmotiven leiden die Reliefe au mehren anderen Stellen an einer gewissen Trockenheit und Nachlässigkeit, die einigen Gelchrten den Gedanken nahe gelegt bat, es möge sich un eine in spitterer, ja in freimischer Zeit gemachte Nachbäusgebeit, die einigen Gelchrten den Gedanken nahe gelegt bat, es möge sich un eine in spitterer, ja in freimischer Zeit gemachte Nachbäudung handeln, während Andere, die die Frische und Feinbeit der Hand des Musters vermißten, die Reliefe für eine Atelerachteit erklärten, au der der Meister vielleicht nur die Skizzen geliefert hat. Höher werden wir sie auf keinen Fall zu schätzen habet.

Nur von den wenigen im Vorstehenden besprochenen Werken des Praxiteles können wir Näheres mehr oder weniger bestimmt feststellen oder mit gutem Grunde vermathen 64); von dem ganzen weiten Kreise seiner übrigen Schöpfungen wissen wir bisher nichts, als was oben im Verzeichniß beigebracht worden ist. Bei dem Ruhme und der Vortrefflichkeit des Meisters ist es iedoch kaum anzunehmen, daß nicht eine bei weitem größere Zahl seiner Arbeiten vom spätern Alterthum mehr oder weniger genau copirt worden wäre, sehr wahrscheinlich deshalb, daß auch wir solche Nachahmungen noch besitzen, die wir als das was sie sind nur darum nicht erweisen können, weil die Angaben unserer Quellen über die Originale zu kurz und oberflächlich sind. Es hat also auch keineu rechten Zweck, hier die Bildwerke anzuführen, die von der einen oder der andern Seite als mögliche praxitelische Schöpfungen genannt worden sind, wie z. B. die mit mancherlei kleinen Modificationen in mehren Wiederholungen auf uns gekommene schöne Figur wohl ursprünglich eines Hermes Psychopompos, deren vaticanisches Exemplar unter dem falschen Namen des Antinous vom Belvedere herühmt ist, oder den s. g. Apollino in Florenz, eine Apollonstatue im Lonvre und dergl, mehr. Unter den Einflüssen des Kunstgeistes des Praxiteles sind ja solche Gestalten ohne Zweifel entstanden, als Werke seiner Hand oder auch nur seiner Werkstatt darf man sie nicht behandeln. Und auch in Beziehung auf die Kreise der Idealbildnerei, auf die sieh die Einflüsse der praxitelischen Kunst erstreckten, gebieten uns die Forschaugen der neuern Zeit und die wieder hervorgetretenen Unsieherheiten in Dingen, die als festgestellt galten. PRAXITELES. 63

größere Zurückhaltung, als die man sich frühre auferlegen zu müssen glaubte. So darf man Praiteles nicht mehr mit dem Nachruck, mit dem dies früher geschah, als den Künstler nennen, dem der Kreis der Demeter das Meiste verdanke <sup>15</sup>3. Nar daß es Praiteles war, der in seiner von Plinius als Flora, Triptolemus, Ceres angeführten Gruppe (Nr. 1) den jugendlich blübenden Midelentynsus der Kora sehrt, während bis dahin Mutter und Teother als die zwei großen Göttinnen von Eleusis nur wenig von einander unterschieden worden waren, darf man jetzt noch als wahrscheinlich hinstellen. Schwerlich aber auch viel mehr. Denn wenn man auch kein Bedenken laben wird, nicht allein die sehöne Demeterstate von Knidos-<sup>46</sup>9 im Brütischen Musseum mit ihrem wunderbar empfindungsvollen Kopf, sondern auch das in diesem Typus ausgeprägte jüngere Demeterdraden in Kreise der jüngere attsiehen Kunst entstanden zu denken, als deren Führer neben Skopas Praxiteles gelten darf, so muß man sich doch hüten, diese Schöpfing namittelbar und persönlich auf den Meister zurücksruführen.

Und mit nicht geringerer Vorsicht wird man von gewissen Werken im apollinischen Kreise zu redeu haben, so stark auch Praxiteles in diesem Kreise bethätigt war. Insbesondere hat Praxiteles auch mehrfach Leto dargestellt und man darf angesichts der Art, wie die Poesie Leto feiert als die Mutter so herrlicher Kinder oder sie darstellt im freudigen Stolze über dies ihr Mutterglück, vielleicht vermuthen, daß in diesen Gruppen (Nr. 2 u. 4) in denen Apollon und Artemis der Leto nicht als Kinder wie in der skopasischen Gruppe (oben S, 17) heigegeben waren, sondern in blühender Jugend der Mutter zur Seite standen, Leto mit dem Ausdruck dieses freudigen, ja stolzen Muttergefühles, eine herrliche und doch, wie die Poesie sie nennt, milde Matrone zwischen den glänzendsten und frischesten Bildern göttlicher Jugend dastand. Und auch den schönen Gegensatz, in dem naturgemäßer Weise der ältere und kraftvolle Gott des Meeres zu dem jugendlich feinen Apollon steht, wird sich Praxiteles in seiner Gruppe des Poseidon und Apollon (Nr. 6), die sich als die der ionischen Stammgötter Athens recht wohl hegreifen läßt, kaum haben entgehn lassen. Und wie mochte des Gottes edlere Natur in wiederum einer andern Gruppe, der dionysischen (Nr. 7) über die seiner Begleiter, des Satyrn und der Methe hervorleuchten, welche reichen Contraste, harmonisch aufgelöst und verbunden mochten sich hier dem Auge darbieten.

Leider sind wir endlich auch über die Werke des Praxiteles aus menschlichem Kreise nur indiert mangelahrd unterrichtet, ja auf Kallistratov Beschreibung des Diadumenos (Nr. 33) beschränkt, die hier, trotz ihrem nur sehr bedingten Werth, im Auszug ihre Stelle finden möge. Der Rhetor schildert auch ihn, wie den Eros, als einen weichen Jüngling auf der Grenze des Knabenalters und von liebenswürdiger Schönheit und macht abermals viele Worte über die fließende und fleischige Behandlung des Erzes. Das Motiv der Composition war das Umlegen einer breiten Binde (nicht einer Siegertanei) um das Haupt, durcht die die Stirn von den über den Nacken ausbreiteten. Der Jüngling seheim sich zum Tanze anschicken zu wollen; seinem liehreizenden Blick aber waren Scham und Zucht gesellt und er gilänzte in Freudigkeit<sup>et</sup>).

Nachdem so gesagt ist was sich von den Werken des Praxiteles im Einzelnen in der gebotenen Kürze sagen läßt, wenden wir uns zu den Urteileu der

Alten über Praxiteles' Kunst und zu dem schweren Versuch, auf der Grundlage dieser Urteile und dessen, was uns die Werke lehren, ein einheitliches Bild von dem Wesen der praxitelischen Kuust zu entwerfen. Nieht wenige antike Zeugnisse bei Dichtern und Prosaisten verküuden den Ruhm des Praxiteles, nennen ihn unter den größten Künstlern Gricchenlands, ja stellen ihn zum Theil allein nebeu Phidias. Die meisten dieser Zeugnisse aber tragen zur Erkenntniß dessen, was wir zu erkeunen streben; die Art der Größe des Künstlers, niehts bei. Von Bedeutung sind in diesem Betraeht nur die, die Praxiteles' hohe Vorzüglichkeit insbesondere als Marmorbildner hervorheben, insofern das Material, in dem ein Künstler arbeitet, wie sehon mehrmals hervorgehoben worden, für den Geist seiner Kunst von Bedeutung ist. Praxiteles beschränkte sich nicht, wie Skopas wesentlich, auf den Marmor; hochbedeutende uuter seinen Werken waren in Erz gegossen, aber glücklicher war er nach Plinius in der Bearbeitung des Marmors, in der er nach demselben Zeugen sieh selbst übertraf und der er, auch nach Ausweis seiner Werke, seinen größern Ruhm verdankt. Die bereits oben bei der Besprechung des Hermes hervorgehobene vollendete Technik der Marmorsculptur. die uns an diesem Originalwerke des Meisters unmittelbar vor den Augen steht, bestätigt nicht allein diese allgemein gehaltenen antiken Aussprüche, sondern sie läßt uns bewundernd erkennen, in wie hohem Grade Praxiteles im Stande war, die verschiedenen Formen, nicht nur des Nackteu und der Gewandung, sondern auch des Haares je in ihrer verschiedenen Charakteristik im Marmor zu veranschaulichen, während das noch etwas streng und herkömmlich bearbeitete Haar des Sauroktonos, sofern wir glauben dürfen, daß die Marmorcopien (und insbesondere die vatieanische) dies Erzwerk in seinem Formeneharakter getreu wiedergeben, uns wenigstens nach einer Richtung hin zeigen kann, wie Praxiteles in der Marmorbearbeitung sieh selbst übertroffen hat. Es darf dabei aber freilich außer der natürlichen Versehiedenheit des kurzlockigen Hermeshaares und der langen und künstlich aufgebundenen Haare des Apollon nicht vergessen werden. daß wir das chronologische Verhältniß der beiden Werke zu einander nicht kennen und daß daher die Versehiedenheit der Behandlung an dem einen und dem andern. die man sogar auszubeuten versucht hat, um Praxiteles den Hermes abzusprechen, möglicherweise nicht allein auf die Verschiedenheit der Materialien (Erz und Marmor), sondern auch darauf zurückgeführt werden kann, daß wir im Sauroktonos eine Jugendarbeit, im Hermes ein Werk aus der Reifezeit des Meisters vor uns haben.

Wenn aber in der so bezeugten Bevorzugung des Marmors vor dem Erz ein Zug von Praxitieek künstlerischer Verwandsteshit mit Skopas liegt, so darf doch nicht vergessen werden, daß Praxitides' Thittigkeit auch als Erzgießer ihm wiederum von Skopas unterscheidet und ihm, zunächst technisch, dann aber auch, da Material und Technik mit dem gestigen Gehalte der Kunstwerke im Zusammenhange stehn, in innerficher und gestigen Gehalte der Kunstwerke im Zusammenhange stehn, erhebt. Als Zeugniß für die große Sorgfalt, die Praxiteles auf die Vollendung seiner Marmorverche verwandte, mag auch die Nachricht angeführt werden, daß er die Technik der enkanstischen Malerei, die bei der Färbung einzeher Theile an Marmorwerken in Anwendung kam, vervollkommet hat, und daß er den großen Enkansten Nikas zur Austifhurg dieser Malerei an manchen seiner Werke, die er selbat seine liebsten nannte, verwendete. An die am Hermes gefundenen PRAXITELES,

65

Auf die technische und formelle Seite der Kunst des Praxiteles oder überwiegend auf diese beziehn sich ferner noch die folgenden Zeugnisse der Alten.

Nur heiläufig ist zuuächst des Lobes zu gedenken, das in einer rhetorischen Schrift (Auctor (Cornificius) ad Herenn. 4, 6) den Armen der praxitelischen wie den Köpfen der myronischen und den Torsen (genauer der Brust) der polykletisehen Statuen gespendet wird, weil, auch wenn wir annehmen, daß dies mit vollem Bewußtsein geschieht, das Loh zu allgemein lautet, als daß man es, ohne Weiteres wenigstens, zur Charakteristik der praxitelischen Kunst verwerthen könnte. Wäre es auf die Arme der knidischen Aphrodite oder des thespischen Eros oder sonst einer der jugendlichen Gehilde unseres Meisters zugespitzt, oder wären wir berechtigt, was wir nicht sind, es als in der Art zugespitzt zu verstehn, so dürften wir es allerdings als ein Zeugniß für besonders feine Grazie hetrachten, etwa wie die vielfach wiederholten Lohpreisungen raffaelischer Madonnenhände. Da das Zeugniß aber ganz allgemein lautet, so werden wir es nur dann zu verwerthen vermögen, wenn wir es in Gegensatz bringen dürfen zu dem leisen Tadel, der in Beziehung auf die Bildung der Glieder, allerdings nicht bei demselben Schriftsteller, gegen den Bildhauer und Maler Euphranor und gegen den Maler Zeuxis ausgesprochen wird, welche heiden großen Künstler die Glieder im Verhältniß zum Körper etwas zu schwerfällig und massenhaft hildeten, und wenn wir andererseits an Lysippos denken, von dem gesagt wird, er habe, um die Schlankheit seiner Statuen zu fördern, die Köpfe kleiner und die Gliedmaßen schmächtiger und trockener dargestellt als ältere Bildner. Praxiteles dagegen, so würde der Sinn des Zeugnisses sein, wußte die Glieder, namentlich die Arme, im reinsten Ebenmaß, im schönsten Verhältniß zu der Gesammtheit des Körpers und, warum sollten wir das nicht glauben, bei allen den sehr verschiedenen Gegenständen, die er darstellte, mit besonders fein ahgewogener Schönheit zu bilden. Der allein ganz erhaltene linke Arm des Hermes ist weder in der Form noch in der Bewegung von so großer Bedeutung, daß man aus ihm eine Bestätigung oder genanere Bestimmung dieses Urteils gewinnen könnte.

Ungleich wichtiger scheint, richtig verstauden, eine andere Stelle. Cicero (de divinat. 2, 21, 48, SQ. Nr. 1297) spricht von einem durch den Zufall gebildeten Panskopf von Marmor und sagt; das ist kein Wunder, denn es steeken ja selhst praxitelische Köpfe im Stein. Es ist dies ein ähnlicher Ausspruch wie der Michel Augelos, die Statuen steckten im Stein, nur müßten sie herausgeholt werden. Offenbar aber soll hier durch die Worte: "selbst praxitelische Köpfe" etwas ganz Vorzügliches, ein Höchstes in seiner Art hezeichnet werden, und das wird auch nicht durch eine Parallelstelle (ihid, 1, 13, SQ, Nr. 1186) aufgehoben, wo es nach Anführung derselben Geschichte heißt, es mag wohl eine Art von Figur zu Tage gekommen sein, nur nicht eine solche, wie sie Skopas machte. Denu, will man auch darauf kein Gewicht legen, daß hier von Figur, dort von praxitelischen Köpfen die Rede ist, so ist grade Skopas der Praxiteles verwandteste Künstler, und die Hervorhebung praxitelischer Köpfe als ein Höchstes wird nicht beeinträchtigt, wenn Skopas an dem gleichen Lohe theilnimmt. Worin der Vorzug praxitelischer Köpfe vor denen anderer Meister hestanden habe, wird freilieh nicht gesagt, und nur die Betrachtung der ferneren Zeugnisse dürfte uns berechtigeu, ihn in der hohen Schönheit und zugleich dem feinen seelischen Ausdruck zu suchen, der im Hermes sich mit dem Reize der Formen verhindet. Daß aber in diesen Stellen Praxiteles und Skopas nur als Marmorhildner genannt seien und daß an ihrer Stelle ebensogut jeder andere Künstler stehn könnte, das muß in Abrede gestellt werden.

Ohne Frage das wichtigste Zeugniß aber von denen, die zu nächst die formelle Seite der praxitelischen Kunst angehn, steht bei Quintilian an derselben Stelle (12, 10, 8 und 9), die schon für Phidias, Polyklet und Demetrios benutzt worden ist, und zwar in so genanem Zusammenhange mit dem von diesen Künstlern Ausgesagten, daß das Ganze nochmals hergesetzt werden muß. "An Fleiß und würdevoller Schönheit (decus) übertrifft Polyklet die Übrigen, doch gestehn wir, um Anderen nicht zu nahe zu treten, zu, daß ihm, dem von den Meisten die Palme zuerkannt wird, die Erhabenheit abgeht. Denn gleichwie er der menschliehen Form würdige Schönheit über die Natur hinaus beigelegt hat, so hat er die Majestät der Götter nicht erfüllt, ja er soll selbst das reifere Alter vermieden und nichts über glatte Wangen hinaus gewagt haben. Was aber Polyklet abging, das war Phidias und Alkamenes verliehen. Doch war Phidias ein größerer Künstler in der Darstellung der Götter als in der der Menschen, im Elfenbein aber weit über alle Nebenhuhlerschaft erhaben, und hätte er auch nichts als die Minerva in Athen und den Juppiter in Olympia gemacht, durch dessen Schönheit er der bestehenden Religion ein neues Moment hinzufügte; so sehr entsprach die Majestät des Werkes dem Gotte selbst. Von Praxiteles aber und Lysippos sagt man sehr richtig, sie seien der Naturwahrheit nahe gekommen (accessisse), denn Demetrios ist in ihr zu weit gegangen und hatte es mehr auf Ähnlichkeit als auf Schönheit abgesehn."

Indem für die Theile dieses Urteils, die Phidias, Polyklet und Demetrios angehn, auf früher Vorgetragenes verwiesen wird, sind hier die Praxiteles unmittelbar angehenden Worte besonders in's Auge zu fassen. Er und Lysippos sind der Naturwahrheit nahe gekommen, sagt unser Gewährsmann, und diese Annäherung an die Wahrheit stellt er in doppelten Gegensatz einerseits gegen die göttliche Erhabenheit phidias'scher und gegen die über natürliches Maß hinaus gesteigerte d. h. die stilisirte Schönheit polykletischer Werke, andererseits gegen den bloßen Realismus des Demetrios. Das was durch diesen letztern Gegensatz dem Praxiteles und Lysippos zugesproehen wird ist nicht schwer zu sagen. Denn wenn der Schriftsteller von Demetrios sagt, er habe mit Verziehtleistung auf Sehönheit lediglich die Wahrheit angestrebt und sei eben darin zu weit gegangen, so ergiebt sich als Gegensatz hierzu für Praxiteles und Lysippos, daß sie mit ihrer Naturwahrheit innerhalb der Grenzen der Schönheit geblieben sind. Nicht ganz so leicht ist es, das in kurze Worte zu fassen, was sieh aus dem Gegensatze des Phidias und Polyklet für die Naturwahrheit des Praxiteles und Lysippos ergiebt, Doeh wird sich anch hier eine bestimmte Einsicht gewinnen lassen, wenn man sieh an die Monumente hält und sofern man Phidias nach den Parthenongiebelstatuen beurteilen und glauben darf, daß uns die Marmorcopien der polykletischen Erzwerke ein wenigstens in der Hauptsache richtiges Bild seines Stiles gewähren. Denn wenn uns die Parthenongiebelstatuen jene Steigerung über das erfahrungsmißig Gegebene zeigen, die Danneeker zu dem sehon früher angeführten Worte veranlaßte, sie seien wie über Natur geformt, nur daß wir nirgends einer solchen Natur begegnen und wenn wir bei Polyklet iene Beschränkung auf "eine energische Betonung der Hauptformen mit geflissentlicher Unterdrückung einer



PRAXITELES, 67

Menge von Einzelheiten und Kleinigkeiten finden, wie sie die Oberfläche des wirklichen Menscherkprers zeigte" (J. S. 232) jene Stillsrung, die mas in diesen Gestalten bei aller Imponanz den warmen Hauch des Lebens vermissen läßt, so
werden wir Pratieles" und Lysippos ungleich nähern Ansehhls an die Natur
einerseits in der Verziehtleistung auf die Seigerung über die im Bereiche der
Wirklichkeit vorhandene Schönbeit und Erhabenheit der Formen, andererseits in
der bedeutend weiter, als bei Polyklet geförlerten Durchhildung der Formen grade
in den Einzelheiten und Feinheiten der Oberflächengestaltung des Nackten, in
der naturlichen Nachbildung des Hanes und — wenigstens bei Praxiteles, wenn
wir nach dem Hermes urteilen — in der nicht genug zu bewundernden Nachahmung des Stoffes und seiner Bewegung und Faltung in den Gewändern zu finden
berechtigt sein.

Im Vorstehenden ist von Praxiteles und Lysippos gemeinsam die Rede gewesen, wozu Anlaß und Berechtigung nicht allein darin liegt, daß Quintilian, um dessen Ausspruch es sieh zunächst handelt, beide Meister in ein Urteil zusammenfaßt, sondern auch darin, daß in den durch den Hermes des l'raxiteles veranlaßten Einzelsehriften vielfach von der außerordentliehen Verwandtschaft dieses Werkes mit Werken des Lysippos und seiner Schule die Rede gewesen ist, ja daß diese Verwandtschaft Einigen so groß schien, daß sie behanpteten, der Hermes müsse unter den Einflüssen der lysippischen Schule entstanden sein. Daß dies Letztere nicht der Fall sei, bedarf jetzt keiner Erörterung mehr. Es soll aber weiter nicht geläugnet werden, daß zwischen beiden Künstlern, auch abgesehn von dem durchaus verschiedenen Proportionskanon des einen und des andern und ebenso abgesehn von den ans der Verschiedenheit der verwendeten Materialien - bei Praxiteles überwiegend Marmor, bei Lysippos ausschließlich Erz - sieh naturgemäß ergebenden Unterschieden, in dem Stil und in der Formenbehandlung ohne Zweifel anch noch andere und wesentliche Unterscheidungsmerkmale gelegen haben. Die Frage ist nur, ob wir in der Lage sind, diese bestimmt nachzuweisen, und ob nieht das, was in dieser Richtung bisher, meistens ehe wir den Hermes kannteu. gesagt worden ist, der rechten Schärfe und Begründung entbehrt. Und diese Frage wird schwerlich verneint werden können. Es fehlt uns nämlich was Lysippos anlangt viel mehr, als man gemeinhin glaubt, die feste Grundlage für ein wirklich seharf zu formulirendes Urteil. Denn wenn die Alten bei Lysippos die äußerste Feinheit in der Bildung selbst der kleinsten Einzelheiten (argutiae operum in minimis quoque rebus custoditae; Plin.) hervorheben und rühmen, daß er in der Darstellung des Haares in Erz sich hervorthat (statuariae plurimum contulit capillum exprimendo etc., ders.), nun, so werden wir das Erstere für Praxiteles nicht weniger in Anspruch nehmen müssen und angesiehts des Hermes behaupten dürfen, daß Praxiteles das Haar in Marmor nicht weniger meisterhaft und nicht weniger frei und malerisch (wie man das zu nenneu liebt) dargestellt habe, als Lysippos in Erz. Und wenn man gesagt hat, die Gestalten des Lysippos seien "idealisirte Individuen, diejenigen des Praxiteles dagegen durchaus noch typische Ideale" oder "gleichsam cklektische Ideale, entstanden durch die Vereinigung einzelner von verschiedenen Individuen entnommener Theile, welche dem Künstler das Schönste in ihrer Art sebienen und welche vereinigt also gleiebsam den Typus der absoluten Schönheit-bilden" (Bursian), oder wenn man diesen Gedanken neuestens so formulirt hat: "die Gestalten des Praxiteles seien Ideale, wie er sie,

nachdem er die an den Individuen beobachteten Schönheiten in sich aufgenommen, selber gesehaffen habe, Lysippos dagegen habe nur die in der Natur beobachteten Individuen idealisirt oder nach dem Musterbeispiel seiner Vorgänger zu einem Kunstwerk erhoben" (Rumpf), so ist, ganz abgesehn davon, ob diese Sätze von der Kunst des Praxiteles wahr sind, zu bemerken, daß das Urteil über Lysippos und alle Vergleiehung zwischen Praxiteles und Lysippos was den Letztern betrifft, sich lediglich auf den vaticanischen Apoxyomenos gründet und sich lediglich auf diesen gründen kann. Denn dieser ist das einzige lysippische Werk, von dem wir eine stilgetreue Copie zu besitzen glauben. Die vielen anderen Werke des Lysippos, deren nicht wenige dem Gebiete idealer Gegenstände angehören, werden dabei vergessen oder außer Acht gelassen und sie müssen bei stilistischen Erörterungen anch unbeachtet bleiben, weil wir von ihrer stilistischen Eigenthümlichkeit einfach nichts wissen. Ob man aber Lysippos' Idealgestalten nach der eines athletischen Genrebildes, das ja freilich nur ein idealisirtes Individuum sein will und sein kann, richtig zu beurteilen im Stande sei, ob die Unterscheidungsmerkmale zwischen Praxiteles und Lysippos, die man auf die Vergleichnug eines praxitelischen Gottes in Marmor und eines lysippischen Athleten in Erz oder der stilgetreuen Marmorcopie nach Erz gründet, auf allgemeine Giltigkeit Ansprueh haben oder ob man gut thut, sie zu verallgemeinern, das dürfte doch wohl recht zweifelhaft erseheinen,

In Betreff des formalen Theiles der praxitelischen Kunst muß hier noch eine Besonderheit der Composition hervorgehoben werden, die bei der Besprechung der einzelnen Werke sehon berührt worden ist. Das ist der Stand seiner Figuren mit der weit hervortretenden und weich geschwungenen Hüftenlinie, mit dem sieh in vielen Fällen, wenn auch, wie die knidische Aphrodite und der Eros von Parion sowie der von Kallistratos beschriebene und der weineinschenkende Satyr zeigen, nicht in allen, ein Anlehnen (Sauroktonos) oder Aufstützen (Hermes, Satyr) an oder auf einen Baumstamm gesellt. Diese Bevorzugung und öftere Wiederholung derselben oder doch in den einzelnen Beispielen nahe verwandten Stellung, der wir bereits bei Polyklet begegnet sind und der wir bei Lysippos in dem Motiv des einen aufgestützten Fußes wieder begegnen werden, hat für unser Gefühl etwas Auffallendes, ja fast Anstößiges und bedingt eine Einförmigkeit, dic, wenn sie nicht mit großem Takt und feinem Gefühl in den einzelnen Fälleu leicht modificirt wird, einen langweiligen Eindruck macht und uns den Künstler erfindungsarm erscheinen läßt. Daß dies bei Polyklet der Fall sei, konnte nicht gelängnet werden. Etwas anders liegt die Sache hier bei Praxiteles, für den diese weiehe und, wenn sie mit der Anlehnung und Aufstützung verbunden ist, lässige Stellung als ein Übergang zwischen dem fest in sich gegründeten Gleiehgewieht polykletischer Gestalten und dem elastisch unruhigen Stande des lysippischen Apoxyomenos mit Recht als charakteristisch angesprochen worden ist, während sie sich ziemlich weit über den Kreis der in verbürgter Weise auf Praxiteles selbst zurückführbaren Werke hinaus als Nachwirkung der von ihm ausgegangenen Erfindung nachweisen läßt. Man vergleiehe nur z. B. außer dem schon genannten vaticanischen Hermes (s. g. Antinous) und dem Silen mit dem Dionysoskinde den florentiner Apollino, den s. g. "Lauseher" aus Pompeji und mehr als eine Apollon- und Dionysosstatue. Wir sagten, hier liege die Sache etwas anders als bei Polyklet (1, S. 521 f.). Und in der That ergiebt sich in den genannten

Beispielen und noch manchen anderen bei einer genauern Analyse, als zu der hier der Haum ist, daß die in Rede kommende Stellung jedesmal wenigstess etwas verschieden begrändet und danach auch jedesmal wenigstens etwas verschieden gefaßt sit, jedenfaßt ib beträchtlich böherem Grade, als hei den polykletischen Gestalten, so daß man die praxitelischen Figuren höchstens dann einförmig finden wird, wenn man hiere eine Anzulh vereinigt, während jeder einzelnen ein eigenthümlicher und feiner Heiz nicht abgesprochen werden wird. Fär 1,vspipos gilt etwas ganz Ähnliches.

Wenn wir uns jetzt von der formalen und äußerlichen Seite der praxitelischeu Kunst deren innerlicher und geistiger Charakteristik zuwenden, so wird von dem antiken Ausspruch über unsern Künstler auszugehn sein, der es in einem allgemeinen Urteil mit dem geistigen Theil des praxitelischen Kunstschaffens zu thun hat. Praxiteles, sagt Diodor von Sicilien (im Anfange der Fragmente seines 26. Buches SQ, Nr. 1298) ist derienige Künstler, der im höchsten Grade die Bewegungen des Gemüths im Steine darzustellen wußte. Die Bewegungen des Gemüths (τὰ τῖς ψυγῆς πάθη) sagt unser Gewährsmann, mit einem Worte, das die Grieehen für die ganze Scala der Erschütterungen unseres Innern von der zartesten Regung des Gefühls bis zum tosenden Sturm der Leidenschaft, von der heitern Freude zum tödtliehen Schmerz gebrauchen, und Praxiteles ist der Künstler, der diese Bewegungen im höchsten Grade (azpoc) darzustellen wußte. Nicht als oh nicht andere Künstler sie auch dargestellt hätten, aber er that es mehr als Andere, verstand es hesser als Andere, das hewegte Innere in der Form zur Auschauung zu hringen. So der Sinn des Zeugnisses. zu dessen Beglauhigung im Einzelnen wir wenigstens Einiges aus den Werken beizuhringen vermögen. In den uns näher hekannten Werken, obenan im Hermes, dann in der Aphrodite, in dem Sauroktonos mit seinem jugendlich naiven Ernst, in dem Satyrn mit seinem lässig sinnlichen Behagen hält sich der Ausdruck mehr auf der Stufe der "Stimmungen" und Ähnliches mag von der Demetergruppe (Nr. 1) und den Gruppen der Leto mit ihren Kindern (Nr. 2 und 4) gegolten haben, vielleicht auch von dem thespischen Eros und von der Peitho und Paregoros in Megara; lebhafter schon und an die Erregung streifend muß nach deu Schilderungen der Ausdruck in dem dritten Eros, in dem Diadumenos und wohl auch in dem von Kallistratos geschilderten Dionysos gewesen sein. Eine wesentliche Steigerung werden wir in den Maenaden und Thyaden sowie in den bakchisch lärmenden und schwärmenden Silenen vorauszusetzen haben, falls wir das was das Epigramm (SQ, Nr. 1205) von ihnen sagt, nicht ganz außer Anschlag lassen wollen; die Gruppe des Korarauhes aber ist nach Maßgahe aller guten Darstellungen dieses Gegenstandes ohne den Ausdruck der heftigsten Leidenschaft verbunden mit starker Bewegtheit der Composition gar nieht zu denken. Und endlieh darf an den ticfen und doeh so maßvoll und edel dargestellten Sehmerz im Antlitz der Niche auch dann erinnert werden, wenn die Gruppe nicht Praxiteles, sondern Skopas gehören sollte. Denu wenu eine Schilderung der Art außerhalb des Kreises des Pathos gestanden hätte, den Praxiteles beherrschte, wie hätte im Alterthum ein Zweifel entstehn können, ob Skopas oder Praxiteles der Urheber der Gruppe gewesen sei?

Mit dem Streben nach feiner Entwickelung der Stimmung und der Seelenbewegung hangt die Compositionsweise zusammen, die uns einzelne Male, so in seinen drei Eroten, in Aphrodite und Phaëton, auch nnter Skopas' Werken begegnet, bei Praxiteles aber, soviel wir sehn können, häufiger auftritt und weiter aus- und durchgebildet ist: die Zusammenstellung kleiuerer Gruppen von zwei uud drei, nicht eigentlich durch eine scharf ausgeprägte dramatische Haudlung verbundener Personen, in denen verschieden abgestufte oder auch entgegengesetzte Affecte zur Anschauung kommeu, die wie Consonanzen oder Dissonanzen wirken. So in Aphrodite und Phryne, in Dionysos mit Träubling und Trunkenheit, in den apollinischen und demetreïschen Gruppen, die in diesem Sinne zum Theil oben sehon näher beleuchtet wurden. Dagegen sind ausgedehnte Compositionen vieler Figuren wie die tegestischen Giebelgruppen oder die Achilleusgruppe des Skopas unter Praxiteles' Werken, wenn wir von der, grade dieses Umstandes wegen, zweifelhaften Niobegruppe absehn, nicht nachweishar; denn die hakehische Gruppe Nr. 11 (Maenaden, Karyatiden und Silene) kann sieh sehwerlich mit den skopasischen Compositionen auf eine Linie stellen und die Gruppe des Koraraubes ist aller Wahrseheinlichkeit nach auf die zwei zur Darstellung der Handlung nothwendigen Personen, den Räuber Hades mit seinem Viergespann und die geraubte Kora heschränkt gewesen.

Bei der Besprechung des Skopas ist schon darauf hingewiesen, daß und warum für den Künstler, der die Darstellung der Leidensehaften zum geistigen Mittelpunkte seines Strebens macht, die Jugendlichkeit der Gestalten gewissermaßen Bedingung ist, was auch für Praxiteles im vollen Maße anzuerkennen ist und deshalb hier nicht wiederholt werden soll. Hier möge dagegen noch auf einen andern Punkt aufmerksam gemacht werden. In der Außerung der Bewegungen des Gemüths mehr, als in manchen sonstigen Beziehungen sondern sich die Individuen vou den Individuen, kein Menseh zürnt uud liebt, äußert Schmerz und Freude, laeht und weint wie der andere. Deshalb kann der Ausdruck der Gemüthsbewegung nur dann wahr sein, wenu er individuell ist; wird dieser Individualismus aufgegeben, bildet ein Künstler typisch in der Art wie es Polyklet gethan hat, so wird der pathetische Ausdruck hohl und maskenhaft. Das ist der Punkt, wo das Innerliehe mit dem Formellen der praxitelisehen Kunst sich berührt, das ist zugleich der tiefere Grund, warum Praxiteles sich besonders nahe an die stets individuelle Natur ansehloß und warnm er uns selbst in den wenigen Werken. die wir näher beurteilen können, trotz der in ihnen wiederholten Lieblingsstellung so wenig typisch erscheint, warum sein Hermes wie seine Aphrodite, der Sauroktonos und die Satyrn in Formen und Ausdruck als eigenartige Gebilde vor uns stehn, die deu sehärfsten Gegensatz gegen polykletische Gestalten darstellen, Darin liegt aber auch zugleich der Grund, warum diese jüngere Kunst, - denn von Skopas wird Ähnliches gelten - ihre Kreise weiter zog, als es die ältere gethan hat. Denn wenngleich Praxiteles aus den oben angedeuteten Gründen, festbaltend au der Schönheit als dem Grundpriueip der Kuust und gerichtet auf die Darstellung der Stimmungen und Bewegungen der Seele, vorwiegend als Bildner der Jugend und des Weibes erscheint und es daher begreitlich ist, daß die Bilder der Aphrodite und des Eros, daueben des Apollon und Dionysos zu seinen vorzüglichsten Leistungen zählen, so hat sieh doeh Praxiteles nicht wie Polyklet auf die glatten Wangen der Jugend beschränkt, noch auch auf ruhige Situationen. Die weiche Schönheit ist nur ein Moment seiner Kunst, wenn auch ein wiehtiges; aber so gut die Schönheit, wenn auch modifieirt, beim Manne wie beim Weibe, im höhern wie im zartern Alter, in der Bewegung wie in der Rahe, in der Anstregung wie in der Behäligkeit berorterte kann, bildete Praxiteles neben Gestalten des Weibes in der Jurgendlütthe auch solche im reifen Alter (Demeter, Leto) und neben den feinen Jüngtingsfügren auch Männer in vollster Kraft der Eutwickelung, wie im höhern Alter (Poscidon, Hades, Trophonios). Und so wie die Schönheit durch die höhere oder niedrigere Entwickelung des Gestese und Gemüthebelens tansendfach modificit werden kann, ohne darum auffanhören, so schuf Praxiteles neben höheren bleutgestalten auch sinnlich bewegte Phantasiewesen untergeordachen Rangs wie die Satyru und Nymphen, und stellte Personen aus dem wirklichen Leben, ja aus einer niedern Sphäre des

In der Verschmelzung dieser überans reichen Formenscala mit der entsprechenden seelischen Bewegung im Ausdruck liegt die Größe unseres Künstlers und das Wesen der praxitelischen Kunst, die man durchaus mißverstehn würde. wenn man sie als nur auf die Form, auf das Äußerliche und Sinnliche allein oder vollends auf den Sinuenreiz gerichtet betrachten wollte, da es ihr vielmehr gilt die bewegte Seele in der entsprechenden Form des Körperlichen zur Ausehanung zu bringen, und sie demgemäß nicht nur bald die zarte und sinnliehe. bald die kräftigere und ernste Schönheit darstellt, sondern auch weit über den Kreis der in der Wirklichkeit gegebenen Schönheit hinausgreift und eine Fülle von Gestalten sehafft, die in der Phantasie geboren, uur durch das hingegebene Studium der schönen Natur zu lebenswarmer Wahrheit und Wahrscheinlichkeit gelangen. Darin liegt deun auch die Berechtigung, Praxiteles einen Idealbildner zu nennen, als der er sich der Richtung der attischen Kunst in ihrem gesammten Verlanf einreiht. Und eben dies begründet zugleich seine Verwandtsehaft mit Skopas, die es erklärlich macht, wie das Alterthum bei der Gruppe der Niobe zweifeln konnte, welchem der beiden Meister sie gehöre, während Skopas reiner idealisch gestimmt erscheint als Praxiteles, sofern er seltener in den Kreis des Reinmenschlichen herabsteigt.

## Anmerkungen zum dritten Capitel.

1) [8, 37.] User Praxileles vergl, sufter Brunns Künstlergeschichte 1, 8, 335 ff. das vessettlich gegen Brunn gefichtet Bulchien von K. Prichericher: Praxileles und die Niebegrupes, Leipzig 1855, mehn Becension dieses Büchleins in Fletcheens Jahrbeitern für Philol. Band 71, 8, 675 ff., Brunns Antfättig geger Frierdrichs im N. Rieben Max XI, 8, 10 ff. und meine kunstgrechichtlichen Analekten Nr. 4 in der Zeitschrift für die Alterthunswissenschaft von 1850. Urliche, Dosservätinse de auf the Partielli, Mirzh. 1885 wund Burarian in Fleckeisens Jahrhof. L'Philol. Bh. 77, 8, 104 ff. Allg. Encyclop, 1, 104 8.2, 8, 457 ff. Von neuerer Litteratur; 8, 8)-4, 25 ff. Worth 1, 104 ff. 104

2) [8, 37.] Gegen die Kaistenz des ülteru Praxiteles, wie diese beoonders Klein in s. Studien z. griech. Künstlergeschichte in den Archaeol.-epigz. Mitth. a. Österreich IV, S. 1 ff. nachgewiecen hatte, hat Druan in den Sitzungsberichten der K. Bayr. Akad. von 1880, Philosphilol. Cl. S. 435 ff. eine ausführliche, aber nicht durchweg glöckliche Volenuk erhoben. Es tein sicht dieses Ortes, auf alle Einracheiten der Brunnschen Behauptungen einzugehn; die ich nicht dieses John der Verlegen den gegennt die zeich der Verlegen der Verlegen den gegennt die zeich der Verlegen d

aber den ältern Praxiteles anerkannt habe und auch jetzt noch an ihm festhalte, bin ich za einigen Bemerkungen über die Frage genötbigt. Die festesten Wurzeln in der Kunstgeschichte hat der ältere Praxiteles in der Stelle des Pansanias 1, 2, 4, in der gesagt ist, daß die Inschrift zu den Statuen der Demeter, der Kora and des lukchos, in attischen, d. h. vorcukleidischen Buehstaben geschrieben, diese Statuen als Werke des Praxiteles bezeiehnete. Denn da das attische Alphabet Ol. 94, 2 officiell abgeschaftt worden ist, können diese Stataen nicht Arbeiten des berühmten Praxiteles sein. "Der Schlaß, sagt Brunn S. 439, würde zwingend sein, sofern die Inschrift an den Statuen selbst und von der Hand des Künstlers angebracht gewesen wäre. Aber sie befand sieb auf der Waud, auf welche sie keineswegs mit der Aufstellung der Statuen gleiebzeitig gesetzt zu sein brauchte." Gewiß nicht; aber eben so gewiß konnte sie daselbst nicht lange vor der Verfertigung der Stataen angebracht werden. Wenn aber B. meint, "die Mögliebkeit, daß sie dort später, sei es bei Gelegenheit ciner Restauration des Gebändes oder bei einem andern, nus unbekannten Anlaß hinzugefügt sei" werde Jedermann zugeben, so hat er recht; er hat aber nar unbegreiflieberweise übersehn, daß wenn die Inschrift den Statuen später als bei ihrer Aufstellung hinzugefügt worden ist und dennoch in voreakleidischen Bachstaben, also vor Ol. 94, 2, geschrieben war, hierdurch das Datam der Statuen nicht herabgerückt wird, wie B. wünseht, um sie für Arbeiten des berühmten Praxiteles erklären zu können, sondern lediglich noch weiter hinauf, noch weiter aus dem möglichen Bereiche des Zeitalters des berühmten Praxiteles binaus. Einen ganz neuen Gesichtspunkt hat Köhler in den Mitth, des archaeol. Inst. in Athen von 1884, 9, 8.78 ff. aufgestellt. Er meint, die Inschrift sei erst in hadrianischer Zeit dem Werke beigefügt oder erneuert worden, der lakehos der Gruppe aber sei der, den Pausanias I, 37, 4 aus Polemou als Weihgeschenk des Arztes Muesitheos, eines Zeitgenossen des berühmten Praxiteles erwähnte. Hiergegen hat Robert, Archaeol. Märchen S. 62 Anm. 1 eingewendet, daß das Weihgeschenk neben dem Namen des Stifters doch gewiß auch den des Künstlers getragen habe, oder daß, sollte dieser gefehlt haben, die Zutbeilang an Praxiteles nur auf Vermathung beruht haben könne. Auch sei sebwer glaublich, daß l'ausanias eine Inschrift aus hadrianischer Zeit mit echten ulten Arrexà γράμματα verwechselt habe. Lolling aber in der D. Litt, Ztg. von 1884 S. 936 bestreitet die Augabe des Pausanias, die Inschrift habe an der Wand gestanden, woza "Pansania» wohl eben so wenig, wie wir eine Analogie hätte auffinden können," "War die Insehrift wirklich an der Wand (der Cella neben dem Bilde, so hatte sie sieher keinen Bezag auf die Gruppe . . . . Oder hat Paus, in seiner Quelle etwa gefanden: ἐπιγέγραπται δὲ (τῷ ἔργω) πρὸς (statt ἐπί) τῷ τοίνω, d. h. an der Rückseite der gemeinsamen Basis?" Die Ansicht Rumpfs aber im Philol, XL, 8,210, es sei wohl möglich, duß eine Inschrift zu einem Werke des berühmten Praxiteles (also frühestens, nach dem Pliniarischen Dutum, s. Anm. 3, nach Ol. 104) in voreukleidischer Palaeographie geschrieben gewesen sei, ist gewiß nicht haltbar. Und wenn Brunn S. 440 f. weiter gegen die Zarückführung des in Rede stehenden Dreivereins auf einen ältern Praxiteles benierkt, die Götterbilder in den Tempeln seien in dieser frühern Zeit durchweg Einzelstatuen gewesen und "eine Gruppe der Demeter, der Kora und des lakehos würde also in der ersten Hälfte der 90er Oll, als eine Anomalie erscheinen", so ist zu bemerken, daß dies doch lediglich nach der bisher unter uns geläufigen Annahme der Fall ist, duß über eben diese Annahme sich nunmehr als irrig erweisen würde.

3) [S. 37.] Vergl, meine Erörterungen über das Zeitalter des Praxiteles in den Sitzungsberichten der K. Säehs, Ges. d. Wiss, von 1893 S. 40 ff.

... Praxiteles); der Erzwerke des Praxiteles, wie sie Plinius 34, 69 f. aufzählt, sind aber zu viele, als daß man sie in den Jugendjahren entstauden denken könnte.

- 5) [S. 37.] Vergl, Bursian in der Allg. Encyclop, a. a. O. S. 457.
- 6) [8, 37.] Über Friederichs' Versuch in der Zeitschrift für die Alterthunswissenschaft von 1856, S. 1 ff. vgl. Bursian in Fleckeisens Jahrhh. LXXVII, S. 100 f. Wie bedenklich es um die Datirung praxitelischer Werke steht kann man aus den mehreitirten Aufsätzen Kleins und Brunns ersehn.
- 7) [S. 38.] Vergl. die n\u00e4bere Begr\u00fcndung in meiner Griech. Knastmythologie 111, S. 564 ff., die Abhildung des eleusinischen Reliefs das. im Atlas Taf. XIV, Nr. 8, auch Mon. dell' Inst. VIII, tav. 45.
- 8) [8, 38.] Durch einen groben Irrthum ist Bd. 1, 8. 500 dies Werk dem ältern Praxiteles beigelegt oder vielmehr uns der 3. Anfl. dieses Buches herübergenommen worden; das Relief
- beweist ganz nuzweideutig, daß die Gruppe von dem berühmten Praxiteles war. 9) [8, 39.] Auch die Werke Nr. 3 und 4 sind a. a. O. irrig dem ältern Praxiteles zu-
- [8. 39.] Auch die Werke Nr. 3 und 4 sind a. a. O. irrig dem filtern Praxiteles zngeschrieben worden.
   [10] [8. 39.] Vergl. die Litteratur über dies Werk in m. 8Q. Nr. 1203 in der Anmerkung.
- [15] S. 39.] Über die Bedeutung der Paregoros und über das Verh
  ältniß des skopasischen und des praxifelischen Werkes zu einander vergl. Vermuthungen bei Urlichs, Skopas S. 89 f.
- 12) [8, 39] Vergl. Nikeres in meiner Griech Kunstuythologic III, 8, 433 ff. and das das. 8, 633 f. bergrochene, Altha Til, XVIII, Nr. 15 adspildelte Vassergumille. Allerlings ist daneben die Vermuthang von Loescheke in der Archseol. Zeitung von 1898 S. 102, es handele sich nicht um eine nythologische Darsbellung überhaupt, sondern um die genrehler Volir- oder Pertfatslatue eines spinnenden Mitdehens und dieses Werk sei mit anderen derartigen des Kunten (ein erspinnenden Mitdehens und dieses Werk sei mit anderen derartigen des Kunten (ein erspinnun (2), positionnen; pusammenzustellen, zu errötigen; daß alber durch dieselbe die Suche abgemacht sei ist mir aus verschiedenen Gründen sicht wahrscheinlich.
  - 13) [8, 39.] Vergl. m. SQ. Nr. 1204, Anmerkung.
- [8, 39.] Vergl. M. Mayer in den Mitth. des archaeol. Inst. in Athen von 1802, 17,
   S. 201 ft.
   [15] [8, 40.] Dies wird man daraus schließen dürfen, daß das alte, als das féoc bezeich-
- nete Tengelhild in den Inschriften (s. Rohert, Archaeot, Marchen S.15) f. rö Myror genaand, wird, woraus, allerdings nur mit Wahrscheinichkeir folgt, daß das neue Bild nicht von Stein war. Warmu es aber nicht von Erz hitte sein können, well es mit wirklichen Gewändern bekleidet wurde, wie Robert a. a. O. S. 159 meint, gestehe ich nicht einzusehn, wie ich denn mit seiner Zuderfährung dieser Statue auf den ältern Partielles nicht einverdanden hin.
- 16) [S. 40.] von Studniczka, Vermuthungen z. griech Kunstgeschichte, 1884, S. 25 f. Sein Hanptargument ist S. 31 f., daß sie mit ihrer Kleidung beschäftigt ist und er meint, "die biederen Epistaten hätten sich gerudenn aufgefordert fälhen müssen, der Göttin üller ihren marmormen Mautel noch einen wirklichen umzuhängen." Ein Argument, dem man schwerlich folzen wird.
- 17) [8, 40] Siche Michaelis, Archaeolog, Zeitung von 1876 S. 108 und was er anführt und vergl, in Betterff der Abweichungen des Münzetenpels in Einzelheiten von den Angeben des Pausanias 10, 37, 1 (8Q. Nr. 1216) Stephani im Compte-rendu etc. pour l'année 1875 (Peterb. 1878) S. 141.
- 18] [S. 40.] Vergl. Welcker, Alte Denkmäler I, S. 406 ff., meine SQ. Anm. zu Nr. 1218 und meine Knnstmythol. des Apollon S. 235 ff.
- 19) [8, 46]. Vergl. meine SQ, Ann. zu Nr. 1224 und neuestene die von Ghirardini im Bull. della commiss archeed. municipale di Roma 1802 p. 326 Note 1 zusammengestellte Litteratur. Ghirardini entscheidet sieh in ausführlicher Darlegung für die identität des δα τρατόθειν σέττερος mit dem mit Dionysos und Eros des Thyunilos gruppirten Satyrn, in dem er den in der Phyraenacklode erschinten Satyru der Paratieles erkenten.
- 20) [8, 41.] Über Praxiteles' Erosstatuen vergl. besonders Stark in d. Berichten d. K. Sächs. Ges. d. Wiss. 1866, S. 155 f., woselbst in Note 1 die ältere Litteratur angeführt ist.
- 21) [8. 42.] Vergl. A. Fnrt-wängler, Der Knabe mit der Gaus u. der Dornaussieher, Berl. 1876, S. 91 Anm. 43 nnd was das. angeführt ist.
  - 22) [8. 42.] Vergl. Urlich's Skopas S. 46 f.

23) [S. 44.] Imboof u. Gardner, Numism. Commentary on Pausanius pl. A, 10, p. 7, meine Kunstmythol. des Apollon S, 99 mit Münztafel V, Nr. 3.

24) [S. 44.] Imboof u. Gardner a. a. O. pl. K, 36-38, p. 38, Weil in Baumeisters Denkun. a. a. O. Fig. 1559.

25) [S. 45.] Imhoof u. Gardner a. a. O. pl. A, 14, p. 7 f. 26) [S. 45.] Nach der archaeol. Zeitung von 1876, 34, 8, 168.

20) [S. 45.] Nach der archaeof. Zeitung von 1876, 54, 8.
27) [S. 45.] Nach Zeitschr, f. Numismatik XIII, 384.

27) [8, 45.] Nach Zeitschr, f. Numismatik Alli, 384.

25) [8, 45.] Daß der Mantel abgelegt sei und über der Stütze hänge, an die die Figur schut, wie We'il bei Baumeister a. a. O. S. 1402 sagt, kam ich nicht sehn. 29) [S. 45.] Die auf die Statue bezaftlichen Schriftstellen der Alten sind in meinen SQ.

unter Nr. 1227-1245 gesammelt; die erhaltenen Nachbildungen hat am vollständigsten J. J. Bernoulli, Aphrodite, Leipz, 1873, S. 206 ff. zusammengestellt, wozu der Aufsatz von A. Mich ac lis in der Archaeolog, Zeitung v. 1876, S. 145 ff. Berichtigungen und Ergänzungen bringt, vergl. auch Arch. Ztg. v. 1874, S. 41 f. (Exemplar in Lowther Castle) and Schreiber, D. Antiken der Villa Ludovisi S. 118, Nr. 97 (Exemplar Ludovisi). Daß wir den Typns der Statue überhaupt kennen und von anderen Typen der nackten Aphrodite zu unterscheiden vermögen, verdanken wir bekanntlich den zu Ehren des Commodus und der Crispina, und des Caracalla und der Plautilla auf Knidos geprägten Schaumünzen (s. im Text Fig. 150 a. b. c.), von denen zunächst verständigerweise nicht bezweifelt werden kann, daß sie die berühmte Statue des Praxiteles, den Stolz von Knidos, in Fig. 150 c, verhunden mit einer Figur des Apollon, und nicht irgendwelche andere Aphrodite wiedergeben wollen, von denen nber weiter, auch an sich schon und mag die Freiheit römischer Stempelschneider in der Wiedergabe berühmter Kunstwerke so groß gewesen sein wie man immer glauben will, in keiner Weise abzusehn ist, aus welchem Grunde sie, und zwar wohlbemerkt mehre verschiedene Münzen, nicht nur mehre Exemplare einer und dersolhen Münze, in Einzelbeiten von einander abweichend, in dem Hauptmotive der Composition dagegen durchaus mit einander übereinst immend, in eben diesem Hanntmotive etwas von dem Originale ganz Verschiedenes gegeben haben sollten. Dazu kommt nun, daß diese Münztypen mit der nicht anbeträchtlichen Reihe statuarischer Wiederholungen, die wiederum anter einander in Einzelheiten verschieden sind (s. im Text Fig. 151 a. b.), während sie das Hamptmotiv gemeinsam haben, in eben diesem Hauptmotiv, d. h. dem seitlich erhobenen, das Gewand haltenden linken Arme, vollständig übereinstimmen. Nichts deste weniger sind in älterer wie in neuester Zeit gegen die Anthentio dieses Typns Bedeuken erhoben worden, die bei der Wichtigkeit der Suche mit einigen Worten zu beleuchten der Mühe werth erscheint. So macht Feuerbach, Gesch. d. griech. Plast. B, S. 124 gegen die Treue der Nachbildungen auf den Münzen geltend, "daß, wie die Alten (?) behaupteten, die kuidische Statue von allen Seiten gleich schöne Ansichten darbot. Denn die Seite, auf welcher das niedersiukende Gewand war, das zugleich der Marmorstatne zur Stütze dienen mußte, konnte gewiß nicht mit den übrigen Profilen in gleicher Schönheit dargestellt sein (lies: erscheinen), ja es vernichtete eigentlich die eine der vier lauptansichten der Statue gänzlich". Zunächst ist zu bemerken, daß hier nicht "die Alten" überhaupt in Frage kommon, sondern lediglich Plinius 36, 21 und daß es sehr zweifelhaft ist, ob dessen Worte nec minor ex quacunque parte admiratio so verstanden werden dürfen, wie sie F. versteht, die Statue habe von allen Seiten "gleich schöne Profile" geboten und ob nicht vielmehr das, was wir bei Luc. Amores 13 n. 14 (SQ. Nr. 1234) lesen, uns zeigt, was PL's Worte eigentlich bedeuten wollen, nämlich, die Statue wird von hinten eben so schr bewundert wie von vorn. Zweitens aber zeigen uns die statuarischen Nachbildungen, in wie höchst geringem Grado nuch die Ansicht der linken Seite der Göttin durch das hier befindliche Gewand beeinträchtigt wird, welches zudem, schön gearheitet, wie es das vaticauische Exemplar (Fig. 151 a.) zeigt and die Vergleichung des Hermesgewandes in noch höherer Schönheit voraussetzen läßt, zu dem Nackten einen reizvollen Contrust bildet. Drittens aber, wenn dies Gewand, woran nicht zu zweißeln ist, die für die Marmorstatue nöthige Stütze abgab, und zwar eine unendlich viel sinureichere und feiner ersonnene, als irgend ein an das Bein der Göttin geklebter Baumstamm oder Delpbin oder was es sonst gewesen sein könnte, grade die Wiedergabe dieser Stütze in den Münztypen, in denen die Figur eine Stütze nicht brauchte, für die Trene der Münzen Zeugniß ablegt. Einen andern Einwand erhebt Friederichs, Praxiteles S. 40, freilich in einem Athem, mit dem er die Worte spricht: "so lange ist es gewiß, daß die auf der knidischen Münze erschoinende Aphrodite ein Abbild der praxitelischen ist." Gleich darauf wendet er mit Berufung auf Visconti ein, dies könne doch nicht der Fall sein, weil die Münze den Kopf im Profil zeige, "die knidische Statue aber war ein Tempelhild, und dieses mußte das Antlitz dem eintretenden Beschauer zeigen." Daß die völlige Profilstellung des Kopfes in den Münztypen, den Gesetzen der Reliefbildnerei gemäß, nur für die Münztypen gelte, hat schon Visconti bemerkt und das ist neuerdings von mehren Seiten (auch gegen mich in der 2, Aufl. d. B.) mit vollem Rechte geltend gemacht worden. Die leisere Linkswendung nher wird man dem Original nicht absprechen lassen dürfen. Die Forderung F.'s aber trifft auf diese nm so weniger zu, da die knidische Aphrodite kein Tempelbild im strengen Sinne, kein Cultushild war. Das gesteht Friederichs selbst zu. S. 33. Höchstons aber vom Cultushilde konnte man verlangen. was Friederichs verlangt und auch dies würde noch sehr starken Bedenken unterliegen; Praxiteles' Statue aher war eine durchaus freie Composition, die die Knidier nicht etwa in einen bestehenden Tempel setzten, sondern für welche sie ein eigenes, natürlich tempelartiges, Aufbewahrungslocal erbauten. Denn daß eine "aedicula quae tota aperitur ut conspici possit undique effigies" oder, wie Lukian wohl genauer sagt, ein "duglorpoc rede" kein Tempel nach dem Cultbegriffe sein könne, muß Jeder zugeben, der das Wesen eines racc kennt. Was aber endlich Stephaui im Compte-rendu etc. pour l'année 1875, S. 138 f. gegen die Autorität der Münzen (von den Statuen spricht er gar nicht) und für seine Behauptung vorgetragen hat, die knidische Aphrodite müsse nach Art der mediceischen Statue und ihrer Verwandten mit der linken Hand den Busen gedeckt hahen und könne mit einem seitwärts niederfallenden Gewande nicht verschu gewesen sein, das ist von einer solchen Höhe der Intuition oder von so barer Willkürlichkeit, daß es von keinem "scholastischen" Archaeologen verlangt werden kann, dagegen nuch nur ein Wort zu verlieren.

31) [8, 46.] v. Sybel, Weltgesch. d. Kunst 8, 247 ninmt an und Murray, Hist. of gr. sculpt. Il 3, p. 272 f. sucht nasfährlich nachaweisen, es sei das Meer, in das Aphrodite sleigen welle; er selbst aber nennt dann die Vaso neben der Göttin "awkward" und ich wäßte in der That nicht, wodurch es bezeichnet wäre, daß die Göttin in" Meer tauchen will.

32) [S. 46.] Wie Weil bei Baumeister a. a. O. S. 1402 und auch Bernoulli, Aphrodite S. 206 meint.

33) [8, 48] Vgl. was über das Escemplar in München, das doch darch den erhobenen Kopf and den in die Ferne gerichten Bilde, shou die lette Feinheit des Motive eingeschild hat, nicht nur Priederlichs, Praxitieles S. 41, sondern Braum in s. Katalog der Glyptolluck mar Nr. 131 saget, and auch der feunde Bilde, wie er die liebeltrijfen Natur der Glöttin zukomant, ist dennech durchaus frei von jeder Lüsternheit und Coquetterie." Bei dem vaticanischen Eximplar aler kann vellende von dergleichen nicht die Beite sein. Wenn der Verleichen der der der Schaffen der Verleichen der Verleichen sich der Beite sein. Wenn der Verleichen der Verleichen sich der Beite sein. Wenn der Verleichen der Verleichen sich von der Verleichen sich der Verleichen sich der Verleichen sich vor der volleige der Verleichen vor der vor der volleige der Verleichen verleichen vor der vor den volleige überscheit vorden vollei, aus der für der der Versich Lukins, ein Lächeln zu schilderen wir wir es jetzt am Hermes kennen, im Worfen aber auch abender ein Lukensteinen im Staado ind.

34) [S. 49.] Danchen einerseits der Kopf im Besitze von Kaufmanns in Berlin, abgeb. in den Ant. Denkmälern Taf. 41, andererseits das sehr schöne, wenn uuch verletzte, in Olympia gefundene Köpfehen, ubgeb. in den Ausgrab. zu Olympia V, Taf. 25 A, wiederholt. bei Böttiger, Olympia (1. Aufl.) Taf. 6. 1, das ich freilich nicht so unmittelbar auf Praxiteles zurückführen kann, wie dies Andere gethan baben,

35) [S. 49.] Sie ist im Jahre 1887 für das South Kensington Museum geformt und dabei, von ihrem Blechgewande befreit, auch in diesem Zustande von Michaelis in dem Journal of hellemic studies 1887 pl. 80 veröffentlicht worden. Verhreitet sind die Abgüsse der ganzen Statue meines Wissens nieht, nur der Korf findet sich in mehren Abgußsammlungen.

36) [8, 49.] Die Stellen der Alten s. in m. Schriftquellen Nr. 1249—1264 und vergt. Stark in den Berichten der K. Sächs. Ges. d. Wiss. von 1866 S. 162 ff., woselbst S. 155 Note 1 auch die ältere Literatur verzeichnet ist.

37) [8, 49.] Abgeb, Mns. Pio-Clem. I, 12, Denkm. d. a. Knnst I, Nr. 144, durch Abgüsse und Reproductionen aller Art überall bekannt.

[38] [8, 43] Gerhard u Panoffan, Neap, and Bildw. S. 00, Nr. 205, alged. Mus. Borbon. VI. tav. 25, Denhamler d. a. Kunst I], Nr. 620. Der die bei Gerhard u Panoffan nicht genan, bei Clarne pl. 640, Nr. 1437 dasgegen fant gana richtig angsgebenen Erglauzungen aus meieren Beshadzungen Folgendes. Der Kopf mit ergeluster Nase ist unwerfellhaft ält, andre zu der Status gebörig (bei Clarac: rapportée), and dowegen von anderer Farbe, weil der Körper überarbeite and vergelütet ist. Die Bleine sich nicht von deusselben, sondern von anderem Marmor, und odens os wenig sind die Arma, von deuses es n. a. O. heißt, kein Finger an ihmen selb beschälligt, alt oder von deusselben Marmor; eine granza derür nrechten Arm, dergleichen sich an dem ganzen Werke nicht wiederfindet, spricht entscheidend für die moderne Englauzung und der anseh die Unverletträtiet der Finger beruft.

39) [S. 49.] Abgeb. b. Bouillon, Mus. des ant. Ill, 10, 5. Clarac, mus. de sculpt. pl. 266, Nr. 1499. Denkm, d. a. Kunst II, Nr. 688.

40) [S. 50.] Die Nachweisungen s. b. Friederichs-Wolters, Gipsabgüsse Nr. 1578 in der Anmerkung.

41) [8, 50.] Abgels. Ancient Marbles in the Urit. Mus. IX, 2, 3, Deakm. d. a. Kunst I, N. 145, vgl. Frioderiels-N others Nr. 1201; anch in deen neuesten Guide to the exhibition Galleries of the Brit. Mus. p. 91 wind die Figur nicht als Eros, sondern als "statue of a youth" amer@hrt.

42) (8. 50.] Henudorft Versuch im Bullettino della commiss. arch. municipale di Roma on 1886 p. 54 ff., eine Statue im Conservatorenyalast in Rom mit der Flügelfigur auf der epheisiehen Stallentrommel (unten Fig. 179) und beide mit dem thespischen Eros des Praxiteles zu identificiren, kann ich mich nicht anschließen und glaube, daß er in der Hauptssche von Robert, Archaeol Mirchen 8, 150 ff. widerlegt ist.

43) [S. 50.] Die Stellen der Alten s. in m. SQ. Nr. 1263 f.

44) [8, 56]. Zucret von Bursian in seinem jenenser Programm: De Praxitelis Capidine Pariano, Jena 1873, am eingänglichsten behandelt von Gardner im Journ, of holl. stud. von 1883, 4, p. 270 und von Wolters in der Archaeol. Zeitung von 1885, 43 8, 86 ff.

43) [8, 50] S. Kallistrikov Stalace II, 8Q, Nr. 1208 u. vergl. Stark in den Berichten der K. Stehe, Ges. A. Was. von 1895; 816, S. (f. hiera, list, Arth. Zig, von 1875; 37, 8, 175; W. Oltors a. a. 0, 8-97, methem er die Schriftstellerei des Kallistrates scharf belencher hat, will diesen Erse ganz verwerfen, d. h. ab har Erfeitung des K. Istraktion, word ist die erstelle die Schriftstellerei der Schriftstellerei der Schriftstellerei der Schriftstellerei der Schriftstellerei der von K. wahrechteller in der international der Schriftstellerei der Von K. wahrechteller in des der Schriftstellerei der Von K. wahrechteller in des der Wilkhol. Lexikon 1, 98, 1306 f. derwend die dresdener Status als praxifelisch med ihre weseutliche Übereinstimmung mit der Beschreibung bei Kallistrates von der Von K. wahrechtellerei der Von K. wahrechtellerei der Von K. wahrechtellerei der Von K. wahrechtellerei in Schriftstellerei von der Von K. wahrechtellerei in Schriftstellerei von der Von K. wahrechtellerei von der Von K. wahr

46) [8, 51.] In Hettners Verzeichniß 4. Aufl. 1881 Nr. 143, abgeb. in Beckers Augusteum, Taf. 63, die sehr sehönen auftken Theile allein in der Archaeol. Zig von 1879 Taf. 14. 6. 47) [8, 5.2] Fröhner, Notice de la seulpt. ant. p. 311, Nr. 325, Furtwängler in Roschers Mythol. Lexikon I, Sp. 136], Weil bei Baumeister a. a. O. 8. 1401.

45) [8, 53.] Vgl. den Eros am Bathron des olymp. Zeus, Aphrodito empfangend, und im Parthenonfriese (Bd. I. 8, 444 Fig. 117) und « Urlich», Skopas S. 90, Stark Philol. XXI, 8, 444, Jahn, Berichte d. K. Sächs, Ges. d. Wiss. 1854, S. 247 f., auch Furtwängler, Eros in d. Vasemaalerei, München 1874, S. 12 ff. 49) [8. 53] Vgl. anter Weleker, Alto Denkm. I, S. 405 ff., Feuerbuch, Vatican. Apollo S. 230 Note (198 ff. der neuen Ausgabe) und Geschiehte der Plastik 2, S. 131 f., Stephan i mic Complerende te.p. Pannfer 1829; 196 ff. und beconders Friederichs Wellers, Gipsahgfuse Nr. 1214, der mir durchaus das Richtige zu treffeu sehrint. S. meine Kunstmythol. des Apollor's 225 ff.

50 [8, 54] Die Lüteratur ist sehr sorgfällig verzeichnet in dem Anfastze von H. Runnyft. D. Hermosstatte uns dem Bertatuenjur 2 nö Üynpia im Pillio J.K. (1983), III "2, 83 pl fit, nache zutragen ist nur Wieselers "Festrede im Namon der G. A. Univ. zur akad. Preisvertheilung an 4. Juni 1889", die Ablundlung son Ke klei, Č. Dee den Kopf des pratzitel. Herzens, 88b mod Brauns Abhandlung in der Deutschen Rundschau von 1882, VIII, S. 1884. Gegen die in dieser Abhandlung mögestellte Behanplung, der Hermens sei ein Jugueidwert der Praziteles, dies sehr viel Anklung gefunden hat, habe ich in den Stianspoberichten der K. Söche Geschen von 1882. Des der Schen der Schen der Schen der Schen der Schen des Annabum Er. der 6 ft. Gründe unstrüttern versucht. Des debt klabe ich mich such gegen der Annabum Er. der der Schen des Annabum Er. der der Schen des Schen des Annabum Er. der der Schen der S

[8, 55.] In seinen Vorlegeblättern für archaeolog. Ühnngen Serie A. (Wien 1879) Taf. 12.
 [8, 55.] Vergl. v. Arneth, Die nnt. Gold- u. Silbermonumente des K. K. Münz- u.

Ant.-Cabinets, Taf. S. XI, Nr. 4, Text S. 81.

53) S. 55.] Der eine ist abgeh, im Jahrhuch des Kais archaeol, Inst. von 1887, 2, Taf. 6, ein zweiter ist oech unedirt. Wenn Hey demann im 10. hall. Windemaunsporgnumn 1886 S. 31 aus einem unzureichenden Grunde (weil Pausanius von gleter, nicht von rejeter des Kindes redet) die Traube durch des kleinen Thyross des Götterkindes ersetzon will, so wird dadurch ander Sache nichts geändert.

54) [S. 55.] In der Illnstrirten Zeitung von 1880 Nr. 1857 S. 85.

55) [S. 56] Michaelis im Journal of hell, studies von 1887, VIII, p. 251. Heydemann in dem 10. hall. Winkelmannsprogramm 1885 S. 30 f., dem ich Michaelis' mir hrieflich mitgetheilte Ansicht berichtet hatte.

56) [S. 56.] Vergl. den Aufsatz von E. A. Gardner: two fourth century children heads in

dem Journ. of hell, studies von 1890, 11, p. 100 ff.

57) [S. 57.] Milani macht im Museo Italiano di antichità elassica von 1890, III, p. 761 ff.

den Versuch, auf diese Statue eine kleine Bronze im Besitze des Hrn. Sambon zurückzufähren, die er a. a. O. Tav. 7 veröffentlicht u. p. 751 ff. genau besprochen hat. leh bedaure, him nicht folger zu Komen nah halbe die Statuste ihren Proprionen unch für von einem lyzippischen Vorhilde abhängig, während ich Praxitelisches in ihr nicht zu erkennen vernag.

58) [S. 57.] Ahgeh, in den Mon. dell' Inst. 11, 41, 1, wiederholt in den Denkm, d. a. Kunst II, Nr. 345. Urliehs, Skopas S. 161 nimmt für sie skopasischen Kunsteharakter in Ansstrach.

impraci

59) [8, 58] Versucht it dies mehrfach, so von Viscont im Mus. Fös-Clem. II, p. 215 ff., Weleker, Kalad dee honner Gypunne. 2 Aufl. 8, 25, K. Taruan, Griech Güllechnèrs. 840 n. 4, vergl. Friederichs. Perzicker S. 18, Friederichs Wolters Gipaloghuse Nr. 1216. Stephari Vermathung in Comple-revolup nor 157071 8, 90, die Status geben af den Satyr erznozógarze, der Protogenes zurück, hat, ohwall "nit voller Zuversicht" ausgesprochen, durchaus keine Wahrechnichkied; in Kinzelheiten, welche wir von Jeann Gonalde kennon, liegen wielunder bestimmte Gründe gegen diese Vermathung vor.

60) [S. 59.] Von Brunn in der Deutschen Rundschan von 1882, 8, 8, 200 f.; vergl. dagegen Wolters a. a. O.

61) [S. 66]. Wio dies Ghirardini in einer lesenwerthem Monographie in dem Bullettino della commiss, archeol, municipale di Roma von 1882 p. 237 ff., 30 ff. zu thun versucht, der in ihm S. 329 ff. den von ihm für praxitelisch gehaltenen Salyrn in dem Dionyostempel bei Pansan, 1, 20, 2 zu erkennen vermeint, im Betreff dessen ich mich nur durchats mit Wolters in der Archael, Zeitung von 1884, 33, S. 81 ff. entwerstanden erktüren konn.

62) [S. 61.] Sitzungsberichte der K. Sächs. Ges. d. Wiss, von 1888 S. 284 ff.

63) [S. 61.] Im American Journ, of archaeol. Vol. VII, p. 1 sqq. mit pl. 1.

64) [S. 62.] Von dem sog. Eubuleus des Praxiteles, der diese letzten Jahre über so viel

von sich reden gemacht hat, maß gänzlich abgesehn werden seitdem O. Kern in den Archaeol. Mitth. a. Athen von 1891, 16, S. I ff. mixweifelhaft nachgewiesen hat, daß er kein Ebubleus, sonderu ein Triptolemos ist.

(65) [8, 63.] Vergl. hierzu und zum Folgenden meine Kunstmythol. der Demeter Cap. 2 (Griech, Kunstmythol. III, S. 421 ff.) insbesondere S. 432 ff. und Cap. 3, insbesondere S. 447 ff. 66) [8, 63.] Abgeb. b. Newton, Discoveries at Halicarnassa, Cnidos and Branchidae pl. 53 (Text p. 375 sqq.) und in meinem Atlas der griech, Kunstmythol. Taf. XIV, N. 19

(die ganze Gestalt) und Nr. 14 (der Kopf allein in größerem Maßstabe), vergl. Text S. 456 f. u. S. 447 f. Murray, Hist. of greek senlpt. H'r pl. 23 p. 230 f., W eil bei Baumeister a. a. O. Fig. 1962; vergl. Brunn, Griech. Götteriedael, Münch. 1863 S. 42 ff.

67) (S. 63.) Vergl. über das Verhältniß dieser Statue zum Diadumenos des Phidias (I, S. 330) und demjenigen des Polyklet (das. S. 512 mit Fig. 127 b.) Stark, in den Ber. d. K. Süchs. Ges. d. Wiss. 1806, S. 171.

## Viertes Capitel.

Die Niobegruppe 1).

(Siehe die beiliegende Tafel Fig. 163.)

"Gleicher Zweifel (wie über eine Anzahl von griechischen, nach Rom versetzten Bildwerken, deren Urhelfer man dert nicht mehr kannte) besteht darüber, ob die Niobe mit ihren sterbenden Kindern, die im Tempel des Apollo Sosianus ist, ein Werk des Skopas oder des Praxiteles sei." Mit diesen Worten beriebtet Plinius über die Gruppe der Niobe. Nun zeigt der ganze Zusammenhang der Stelle, daß der Zweifel über den Urheber sich zunächst daran knüpft, daß der Meister an dem Werke selbst bei seiner Aufstellung in Rom nicht genannt und daß vielleicht die Überlieferung über ihn sehon an dem Orte, von dem die Gruppe nach Rom versetzt wurde, unsicher geworden war. Obgleich aber einige Epigramme auf die Niobe Praxiteles als den Verfertiger nennen, obgleich mehr als ein bedeutender Kunstgelchrter nach wechselnden Gründen den Zweifel des Alterthums heben zu können und die Gruppe bald auf Skopas bald auf Praxiteles zurückführen zu dürfen glaubte 2), so wird doch eine völlig sichere Entscheidung kaum möglich sein. Man wird vielmehr, ohne zu übersehn, daß sich die Argumente, die für Praxiteles sprechen, in der letzten Zeit gemehrt haben, anerkennen müssen, daß die Unsicherheit der Überlieferung letzthin darauf beruhen wird, daß, mögen Unterscheidungsmerkmale des Kunsteharakters der beiden großen Zeitgenossen vorhanden sein, wie sie in den vorigen Capiteln angedeutet sind, grade die Niobegruppe ein von dem so vielfach verwandten Geiste Beider durchathmetes Werk, ein Zeugniß eben dieser Geistesverwandtschaft war. Wenn wir demnach einstweilen noch vorzichn, es wie die Alten unentschieden zu lassen, wer von beiden Künstlern der Meister der Gruppe sei, so ist diese deshalb ein nicht minder schätzbares Denkmal der Kunst der Periode, von der wir reden und der Künstler, die wir kennen gelernt haben 3), ja vielleicht grade durch den THE NE : K
PUBLI . LICKY

AETOR, LENOX AND
TRIBEN FOUNDATIONS.





Grappe der Niobe und ihrer Kinder.

THE NEW YORK
PUP 1 TIPRARY
ASTOR, LEHOX AND
TROSH FOUNDATIONS.

THE NEW YORK

ASTOR, LENOX AND







Zweifel über den Urheber doppelt schiktbar, well sie durch diesen für uns zum Zeugniß für die Kunst beider Meister, zu einem Duckmal der ganzen Periode in ihren höchstbegahten Vertretern wird. Aber auch ganz abgesehn von ihrer kunstgeschiehtlichen Bedeutung im engern Sinne steht die Niobegruppe, obgleich nur in Copien von verschiedenem Werth auf uns gelangt, ihrer Erfindung nach so bedeutend da, daß sie neben dem Herrlichsten, das aus dem Alberthum and uns gekommen ist und seinen Geist und seine eigentbünlich elle Bildung am deutlichsten offenbart, einen würfigen Gegenstand stelst erneuter Studien blädet und wohl noch für lange Zeit hilden wird. Von diesen Studien klann und Jaarf es auch nicht abehrecken, das wir auf manche Frage, die sich an die Gruppe kulpft, eine hestimmte und hefriedigende Antwort zu geben nicht im Stande sind.

Der Tempel des Apollo Sosianus, den zu Plinius' Zeit die Gruppe sehmückte, ist gegründe von C. Sosius, der im Jahre 716 des Statl (e. 38, v. n. Z.) unter Antonius als dessen Legat in Syrien und Külkien hefchligte, der den Antigonos von Judacas hesigte, Jernsalem eroberte und im Jahre 719 (—35 v. n. Z.) in Bom einen Trimph feierte. Ohne Zweifel als Weihgesehenk für seine Siege erbaute er den wahrscheinlich vor der Porta Camentalis gelegenen Tempel des nach ihm genannten Apollo, als desson Bild er eine in Selenkia erworbene Cedernhobstatu des Gottes in der Cella antifetille, während er zugleich den Tempel (an welcher Stelle soll weiterhin eröttert werden) mit der wahrscheinlich ebenfalls aus Kleinasien entithten Gruppe des Skopas oder Praxiteles schmötckt.

Die forentiner Figuren, in denen man die Niobegruppe oder doeh den Stamm (s. unten) erkenn, galten lange Zeit für die Originale, sind dies aber, wie durch die unzweifelhaft fömische Arbeit und durch die nicht seltenen, mehrfach sehr betregenen Wiederholungen mehrer dieser Figuren bewiesen wird, entschieden nicht. Siet) wurden im Jahre 1583 in einer Vigne an der Via Labiesan, nahe bei der lateranischen Basiliea in Rom gefunden, waren, von dem Cardinal Ferdinand von Mediei, dem spätter (1657) Größberzog von Toseana, für den Spottpreis von 14–1500 Seudi angekauft, zuerst in Rom in der Villa Mediei anligstellt und kamen 1775 unter dem Großberzog Peter Leopold nach Florenz, wo sie, unz gewiß von wem, erginat, 1794 in einem eigens für sie erbauten Saale in den Uffzien anfrestellt wurden.

Zusammen gefunden wurden 14 Figuren b), unter denen man aber zwei, die Gruppe der Ringer in der Tribuna der Uffsien in Florera (abg. Denkm. d. a. Kunst 1, Nr. 149) frith als nicht zu der Niobegruppe gebrirg aussonderte, so daß 12 als zu dieser gehrirg hetrschete Figuren übrg hiehen. Von diesen aber sind durch die neuere Kritik mehre ausgeschieden worden, wihrend andererseits eine kleine Anzahl von Figuren, aber deren Herkunft win nicht unterrichtet sind, dem zusammen gefundenen Stamme himzugefügt wurden. Als zu diesem gehörig dürfen von den auf der Tafel Fig. 126 abgebüldeten Figuren die folgendenen 9 gelten, die alle aus pentelischem Marmor gearbeitet sind und sich sehon dadurch als zusammengehörig erweisen: die Mutter mit der jüngsten Tochter g. h. die Söhne c. k. l. m. n und die Tüchter e. f. Als unzweifelhaft zur unsprünglichen Composition gehörend werden die folgenden 4 aus versehiedenem Marmor gearbeiteten Figuren betrachtet: die Söhne a. b, die Tochter d und der Phäagog i. Bed diesen beiden letzten Figuren sit indessen zu bemerken, daß der Phäagog in der Weiss

mit den jüngsteu Solme verbunden, wie ihn die Täfel darstellt, nicht dem florentiere Exemplar entspricht, sondern daß diese freupe ein in Soisons gefindenes, im Louvre aufgestelltes Exemplar wiedergieht, das deswegen hier aufgenommen warde, weil in him nach allgemeiner Überzeugung die ursprüngliche Composition erhalten ist, während in Florenz beide Personen von einander getrennt sind §, Was aber die Tochter d anlauft, so fehlt diese in Florenz ganz, ist dagegen mit dem Beine des Bruders, gegen das ein iedergesunken, im Museo Chiarmund else Vatienn erhalten. Daß wir auch bier in der Verbindung der beiden Figuerie des Vatienn erhalten. Daß wir auch bier in der Verbindung der beiden Figuerie des Vatienn erheugengen beziehent werden §). Dagegen ist über die Zugehörigisch einiger theils zum ursprünglichen Funde gehörender, theils von der einen oder der andern Seite der Gruppe zugerechneter Figuern noch keine Einigkeit erzieht worden §), so daß die Täfel Fig. 162 nur diejenigen 13 Personen darstellt, über derenz Ussammeghörigkeit mas einverstanden ist §).

Die Beantwortung der Frage, inwiefern wir in diesen dreizehn Figuren die Original composition vollständig besitzen, hangt mit mancherlei Erwägungen, unter anderem auch damit zusammen, wie man sich die Gruppe ursprünglich aufgestellt denkt. Aber abgesehn von alleu anderen Gründen, die für die Annahme sprechen, daß nns mehre Figuren des originalen Ganzen fehlen, fällt schon die nngleiche Zahl der Söhne und der Töchter für diese Annahme in's Gewicht. Denn fast alle Schriftsteller des Alterthums, die von der Zahl der Kinder Niobes reden, geben ihr eine gleiche Anzahl Söhne und Töchter, und zwar wird diese Zahl von üherwiegend den meisten und besten Gewährsmännern aus der Blüthezeit der Poesie und Kunst und den ihnen folgenden späteren Schriftstellern auf sieben Söhne und sieben Töchter festgestellt. Demnach würden wir die Söhne vollständig besitzen, während uns drei Töchter fehlen, die in überzeugender Weise unter erhaltenen Kunstwerken noch nicht haben nachgewiesen werden können, eben so wie es nicht möglich ist, mit Sicherheit festzustellen, wie wir uns diese fehlenden Töchter zu denken hahen, da auch dies auf das genaneste mit der Frage über die Aufstellung zusammenhangt. Denn wenn die Rücksicht auf das antike Gesetz des Parallelismus und der Symmetrie, das jede größere Gruppencomposition beherrseht und heherrschen muß, dahin geführt hat, als Forderung aufzustellen, es müsse dem todthingestreckten Sohne (Fig. 162 n.) eine todt oder sterbend daliegende Tochter entsprochen haben, so würde doch das Gesetz der Symmetrie nur dann diese Forderung begründen können, wenn es irgendwie feststünde, daß der todte Sohn auf dem einen Flügel der Gruppe seinen Platz gehabt hat, während außerdem achtbare wenn auch sehwerlich entscheidende Gründe gegen die Wahrscheinlichkeit geltend gemacht worden sind, daß überhaupt eine Nichide als todt in der Gruppe dargestellt gewesen sei 10). Und wenn man sich ferner geneigt fühlen wird, auch für den Pädagogen mit dem jüngsten Sohne eine ränmlich und geistig entsprechende Gruppe zu vermuthen, die in der Mutter selhst mit der jüngsten Tochter sicherlich nicht gefunden werden kann, so fragt es sich, ob man diese nicht in der Gruppe von Bruder und Schwester c. d. erkennen dürfe und deswegen genöthigt sei anzunehmen, daß dem Pädagogen die Amme oder Wärterin der Königsfamilie entsprach, die allerdings, wie jener, eine wohlbekannte Figur der Tragödie ist, und die in diesem Falle mit einer Tochter, wie jener mit einem Sohne gruppirt zu denken sein würde. Alles dies aber ist so ungewiß, daß man besser thut, sich jeder Vermuthung über die etwaige Ergänzung der Gruppe und ihre ursprüngliche Figurenzahl zu enthalten.

Ebenso hat die Frage, wie die Gruppe ursprünglich aufgestellt zu denken sei, nicht wenige Künstler und Kunstgelehrte beschäftigt, ohne doch zu einer nur einigermaßen sichern oder übereinstimmenden Entscheidung gelangt zu sein. Plinius' Angabe, die Gruppe habe in Rom im Tempel (in templo) des sosianischen Apollo gestanden, ist erstens, wie das besonders Stark (S. 130) nachgewiesen hat, zu unbestimmt, um uns in den Stand zu setzen, selbst nur die Stelle nachzuweisen. wo die Gruppe in Rom in dem von C. Sosius errichteten Gebäude gestanden hat. so daß nur die eine Vermuthung 11), die Gruppe sei im Freien vor dem Tempel aufgestellt gewesen, in Plinius' Worten gar keinen Anhalt hat. Zweitens aber würde selbst die Ermittelung der Anfstellung in Rom für die ursprüngliche Anfstellungsart in Griechenland nicht maßgebend sein, wie es z. B. wenigstens nicht unwahrscheinlich ist, daß die skopasische Achilleusgruppe in Rom anders aufgestellt worden ist, als sie es in Griechenland war (s. oben S. 20f.). Wir sind deshalb auf die Momente angewiesen, die in der Gruppe selbst liegen, und diese sind leider nicht in dem Maße, wie man es wohl wünschen möchte, entscheidend, So ist es denn auch möglich gewesen, daß, je nachdem von diesen Momenten das eine oder das andere als bestimmend aufgefaßt wurde, sehr verschiedene Aufstellungsarten vorgeschlagen worden sind. Die früheste Anordnung, die in Rom im Garten der Villa Medici beliebt war, kennen wir aus den ältesten Abbildungen bei Perrier (Segmenta nobilium signorum et statuarum, Romae 1638, vgl. Stark S, 12 u. S. 222) und seinen Copisten; sie ist eine durchaus malerische, auf und an einer Felsenmasse, "ganz im Sinne der Bernini'schen Kunst" (Stark). Auf einen äbnliehen Gedanken ist neuerlich Friederichs (Bausteine I, S. 242ff.) gekommen, und zwar auf Anlaß der Felsen darstellenden Basen der florentiner Figuren und einiger anderen Exemplare unter den Wiederholungen, von denen F. meint, sie allein genügen nicht, um das Aufwärtsstreben mehrer Personen zu erklären. Doch wird schwerlich weder die Berufung auf die Gruppe des "farnesischen Stiers" mit ihrem zackigen Felsenterrain, noch die auf die analoge Anordnung eines Reliefs mit Niobiden (s. Stark S. 138) und einer andern Niobidendarstellung (in Athen, s. Stark S. 112f.), über deren Kunstgattung (ob Gruppe, ob Relief) und Aufstellungsart wir gleichmäßig im Unklaren sind, ausreichen, um für den Gedanken sonderlichen Glauben zu erwecken, den Friederichs für sicher erklärt. "daß die Gruppe wie ein Hautrelief aufzufassen" und auf einer "ansteigenden und auf der andern Seite abfallenden Fläche, auf deren höchstem Punkte die Mutter steht, in einer mehr malerischen Composition" aufgestellt zu denken sei, ähnlich, wie dies auch Ohlrich (Anm. 3) voraussetzt. Andere Neuere schlugen vor, die Figuren und Einzelgruppen getrennt in Nischen aufgestellt zu denken: dem aber widersprechen abgesehn von dem doch nicht zu läugnenden Zusammenhange des Ganzen die Stellungen mehrer Figuren, der rasch dahineilenden sowohl wie ganz besonders der todt am Boden liegenden. Dasselhe gilt auch von Starks Annahme, die Statuen haben in den Intercolumnien eines Tempels oder ähnlichen Gebäudes gestanden. Die Analogie, die für diesen Vorschlag angezogen wird, die Aufstellung der Nereidenstatuen in den Intercolumnien des s. g. Nereidenmonuments von Xanthos (s. das XI, Capitel) ist durchaus unzutreffend. Denn die unter sich in Größe, Bedeutung und Composition gleichartigen Nereidenstatuen

sind mit den in allen diesen Bezichungen verschiedenen Statuen der Niobegruppe so durchaus unvergleichbar, daß ein Schluß von der Aufstellungsart der einen auf die der andern in keiner Weise gestattet ist 12). Nach abermals einem andern, schon in älterer Zeit von mehren Seiten gemachten Vorschlage 13) sollen wir die ganze Gruppe ähnlich wie die Erzgruppe des Lykios (Band I, S. 492) im Halbkreise oder auf einem einen Kreisabschnitt bildenden Postamente geordnet denken und es läßt sich nicht läugnen, daß Manches von dem, was neuestens hierfür vorgetragen worden ist 14), theils in der Art der Bearheitung der florentiner Figuren. theils in anderen Uniständen eine nicht zu unterschätzende Unterstützung findet, eine Entscheidung aber zu Gunsten dieser Vermuthung nur aus Versuchen der Aufstellung mit den Statuen selbst oder Abgüssen gewonnen werden kann, während diese Anordnung selbst nicht einmal in einer Zeichnung vorliegt. Den größten Anklang fand lange Zeit eine Hypothese, die Cockerell und Welcker in verschiedener Weise zu begründen gesucht hahen, nämlich die Niobegruppe sei ursprünglich für den Giehel eines griechischen Apollontempels hestimmt gewesen, Besonders die in verschiedenen Abstufungen ahnehmende Höhe der Figuren, von der im Verhältniß zu ihren Kindern kolossal gehaltenen Niche bis zu dem todt hingestreckten Sohne schien nicht allein für die Giebelgruppe passend, sondern auf eine solche gradezu hinzuweisen; außerdem aber hielt man die Darstellung in ihrer innern Bedeutung für den geeignetsten Schmuck eines Apollontempels, insofern in Niobe menschlicher Übermuth, der sich gegen die Götterherrlichkeit Apollons and Letos erhoben hatte, furchtbar gestraft und die Macht des Gottes mit dem silbernen Bogen iu erschütternder Weise verkündigt wird. Neuerdings sind aber gegen die Giebelaufstellung der Niobegruppe so ernstliche Bedenken erhoben worden, daß auch sie als unhalthar gelten muß. Ein Theil dieser Bedenken knüpft sich an das Maß der Figuren. Es ist dargethan worden 15), daß die Figuren wie wir sie besitzen, sich in kein Dreieck einordnen lassen, das der richtigen Gestalt eines griechischen Giebels entspräche, Gegen die sich hier erhebenden Schwierigkeiten wird sich die Giebelaufstellung auch durch die Annahme 16) nicht retten lassen, daß hei den Figuren in dem Originalwerke durch die verschiedene Höhe der Sockel das zur Einordnung in das Gieheldreieck erforderliche Maß hergestellt und ausgeglichen worden sei. Denn mit Recht ist dagegen geltend gemacht worden 17), daß schon die Hervorhebung des felsigen Terrains, das uns die florentiner Figuren zeigen, einer Einordnung der Gruppe in einen architektonischen Rahmen und dem doch immer festzuhalteuden ornamentalen Charakter einer Giehelgruppe widerspreche und daß diese Schwierigkeit durch die Annahme noch größerer Terrainverschiedenheit nur vermehrt werden würde. Daß aher die Felsensockel nicht etwa auch der Originalgruppe eigen gewesen wären, wird nicht allein dadurch im höchsten Grad unwahrscheinlich, daß sie sich in mehren Copien wiederholen, sondern noch mehr dadurch, daß sie die Composition einiger Figuren gradezu bedingen (man sehe z. B. Fig. 162 h. c. m). Außerdem hat cine sorgfältige Betrachtung aller uns ihrem Gegenstande nach hekannten Giebelgruppen, die Erwägung ihres idealen Gehaltes und ihrer Bezüglichkeit zu den Gottheiten der mit ihnen geschmückten Tempel 18) zu dem Ergebniß geführt, daß die Niobegruppe von allen Giebelgruppen sehr verschieden und daß ihre Paßlichkeit zum Schmucke des Giebels eines Apollontempels allermindestens sehr problematisch sei.

Nach dem Allen wird man sich vielleicht am besten bescheiden, daß wir über die Aufstellungsart der Niobegruppe im Dunkeln sind und nur an der einen Forderung festzuhalten haben, keine Aufstellung als richtig anzuerkennen, die das in sich zusammenhangende Ganze in einzelne Stücke zerreißt. Will man auf irgend eine Vermuthung nicht verzichten, so wird wohl nur die einzige Annahme übrig bleihen, daß, so wie die Gruppe in Rom nach Plinius' Ausdruck "in templo" füglich in einer der das eigentliche Tempelgebäude umgebenden Hallen gestanden haben kann 19), sie auch in ihrem ursprünglichen Aufstellungsorte einen ähnlichen Platz im Peribolos des Tempels eingenommen babe. Denn an eine Aufstellung im Innern der Cella ist bei einem Bildwerke, das keine religiöse Weihe gebabt haben kann, schwerlich zu denken. Daß die Njobegruppe in fortlanfender Reihe der Figuren auf gemeinsamer Basis und vor einer Wand aufgestellt 20) einen guten Eindruck mache, davon kann man sich vor so aufgestellten Abgüssen (z. B. in Berlin) und auch aus Fig. 162 überzeugen; am wenigsten spricht gegen sie die Hervorhebung zweier Flügel durch die abnehmende Höbe der Figuren, denn grade dies giebt dem Ganzen Zusammenbalt und lenkt das Auge auf die ideale Mitte, die Mutter hin, und auch an der Begrenzung der spitz auslaufenden Gruppe durch den gradlinig aufsteigenden Wandabschluß ist schwerlich der Anstoß zu nebmen, der neuerdings daran genommen worden ist. Und so würde nur noch zu fragen sein, ob man im Peribolos eines Tempels eine Halle wird annehmen können, die die nöthige Tiefe gehaht hat, um dem innerhalb stehenden Beschauer einen Gesammtüberblick üher die ganze Gruppe zu gestatten? Und auch diese Möglichkeit wird man z. B. im Hinblick auf die Weite der Halle des Apollontempels in Pompeji 21) schwerlich unbedingt verneinen dürfen.

Doch genug dieser Erörterungen, die, so nnvermeidlich sie sind, zu einem bestimmten Abschluß doch schwerlich geführt werden können. Wenden wir uns der Gruppe selbst und zunächst ibrer poetischen Grundlage zu. Es ist von mehr als einer Seite darauf hingewiesen worden, daß die poetische Unterlage der vor uns stehenden plastischen Schöpfung mit Wahrscheinlichkeit in einer Tragödie zu suchen sei, und man hat auf die Niebe des Sophokles geschlossen, von der uns freilich nur wenige Fragmente neben einigen äußerlichen Nachrichten erhalten sind. Da wir nun aber aus eben diesen Nachrichten wissen, daß Sophokles Theben als den Schauplatz der Niederlage des Niobidengeschlechts und wahrscheinlich das Gymnasion als den, wo die Söhne umkamen, nannte, und da man nicht annehmen darf, daß daselbst ein wildes Felsenterrain gelegen habe, so verhindern uns die Felsensockel nuserer Statuen, die man, wie oben hemerkt, als auch der Originalgruppe angebörend zu betrachten hat, grade an dies poetische Vorbild zu denken. Denn diese Sockel verlegen den Schauplatz unwidersprecblich auf ein gebirgiges Terrain, das wir auch nicht mit Welcker vor das Thor des thebanischen Königspalastes verlegen können. Einen gebirgigen Schauplatz unserer Scene dagegen, den Kithacron oder Sipylos bezeugen mehre späte Quellen, und da von diesen besonders eine (Hygin) meistens aus der Tragödie schöpft, so werden wir eine solche, aber freilich eine nicht näher nachweisbare, als Vorbild unserer Gruppe anzunehmen baben.

In welchem Verhültniß nun die Einzelheiten der Gruppe zu diesem poetischen Vorbilde stehn, vermögen wir nattrijch eben so wenig zu sagen, als wie diese uns unbekannte Tragödie den Stoff des Mythus bebandelte. Dieser Stoff als solcher darf wohl als bekannt vorausgesetzt werden, weshalb nur iu gedrängter Kürze an dessen Hauptmomente erinnert werden möge.

Niobe, Tantalos' Tochter, die Gemahlin des Koniga Amphion von Theben, war die Mutter eines zahlreisen Geschlechts blühender Söhne und Töchter. Ihre Mutterfreude über die berrüichen Kinder trieb sie zum Übermuthe und sie überbob sich gegen Leid, der sie nach Pinntar eine gar liebe Genossin geween war, prablend, Leto habe nur zwei Kinder geboren, sie aber, Niobe, ihrer vierzehn. In diesem übernuthigen Stoize verbot sie dem Fledamern, Leto und ihren Kindern Opfer zu bringen, und verlangte dagegen götliche Verchrung für sich. Die beleitigte Gottheit aber strafte sie furchthar an dem, was sie zur Sande getrieben hatte, und unter dem Ffellen der Leichönde ertägen um Niobe alle liner kinder an einem Tage. Die entsetzliche Grüße dieses Ungflackes machte Kiobe erstarren und sie ward, von den Götter in Stein erwandelt, an die einsamen Höhen des Sipylos versetzt, wo man ihr Bild in der uralten Gestalt eines trauernden Weibes zu erkennen meinte.

Die Gruppe vergegenwärtigt uns den Augenblick der entsetzliehen Entscheidung. Die strafenden Götter sind unsichthar anwesend zu denken, aber schwerlich in Verhindung mit der Gruppe dargestellt gewesen 22); von heiden Seiten her aus der Höhe, wohin Niobe und mehre Kinder das Antlitz, der Pädagog die Hand erhebt, senden sie ihre sieh kreuzenden unfehlbaren Gesehosse, vor dem Klange des silbernen Bogens entfliehen die Kinder wie eine gescheuchte Heerde. Am wahrscheinlichsten standen sie so, daß sie von beiden Flügeln der Mitte zustreben nud dahin unsere Blicke lenken, wo die erhabene Mutter der jüngsten Toehter entgegengeeilt ist, und jetzt, das zusammensinkende Kind an sieh drückend und leise über dasselhe vorgebeugt, allein in der allgemeinen Bewegung unerschüttert dasteht wie ein Fels im Andrang der gegen ihn brandenden Wogen. Mitten in der Flucht aher sind die Gesehwister von den Pfeilen der Götter erreicht, schon liegt ein Sohn langhingestreckt am Boden, ein zweiter und dritter sinken tödtlich getroffen auf die Kniee, auch die jüngste Tochter im Arme der Mutter hat das unerbittliche Göttergeschoß erreicht, eine andere Schwester ist sterbend vor einem Bruder hingesunken und der ältesten Tochter, zunächst der Mutter, ist ein Pfeil in den Nacken gedrungen, so daß ihre Flucht gehemmt scheint und die Kniee zu wanken beginnen. Vergebens fliehen die noch unverletzten Kinder über die rauhen Felsen des Gehirgs dahin, vergebens sucht der treue Pädagog den jüngsten Sohn zu bergen, hier ist kein Entkommen und keine Rettung mehr möglich, und die nächsten Minuten würden uns, wenn wir die Handlung als fortsehreitend denken. Niche allein, im Schmerz erstarrt dastehend zeigen inmitten der Leichen ihres gauzen blühenden Geschlechtes,

Die Seene ist furchtbar, und wer ihre Schilderung allein hört, ohne die Gruppe zu kennen, der mag glauben, die Darstellung mitsse abserbeckend sein. Und doch, wie ganz anders ist sie, wie hält sie unsere Bieke gefesselt, wie erregt sie in nus ganz andere Gefühle, als die des Entsetzeus und des Abseheus! Furcht und Mitleit ruft sie in unserem Herzen wach, wie jede echte Tragódie, doch nieht uur Fureht und Mitleid, auch die innigste Rührung, ja eine Erhebung des Gemüthes weiß der unsterhöhe Meister durch sein Werk in uns zu bewirken. Suchen wir uns der Mittel bewußt zu werden, durch die er dies vermoehte. Zuniehst ist es der Alel reinster Schönleit, der uns die Bieke von diesen selbst in ütren.

abgeschwächten Copien noch wunderbaren Gestalten nicht abwenden lüßt. In ihrer keiner tritt uns das physische Leiden mit seinen qualvollen Verzerrungen entgegen wie im Laokoon; grade daß die Niebiden dem plötzlichen Tod aus Götterhand, daß sie dem sanften Geschosse der Götter, wie Homer es nennt, erliegen, "grade daß der Übergang vom blühendsten Dasein zum Tod in seiner Spitze gefaßt ist, machte es, wie Welcker mit Recht hervorhebt, möglich, Hoheit und Kraft, Schönheit und Anmuth durchgängig in solchem Maße walteu zu lassen, daß der Schrecken und die Rührung durch natürliche Schönheit der Erscheinungen gemildert wird." Aber diese Schönheit der Gestalten ist nicht Alles, mehr noch als sie erheht uns die Haltung der einzelnen Personen in dieser erschütternden Handlung. Es ist ein Heldengeschlecht, das hier groß und still der göttlichen Übermacht erliegt, gegen die es sich frevelnd erhoben hatte. Kein Wehernf, kein Angstgeschrei entflieht ihren Lippen. "Still wie eine geknickte Blume", wie Feuerbach sagt, sinkt die sterbende Schwester zu den Füßen des Bruders mieder. der auch im eilenden Laufe noch die Sehwester sanft aufzufangen und, als wäre noch nicht alle Hilfe zu spät, mit übergezogenem Gewande zu schützen sucht; auch der Pfleger der Kinder bemüht sich noch den zarten jüngsten Sohn zu bergen, nur ein Seufzer entringt sich der Brust der im Nacken getroffenen Tochter, während in dem ältern der knicenden Söhne (m) noch ein Funke vom feurigen Stolze seiner Mutter lebt, der ihn das Haupt wie trotzend dem Verderhen entgegen wenden läßt23). Welches immer aber auch das Maß der Haltung, der Stärke und der stillen Größe in diesem untergehenden Königshause sein mag, es bildet nur die Grundlage für die Erhabenheit der Mutter, die den räumlichen und den geistigen Mittelnunkt des Ganzen darstellt, und zu der Blick und Theilnahme immer wieder zurückkehren, so oft sie hei den umgebeuden Personen geweilt haben mögen. Feuerbach hat Niohe die "Mater dolorosa der antiken Kuust" genannt, und das ist waidlich nachgesprochen worden; und doch ist es eigentlich nicht viel mehr als ein gefüllig lautendes Wort. Denn nicht allein die schmerzenvolle Mutter ist Niobe, zunächst ist sie außerdem die stolze Königin, die ihre Würde und Hoheit auch in dem Sturme des Unglücks nicht vergißt. Diese Würde offenbart sich, wie Welcker sehr gut erinuert hat, in der Besonnenheit, die Niobe vor allen übrigen Personen auszeichnet, und spiegelt sich in der Haltung des linken Armes, der das weite Ohorgewand vornüher zieht, "Das ist eine naive weihliche Geberde, meint Welcker, die Erstaunen verbunden mit Kraftgefühl und hohem Selhstbewußtsein ausdrückt. Das durch diese Bewegung in die Höhe gezogene und schön ausgebreitet herabfallende Gewand vermehrt die Würde und Schönheit der hohen Frauengestalt. Die Art das Obergewand zu fassen und zierliche oder stolze Faltenmassen zu bilden, ist ein großes Mittel in der Knnst, um Anstand, Anmuth und Vornehmheit der Person zur Erscheinung zu bringen, man denke diesen Theil weg, und die eingeschränktere Figur verliert Viel von ihrem großartigen und zugleich gefälligen, einnehmenden Charakter." Man denke sich, wäre etwa hinzuzufügen, auch die zweite Hand um das Kind geschlungen, das die Mutter mit der rechten fest an sich drückt und zwischen den Knieen in der Schwebe hält; der Ausdruck des Mütterlichen, der Muttersorge, des Strehens, das Kind so weit irgend möglich zu decken, wird zunehmen, ja die ganze Gestalt durchdringen; daß aber Niobe zugleich ihr Gewand emporzieht, nm, wie wohl richtiger verstanden werden muß, demuächst das Autlitz mit seinem erstarrenden Schmerze zu verhällen und den Blicken der triumphirenden Götter zu entzieht, dies zeigt uns, wie sie nicht nur Mutter, sondern auch die großgesinnte Frau sei, die sich der Göttin an die Seite zu stellen wagte. Diese beiden Elemente, das des großartigen Charakters, der Niobes bleibendes Eigenthum ist, und das des musäglichen Schmerzes ihrer gegewärtigen lage durchdringen sich in der Haltung des Körpers



Fig. 163. Kopf der Niobe in Brocklesby-Park.

und in dem Austrucko des Anllitzes auf wahrhaft stamenswerthe Weise. Die Angst und der Schmers der Mutter läßt sie mit gebogenen Knieen und vorgebeugtem Oberkörper das geliebte jüngste Kind an sich drücken, die Kraft ihrer großen Seele läßt sie dennoch würdevoll und fest dastehn immitten der allgemeinen Verwirrung und das Haupt emporwenden dahin, wober das fürchtlare Schicksalt.

auf sie herniederstürzt. Das Antlitz aber, von dem Fig. 163 eine Zeichnung im größerem Maßstabe bietet, das man jedoch nicht nach dem florentiner Exemplar mit seinen allzurundlichen Formen, sondern nach dem weit sehönern im Besitze des Lord Yarborough in Brocklesby-Park<sup>2</sup>(\*) heurteilen muß, gehört sehon durch die Fülle blidneder matroualer Schünbeit allein zu den ertens Schöpfungen des griechischen Meißels, zeigt uns aber, was mehr ist, wie ein großer Meister mit

sicherer Hand die einzig mögliche Lösung eines bedeutenden Problems zu finden weiß 25), Niobe trotzt nicht mehr der siegreichen Übermacht der Gottheit. denn ein solcher Trotz gegenüber dem namenlosen Unglück und bei den Leiden der Ihren wäre kindisch oder brutal, und Niobe wäre nie Mutter gewesen, wenn sie hier nur die eigene Erhabenheit empfände; aber sie ergiebt sich auch nicht, sie bittet nicht um Gnade, denn für die Gnade ist kein Raum niehr, die findet keine Stätte im Gemüthe der die eigene verletzte Majestät rächenden Götter, und Niobe wäre nie Königin gewesen, hätte sich nie gegen die Göttin üherhoben, wenn sie ietzt um Schonung flehen wollte. Was bleibt nun übrig? Fest und erhaben schaut sie empor zu den Göttern, auszudrücken, daß sie diese als Rächer erkenne. und ihnen zu zeigen, daß sie auch so noch Fassung bewahre, zugleich aber ringt sich ein Seufzer, ein Stöhnen der Angst aus der gepreßten Brust und das Zusammenziehn der Branen, das Zucken der Augenlider, namentlich des untern, ein der Natur in größter Feinheit abgelauschter Zug, verkündet uns einen im nächsten



Fig. 164. Niobide im Museo Chiaramonti,

Augenblick hervorbrechenden Strom heißer, unwillkfriicher Thränen. In jenem Blick verkfunds sich die Heldin, in diesen Thränen unterwirf sich die Croatur überrichscher Obmacht. Nun wird sie ihr Haupt verbüllen, und wenn die nächsten Augenblicke die Kinder alle nm die Mutter dahingestreckt haben, wird Niebe dastehn menschlich edel, erstarrt, zu Stein geworden vor dem Übermaß des Schuerzes.

Wenn wir uns im Vorstehenden behufs der Vergegenwärtigung des idealen Gehaltes und des dramatischen Zusammenhanges der Gruppe wesentlich an das florentiner Exemplar als das vergleiehsweise vollständigste gehalten haben, so werden wir uns, um von der Schönheit der formellen Behandlung des Originals eine reine Vorstellung zu gewinnen, nicht an diescs, sondern, wie dies schon für den Kopf der Mutter geschehn ist, an andere Wiederholungen einzelner Theile und Figuren zu wenden haben, die der florentiner Copie mehr oder weniger weit überlegen sind. Die Krone von allen Niobidendarstellungen ist die im Museo Chiaramonti aufgestellte Wiederholung der zweiten Toehter e, Fig. 164, die wahrseheinlich aus Hadrians Villa in Tivoli stammt. (Vergl. die schöne Abbildung bei Stark Taf. 12, nach einer Photographie.) Auch sie wird allerdings wahrscheinlieh nur als Copie zu gelten haben, wofür jedoch nicht die in der That wunderbar sehöne Arbeit, sondern, nach dem oben S. 82 f. Bemerkten, der Umstand sprieht, daß ihrer Basis iede Andeutung des felsigen Terrains fehlt. Gegenüber dem florentiner Exemplar aber wirkt sie wie ein frisch gesehaffenes Originalwerk gegenüber einer ziemlich unfreien Nachbildung, und wird ohne Zweifel eine der herrlichsten bewegten Gewandstatuen genannt werden müssen, die wir besitzen, Ähnlich, wenn auch nicht in gleichem Maße vorzüglicher als in dem florentiner Exemplare kehrt der todt liegende Sohn n in München (Glyptoth, Nr. 141) wieder; und Ähnliches kann von anderen Wiederholungen besonders auch mehrer Könfe gelten. Die besten Exemplare aber beweisen, daß das Original der Niobegruppe auch in Hinsieht der Ausführung wie von Seiten des idealen Gehaltes sieh mit den allerhöchsten Leistungen der antiken Kunst messen darf.

Daß nun das Original aller der Copien, die wir besitzen, das von Plinius im Tempel des sosianischen Apollo geschene skopasisch-praxitelische Werk gewesen, das läßt sieh allerdings mathematisch nicht beweisen, hat aber schon deshalb die allergrößte Wahrscheinlichkeit für sich, weil wir von einer andern nach Rom gebrachten Gruppe gleiehen Gegenstandes und gleieher Treffliehkeit - und nur ein in Rom befindliches Werk kann den vielen Copien zum Grunde liegen nichts wissen, und weil alle gelegentlich angestellten Versuehe, ein anderes Vorbild unserer Niobiden nachzuweisen, sehr wenig glücklich genannt werden müssen. Wir dürfen die Niobegruppe, wie wir sie kennen, demnach getrost zur Charakterisirung der beiden großen Meister, zwischen denen ihre Urheberschaft streitig ist, benutzen, Beider; so gute Gründe auch für Praxiteles aus der Gestaltung der Niobidenköpfe geltend gemacht worden sind, die übrigens auch mit dem auf Skopas zurückgeführten weibliehen Kopfe von der Akropolis von Athen (oben Fig. 144) so viel Verwandtschaft zeigen, daß ihre Verhindung mit Skopas so gut wie mit Praxiteles möglich erseheint. Grade das aber macht sie, wie sehon gesagt, unschätzbar, besonders deswegen, weil sie in ihrer hoeh idealischen Erfindung, ihrem tiefen Pathos und ihrem reiehen dramatischen Leben, bei allem Reiz der sinnlichen Schönheit ihrer unvergleichlich lieblichen Gestalten, uns besser und klarer, als alles Andere zeigen muß, der Schwerpunkt der Kunst eines Skopas und Praxiteles, das heißt der attischen Kunst dieser jüngern Periode in ihren höchsten Leistungen, falle in das Gebiet des Idealen. Denn nur unter dieser Voraussetzung ist die Wahl dieses Gegenstandes und ist die Darstellung möglich, die uns vor Augen steht. Sieherlich aber wird diese Erkenntniß uns zu einem ahnungsvollen Schauen der uns verlorenen verwandten Werke der beiden Meister. 

## Anmerkungen zum vierten Capitel.

1) [S. 78] Das Hampwerk über den Gegendand ist das Buch von Stark, Niohe und die Nholiden, Leiging 1983, in dem ann die genaumet letter Litteratur auf genaumet verseichnet ist, von neuerer sind die Änderungen von O. Jahn in a Popul, Aufditzer: Aus der Alberthumseriesenschaft, Bonn 1888 i B. 100 ff. Friederichnet wolters, Gipsaglosse S. 33 ff. and Alberthumseriesenschaft, Bonn 1888 i B. 100 ff. Friederichnet wolters, Gipsaglosse S. 33 ff. and und, um Unvichtigeres an thergehn, das Schriftchen von Meyerhofer: Die Sterentiere Niohergunge, Banderge 1981, Marray, Hato of greek eachly 1.1 p. 34 ff. x, v. Syle.], Wellgesch, d. Kunts S. 257 f., Weil bei Baumeister, Desknäler III, S. 1674, endlich die Schrift von Ohlrich, Die Gerentien Niohergung n. s. w., Berl 1988 zu neuene.

2) [S. N]. Vengl. Start a. n. O. S. 323. Auch neuerdings neigt meter als Einer eber dem Skopas als dem Praxicles vs. no. Uritlehs. Skopas. 1517, Start in der Anzeige von Uritlehs Stopas. 1517, Start in der Anzeige von Writlehs Buche im Philol. XXI, S. 433, Burrian, Allg. Eneyel. Ser. I. Bid. 82, S. 160 n. A, wathernd anneaethich Tree in dem Mitht des arch. Int. in Athen von 1818, [S. 43.17f. started. Argumente un Gunten des Praxicles behöringt und Murray, v. Syhol n. Weil n. d. a. O. debi nicht ontscheinen, Weil alser seine Behandlung der Nolsegruppe in dem Artikel deten.

Skopas bringt.

3) [8, 78] Das ist die ganz allgemeine Dierrengung, der nur Ohlrich (Ann. 1) entgegenzuteren vermeich tat, der die Gruppe der Nöbe für bellendisitiet sehtzit. Er ist dabei alter (8,4) von einer Voraussetzung ausgegangen, die er erst hätze beweisen missen, aber nicht beweisen hat, häußeht, das die Gruppe nieht arseitlichsnisch, "onsdern an einer folsigen Högelwand zwischen Gehübeh und Bänner" aufgedellt war, so daß die ende, von Stark als "ganz berniend" beseichnet Andellung durch den Cardinal Meleit das Richtigs gertome hätze. Viel gewirbtiger sind die Einwendungen, die er 8, 23 gegen die von Stark a. n. O. 8, 134 ff. ausgenomene Herkunft Gerüppe macht.

4) [8, 79.] Über die Anffindung und die folgenden Schieksale der Grappe vgl. außer Stark a. a. O. S. 216 ff. Dütschke, Ant. Bildwerke in Oberitalien III, S. 136 ff. 5) [8, 79.] Vergl. zu der nielbt weniger als einfachen Statistik der im Niobessal in

Florenz aufgestellten 20 Figuren aufler Stark a. a. O. besonders auch Dütschke a. a. O. 6) [8, 80.] Vergl. Stark a. a. O. Taf. XVI, 9, 10 und 9 a, 10 a. und 8, 236 ff.

7) [S. 80.] Vergl. Stark a. s. O. S. 241 f.

Dütschke Nr. 262 in die Gruppe einreihen, mit deren Beseitigung mir Stark a. a. O. S. 280 ff. durchaus das Richtige getroffen zu haben scheint. - Sehr problematisch erscheint mir (anders als in der 2. Aufl. dieses Buches) 3) Starks Versuch S. 299 ff., in ausführlicher Motivirung die hei ihm Tat. XVII. 13 abgebildete florentiner Figur bei Dütschke Nr. 254, die in anderen Wiederholungen unzweifelhaft als Psyche (theils mit Schmetterlingsflügeln, theils ohne solche) vorkommt, als eine ursprüngliche, später zur Psyche nugearbeitete Niobide zu erweisen, deren florentiner Exemplar, dessen Rücken er für antik restaurirt hält, während der Einsutz vielmehr modern zu sein scheint, nals rasch für jene Auswahl am Esquilin zurecht gemacht" zu erweisen. Vergl. Dütschke a. a. O. S. 140 in der Anmerkung und was er das. anführt. Was sodann 4) den münchener s. g. Hionens oder knieenden Nichiden anlangt begnüge ich mich auf meinen Aufsutz in den Berichten der K. Sächs. Ges. d. Wiss. von 1863 S. 1 ff. zu verweisen, dessch negative Argumente, d. h. die gegen die Möglichkeit, daß die Statue zu irgend einer Nichidengruppe gehört habe, von keiner Seite widerlegt, wohl aber durch Brunns feine und richtige Bemerkungen in seinem Katalog der Glyptothek 5. Auß, za Nr. 142 üher den Gesichtspunkt, von dem aus allein diese Statue gesehn sein wolle, wesentlich bestärkt worden sind. Und nur auf diese kommt es bier un, nicht darauf, ob ich mit meiner Deutung auf Troilos das Richtige getroffen habe oder nicht, ohgleich ieh mich auch hierin nicht als widerlegt bekennen kann. Über den Versuch von E. Cnrtins in der Archaeolog. Zeitung von 1868 S. 42 ff., die das. Taf. 6 abgehildete Statue als einen vom Zensadler bedrohten Ganymedes zu erklären und auf Grund dessen der münchener Figur dieselhe Deutung zu gehen, will ich nur auf meine Griech. Kunstmythol. II (Zeus) S. 534 verweisen und hinznfügen, daß nach den neuesten, mir privatim mitgetheilten Untersuchangen Dr. Schreibers diese Figur ohne Zweifel ein Pasticcio ist.

9) [S. 80,] Diese Tafel soll, wie ich ausdrücklich hemerken zu sollen gluube, der Frage nach der ursprünglichen Aufstellung in keiner Weise praejudiciren, sondern lediglich die sicheren Bestandtheile der Gruppo zusammenfassen.

10) [S. St.] Vergl, Stark a. a. O. S. 309 f.

11) [S. St.] Von Wagner im Tübinger Kunsthlatt; vergl. Welcker, Alte Denkm. I, 12) [S. S2.] Vergl, auch die scharfe, auf diesem Punkt aber gewiß treffende Kritik des

Stark'schen Aufstellungsvorschlags von Bruno Meyer in den Wiener Recensionen n. Mittheitungen üb. hild. Kunst 1865 Nr. 6, 8, 9, 11, 13 und Friederichs, Bausteine u. s. w. I. S. 240. 13) [S. 82.] Von Wagner und Thiersch sowie H. Meyer und Lewezow (Dic Familie des Lykomedes S. 32); dagegen mit wenigstens zum Theil zutreffenden Gründen Welcker

a. a. O. S. 259 ft.

- 14) [S. S2.] Von Meyerhöfer in seinem in Ann. 1 genannten Schriftchen. Das bedingte Zugeständniß im Texte, daß hier manches Plausibele vorgetragen sei, muß ich hier uber doch noch mit der Einschränkung begleiten, daß der Verf, über die Anordnung der einzelnen Figuren und in der Motivirung dieser Anordnung (z. B. eineu zu denkendeu Wechsel im Standorte der schießenden Gottheiten während der hier dargestellten Handlung) manches sehr Fragwürdige vortrügt und duß ich ihm bis zu seinen phantasievollen, ührigens nicht ihm allein gehörenden Vermuthungen über den Rundbau, in dem die Originalgruppe ursprünglich aufgestellt gewesen sei, zn folgen ublehnen mnß.
- S. S2. Von Friederichs, Praxiteles und die Niobegrappe, Leipzig 1855.
   S. S1 ff. 16) [S. 82.] Diese Annahme hatte ich aufgestellt und zu vertheidigen gesucht in Fleckeisens Jahrbb. für Philol. Bd. LXXI, S. 696.

17) [S. 82.] Von Friederichs, Buusteise I, S. 242, Friederichs-Wolters S. 442.

18) [S. 82.] Bei Stark a. n. O. S. 314 ff.

19) [S. 83.] Daß der Ausdruck "in templo" im Gegensatze zu "in aede" oder "in delubro"

bei Plinius die weitere und ursprünglichere Bedeutung des ganzen heiligen Bezirks (τέμενος) nicht allein haben könne, sondera in der That aller Wahrscheinlichkoit nach habe, hat Stark erwiesen a. a. O. S. 130.

 [S. 83.] Stark a. a. O. S. 318 f. hat hervorgehoben, daß die Figuren der Niebegruppe in allen Wiederholungen weseutlich auf die Betrachtung von einer Seite herechnet sind, und aus der technischen Beschaffenheit den Schluß gezogen: "Die Niebidenstatuen sind wesentlich als nebes einander in einer Längenaufstellung stehend und mit einem architektonischen Hietergrunder aus denken. Oh dieser Hintergrunde im Wand jurdlinig oder "etwas geschogen" ("ekwas convez gewöhlt" S. 318 ist offenhares Verschen für "concas") zu denken sie, ißde ein ilt Reicht dahäugstellt, während Mayer-hörer (s. Aum. 1. a.) 44 echn hierfrie eintritt. Mit Becht hat für der Stark (nach Anderen) hervorgschoben, daß "die Bildung des liegenden Nöhleite durchtun siene Antfellung in bedeetnater Höhe wiederprücht".

21) [S. 83.] S. mein Pompeji \*, S. 96 f.

22) Is. Sal, Vergl. nock Thie'rsch, Epochen Not. S. 315f, Welcker, Alte Denkm. S.205f, doesne Grüden and allegmeine Billigung gefnüchn halen, wenigtents hat ander bedingtermaden Friederichs, Bausteine J. S. 24t. kein Schriftzteller über die Gruppe nach Welcher duran gedecht, die Götter mit in die Dandtollung au ziche. Die von Friederichs hippestellt Mog-gleicht, die Götter, von der er selbst sagt, num hrauche ein nicht zum Verständig der Gruppe, scheint uire o lange zienlich anfentabet, is, ich will nicht sagen das stadundig der Gruppe, scheint uire o lange zienlich anfentabet, is, ich will nicht sagen das progeben ist, wie wir es um zu denken haben, damit es mit den Nichbiden zusammengebe und haer gegenber erträglich erscheine.

23) [S. 85]. So failt die Stellning diesee Sohnes auch Friederichs, Bausteine a. a. O. 8. 256, anders Stark a. a. O. S. 251, auch Dütschke a. a. O. Nr. 268 "der Kopf neigt sich schmerzlich nach links und gegen den Nacken zurück". Ich glaube auf die in die Seite

gestemmte rechte Hand Gewicht legen zn müssen.

24) [S. 87.] Vergl. Michaelis, Archaeolog. Zeitung von 1874, S. 13, Nr. 5, anch Stark a. D. S. 232, der die Augen weniger richtig charakterisit, als Michaelis. Der Kopf findet sich im Abguß in mehren Sammlungen, nater anderen in Leipzig.

25) [S. 87.] Der Ausdruck des Kopfes der Niobe ist sehr verschieden aufgefaßt worden, zu. Welcker, Alte Denkm. I, S. 299 I, aber von allen Schriftstellern, die Welcker anführt, odenhar verkehrt. In neuerer Zeit hat Welckers Auffassung, die auch ich zu motiviren suche, allgemeine (ausgesprochene oder stillischweigende) Zustimmung erfahren.

## Fünftes Capitel.

## Genossen des Skopas und die Sculpturen vom Maussolleum.

Am Massolleum in Halikarnassos arbeiteten neben Skopas mehre andere Knastler, zum Theil Athener von Geburt, von denen die meisten nachweishen beträchtlich jünger waren als Skopas, and deren Kunstrichtung einen Einfuß des Skopas anzunehme dennach an sich wahrscheinlich ist, wenn wir sie auch nicht gradezu als Skopas Schüler bezeichnen können. Nach Plinius' Angube waren die Sculpturen an der Odsteite des Maussolleums von Skopas, die im Norden ton Bryaxis, an der Westseite von Luccharcs, an der Südseite von Timotheos und das marmore Viergespanna und fem Dipfel des ganzen Bauwerkes von Pythis, der wahrscheinlich mit Phyteus (oder Pyteus) bei Vitrav identisch und der Baumeister des Maussolleum sein wird. Daß auch Praxiteles als an den Sculpturen dieses kolossalen Grabmals betheiligt genannt wird, ist schon erwähnt worden.

Von den hier genannten Künstlern ist uns Pythis als Bildner litterarisch gar nicht näher bekannt, während von seinem halikarnassischen Viergesnann einige bedentende Fragmente (s. unten) erhalten sind. Über Timotheos' Werke besitzen wir nur ein paar oberflächliche Notizen. Diesen gemäß war er sowohl Marmorbildner wie Erzgießer, arbeitete in Marmor einige Götterbilder, unter denen namentlich die Artemis auszuzeiehnen ist, die mit dem skopasischen Apollon in Rhamnis und der Leto von dem jüngern Kephisodotos gruppirt oder zusammen aufgestellt war (oben S. 28) und mit diesen Statuen in den palatinischen Apollotempel nach Rom versetzt wurde, außerdem einen Asklepios in Troezen, während ein Akrolith des Ares in Halikarnassos entweder ihm oder dem Leochares beigelegt wird. Außerdem kennen wir Timotheos ans der großen Bauiuschrift des Asklepicion in Epidauros als den Künstler, dem die Modelle (τύποι) der Giebelgruppen des Asklepiostempels verdankt werden, auf die weiterhin zurückgekommen werden soll. Als Erzgießer wird er von Plinius (34, 92) unter den nicht wenigen Künstlern angeführt, die "Athleten, Bewaffnete, Jäger und Opfernde" darstellten. Unter den "Athleten" werden Siegerstatuen oder auch Arbeiten im Sinne des polykletischen und des lysippischen Apoxyomenos und anderer von Lysippos gemachter athletischer Genrebilder zu verstehn sein, unter den "Bewaffneten, Jägern und Opfernden" aber Porträtstatuen von Kriegern und von vornehmen Personen, die sich im Jagdeostüm darstellen ließen, endlich von priesterlich beschäftigten Personen, deren Individualnamen den Römern unbekannt oder gleichgiltig waren und die sie deshalb nur nach den künstlerischen Motiven der Statuen verzeichneten. Man wird sich durch die nach dem Gesagten wohl erklärliche, kategorienweis trockene Anführung nicht dazu verleiten lassen dürfen, Arbeiten dieser Art ihre eigenthümlichen Verdienste in Composition und Formgebang oder anch eine weit größere Mannigfaltigkeit der Erfindung abzusprechen, als sieh aus der summarischen Angabe nachweisen läßt, Immerhin aber wird man in diesen Angaben, die sich erst bei Künstlern dieser Periode und den noch späteren finden, ein Zeugniß für das starke Anwachsen der Porträtbildnerei erkennen dürfen, die, insofern es sich dabei gewiß in vielen Fällen nicht um öffentliche Aufträge und um die monumentale Verherrlichung hervorragender Menschen, sondern nm Privatpersonen handelt, nicht sowohl und gewiß nicht allein aus einer principiellen Tendenz der Kunst abzuleiten sein wird, sondern uns vielmehr manche wackeren, zum Theil selbst bedeutende Künstler, denen die öffentlichen und monumentalen Aufgaben zu mangeln begannen, im Dienste des Erwerbes zeigen, Daraus aber wird folgen, daß man die Porträtbildnerei nur mit Vorsieht als ein Moment in dem Kunstcharakter gewisser bedeutender Künstler behandeln darf.

Dies scheint seine Anwendung auch auf Leochares von Athen zu finden, der, nach Plinius schon Ul. 102 (372—368) thiigt und in einem [pseudo]plabenischen nach Ul. 103, 2 (366) datirten Breier als thehtiger junger Bildner erwähnt, etwa in der Mitte seiner Laufbahn mit Skopas in Hallkarnassov arbeitend, bis in die letzten Jahre Alexanders des Großen (etwa Ul. 112 oder 113, mm 233) thätig gewesen sein wird. Aus einer athenischen Inschrift (Löwy Nr. S3) nun sehn wir, daß bezodarars mit einem andern beletztenden Künstler, Sthennis von Olyuh kusannmen die Porträtistatuen einer athenischen Familie, uns ganz anbekannter Bargerslente, arbeitete, sowie von ihm anch eine vo 354 v. n. Z. von Konosa

Sohne Timotheos († 106, 3. 354) geweihte Statue des Redners Isokrates und die eines bei Demosthenes erwähnten Eubulos von Probalinthos war. Im übrigen finden wir Leochares, und zwar nach dem platonischen Briefe zu schließen, der eine Apollonstatue erwähnt, von seiner Jugend an, überwiegend mit idealen Gegenständen beschäftigt, im Porträtfaelte dagegen nur noch indem er die Familie Alexanders und den großen König selbst darstellte, und zwar in einer Weise, die diese Arbeiten auf ein ganz anderes Gebiet, als das der eigentliehen Porträtbildnerei versetzt. Denn das eine Mal war Leochares mit Lysippos gusammen au einer großen Erzgruppe thätig, die Alexander auf der Löwenjagd darstellte, und die wir später genauer kennen lernen werden, das andere Mal bildete er Alexander nebst seinem Vater Philipp, seiner Mutter Olympias und Philipps Eltern Amyntas und Eurydike im Philippeion, d. h. dem Schatzhause des Philipp in Olympia aus Gold und Elfenbein, also aus einem Material, das sonst ausschließlich zu idealen, ja zu religiösen Gegenständen verwendet wird, und ohne Zweifel in einem Sinne, der eine durchaus ideale Auffassung nicht allein zuließ, sondern bedingte, gleichsam als ein heroisches, halbgöttliehes Geschlecht. Die fast vollständig wieder aufgefundene Basis läßt crkennen, daß die Statuen auf ihr stehend dargestellt waren 1).

Unter den Werken des Leochares scheint Plinius eines aufzuzählen, das unter ihnen so fremdartig ist, daß man geneigt sein muß, es zu streichen und seine Erwähnung auf ein Mißverständniß des Plinius oder auf eine verkehrte handsehriftliche Überlieferung zurückzuführen, nämlich einen Sklavenhändler Lykiskos, der entweder selbst die Verkörperung versehmitzter Sehlauheit darstellte oder mit einem Knaben verbunden war, der diesen Ausdruck zeigte. Wahrscheinlich haudelt es sich nicht um ein Werk des Leochares, sondern um das eines Künstlers Lykiskos, der möglieherweise mit Lykios (Bd. I, S. 491 ff.) zu identificiren ist 2). Alle übrigen Werke des Künstlers gehören dem mythologischen und zum Theil wenigstens dem ernstidealen Gebiete an. Drei Mal begegnen wir unter ihnen dem Zeus. Die erste dieser Statuen, die auf der Akropolis von Athen stand, seheint ein Weihgeschenk gewesen zu sein, das, neben

dem alten Bilde des Zeus Polieus aufgestellt, gleichsam dessen künstlerisehe Verjüngung darstellte; sie ist nieht ohne einige Wahrscheinlichkeit auf athenischen Bronzemünzen Fig. 165 wiederznerkennen<sup>3</sup>). Der zweite Zeus stand im Pciraeens mit dessen Demenfigur gruppirt, der dritte stellte den Gott als Donnerer dar und war unter dem Namen Juppiter Tonans später auf dem Fig. 105. Zeus vielleicht nach Leochares. Capitol in Rom aufgestellt, wo Plinius





sie des höchsten Lobes werth hält, ohne daß wir freilich nachweisen können, worin die Vorzüge der Statue bestanden haben. Zu den drei Zeusstatuen gesellen sich drei solche des Apollon, von denen die erste, die vor dem Tempel des Apollon Patroos aufgestellt war, möglicher aber nicht nachweisbarer Weise zu dem alten Bilde des Gottes von Kalamis in einem ähnlichen Verhältniß gestanden hat, wie der erste Zeus zum alten Bilde des Poliens 4). Der zweite Apollon ist das von (Pseudo-)Platon erwähnte Jugendwerk des Meisters, welches für Dionysios von Syrakus angekauft wurde, und der dritte, vielleicht in der Gegend des Arestempels in Athen aufgestellt, war mit einer Binde im Haar oder sich eine solche um das Haar legend dargestellt?). Leider



Fig. 166. Ganymedes vom Adler emporgetragen, nach Leochares.

sind wir über diese Werke eben so wenig genauer unterrichtet, wie über den kolossalen akrolithen Ares in Halikarnassos, den Einige dem Leochares, Andere, wie schon gesagt, dem Timotheos beilegten, und der demnach jedenfalls ein Werk aus der Bläthezit dieser Künstler war, die eine Generation jünger sind als Skopas. Einen um so bestimmtern und zugleich boken Begriff von der Kunst des Leochares dagegen erhalten wir aus seinem vom Adler geraubten Gamymedes, von dem ziemlich unzweischafte Nachbildungen, die vorzüglichste im Vatiean, (Fig. 168) auf ms gekommen sind.

Plinius beriehtet: "Leochares machte den Adler, der zu fühlen schien, was er in Ganymedes raube und wem er ihn bringe, und der den Knaben auch durch das Gewand noch vorsichtig mit den Fängen anfaßte." Wir besitzen nicht wenige, auch in statuarischer Ansführung nicht wenige Darstellungen der Entführung des Ganymedes, die von Otto Jahn<sup>6</sup>) zusammengestellt und trotz aller äußerlichen Ähnlichkeit sämmtlicher Exemplare nach zwei Weisen der Auffassung gesondert worden sind. In der einen Classe ist der Adler augenscheinlich das Thier des Zeus, sein Abgesandter, um den schönen Knaben dem liebeglühenden Gotte zu bringen, und dieser läßt sich von dem königlichen Raubvogel ohne Zeichen des Schreckens, ja mit einem gewissen kindlichen Behagen, aber doch auch ohne eine Spur eines tiefer erregten Gefühles emportragen. Dieser Classe gehört das vaticanische Exemplar an. Die andere Classe faßt die Sache üppiger; hier ist der Adler augenscheinlich nicht der Vogel des Gottes, sondern der verliebte Gott selbst, verwandelt in seines Begleiters Gestalt; er neigt den Kopf über die Schulter des Lieblings, als wolle er die Lippen des schönen Knaben berühren, der seinerseits die Person seines Räubers durchaus zu erkennen scheint, und sich ihm in zärtlicher Neigung hingiebt. Diese Classe wird am vollendetsten vertreten durch eine Gruppe im archaeologischen Museum der Bibliothek von San Marco in Venedig, von der sich übrigens, beiläufig bemerkt, noch sehr wohl zweifeln läßt, ob sie im Alterthume, wie jetzt, schwebend aufgehängt war und ob nicht vielmehr die Stütze verloren gegangen ist, und diese Auffassung erscheint weiter z. B. an der Halle von Thessalonike als Gegenstück der Leda mit dem Schwan, in deren Darstellung wir zwei den zwei Classen der Ganymedesdarstellungen ganz entsprechende Auffassungen nachweisen können,

Jahn stellt es nach dieser von ihm zuerst wahrgenommenen feinen Unterscheidung als zweifelhaft hin, welche dieser beiden Auffassungsweisen auf das Original des Leochares zurückgehe. Aus zwei Gründen mit Unrecht. Erstens nämlich leidet Plinius' Ansdruck, der Adler scheine zu fühlen, wem er den Knaben bringe, ausschließlich nur auf die Composition Anwendung, in der der Adler als Adler, nicht als der verwandelte Zeus selbst erscheint, und zweitens findet das vorsichtige Ergreifen des Knaben durch die Gewandung nur auf die vaticanische Gruppe Anwendung, in der die lange Chlamys zwischen dem Adler und dem Ganymedes liegt und (was in der Zeichnung nicht ganz deutlich hervortritt) beiderseits von den Fängen des Adlers mit gefaßt wird, nicht aber auf die venetianer Gruppe, in der der Ganymedes nur einen kurzen Kragen um die Schultern trägt und der Adler den nackten Körper (und zwar nicht an der Rippenpartie, sondern an den Hüften) in den Fängen hält, an den er sich - nur allzu deutlich! - anschmiegt. So wird auf diesem Punkte bewiesen, was trotz dem, was von einigen Seiten dagegen gesagt worden, schon an sich als ungleich wahrscheinlicher gelten muß, daß nämlich eine keuschere und naivere Composition in späteren Wiederholungen des Gegenstandes sinnlicher und lüsterner gewendet worden ist, als das Gegentheil, daß eine ursprünglich stark sinnlich gefärbte

Darstellung spilter verelett und geläntert worden wäre. Dies Ergebnig aber, das sich aus einer genauern Betrachtung der Ledannonmenten incht weniger sieher gewinnen läßt, ist gegenüber der Neigung mancher neueren Schriftsteller, die Kunst dieser jüngern attischen Schule als der Siunlichkeit und selbst der Lassivität verfallen zu betrachten und darzusstellen, von besonderer Bedeutung. Wer diese Ansicht nicht theilt, vielnacht in der Periode, von der hier gereiet wird, nur einzelne Ansäte zu zum eigentlicht Dpipsen und Wollstägen in der Kunst anzukennen vernag, der mis mit Freude ein Monument wie den in der kleinen vaticanischen State verb ürgten danymedes von Leocharse begrüßen, das von einer so keusschen und eleln Auflässung eines an sieh verfänglichen Gegenstandes Zeugniß ablegt, daß selbst das zartests Gefühl von him nicht verletzt werden kann.

Das ist aber nicht das einzige Interesse der Gruppe. Sie ist ein Wagniß der plastischen Kunst, aber ein mit dem größten Glücke gelnugeues. Eine schwebende Gestalt zu bilden, eine Gestalt, die den Boden auf keinem Punkte mehr berührt, geht eigentlich, wie dies bei der Besprechung der Nike des Paconios etwas näher erörtert worden ist, über die Grenzen der im materiellen, wuchtigen Stoff materiell darstellenden Bildhauerkunst hinaus und hat etwas durchaus Malerisches. Das Schweben thatsächlich zu machen, indem die Figur aufgehängt wird, wie dies heutzutage bei der erwähnten Gruppe in Venedig der Fall ist, heißt die Schwierigkeit nur umgelin und zwar in unkünstlerischer Weise. Denn es ist unmöglich das Aufhäugungsmittel dem Auge gauz zu entziehn, oder, wenn dies möglich wäre, einen beängstigenden Eindruck bei dem Beschauer zu beseitigen, der eine Marmor- oder Erzmasse über seinem Haupte hangen sieht, ohne zu wissen, wie sie gegen das Herunterstürzen gesiehert ist. Deswegen ist ein derartiges thatsächliches Aufhängen sehwebender Figuren, soweit wir dasselbe sieher nachweisen können, im Alterthum auf kleine Terracotta- und Erzfiguren besehränkt geblieben. Leochares aber war sich des Anstößigen eines solehen Verfahrens in einem größern Werk offenbar voll bewußt und vermied eine Spielerei, die des modernen Ballets würdiger ist, als der antiken Plastik; er gab seiner Gruppe in dem Baumstamme, an dem sie mit der Rückseite haftet, eine feste uud ausreichende Stütze, die aber, weil sie aus der ganzen Situation innerlich motivirt ist, uns nicht als Stütze, sondern als nothwendiger Theil der Darstellung erscheint. Uuter diesem Banme, so haben wir uns die Handlung entwickelt zu denken, ruhte der schöne, durch den Hirtenstab und die am Boden liegen gebliebene Syrinx charakterisirte Hirtenknabe, den treuen Hund zur Seite, auf den Gipfel dieses Baumstammes ließ sieh der gewaltige Adler herab, von ihm aus ergriff er seine Beute, und jetzt strebt er mit den mächtig ausgebreiteten Fittigen, den zart und doch sicher gefaßten Knabeu in den Fängen, an eben diesem Baumstamme vorüber der Höhe zu, wohin sein Blick und der des Jünglings sieh wendet, während der treue Hund allein am Boden zurückbleibend dem emporschwebenden Herrn nachheult, "ein Motiv, das, um Jahns Worte zu gebrauehen, nicht nur durch seine Gemüthlichkeit ansprieht, sondern auch wesentlich dazu beiträgt, den Eindruck des Emporschwebens zu verstärken." Derselbe Gelehrte hat auch mit Recht daran erinnert, was sich in der Gruppe ausspreche, sei das:

Hinauf, hinauf strebts!

des Goethe'sehen Ganymed, und, was dem Wesen einer Marmorgruppe zu widersprecheu scheine, den leichten Flug, das Emporschweben auszudrücken, sei die

Hauptaufgabe des Künstlers gewesen, der diese Gruppe erfand. "Diese hat er. fährt Jahn fort, mit feinem Sinn ergriffen und mit meisterlicher Technik ausgeführt, und, um sie ganz rein, ganz in sich geschlossen darzustellen, alle Motive, mochten sie sich sonst, sei es durch sinnlichen Reiz, sei es durch leidensehaftliehe Gluth noch so sehr empfehlen, fern gehalten. - Die ganze Gruppe aher macht einen außerordentlich reinen und wahrhaft bukolischen Eindruck." Sieherlich war dieser kein anderer in dem Originale, das, obgleich von Erz gegossen, des stützenden Baumstammes in dem vorliegenden Falle eben so wenig entrathen konnte, wie die Marmorcopie, die auch den feineren Schönheiten des Originals wohl zu entsprechen scheint. So in der Chlamys, die von des Knaben Schulter hangt, und, schön und effectvoll behandelt, in ihren lind bewegten Falten das Emporsehweben glücklich abspiegelt, besonders aber auch in der Stellung des Adlers, die der in den Worten des Plinius angedeuteten: der Adler scheine zu fühlen, was er in Ganymedes raube, durchaus entspricht. Denn offenbar hat dieser den sehönen Knaben nicht gepackt wie ein Raubvogel seine Beute packt, sondern er faßt ihn so, daß dem Emporgetragenen keinerlei Beschwerde entsteht. Demgemäß giebt sich dieser auch ruhig der Bewegung hin, "er ist in einer fast ganz graden Haltung, mit geschlossenen Beinen, gebildet, so daß er sich nicht nur nicht widersetzt, sondern dem Adler das Tragen erleichtert, wodurch also die Vorstellung des Aufwärtssehwebens sehr begünstigt wird" (Jahn). Und eben so sehr wird dieser Eindruck durch die Mächtigkeit des Trägers mit den majestätisch ausgebreiteten Schwingen gefördert, durch ein feines Abgewogensein der scheinbaren Last und der tragenden Kraft des Thieres. Auf die reizvollen Contraste in der Folge und der Richtung der Linien und auf die Schönheit des Ganymed braucht kaum besonders aufmerksam gemacht zu werden, und so wird mau in jedem Betracht dies Kunstwerk als ein Höchstes in seiner Art anzuerkennen haben.

Allerdings reicht dies eine Meisterwerk nieht aus, um den eigenthamlichen Kunstchankter des Leochars zu bestimmen, und wir werlen uns begrüßen müssen, aus dem Ganymel und aus den übrigen genannten Werken Leochares als einen Könstler zu erkennen, der, überwiegend idealen Darstellungen und idenler Anffassung geneigt, innerhalb des Kreises der Production steht, den attische Künstler vor anderen mit Ortibe und Glück inne erhalten haben.

Noch weniger Genaues als über Leochares können wir über den vierten Genossen des Skopas am Manssellerm, über den Alberen Eryaxis sagen, von dem eine zu einer noch nicht veröffentlichten Beliefbasis mit Beiterfigaren gebrende, etwa auf die Mitte des 4. Jahrhunderts hinweisende Insehrift 7 in Alben gefunden worden ist. Dieser war vielleicht bis über Ol. 117, 1 (312) thätig — wenn dieses Datum auf den Athener zutrifft und sich nicht auf einen andern Bryaxis bezieht, von dem sogleich die Rede sehn wird — und hälte dann als Jüngling mit dem alternden Skopas zusammen gearbeitet haben müssen. Was wir von ihm wissen, besehränkt sich auf die Namen einiger Werke, die allesammt bis auf eine Porträtstatue des Seleukos (Nikator) dem Gebiete idealer Giezenstände aerabfören.

Da nun mech der bestimmten Erklärung des Athenodoros bei Clemens Alexandrinus (SQ. Nr. 1325) die Cultusstatue des Sarapis in Alexandria das Werk eines andern, vielleicht karischen<sup>9</sup>) Bryaxis, nicht das des hier in Frage stehenden Atheners ist, so könneu wir von dessen Arbeiten außer Zeus und Apollon Overbreck, Flatti. H. 4.-846. in Patara in Lykien, Dionysos in Knidos, Asklepios und Hygieia in Megara nur den Apollon nachweisen, der in Daphne bei Antiochia aufgestellt war. Nach der Beschreibung bei Libanios (SQ, Nr. 1322) wire die Statue ein kolossaler



Fig. 167. Tetradrachme des Antiochos Epiphanes mit dem Apollon des Bryaxis.

Akrolith gewesen, der den Gott singend und aus einer Philaie spendend darpestellt häute. Diese Statuz zeigen uns antiochenische Mitmen, die nuter späten römischen Kaisern geprägt sind, ungleich besser aber das sehr schöne, unter Antiochos Epiphanes geprägter Tetradrachmon Fig. 1679. Der Gott steht da im langen, hech gegürteten Kitharodenchilon mit hinten von den Schultern herabhangendem Mantel, die Kithara im linken Arun, in der Hechten eine Schule zur Spende vorstreckend, eine sehöne und imposante Gestall, die sich auch noch auf anderen Mancen machweisen 188t, die wenigstens zum Theile von diesem von Bryaxis geschaff-enen Typus abhängig sein können.

Die Nachricht über eine Darstellung der Pasiphaë, der in unnatürlicher Liebe entbrannten Gemahlin des Königs Minos von Kreta durch Bryaxis stammt aus einer zu wenig zuverlässigen Quelle (Tatian, s. SQ. Nr. 1326), als daß es sich lohute, zu untersuchen, um was es sich dabei gehandelt haben mag.

Was aber den andern Bryaxis und sein Werk, die Sarapisstatute auf den Vorgebirge Rhubstis anlaugt, so gehn hierbler die Meinungen weit ausseinander 19. Während nach den Einen das Bild uralt und echt füryrtisch, aus den Zeiten des Sessetris stammend gewesen wire, nehmen es Andere wahrschenlicher als ein Werk der Ptolemaeresti (Ptolemaerest.) Soder oder einem seiner Nachfolger) in Auspruch. Daß die auf nus gekommenen Darstellungen des Sarapis 19. aus keiner frühern Periode, als die helleiustisches stamme ist unzweifelhaft; gehn sie also auf das von einem uns sonst unbekannten Bryaxis für Alexandria genrbeitete oder dahir versetzte Original zurück, so würde daumt dessen Periode bestjumt sein.

In Kürze sei schließlich noch des Künstlers gedacht, den wir mit Leochares zusammen and enn oben erwähnten attisselne Dortfüstlatuse beschäftigt fanden, des Sthennis ans Olyuth, der wahrscheinlich nach der Zerstörnug seiner Vaterstadt im Jahre 348 döss athenische Birgerrerbet erheitlich 19. Pausaniss konnt von ihm zwei athletische Siegerstatene, Plinius neunt ihn als Meister einiger später in Rum anfgestellter Gütterbilder der Demeter, des Zess und der Athenn; wenn diese eine Gruppe bildeten, was aus Plinius' Worten nicht klar ist, so bleibt die sie verhindende Handlung oder mythodische blee zu errahen. Außerden führt ihm Plinius als einen der Künstler an, die "weinnerde Matroene, Betende nuch Politer der Stehen der Tenersche Matroene wohl Grabstaten) zu versehn sein werden wie unter den Bewaffneten, Jägern und Opfernder (oben S. 92) männliche, die also für uns in here summarisehen Anfültung kön Interesse beiten können. Das berühntstest Work des Sthennis war die Statue des Heros Antolykos von Sinope, die von Lauellus nach der Einnahme dieses Statt und Nom versetzt wurde.

Es ist schon am Eingange dieses Capitels bemerkt worden, daß die hier behandelten Künstler (Sthennis ausgenommen) die Genossen des Skonas bei der

plastischen Amsechmückung des Manssolleums, d. i. des Grabmales des 60. 107, 2(350) verstorhenen Königs Manssolleu von Karien in Halikaruasson waren. Von dem Architektonischen dieses zu den sieben Wunderwerken der Welt gerechneten Grabmales, das seinen Namen auf alle spitteren Prachtigatier vererbt hat, ist hier inich, oder nur insofern zu handeln, wie es zum Verständniß des an ihm angebrachten plastischen Schmundes möthig erscheint<sup>19</sup>); deton niher aber ist auf diesen letztern einzugehn, von dem uns eine Reihe der wichtigsten Entdeckungen der vierziger und flünftiger Jahre unserss Jahrhunderts bedeutunde Fragmente Betrieffert hat.

Die Geschichte dieser Entdeckungen 14) beginnt im Jahre 1846, in dem durch Lord Stratford de Redeliffe 13 Reliefplatten in das Britische Museum gelangten, die in das von rhodischen Rittern im Jahre 1522 erbaute Castell von Budrum (Petronium), gelegen auf der Stelle des alten Halikarnassos, eingemanert waren, wo sie schon im vorigen Jahrhunderte der Reisende Dalton gesehn und flüchtig gezeichnet hatte. Bald darauf durch eine vierzehnte Platte ebendaher vermehrt, zu der sich später drei von Frau Mertens-Schaaffhausen aus Bonn in Genua in der Villa di Negro entdeckte, jetzt ebenfalls in London befindliche Stücke gesellten, wurden diese Reliefe zuerst von Newton, der anfänglich ihren Werth gering anschlug (im Classical Mus. V, 270 sqq.) und von Urlichs (Arch. Ztg. 1847, Nr. 11) 15) beschrieben, der "Originale der großen Küustler (des Maussolleums) und Arbeiten ihrer Gesellen zu unterscheiden suchte", während die erste Publication 1850 in den Monumeuten des archaeol, Instituts (V, Taf. 18-21) erfolgte und mit einem fast unbedingt lobenden Texte von E. Braun (Ann. 1850, p. 285 sqq.) begleitet wurde. Die Vermuthung, diese Reliefe möchten vom Maussolleum herrühren, war nämlich sofort aufgestiegen, und diese Vermuthung, obgleich eine Zeit lang bezweifelt und bestritten, hat sich nun durch die im Jahre 1856 begonnene, von Newton unter der Mithilfe Pullans geleitete umfassende Ausgrahung in Halikarnassos, deren Resultate in einem Prachtwerke 16) vorliegen, durchaus bestätigt, indem nicht allein die Ruinen des Maussolleums unzweifelhaft aufgefunden und nachgewiesen, sondern in ihnen und in ihrer unmittelbaren Umgebung außer einer Fülle sonstiger Sculpturfragmente auch noch einige Friesplatten entdeckt wurden, die zu den früher bekannten augenscheinlich gehören. Durch diese neuen Funde, die uns, abgesehn von Anderem, eine ganze Reihe kolossaler Statuen als Theile der plastischen Ausschmückung des Maussolleums kennen gelehrt haben, sind nun auch die Reliefe in ein ganz anderes Licht gerückt, als iu dem sie standen, so lange sie die allein bekannten Sculpturen vom Maussolleum waren, so daß sie jetzt als ein verhältnißmäßig untergeordueter Theil der Decoration betrachtet werden können und müssen, während sie früher als die Hauptsache gelten sollten, als jene Sculpturen, die die großen Meister ihres eigenen Ruhmes wegen nach dem Tode der Königin Artemisia (s. n.) vollendeten und von denen Plinius sagt: noch heute erkennt man in ihnen den Wettstreit der Hände (hodioque certant manns). Demgemäß stellt sich das Problem über das Verhältniß dieser Friesreliefe zu den Meistern heute auch ungleich einfacher dar, als es damals erscheinen konnte; wenn aber seine Lösung auch jetzt noch, wie weiterhin gezeigt werden wird, ihre Schwierigkeit hat, so haben die früher ausgesprochenen Zweifel an der Zugehörigkeit der Friesreliefe zum Maussolleum, so irrthümlich sie sein mochten, schwerlich die harte Beurteilung verdieut, die man ihnen von unehren Seiten hat angedeihn lassen.

Das Gebäude selbst - wahrscheinlich entworfen und begonnen unter Maussollos, nach seinem Tode unter seiner Witwe Artemisia, wie es scheint von Satvros und Pythis oder Pythios weiter gebaut, von dem Letztgenannten und von Skopas, Leochares, Bryaxis und Thimotheos mit plastischem Schmuck versehn, nach Artemisias Tode (Ol. 107, 4 oder 108, 1. 3487) von den genannten Meistern auch ohne Aussicht auf weitern Lohn, ihres eigenen Ruhmes wegen vollendet - dies Gebäude, von dem in neuerer Zeit eine Reihe von Restaurationen gezeichnet worden sind, die in den Einzelheiten alle von einander abweichen (s. Anm. 13), bestand der Hauptsache nach aus einem mächtigen Unterbau von Quadern, der die Grabkammer einschloß, darüber aus einem säulenumgebenen tempelartigen Bau, der zum Heroencult des Verstorbenen gedient haben wird und endlich einer diesen Bau bekrönenden hohen Stufenpyramide, auf deren Gipfel ein kolossales Viergespann, dieses von Pythis Hand, den Absehluß des Ganzen bildete. Dieses ganze Bauwerk, das bei einem Umfange von 440 Fuß 140 Fuß emporragte, war nun mit dem reichsten plastischen Schmuck ausgestattet, von dem der an der Ostseite befindliche von Skopas, der der Westseite von Leochares, der auf der Nordseite von Bryaxis und endlich der im Süden von Timotheos herrührte 17).

Von diesem plastischen Schmucke ist eine überaus grosse Menge allerdings in sehr fragmentirtem Zustaude (die Maussollosstatue Fig. 169 wurde aus 65 Stücken zusammeugesetzt und noch fehlen ihr die Arme und der linke Fuß) durch Newton in das britische Museum gelangt, daselbst allerdings nur so weit das besser erhaltene reicht iu einem eigenen Saale vor dem Parthenonsaale, zusammen hauptsächlich mit den Resten des Tempels der Athena Polias von Priene aufgestellt und wenngleieh erst zum kleinern Theile publicirt so doch theils durch Abgüsse, theils durch Photographien wenigstens in den meisten Hauptstücken zur allgemeinern Kenutniß gebracht. Da die Fundorte der meisten Stücke genau notirt sind, so wird es allerdings erlaubt sein, die also örtlich bestimmten Fragmente je nach der Seite des Gebäudes, an der sie gefunden sind, den einzelnen der genannten Künstler zuzuschreiben; dagegen muß gleich hier ausdrücklich und unumwunden erklärt werden, daß alle und jede Einordnung der verschiedenen Statuen (ausgenommen die Quadriga vom Gipfel) und vielleicht der Reliefe in die restaurirte Baulichkeit, wie diese Restauration selbst, auf nichts als auf Vermuthungen beruht18), und daß die Vermuthungen der verschiedenen Restauratoren und der übrigen Gelehrten, die über den Gegenstand geschrieben haben, über den den einzelnen plastischen Werken anzuweisenden Platz bei fast allen diesen Werken, zum Theil weit genug, auseinandergehn. Es ist dies ein Punkt, auf dem wir unser Nichtwissen mit Nachdruck betonen, und wo wir hervorheben müssen, daß dies zu thun viel gerathener ist, als ihre durch Conjecturen über den Aufstellungsort der einzelnen Bildwerke bedingte oder gefürbte aesthetische Würdigung.

Die erhaltenen Fragmeute zerfallen in solche von statuarischen Rundwerken und in Reliefe. Mit den ersteren ist die Durchmusterung zu beginnen.

1. Statuarische Überreste. Von der Quadriga des Pythia auf dem Gipfel sind Stücke der Räder und abgesehn von mehren kleineren Stücken zwei fragmentirte Pferdie (das Vordertheil eines Diedischefterdes mit dem antiken ebernen Gebiß, Newton, Tavels II, pl. 11, und das Hintertheil eines der äußeren Pferde) erhalten, von denen besonlers das erstere, wenn es auch weinger ideal ist, äts die Parthenonyferde, als überans mächtig und bedeutend gerühmt werden muß. Die Behandlung ist, wie dies bei einem auf die Fernwirkung berechneten Werke verstündigerweise nicht anders sein kann, in großen Massen mit festen und kraft-



Fig. 168. Statue der s. g. Artemisia.

Fig. 169. Porträtstatue des Maussollos.

vollen Formen in einer gewissen derben Tüchtigkeit durchgeführt, doch ohne alle Härte oder decorative Oberflichlichkeit, so daß auch die feineren Einzelheiten von Hautfalten und Adern sorglich und genau zum Ausdruck gelangen. Nach der Annahme der meisten Gelehrten haben auf dem Wagen dieses Viergesnams zwei auf uns gekommene kolossale Statuen, eine männliche und eine weibliche, gestanden, In der männlichen (Fig. 169), die augenscheiulich kein Idealbild ist, erkennt man nicht ohne guten Grund das Porträt des Maussollos, welcher in voller Manneskraft dargestellt ist, mit kurzgeschorenem Voll- und Schnurbart und zurückgestrichenem langem Haar, "nicht idealisch schön in seinen etwas kurzen und breiten Proportionen (von nur 6 Kopflängen im Körper) aber voller Energie und Willenskraft, die sich in den über die Augen stark vorspringenden Superciliarknochen und dem festgesehlossenen Munde kundthut. Das lange über einen Chiton (in guter Nachahmung des Stoffes sogar mit Andeutung der Druckfalten, die der vor dem Gebrauche zusammengelegte Stoff annahm, aber in nicht grade vorzüglicher Anordnung der Falten) herabwallende Gewand entspricht der Würde des Herrschers, der auf den rechten (mit sehr zierlich gearbeitetem Schuhwerk) bekleideten Fuß sich stützte und nach der (etwas) erhobenen linken Schulter zu urteilen, in der Linken (niedrig gefaßt) eine Waffe [Lanze] oder ein Seepter trug" (Urlichs). Die weibliche, an Maßen entsprechende Gestalt (Fig. 168), die mit einem feinfaltigen, bis auf die Füße herabreichenden Untergewand und einem seldeierartig von dem Kopfe herabfallenden, naturwahr und sehön geordneten Obergewande von leichtem Stoffe bekleidet ist, das quer über den Leib gezogen in reichen Massen über den linken Arm fällt, während der nackte rechte Fuß auf starker Sandale ruht, diese weibliche Gestalt, deren Gesicht leider gänzlich zerstört ist, in der man aber gleichwohl nicht mit Unrecht Manssollos' Gemahlin Artemisia zu erkennen glaubt, hat man sich meistens als die Lenkerin des Gespannes neben dem Maussollos im Wageu stehend gedacht. Doeh spricht für diese Annahme, namentlich aber dafür, die weibliehe Figur sei die Lenkerin gewesen, eigentlich nichts, wohl aber gar Manches entschieden dagegen und auch die Stellung der Maussollosstatue auf dem Wagen ist nicht über jeden Zweifel erhaben, wenngleich die von Stark (Philol, XXI, S. 464 f.) gegen die für diese beiden Kolossalfiguren angenommene Aufstellung ausgesprochenen Bedenken wohl nicht in allen Stücken das Richtige treffen. So wird man in Abrede stellen müssen, daß der Maussollos eine geringe Ausführung der Rückseite zeige, da diese vielmehr der Vorderseite durchaus entspricht. Viel eher kann man anerkennen, daß die zierliche Ausführung der bei der Aufstellung in einem Wagensitze und in der Höhe nie siehtbaren unteren Partien der Gewandung und besonders der eigenthümlichen Fußbekleidung dieser Aufstellung widerspreche; und noch entscheidender als dieses scheint der durchaus ruhige Stand, der festen Boden, nicht aber einen beweglichen Wagensitz als Unterlage voraussetzen läßt. Trotz dem Allen wird es sich fragen, ob man den ohne Zweifel vorgestreckt gewesenen rechten Arm anders, als die Zügel des Gespannes haltend, wird reconstruiren können. Von der Artemisia, bei der auch nicht ein Glied wie das einer Wagenlenkerin bewegt ist, wird man, falls sie mit dem Maussollos zusammengehört, nur anuehmen können, daß sie ihm, scepterhaltend, ruhig zur Seite, und zwar dann wahrscheinlich rechts von ihm gestanden habe. Doeh ist alles dies nicht sieher, und wenn Stark annimmt, daß beide Kolossalgestalten anstatt auf dem Wagen vielmehr im Innern der Tempelcella gestanden haben, so hat diese Vermuthung ohne Zweifel Manches für sich. Die Frage wird aber einstweilen unentschieden bleiben müssen.

Theils an der Nordseite des Manssolleums und zwar in ziemlich bedeutender Entfernung vom Gebäude, theils im Castell von Budrum sind Fragmente einer betrichtlichen Anzald Löwen gefunden, von denen S im Museum anfgestellt, die Fragmente von weiteren 3-6 im Maganin sind. (here zwei abgeb, bei Brunn-Bruckmann Nr. 723.) Diese Löwen, die 1,39 m. Kopfnöhe haben, stehn rubig aufrecht, den Kopf theils rechts, theils links wendend, so daß man sie wold ohne Zweifel einander paarweise gegenüber augsordnet zu denken hat; wo aber, sit ganz unsieher. Nach Urliebs wiren sie, awenn sie mit dem Gebände zusammengehangen haben<sup>a</sup>, am wahrescheinlichsten auf den Stufen nad zwischen den Sülden angelomatig tweesen, "indessen ist auch nicht unmfiglich, daß sie an der Nord-seite, nach Art der aegyptischen Dromoi, eine Allee gebüldet haben." Dem widerspielt Stark, der sie auf den Stuffen der obern Pyramide abnringen will, während Pullan nad Fergusson sie in verschiedener Art mit dem Unterban in Verbindung bringen. Allgemein und zwar mit Recht wird ihre Vortrefflichsleit, namentlich



Fig. 170. Fragment einer Reiterstatue vom Maussolleum.

diejenige der Köpfe nad zumal die des einen derselben, welcher bei Newton (Travels II, pl. 17) abgebülbet ist, gepriesen. Sie zeigen bei einer mafwollen, aber keinensvegs oberflächlichen, an die der Pferde der Quadriga erinnermlen Behandlung der Formen eine sehr glacklichen Nischnung von Naturalisman um Stülbirung, die sie für einen decorativen Zweck in Verbindung mit Architektur geeignet macht, so besonders, anßer in der streng gewöhlenten Stellung, im Verhältniß zu der Naturlichkeit der Formen, im Contrast der streng gebüldeten Mihnen zu einer mehr in Schlande gebenden, weichern, und wieder mehr naturalistischen Ausstrücklichen der Konfen den konfen der Konfen der Konfen den konfen den konfen der Konfen den konfen den konfen der konfen den konfen den konfen den konfen der konfen den konfen den konfen den konfen der konfen den konfen

schließen zu dürfen, daß Thierjagden in freien Gruppen [wo?] aufgestellt gewesen seien. Dies und deren etwaige Verbindung mit dem ganzen Monumente muß aber als ganz und gar problematisch erscheinen.

Auch die übrigen statuarischen Reste rühren größtentheils von der Nordseite her, fallen also in das Bereich der Thätigkeit des Bryaxis. So vor Allen der Torso einer wesentlich mehr als lebensgroßen (wahrscheinlicher männlichen als weiblichen) Reiterfigur auf gewaltig dahinsprengendem Pferde (Fig. 170), die als eines der kostbarsten Stücke der gesammten Manssolleumssculpturen ausgezeichnet zu werden verdient. "Der Leib des Pferdes, sehreibt Newton (der Travels II. pl. 4 eine schöne photographische Abbildung giebt) in einer vortrefflichen Schilderung, ist meisterhaft modellirt, die bäumende (eher ansprengende) Bewegung ergreift die ganze Gestalt und die schwere, feste Marmormasse scheint vor unseren Augen sich zu biegen und zu springen, als wenn die verborgene Energie des Thieres plötzlich ganz hervorgerufen und in einer Bewegung vereinigt wäre. Eben so kunstreich ist der Reiter dargestellt; sein Sitz ist unübertrefflich, das rechte Bein und der Schenkel [in engen Beinkleidern] scheinen an das Pfcrd angewachsen; die Art, wie die Seite der Bewegung des Pferdes nachgiebt, wird durch den Faltenwurf bewunderungswürdig ansgedrückt. Die Stellung der Hand, die den Zügel hält, ist sorgfältig berechnet, der Ellenbogen fest, die Faust biegsam, der Danmen fest auf die Zügel gelegt," Newton hält die Statue für einen karischen Fürsten oder Heros, der einen Feind besiegt, Stark weist auf die Ähnlichkeit der Perser im Friese des Tempels der Nike Apteros hin, Fergusson erklärt die Figur als Amazone, Urlichs combinirt sie mit den, wie schon gesagt, an und für sich höchst problematischen und durch das einzige Eberkopffragment gewiß nicht erweislichen Thierjagden, während Andere sie noch anders unterbringen. - Ferner gehört der Nordseite ein bekleideter ursprünglich fast 3 m. hoher männlicher Torso, der, so weit man nach einem kleinen Stück der erhaltenen Hinterseite urteilen kann, nur auf Vorderansicht berechnet ist,

Auf der Westseite, also dem Gebiete des Leochares, fand man den jetzt etwas mehr als 1 m. messeuden Torso einer männlichen, mit dem Himation bekleideten Figur, die, wie der Rest des rechten Beines zeigt, mit gekreuzten Füßen, also etwas lässig gestanden hat; an der Ostseite, also der, wo Skopas arbeitete, den kolossalen Torso eines auf einem viereckigen Throne mit nach beiden Seiten überhangendem Kissen sitzendeu Mannes, jetzt noch 1,95 m. hoch, während an der Höhe etwa 0.63 m. (Kopf und Hals) fehlen werden. In dieser mit dem Chiton, aus dem der leicht auf dem Sehenkel ruhende rechte Arm nackt hervortritt, und mit dem weitfaltigen Himation bekleideten Figur, bei der nichts auf ein Porträt hinweist, die vielmehr einen ganz idealen Eindruck macht, glaubt man einen Zeus erkennen zu dürfen, der die linke Hand ziemlich hoch auf einen Speer oder ein Scepter stützte und in der rechten Hand irgend ein anderes Attribut vorgestreekt hielt. Wegen der bei rein griechischen Zeusgestalten ungewöhnlichen Bekleidung des Oberkörpers verweist Urlichs mit Recht besonders auf die sehr schöne stehende Figur des Zeus Labraundeus auf den Münzen der karischen Könige, die ebenfalls mit dem Chiton bekleidet ist, und nimmt an, daß eben diese nationale Gottheit mit der Lanze in der Linken, dem Beil in der Rechten hier hat dargestellt werden sollen, welche letztere Annahme indessen keine große Wahrscheinlichkeit für sich hat. Über den künstlerischen Werth gehn die

Urteile etwas auseinander; während Newton früher die Statue höchst günstig beurteille, hat er sich später, namentlich in Betreff der Gewandung küller ausgesprochen; ihm tritt in dieser beschränktern Werthschätzung Stark bei, während
Latzow (bei Urlichs) wiederum den Faltenwurf herrlich, dem parthenonischen auch
in den spitzen Linien, die die Falten hegenzen, jähnlich nennt. Bei dem stark
ruinösen Zustande des Fragmentes ist ein ganz genaues Urteil kaum möglich und
nur das kann man versichern, daß, so weit die Draperie erhalte uit, sie einen
eben son naturwahren wie großartigen Eindruck macht. Sehwerlich hat jedoch das
Urteil, daß die berrliche, aber seh versehiedene Niohide Chiaramont (bene Fig. 161)
gegen dies Fragment wie eine Copie hinter einem Original zurückstehn soll, irgend
welche Berechtigung.

An der Südseite, also im Bereiche der Thätigkeit des Timotheos, ist nur ein berlebensgroßer weihlicher Torso im einfachen Chiton mit verhorgener Gürtung gefunden worden, der zur Begründung eines Urteils üher einen besondern Kunstcharakter nicht ausreicht.

Zu den Statuen gesellen sich noch Köpfe von solchen, die zum Theil kolossal, meistens ohne Zweifel Götterhildern angehört hahen werden. Besonders hervorgehoben werden vier kolossale weibliche Köpfe, von denen aber nur drei constatirt werden können und von diesen wiederum einer in nichts als einem seine Existenz heweisenden Fragmente des Hinterhauptes mit dem Schleier. Auch der zweite ist sehr stark ruinirt und nur der dritte leidlich, his auf die größtentheils fehlende Nase und die verstoßenen Lippen erhalten, abgeb, in Newtons Text Discoveries etc., p. 106, auch Travels II, p. 112. Dieser Kopf wird mit Recht allgemein hewundert. Er ist "von weichen, vollen Formen, etwas breitem Oval und offenem (ich würde eher sagen: höchst lieblichem) Ausdruck, der Hals ist leise gebogen, die Haltung des Konfes etwas nach rechts (vom Beschauer) geneigt, das lockige Haar zierlich, ja fast uoch alterthümlich gekräuselt, grade so wie hei der Artemisiastatue, und von einer Haube umschlossen" (Ltibke): sehr richtig urteilt Urlichs; "die weichste Technik vereinigt sich in diesem Kopfe mit einer großartigen Auffassung der Züge und einer festen Angabe der Knochen zu einer vollkommenen Schönheit, worin man die jüngere, aber chenbürtige Schwester der perikleischen Kunsthlüthe erkennen darf." Wenn er aber hinzufügt: "die vollen Wangen, das mächtige Kinn, die weit geöffneten (?) Augen, die hreite Nasc sowie die bedeutende Stirn lassen als Gegenstand Hera vernuuthen", so muß ich die weite Öffnung der Augen bestimmt in Abrede stellen, da die Augen eher klein sind und dem ganzen Kopfe durch die Lieblichkeit ihres Blickes einen aphrodisischen Charakter verleihen, der der Großartigkeit der Auffassung keinen Abhruch thut,

Auch die minnlichen Köpfe sind meistens göttlich oder heroisch. Einer von ihnen von großer Schünheit der Behandlung des Nackten, aber durch Verlust der Nase, eines Theiles der Lippen und des Kinns entstellt, dabei von auffällend lang-gestrecktem Oval des gleichwohl fälligen Gesichtes, mit in reichen Wellen zurück-geworfnem Harae gilt, viellecht mit Recht, für einen Apulon "9, ein kleinere von noch schlechterer Erhaltung, mit kurzem Athletenhaar ohne Wahrschein-lichkeit für Hermes und hat cher auf Herakles Namen Auspruch. Ein junger Kopf in der phrygischen Mütze ist zu sehr verstoßen, um benannt werden zu Können. Unter den Kleineren Köpfen verlient einer ganz in der persischen Kopf

tracht und mit dem das Kinn bedeekenden Tache besonders kervorgeholen zu werden; in hin das Porträt eines Flarsten zu sehn lieigt sekweich ein Grand vor. Ein anderer, bis auf die fehlende Hinterseite wohl erhaltener, ist ein idealisirtes griechisches Potrträt, das an Alkibiades erinnert. Der Rest der Fragmente ist undeutlich, wewegen nur noch eine größere Anzahl von Flüßen Erwähnung verlünen, weil besonders sie nus dem Umfang der statuarischen Decoration des Manssollenus vergegenwärtigen. Über die Antstellung dieser Statuen sind die Ansiehten getheilt; die in den Intercolumnien ist wegen der verschiedenen Größen nawhrscheinlich, die im Innern der Cella belieft Vermuthung.

2. Reliefe. Die Reliefe zerfallen in vier Classen. 1. Fragmente von viereckigen Feldern in einem 0.065 m. vorspringenden Rahmen. Erkennbar ist nur noch eine Gruppe, die man als Thesens deutet, der Skiron auf einen Felsen niedergeworfen hat. 2. Fragmente eines 0,94 m. hohen Frieses von feinkörnigem Marmor mit weit vorspringendem, aber 0.07 m. bohen Carnies. Der Gegenstand hat ohne Zweifel ein Wagenrennen dargestellt, in dem die Lenker (nicht Lenkerinnen) der Gespanne, alle ziemlich gleiehmäßig, weit vorgebengt in langen, gegürteten, flatternden Gewändern auf dem Wagen stehn. Der bis auf die fehlende Nase trefflieh erhaltene Kopf einer dieser Figuren (abgeb, bei Newton, Travels II. p. 132) zeigt einen bewunderungswürdigen Ausdruck von Eifer, Sämmtliche Pferde sind nur in Fragmenten erbalten. 3. Fries in gröberem Marmor in erhobenerem, ursprünglich bemaltem Relief mit Zusatz von Bronze, durch das Wetter sehr beschädigt, also von der Außenseite des Gebändes und zwar von verschiedenen Stellen, so daß sich an einen ringsumlanfenden Fries denken läßt. Als Gegenstand einer Platte ist ein Kampf von Kentauren und Lapithen sieher erkennbar. Fries von Marmor von gröberem, glänzendem Korn und von 0,90 m. Höhe mit dem 0.11 m. hoben Carnies am Fuße der Platten in hohem Relief ansgeführt. Dies ist der znerst bekannt gewordene Fries, von dem sich eine Länge von über 28 m., wenngleich keineswegs in lückenloser Folge zusammensetzen läßt nud von dem anßerdem noch zahlreiche Fragmente vorhanden sind. Seinen Gegenstand bildet ganz unzweifelhaft ein Amazonenkampf, ob aber ein einheitlich gedachter unter der Führung des Herakles, dessen Figur in der 5. Gruppe der 2. Serie erkannt wird, steht dahin. Er muß sieh, da die Lünge des Erhaltenen die einer Seite des Banwerks übertrifft, um mehre Seiten, vielleicht um alle vier fortgesetzt haben. Diesen Fries giebt die Tafel Fig. 171, nach den großen Caldesischen Photographien zum ersten Male bis auf einige unbedentende Fragmente in seiner Gesammtheit wieder und auf ihn muß noch näher eingegangen werden, Jedoeh seheint die Beschreibung des Gegenstandes in seinen einzelnen Gruppen, da diese klar für sich sprechen, überflüssig, so daß es sieh hauptsächlich um den Stil, den Werth und das Verhältniß zu den großen Meistern handelt.

Noch hat fast Keiner — E. Braun etwa ausgenommen —, der über diese Relidie geschrichen hat, verkand, daß sie von sehr verschiedenem Werthe seien, uur daß man, je nachdem una (früher) ihre Zngebörigkeit zum Maussolleum beweifelte und von dieser Zugebörigkeit als Hatsache ausging, die geringeren Platten härter oder milder beurteilte. Neuerdings aber ist es Braun <sup>20</sup>g gelungen, unter feiuer Beschachtung der Verschiedenheiten in Tracht und Bewaffnung, in Kampfart und Körperformen und in den Compositionsprinzipien, vier Serien unter diesen Reifen zu aunterscheiden, die im unserer Abbildung als solche bes

THE NEW YORK
PUBLIC LIFRARY

ASTOR, LENOX AND
TRUDEN FOUNDATIONS.

PUB!



















THE NE PUBLI

ASTON, LENUX AND TREEN FRUNCATIONS









zeichnet sind und die Brunn auf die vier von Plinius genannten Künstler zurückzuführen versucht hat, worin wir ihm denn freilieh nicht zu folgen vermögeu.

In der ersten Serie, der weitaus längsten, die auch am meisten zusammengehörige Platten (Gruppen 1-5, 7-10) hat und die dachurch am meisten auffällt, daß der Künstler eine große Zahl seiner Figuren in der Hinteransicht (Gruppen 1. 2. 4. 5, 6. 11), die Köpfe in verlorenem Profil darstellt und mehrfach die Gesichter der Kämpfendeu durch die von außen gesehenen Schilde verdeckt (Gruppen 2. 6. 10. 11), finden sich die meisten Schwächen. Ihr gehört der Krieger mit dem unmäßig lang gestreckten linken Beine (Gr. 2), der sich ganz ähnlich componirt noch einmal wiederholt (Gr. 6), ihr die realistisch wahr, aber unschön zusammenstürzenden Krieger (Gr. 2. 4) und Amazonen (Gr. 10), ihr die ohne rechten Zusammenhang zwischen zwei Gruppen (2 n. 4) kämpfende Amazone (Gr. 3), ihr der ohne rechten Sinn von seiner gefällten Gegnerin und der ihm zu Leibe gehenden Amazone weg und eigentlich in's Blaue schauende Kämpfer der Gruppe 8. Auch ist mit unruhig flatternden Gewändern ein Aufwand getrieben, der einigermaßen an die Manier des Frieses von Phigalia erinnert, so namentlich bei der Amazone Gr. 3. aber auch in Gr. 7 und 10: auch läßt sich micht läugnen. daß die flatternden Mäntel der drei Reiterinnen in Gr. 7, 9 und 11 etwas Einförmiges hahen. Auf der andern Seite läßt sich eine Anzahl guter und wirkungsvoller Compositionen nicht verkennen. Dahin gehört der heftige Conflict in der Gruppe 4, die ganz originelle Erfindung des gegen die gefällte Amazone von links nach rechts zu einem Streich ausholenden Griechen der Gruppe 5, bei dem das um seine Arme fliegende Gewand ganz seiner Drehhewegung gemäß geordnet ist, dahin der von einer Amazone üherrittene Kämpfer der Gruppe 9, der sein Gewand zum Schutze seines Konfes emporrafft.

Die zweite Serie, der fünf Gruppen gehören, wird äußerlich dadurch von den anderen unterschieden, daß die Amazonen Hosen und lange Ärmel haben, während sie zugleich in den Proportionen etwas gedrungener erscheinen, als die der anderen Serien. Auch hier vereinigen sich Schwächen mit Vorzügen. Am wenigsten schön ist die platt auf den Boden gestreckte Amazone der 3. Gruppe, die über sich eine empfindliche Leere entstehn läßt; auch die Art und Weise wie in der 1, und 5. Gruppe die auf den Boden geworfenen Amazonen mit gespreizten Beinen knich hat etwas Einförmiges und bei der bogenschießenden Amazone der 3. Gruppe fehlt der rechte Zusammeuhang des rechten Armes mit der Schulter. Sehr wirkungsvoll dagegen ist der Kampf in der 1. Gruppe dargestellt und der ermattend hinsinkende Kopf der Amazone hat etwas Rührendes; gut ist das rasche Ausweichen des von der ansprengenden Amazone hedrohten Kriegers der 2. Gruppe und ganz vortrefflich die Bewegung des Kriegers der 3. Gruppe, der seinen Speer aus dem Körper der gefällten Gegnerin zieht, auf die er den Fuß gesetzt hat, nicht minder vortrefflich die Art, wie in der 4. Gruppe die heiden Kämpfer sich umkreisen, um eine Blöße des Gegners zu erspähen. Auch der plötzliche Sturz der von Herakles gefällten Amazone der 5. Gruppe wird durch ihr emporflatterndes Gewaud gut hervorgehoben,

Die dritte Serie, der wir 7 Gruppen zuweisen können, zeichuet sieh vor den anderen durch die Lust am Nackten aus. Nicht allein, daß alle kämpfenden Griechen ohne jegliche Bekleidung sind, auch hei den Antazonen zeigt der Künstler so viel wie möglich von dem nackten Körper, so bei den beiden berittenen in der 1. und 5. Gruppe den ganzen Obersebenkel bis an die Hüfte und bei der der 3. Gruppe nicht nur die Arme und den Busen, sondern durch eine ganz originelle Erfindung auch den ganzen Unterkörper und die Beine. Das Nackte der beiden Geschlechter ist sehr bestimmt unterschieden, bei den Männern die Musculatur sehr seharf hervorgeboben, während die weihlichen Formen sanft gerundet, aber ohne Weichlichkeit sind und im Allgemeinen eine gewisse Knappheit der Formgebung herrscht. Die stets auf nur zwei Personen beschränkten Kampfgruppen sind sehr hestimmt von einander abgesondert und zum Tbeil von einer Leidenschaftlichkeit im Ausdruck, der nur noch in der vierten Serie vorkommt, so namentlich in der 6. Gruppe, aber auch in der 4. Sehr interessant componirt ist der am Boden knieende, von einer Amazone bedrohte Jüngling der 2. Gruppe und ganz originell erfunden die rücklings auf ihrem dahinsprengenden Pferde sitzende und wie in einem Rückzugsgefecht ihren Pfeil abschießende Amazone der 5. Gruppe. Diese Platten nun sind von Newton an der Ostseite der Maussolleumsruinen gefunden und Newton und mit ihm Treu (s. Anm. 20) ist geneigt, in ihnen Arbeiten des Skopas zu erkennen, der nach Plinius an der Ostseite des Manssolleums beschäftigt war. Die Art wie Brunn (S. 137) den Versuch macht, diese Reliefe als möglicherweise der Nordseite angehörend und dem Bryaxis zuzuweisen darzuthun, hat nichts Üherzengendes,

Endlich die vierte Serie, der die von Newton gefundenen Gruppen 1, 2 und 5, 6 und die genueser Gruppen 3 und 4 gehören. Man wird nicht anstehn können, den Reliefen dieser Serie, hei der die Griechen theils nackt (Gr. 1) theils nur mit einem Mantel (Gr. 2 und 4), theils auch mit dem Chiton bekleidet erscheinen (Gr. 3), während hei den Amazonen keinerlei Streben sich zeigt, das Nackte zur Geltung zu bringen, unter den sämmtlichen Reliefen vom Maussolleum den Preis zuzusprechen. Höchst wirksam ist gleich die 1. Gruppe componirt, in der zwei Griechen eine auf das Knie gefallene Amazone zusammenhauen, nicht minder der stürmische Andrang der Amazone der 3, Gruppe, die ihren Gegner vor sieb zu Boden geworfen hat. Ein Meisterstück allerersten Ranges aber ist die 4. Gruppe. Eine Amazone ist vor einem ältern Krieger auf die Knie gestürzt und wird von ihm in heftigem Andrange mit dem Todesstoße bedroht. In ihr aber ist das Weib erwacht und sie streckt mit einem Fleben, das nicht gewaltiger gedacht werden kann, ihre Rechte zu seinem Kinn empor, während sie mit der Linken sein Knie zu umfassen sucht. Aber während sie so innig um ihr Leben bittet ist binter dem Krieger eine ihrer Schwestern berbeigeeilt und holt eben mit dem Schlag ihrer Streitaxt gegen diesen aus. Und so steigt hier die dramatische Spannung auf's höchste und wir können nicht sagen, ob früher das Schwerdt des Kriegers der Amazone in die Kehle fahren oder der Seblag der Streitaxt seinen Arm treffen und ihn kampfunfähig machen wird. Schr interessant ist auch die 2. Gruppe, ju der ein Krieger eine Amazone vom Pferde zu reißen bemübt ist, obgleich sich nicht läugnen läßt, daß bier das Gesetz der Isokephalie eine gewisse Unzutrüglichkeit mit sich gehracht hat und der Mann gegenüher der Amazone riesengroß erscheint. Doch ist das an vielen Stellen des Parthenonfrieses nicht anders, Ganz vortrefflich ist der Mantel des Kriegers in seinem Schweben zwischen der vorangegangenen Vorhewegung und der angenblicklichen Rückbewegung behandelt. Ganz besonders sebön sind die Pferde in der 2. und 5. Gruppe, die eben durch die Art des Pferdes in diese Serie verwiesen wird, behandelt gegenüber dem eigenthümlich magern Pferde der 5. Gruppe der 3. Serie und den etwas plumpen Pferden der 1. (namentlich in Gruppe 11) und 2. Serie. Für die Zugehörigkeit des schönen Fragmentes 6 zu dieser Serie spricht die Behandlung der Gewandung.

Um die starken Ungleichheiten, die unverkennbaren Mängel neben dem Vortrefflichen in diesen Reliefen zu erklären war Urlichs auf den Gedanken gekommen, die Meister hätten bei der kurzen, ihnen zu Gebote stehenden Zeit die Reliefe und Statuen nicht alle mit eigenen Händen vollenden können und deswegen neben tüchtigen Schülern auch ungeschickte Gesellen verwendet, die die schönen Entwürfe fehlerhaft ausführten und ich hatte in der 3. Auflage dieses Buches mich diesem Gedanken angeschlossen, den ich noch dahin erweiterte, diese Gesellen seien schwerlich auf die bloße Ausführung in Marmor beschränkt gewesen, sondern hätten das Ihrige auch in der Composition hinzugethan. Diesem Gedanken ist Brunn (S. 135) entgegengetreten, und zwar, wie ich gestehn muß, wohl mit Recht. Er erkennt freilich an, es liege in der Natur der Sache, daß umfangreiche Sculpturen von dem erfindenden Künstler nicht auch durchweg in Marmor ausgeführt werden können; allein kein in seiner Kunst geübter und erfahrener Meister werde sich darauf beschränken, einem Hilfsarbeiter einen flüchtigen Entwurf in die Hand zu geben, um ihn dann in den verschiedenen Stadien der langwierigen Ausführung in Marmor ganz sich selbst zu überlassen; er werde ihn vielmehr fortdauernd überwachen und wenn auch seine Weisungen und Correcturen nicht den Erfolg habeu können, der Arbeit in ihrer letzten Ausführung den Reiz der "originalen Handschrift" zu verleihen, so werden sie doch ausreichen, ihr den allgemeinen Stilcharakter des Meisters aufzuprägen. Und das sei bei dem Maussolleum um so mehr anzunehmen, als Pliuius bezeugt, daß die Künstler selbst nach dem Tode der Artemisia, als sie auf Lohn nicht mehr rechnen konnten, die Arbeiten nicht unterbrachen und nicht aufhörten, ehe sie das Werk vollendet hatten (nisi absoluto opere). Wir hätten also bei der Beurteilung der Reliefe nicht Gesellen, sondern die Meister schost in's Auge zu fassen. Müssen wir also diesen nehen dem Vortrefflichen auch die Mäugel und Schwächen beimessen, die ja übrigens in den verschiedenen Serien in schr ungleichem Maß auftreten, so darf man meines Erachtens nicht außer Acht lassen, daß der Fries, einen so großen Platz er unter unsern Trümmern vom Maussolleum einnehmen mag, von dem ganzen plastischen Schmucke des kolossalen Gebäudes einen verhältnißmäßig bescheidenen Bestandtheil bildete, daß neben ihm drei andere Reihen von Reliefen nachweisbar sind, die vielleicht, ja zum Theil höchst wahrscheinlich dieselbe Ausdehnung hatten, wie der Amazonenfries, und daß alle diese Reliefe wiederum durch die Reihen von zum großen Theile kolossaleu Statuen tief in den Schatten gestellt und zur Bedeutung von Beiwerken hinabgedrückt wurden. Da darf es denn nicht Wunder nehmen, wenn wir im Friese hier und da weniger durchdachten und vollendeten, vielmehr rasch hingeworfenen Compositionen begegnen, die bei einer weniger umfangreichen Arbeit vielleicht vermieden worden wären.

Von dem Einflusse, den trotz ihrer untergeordneten Stellung die Amazonenreliefe auf die Kunst ausgeübt haben, legen späte Monnmente ein Zeugniß ab. Sowohl in dem Friese des Artemistennyels von Magnesia, der weit spüter als das Gebäude, und zwar zum Theil in der ersten Kaiserzeit, zum Theil erst im dritten Jahrhundort vollendet wurde, und der sich jetzt in Paris befindet (abgeb, b. Clarne Mus. des seulpt, Il, pl. 117 C—J.), wie namentlich in dem berthunten und sehinen, ungewiß ob bei Ephesos oder in Attika gefundenen Sarkophug in Wien (Xr. 1617<sup>23</sup>) der in die beste römische Kunstzeit angestetz werden darf, ist mehr als eine Gruppe aus dem Maussollenmfriese entnommen, namentlich wiederholt sich hier die rückflungs auf dem Pfrede sitzeade Amazone.

## Anmerkungen zum fünften Capitel.

- 1) [8, 93.] Vergl. Archaeol. Zeitung von 1882, 40, Sp. 67 ff. Hier hat Treu erwiesen, daß die Statnen stehend dargestellt waren und daß daher die Vernuthung v. Dahns in den Ann. d. Inst. von 1879 p. 195 sq., die in den Mon. d. Inst. XI, tav. 11 abgebildete sitzende Statne des Museo Turlonia sei eine Copie der Mutter Alexanders, Olympias, hinfüllig ist.
- [8, 93.] Vergl. O. Jahn in den Nuovo Memorie d. Inst. p. 21 sqq. mit Taf. I, Nr. 12 und meine Kunstmythol. des Zeus S. 54 f.
  - 4) [S. 93.] Vergl. Jahn a. a. O. p. 23, m. Kunstmythol, des Apollon S. 97 f.
- [5] (8. 94). Vezgl. m. 8Q. Nr. 1936 mit der Anmerkung. Dem Versache von Winter im Jahrthuche ac archaeol. Inst. von 1892, 7, 8. 16 ift, den Apullon von Berlevelers auf rie Work des Loccharves unrückruführen bin ich in den Situngsberichten der K. Stehe, Ges. d. Wiss, von 1893 8, 33ff, entgegengesteren. Mit der Art, vis Klein n. a. O. 8. 72 die Statte des Autolykos mit Pluius und entgegen den Auführungen von Urliche (Archaeol. Zig. von 1856), 44, 8. 26 d. Chrest. Plin. 8, 327 ils ein Werk des Locchares un rechtfertigen aucht, kann ich mich in keiner Weise einverstaaden erklären. "Sein Ende als Opfer der Tyranzei der Preifig wie seine litterarieche Verberrlichung durch Kroopbon" waren gewill zicht genügende Gründe, wie Klein meint, "ihm auch in späterer Zeit ein Deukmal zu setzen neben dezen den Mittiden und Themitolder," die dem doch zugan andere Luete waren, als Autolykos, dem 150–160 Jahre nach seinem Tode eine Status gesetzt zu sehn doch mehr als auffallted sein wärde. Die Status waren, den Matchel auf verführen den Status gesetzt zu sehn doch mehr als auffallted sein wärde. Die Status waren, den Rut one Status gesetzt zu sehn doch mehr als auffallted sein wärde. Die Status waren, de Rut one Status gesetzt zu sehn doch mehr als auffallted sein wärde. Die Status waren, de Rut one Status gesetzt zu sehn doch mehr als auffallted sein wärde. Die Status waren, den Rut one Status gesetzt zu sehn doch mehr als auffallted sein wärde. Die Status waren felt verführe den der Status gesetzt zu sehn doch mehr als auffallted sein wärde. Die Status waren, den Auft zu. 7.
- (6) (S. 95), Archaeolog, Beirfage' S. 18 ff., vergl. Helbig, Ann. d. Inst. von 1967, p. 250 app. n. neine Griche, Kanstuythol. 11, S. 2015, fi. ein Text angeführen Exemplare der verschischens Classen der Ganymelse-larbellungen sind in meinen Atlas der griech Kunstmythol. Tat. VIII unter Nr. 4 Vatisana, Nr. 6 (S. Marcon i Verselig, Nr. 16) (Romantaksablat in Thesadonike) abgebüldet, die in Parallele gestellten Leladantellungen κ. daselbst unter Nr. 1, 2 und 17, 18, 22. Vergl. dassi im Text 8. 4000.
  - [S. 97.] Siehe Arkr. dogazok. von 1891, S. 34 f. u. S. 55 ff.
- [8] [8, 97.] Siebe Schreiber in den Mitth. des archaeol. Inst. in Athen von 1885, 10, 8, 388 Ann. 1.
- (9) [S. 78] Vergl, m. Anfasta Über ciniqe Apollonotatuen berühmter griech Künstler in den Sitzangsheritende er K. Sielse, G. divis, von 198/S. S. 9ff. mit Tal. [J. 78, 13, 14]. Ib. 15. Die Annicht Kleins in den Arch-rejur, Ritth. a. Obt. von 1881, 5, 8, 94 Ann. 30, diese Skatae eri aus der Lüdse der Werte des Bryaxis un strachen, durfte durcht de mit der Die schreibung im Wesentlichen übereinstimmenden Münzen, die sicher ein Werk des 4. Jahr-hunderts wiederpehen, wilderlegt sein.
  - 10) [S. 98.] Vergl. Bruun, Künstlergesch. I, S. 384 ff., Kroker, Gleichnamige Künstler,

Lpz. 1883, S. 20 f., Michaelis im Jonra. of hell. stud. 1885, 6, S. 280 ff., Schreiber in den Mitth. des archaeol. Inst. in Athen von 1885, 10, S. 388 Anna. 1.

11) [S. 98.] S. meine Griech. Kunstmythol. Zens S. 305 ff., Lafaye, llist. du culte des di-

vinités d'Alexandrie hors l'Egypte p. 16, 248, 265. 12) [8, 98.] Vergl. Löwy, Inschr. griech. Bildhauer zu Nr. 83, 103 a. und 541.

13) [S. 99.] Vergl. die in der Anmerkung zu Nr. 1177 meiner SQ. angeführte Litteratur, der neuestens Baumeister in s. Denkmülern 11, S. 893 ff. hinzuzufügen ist.

14) (S. 99.) Vergl. Urlichs, Skopas S 171 ff., Baumeister a. a. O.

15) [S. 99.] Wiederholt ist diese Beschreibung in Urlichs' Skopas S. 202 ff. und beigefügt ist ihr die der von Newton gefundenen Platten.

[16] [S. 99.] A history of discoveries at Halicarnassus, Cnidus and Branchidae. By C. T. Newton, assisted by R S. Pullan. Lond. 1862. Part. 1, mit dem Atlas u. d. T. Discoveries n. s. w. Vol. I, 97 Tafein. Vgl. anch Newton, Travels and discoveries in the Levant, Lond.

1865 Vol. 2, und siehe Urliehs, Skopas S. 172, Note \*\*.

t7) [8, 100.] Plinius hraucht von den Künstlern den Ausdruck: "caolavere Mausoleum" und: "ab oriente caclavit Scopas" u. s. w. Während man diesen Ausdruck früher nuf Reliefbildnerei bezog, sucht Stark im Philol, XXI, S. 460 ff, ausführlich darzuthun, "caelare" bedente "fein ausarbeiten". So liegt die Sache nnn wohl nicht, vielmehr läßt sich nicht bezweifeln, daß Plinius die Ansdrücke enelare und caelatura grude wie torentice außer in einem engern auch in dem weitern Sinne von plastischer Kunst, Bildhauerei überhaupt gebraucht, s. Oehmiehen, Pliuian, Studien S, 191 f, und vergl. Bd. I, S. 372 Anm. 51. Danach hat Plinius in unserer Stelle gewiß nichts Anderes sagen wollen als: der plastische Schmuck des Maussolleums rühre von den vier Künstlern her, und zwar derjenige an der Ostscite von Skopas u. s. w.

18) [S. 100.] Vergl. auch Urlichs, Skopas S, 189; "Von jenen (den plastischen Monumenten) sind die einzigen, über deren prsprüngliche Aufstellung mit Sicherheit gesprochen werden kann, die Reste der Quadriga" u. s. w.

19) 8. 105. Abgeb, in einem Atlas der Griech. Kunstmyth. Taf, XX Nr. 1.

[20] [S. 106.] Sitzungsberiehte der K. Bayr. Akad. von t882 S. 114 ff. teh bemerke, daß sowohl Murray, Hist, of greek sculpt, 112 p. 295 wie Baumeister in s. Denkm. 11, S. 897 nicht mit Brunn die Hand von 4 Künstlern, sondern höchstens die von zweien anerkennen, während mir die 4 Serien in überzeugender Weise nachgewiesen zu sein scheinen, ohne daß ich mich freilich mit der Charakteristik der einzelnen Meister und der Zurückführung der einzelnen Serien auf sie einverstanden erklären könnte. Tren hat in den Mitth. des archaeol. Inst. in Atheu von 1881, 6, S. 4t2ff, nach Newton, Discoveries etc. II, S. 100 u. 232, Travels and discoveries etc. 11, S. 95 f. sohr gute Gründe dafür angeführt, daß die von litrunn dem Bryaxis gehörenden Platten vielmehr dem Skopas zugeschrieben werden müssen. S. auch Berichte der K. Sächs, Ges. d. Wiss, von t803 8, 39,

2t) [S. 110.] Vergl, v. Sacken and Kenner, Die Samminngen des K. K. Münz- und Antikencabinets, Wien 1866, S. 41 f., wo auch die Abbildungen angeführt sind. In Betreff des diesem Sarkophag anzuweisenden Datums wird die Ansicht der Herren v. Sacken und Kenner. die ihn in Phidias' Zeit setzen, sehon durch seine Abhängigkeit von dem Maussolleumsfriese widerlegt; wenn ihn aber Urlichs, Skopas S. 2t3 in Übereinstimmung mit Steiner, Der Amazonenmythus in der ant. Plastik S. 112, and zwar "gewiß" in die Diadochenzeit ansetzt, so mnfl ich mich dagegen mit Friederichs, Bausteine u. s. w. S. 479 (vgl. Friederichs-Wolters Nr. 1822) einverstanden erklären, wenn er bemerkt: "es ist weder von diesem noch von ingvud einem andern der hisher bekannten Sarkophage mit Sicherheit nachznweisen, daß sie der Blüthezeit der Kunst nuch nur nahe stehen".

## Sechstes Capitel.

Sonstige attische Künstler und Kunstwerke. Söhne und Schüler des Praxiteles. Polyeuktos. Euphranor.

So wie die im vorigen Capitel besproehenen Künstler sieh wesentlich um Skopas grappirten, so hatte auch Praxiteles in Athen cinen Anhang von theils unmittelbaren Schülern, theils solchen Künstlern, bei denen die Anregung durch seine Kunst mehr oder weniger deutlich zu Tage tritt. Unter den eigentlichen Schälern des großen Mannes verdienen seine Söhne Kephisodotos und Timarchos, die vielfach zusammen arbeiteten, den Ehrenplatz um so mehr, als Plinius den erstern als den Erben der Kunst seines Vaters bezeichnet. Als die Zeit ihrer Blüthe nennt derselbe Schriftsteller die 121. Olympiade (296 v. n. Z.), doch dürfen wir ihre Wirksamkeit rückwärts bis bald nach Ol. 114, 2 (323, s. SQ. Nr. 1333) und vorwärts vielleicht, wenn die Nachricht bei Tatian (SQ, Nr. 1341) über ein Porträt der Myro von Byzanz, die um Ol, 124 blühte, richtig ist, bis um Ol, 124 (284) ausdehnen 1); von ihren Lebensumständen wissen wir nichts, und für die Erkenntniß ihrer künstlerischen Bedeutsamkeit sind wir außer auf rühmliche Erwähnungen allgemeiner Art auf ihre Werke angewiesen, von denen wir leider größtentheils nur die Namen kennen. Unter dieseu Werken, und zwar unter den von beiden Brüdern zusammen gearbeiteten, finden wir zunächst etliche Porträtstatuen erwähnt, aus denen wir für den Charakter der Künstler schwerlich bündige Schlüsse abzuleiten vermögen, so anßer einer von den Künstlern selbst aufgestellten Statue ihres Oheims Theoxenides, die hölzernen Bilder des Redners Lykurgos und seiner drei Söhne, mit denen diese nach dem Tode des Lykurgos (Ol. 114, 2) geehrt wurden, eine Statue einer Unbekannten, von der wir nur die Basis mit der Künstlerinschrift besitzen 2) und außer von Plinius summarisch angeführten Statuen von Philosophen (in Erz), unter denen wir Porträts älterer Männer in bürgerlicher Tracht zu verstehn haben, nach der oben schon berührten Nachricht die marmornen Bilder zweier Dichterinnen, der Myro von Byzanz und der Anyte von Tegea, Werke des Kephisodotos allein, die, da sie gleichzeitige Personen darstellten, mit den Charakterbildern bedeutender Persönlichkeiten früherer Zeit, dergleichen wir von mehren Bildhauern kennen, kaum in eine Reihe zu setzen sein dürften. Von großer Bedeutung dagegen würde eine durch einen neuern inschriftlichen Fund bekannt gewordene Arbeit beider Brüder auf diesem Gebiete, die im athenischen Dionysostheater aufgestellt gewesene Statue des Komödiendichters Menaudros 3) sein, wenn sich erweisen ließe, daß die vortreffliche Statue dieses Dichters, die eine Zierde der Galeria delle statue des Vatican bildet, mit dem Werke des Kephisodotos und Timarchos identisch sei. Pervanoglu hat für diese Identität eine Reihe von guten Gründen angegeben, denen aber dennoch nicht unerhebliche Bedenken gegenüberstehn. Diese dürften nicht sowohl in dem Umstande zu suchen sein, daß die unter dem Reduer Lykurgos bedeutend

früher (um Ol. 109, 344. oder 110, 340) in demselben Theater aufgestellten Statuen der drei großen Tragiker von Erz waren, während der vaticanische Menandros von pentelischem Marmor ist; denn daß dessen Statue zu ienen ein Gegenstück gewesen und daß sie deshalb von gleichem Material hätte sein müssen, sagt uns Niemand und die Anwendung verschiedener Materialien zur Decoration eines Theaters hat an sich nichts Auffallendes. Wohl aber steht Folgendes im Wege. Erstens bildet das augenscheinliche Gegenstück zum Menandros der auch ietzt im Vatican als solches jenem gegenüber aufgestellte Poseidippos, der letzte bedeutende Dichter der neuern Komödie, der ein Jahr nach Menandros' Tode seine Stücke aufzuführen begann. Pausanias aber sagt, daß außer Menandros keiner der zu Ruhm gelangten Komödiendichter im athenischen Theater eine Statue gehabt habe, wohl aber mehre der unbedeutenderen. Sollte er Poseidippos zu den letzteren rechnen? Und zweitens ist die aufgefundene Basis in Athen mit Menandros' Namen etwas zu klein für den vaticanischen Menandros (iene mit dem verstoßenen Carnies auf 1 m. 17 Länge und 0.67 Breite berechnet, der Plinthos der Statue dagegen 1 m. 20 lang und 0,75 breit). So lockend daher auch die Identificirung der vaticanischen Statue mit dem Werke der Söhne des Praxiteles, so würdig sie in ihrer überaus lebensvollen Auffassung sein mag, von der Hand so trefflieher Meister herzurühren, so wird man sich doch nicht entschließen dürfen, sie ihnen zuzusehreiben.

Die übrigen Werke beider Brüder, eine Statue der Enyo im Arestempel in Athen und ein Kadmas <sup>4</sup>) in Theben, sowie die von Kephisodosa alleit gezabeiteten, die Leto, die mit der Artemis des Timotheos neben Skopas' Apollon im Nemeseion von Rhannaus und spitter im palatinischen Apolletenpel in Rom (s. oben S. 28) stand, eine Aphrodite, ein Asklepios und eine Artemis, sämmatlich spiter in Rom; ferner die Gruppe des Honoenden Zeus zwiselnen der Figur der Statugötfich er Megale Polis und der Artemis im Tempel des Zeus Soter in Megalopolis, ein Werk, das man bisher dem ültern Kephisodotos zugeschrieben hatte<sup>5</sup>) und an dem in Kinstlet Xenoph on des Kephisodotos Mütarbeiter war, diese Werke gehören dem Kreise der idealeu Gegenstände an. Und dies wird man auch von einem besonders berühnten Symplegma in Perganous sagen mütssen,

Es kann nicht lebhaft genug beklagt werden, daß wir von diesen Werken nur die Namen wissen und deshalb außer Stande sind, über den Knnstgeist, der in ihnen lebte, mit Bestimmtheit abzusprechen, und zwar besonders deswegen, weil diese mangelhafte Kenntniß der Waffe einen Theil ihrer Schärfe benimmt, die gegen die erhoben werden muß, die den Kunstcharakter des Kephisodotos alle in nach dem Symplegma in Pergamon bestimmen zu dürfen glauben, ja die so weit gehn, Kephisodotos nur iu diesem einen Werke als den Erben der Kunst seines Vaters anzuerkennen, und die von dieser Basis aus sieh für berechtigt halten, auf die Kunst des Praxiteles, und zwar in Bauseh und Bogen, einen verdächtigenden Blick zurückzuwerfen. Dies Symplegma (eigentlich: Versehlingung, d. h. eine Gruppe in einander verschlungener Figuren) nämlich, das Plinius als besonders berühmt bezeichnet, ist nicht wie man früher glaubte, in der Ringergruppe in Florenz, die man eine Zeit lang mit der Niobegruppe verband, wiederzuerkennen, sondern dies Symplegma war, wie Welcker 6) bewiesen hat, erotisch sinnlieher Natur und von einer solchen Weichheit der Behandlung, daß, wie Plinius, wohl ohne Zweifel nach einem Epigramm sagt, die Finger der einen Person

Overbeck, Plastik. Il. 4. Auf

dem Körper der andern eher wie in Fleisch als wie in Marmor eingedrückt schienen. Die Personen der Gruppe können wir nicht errathen, obgleich es möglich wäre, an eine mehrfach wiederholte Gruppe eines mit einem Hermanhroditen ringenden Satyrn 7) zu denken. Aber seien sie diese oder andere, das Eine dürfen und müssen wir als feststehend betrachten, daß die Gruppe üppig sinnlich, vielleicht laseiv war. Daß sie aber "der Ausdruck bloßer Wollust" gewesen sei, ist darum nicht nöthig, vielmehr darf eben so wohl angenommen werden, daß ihre bobe Vorzüglichkeit zum Theil wenigstens auf dem gelungenen Ausdruck der sinnlich erregten Leidenschaft beruhte. Nicht bestimmt genug aber kann man sich gegen die Worte aussprechen, die ein Mann wie Welcker in Beziehung auf diese Gruppe gebraucht, sie sei "als Wirkung und Fortschritt eine merkwürdige aber natürliche Ausartung der Kunst des Praxiteles." Der Kunst des Praxiteles! das heißt der ganzen Kunstrichtung des Meisters in dem innersten Kern ihres Wesens, der danach zu bestimmen wäre, daß ein erotisches Symplegma als seine Wirkung und seine natürliche Ausartung erscheint! Erinnert man sieh aber der Werke des Praxiteles in ihrer ganzen reichen Mannigfaltigkeit, gedenkt man auch nur des Hermes oder der Niobegruppe, von der die Alten nicht entscheiden konnten, ob sie von Skopas oder Praxiteles war, so wird man wohl fühlen, daß, wenn die Gruppe von Kephisodotos mit der Kunst des Praxiteles zusammenhangt, wenn er auch in ihr als der Erbe der Kunst seines Vaters erscheint, in dieser nur einzelne Seiten, einzelne Keime vorhanden sind, als deren Frucht und Ausartung das Werk des Sohnes betraehtet werden kann. Daß diese vorhanden waren mag man zugeben, zu läugnen aber ist, daß sie die Kunst des Praxiteles als solche bestimmen. Auch ist es Willkür, Kephisodotos nur in dem Symplegma oder wesentlich in diesem als den Erben der Kunst seines Vaters hinzustellen. Denn schon das trockene Verzeichniß der anderen Werke des jüngern Meisters genügt, um uns zu beweisen, daß Kephisodotos weit davon entfernt war, in Sinnlichkeit und Üppigkeit versunken zu sein. Oder wie vertrüge sich mit einer solchen Richtung die Statue der Envo, der Kampfgenossin des Ares, der Göttin des Schlachtengetümmels, wie, um von dem nicht ganz sichern Kadmos zu schweigen, vertrüge sich mit Sinnlichkeit und Uppigkeit die Statue einer Leto, einer Artemis, eines Asklepios. eines Zeus, Werke, die Kephisodotos ohne Mitwirkung seines gewiß unbedeutendern aber vielleicht viel moralischern Bruders Timarchos schuf, Werke, die den Römern bedeutend genug schienen, um sie allesamt nach Rom zu schleppen und dort in Tempeln und Hallen aufzustellen? Das sind Arbeiten, die zum Theil selbst den Gegenständen nach mit Werken des Praxiteles übereinstimmen, und auf die wir den Geist praxitelischer Kunst, andere ihrer Seiten, grade so gut übergegangen denken dürfen, wie die Keime des Sinnlichen in ihr im Symplegma in ausgearteter Fortbildung erscheinen. Und wenn wir Praxiteles als den vorzüglichsten Bearbeiter des Marmors gepriesen finden, sollen wir dann nicht glauben dürfen, daß Kephisodotos, in dessen Symplegma der Marmor wie Fleisch erschien, auch in dieser technischen Beziehung der Erbe der Kunst seines Vaters war? Das kann Niemand bestreiten; und demgemäß erscheint die Beschränkung dieser Erbschaft auf das was in dem Symplegma Anstößiges ist, als eine willkürliche Dentung des Zeugnisses des Plinius über Kephisodotos, und nicht besser begründet sind die nachtheiligen Sehlüsse über die Kunst des Praxiteles, die auf dieser willkürlichen Deutung beruhen.

Von dem schon oben als Mitarbeiter des Kephisodotos in Megalopolis genannten Xenophon, der vielleicht, nach Diog, Laert, 11, 59 (SQ. Nr. 1144) Parier war, während man den Bruder des ältern Kephisodotos in ihm gesucht hat 8), war im Heiligthum der Tyche in Theben nach Pausan, 9, 16, 1 (SO, Nr. 1142) zum Theil (Gesicht und Hände) das Bild der Göttin mit dem Knaben Plutos im Arme, deren Gestalt der thebische Künstler Kallistonikos gearbeitet hatte. Das Thema erinnert lebhaft an des ältern Kephisodotos Eirene mit dem Plutoskinde (oben S. 8 f.) und man darf sich nicht wundern, daß man das Werk bisher in dessen Zeit gesetzt hat, bis man über den Urheber der Gruppe in Megalopolis aufgeklärt wurde.

Von sonstigen unmittelbaren Schülern des Praxiteles ist uns nur einer, Papylos, hekannt, wenn dieser nicht vielmehr ein Schüler des Pasiteles (aus Pompeius' Zeit) und der Name des Meisters entstellt überliefert ist<sup>9</sup>). Und auch von diesem kennen wir nur ein Werk, eine Statue des Zeus Xenios (des gastfreundlichen, Schützers der Gastfreundschaft), die Pollio Asinius besaß, aus der wir aber über seine Kunstrichtung nichts entnehmen können.

In dem Zeitalter zwischen dem Ende des peloponnesischen Krieges und der Herrschaft Makedoniens lebte in Athen, wie wir theils aus litterarischer Überlieferung, theils ans Inschriften nachzuweisen vermögen, außer den im Vorstehenden näher behandelten noch eine nicht unbedeutende Zahl von Künstlern, von denen wir aber allermeist nur die Namen oder neben diesen aus flüchtigen Notizen ein paar Werke kennen. Eine vollständige Liste dieser Künstlernamen 10) mitzutheilen dürfte wenig angemessen erscheinen, es muß genügen auf die Thatsache, daß um diese Zeit Athen noch eine ganze Schar tüchtiger Bildhauer aufzuweisen hatte, während aus der folgenden Periode nicht ein einziger bedeutender attischer Künstler bekannt ist, hingewiesen und mit allem Nachdruck auf ihre kunsthistorische Bedeutung aufmerksam gemacht zu haben. Nur noch einige Bildhauer, deren künstlerische Individualität entweder schärfer hervortritt oder deren Werke aus verschiedenen Gründen Interesse erregen, werden näher zu betrachten sein.

Eines erhaltenen Kunstwerkes wegen muß der Künstler Polyeuktos von Athen genannt werden. Von ihm war die Erzstatuc des Demosthenes, die Ol. 125, 1 (280) auf Antrag des Schwestersohnes des Demosthenes, Demochares, dem großen Redner errichtet wurde. Es ist von mehren Seiten die Vermuthung ausgesprochen worden, daß die vortreffliche, durch ihre realistische Formenbehandlung merkwürdige und durch ihre scharfe Charakteristik der Persönlichkeit ausgezeichnete Statue des Demosthenes im Braccio nuovo des vaticanischen Museums cine Marmornachbildung des Werkes von Polyeuktos sei, wobei man voraussetzte, daß die jetzt mit einer Schriftrolle in den Händen ergänzten Unterarme falsch restaurirt und, wie dies von Polyeuktos' Statue bezeugt ist, mit in einander gefalteten Händen zu ergänzen seien. Gegen die Annahme, die Restauration mit der Rolle sei unrichtig, wurde geltend gemacht, daß bei einer genauen, nur noch vorzüglichern Replik der vaticanischen Statue im Besitze des Lord Amherst (jetzt Lord Sackville) zu Knole in Kent die eehten alten Hände mit der Schriftrolle erhalten seien. Von anderer Seite wird dies jedoch bestritten und werden die Hände auch des englischen Exemplars als ergänzt bezeichnet. Doch hat eine neueste und genaue Untersuchung diese Behauptung als irrig und die Hände des englischen Exemplars mit des Rolle als echt erwiseen<sup>13</sup>). Und so wird man an eine Umarbeitung des Motivs der Originalstatue des Polyvuktos in den beiden erhaltenen Exemplaren denken müssen, wenn man es nicht vorzieht, diese auf ein anderes, nus unhekaantes Original zurdekzuführen. Die Umarbeitung würde, wie auch Michaelis annimatt, in einer Periode erfolgt sein, in der Demosthenen sicht sowohl als Reduer denn als Schriftsteller aufgefaßt wurde, dem das Attribut der Schriftrolle nicht fehlen durfte. Wie genau die Umarbeitungen stültisteh dem Original ent-sprechen, Können wir nicht sagen, doch machen sie (wenigstens die vatieanische) durchaas des Eindurches sitigeteruer Copien.

So wie die Danstellung der attischen Kunst mit der Besprechung eines nicht von Geburt attischen Meisters eröffnet wurde, muß sie mit der eines Künstlers sehließen, der, ebenfalls nicht Attiker von Geburt und auch in seiner Kunstrichtung nicht so attisch wie Skopas, vielmehr zwischen der attischen und der peloponnesischen Kunst gewissermaßen in der Mitte stehend, doch nur hier passend seine Stelle finden kann, Euphranor, der, gebürtig vom Isthnos (aus Korinth?) und nach Plinius blähend von (I.) (364) bis in die Jünglingsjahre Alexanders (etwa bis 330), vielfach in Athen thätig war und dort als Maler wie als Bildhamer bedeutende Werke hinterließ.

Aber nicht allein als Maler und Bildner that sieh Emphranor hervor, sondern "er arbeitete, wie Plinius sagt, im Metall und Marmo, bildtet statursiene Kolosse und arbeitete Reliefe, und sehrieb Bucher über Symmetrie und Yarben, gelehrig und thätig vor Allen, in jeder Art ausgezeichnet und von immer sich gleich-bleihendem Verttienste", weshalb ibn Quintilian, wöhl nicht allen treffend, mit Cever ols analoger Erseheinung auf dem Gebiete der Litteratur vergleicht.

Unter den statuarischen, in Erz ausgeführten Werken des Euphranor finden wir zunächst mehre Götterdarstellungen, die mit Werken auderer attischer Künstler den Gegenständen nach übereinstimmen, eine Athena, eine Leto mit den neu geborenen Kindern auf den Armen, die zu Plinius' Zeiten im Tempel der Concordia aufgestellt war, das Tempelbild des Apollon Patroos in dessen athenischem Heiligthum, einen Dionysos, einen Hephaestos, der sich aber von dem des Alkamenes dadurch unterschied, daß bei ihm das Hinken gar nicht angedeutet war, endlich einen Agathodaemon (Bonus Eventus) mit einer Schale in der Rechten. Ähren und Mohn in der Linken. Von diesen Götterdarstellungen des Euphranor köunen wir bisher nur eine in erhaltenen Nachbildungen nachweisen, und zwar auch nur vermuthungsweise, aber doch mit Wahrscheinlichkeit, wie dies scharfsinnig nachgewiesen worden ist 12). Es handelt sich um die Leto mit den Kindern Apollou und Artemis auf den Armen. Diese erscheint auf den Erzmünzen einer Anzahl kleinasiatischer Städte (daruuter auf einer Münze von Ephesos in der Imhoof-Blumer'schen Sammlung in Winterthur Fig. 172b, mit Namensbeischrift) in einem Typus, der, trotz mancherlei Abweichungen in Einzelheiten, in den Hauptsachen in allen Exemplaren so sieher übereinstimmt, daß ihm nur ein gemeinsames Vorbild zum Grunde liegen kann. Derselbe Typus kehrt aber (nm von einigen weniger genauen Wiederholungen zu schweigen) in zwei Marmorstatuetten in Rom wieder, von denen die eine (Fig. 172a.) im Museo Torlonia, die andere im capitolinischen Museum aufbewahrt wird. Auch diese beiden Statuetten stimmen, trotz Verschiedenheit der Arbeit, nicht allein in den Hauptsachen, sondern bis in Einzelheiten der Gewandfalten mit einander überein und sind gewiß von

einem Original copirt, das mit Wahrscheinlichkeit mur in einem beleuttenden in Rom anfgestellt gewesenem Werke gesnelt werden kann. Ein solches war die Gruppe des Euphranor, von der allerdings nicht feststeht, daß in ihr die Seene alargestellt war, am die sich die erhaltenen Monumete beziehn, nämlich Letos Flucht vor dem Pythondrachen, den nach einer Gestalt des Mythus von Apollous Drachenkample dieser schon als Kind auf dem Arme der Mutter erlegt haben soll. Wohl aber steht fest, einerseits daß dies sehr wohl das Thema der Gruppe des Euphranor gewesen sein kann und andererseits, daß dies after von einer in



Fig. 172. Leto mit den Kindern nach Euphranor. a) Statuette im Museum Torlonia, b) Münze von Ephesos, c) Münze von Stectorium.

Delphi aufgestellt gewesenen Gruppe eines unbekannten Künstlers von keiner anadern uns bekannten Darstellung der Leto mit ihren Kindern gilt, da diese entweder Apollon und Artemis erwachsen zeigen (wie die Gruppen des Praxiteles oben S. 38 Nr. 22 u. 4.) oder der mit dem Scepter ausgestattelen Leto die Amme Ortygia beigesellen, die die Kinder auf den Armen trägt (wie dies in der Gruppe des Skopas oben S. 17 der Fall way. Eines bedeutenden Künstlers aber erscheint die Erfindung durchaus würdig und auf eine Eustschung in guter Kunstzeit läßt die Gewandbehandlung noch au der Statutet Torlonis echließen, wenneheich diese nicht ausreicht, unu uus eine volle Vorstellung von der Schönheit des Originals zu geben oder vollends, um uns über den hesondern Stil Euphranors aus ihr ein Urteil zu hilden 13). Aus einigen der uuter sich übereinstimmenden Münzen ergiebt sich, daß der kleine Apollon, d. h. das auf dem linken Arme der Mutter sitzende Kind, in Übereinstummung mit dem der Gruppe zum Grunde liegenden Mythus bogenschießend dargestellt war und demgemäß mit einer lebhaften Drehung des Körpers nach außen auf dem Arme sitzt, während sich die, auch in den erhaltenen Gewandresten von dem Bruder unterscheidbare kleine Artemis ruhiger sitzend am Gewande der Mutter festhält. Die Darstellung der Gruppe auf kleinasiatischen Münzen lüßt voraussetzen, daß sich das Original, ehe es nach Rom versetzt wurde, in Kleinasien befunden habe, am wahrscheinlichsten in Ephesos, wo auch ein herühmtes Gemälde des Euphranor war. Es liegt nahe, an den Tempel des Apollon Pythios in der Hafenstadt von Ephesos als deu ursprüngliehen Aufstellungsort zu denkeu, während die anderen kleinasiatischen Städte den Typus für ihre Münzen annahmen, um auf die bei ihnen bestehenden pythischen Spiele hinzudenten.

Von den übrigen Götterhildern des Euphranor wissen wir hisher Nicheres nicht, dagegen sagl Plinius von seiner Statue des "Alcaxande Parks", daß man in ihr Alles zugleich erkannte, den Schiebsrichter der Göttinnen, den Liebhaber der Helena nud den Mörder des Achilleus, ein Lob, auf das noch näber zurück-zukomnen sein wird. Neben diesem einen Heroenbilde finden wir zwei allegorische Figuren, eine von der "Tapferkeit" (Arceb bekränze "Hellas"), beide kolossal, zwei wahrscheinliche Porträtistatuen, die einer Priesterin mit dem Tempelschlüssel, nach Plinius von vorzüglicher Schähnicht, und eine "bewunderden und anbetende Fraut", wie derselbe Autor das zweite Werk beziehnet; endlich die Porträtis Philipps und Alexanders von Macketonien auf Viergespannen schend und noch andere Vier- und Zweigespanne, so daß Euphranors Kunst ziemlich alle Kategorien der Gegenstände vom Götterhilde bis zur Thierdarstellung unfaßte.

Aus den Gegenständen allein also würden wir Euphranors überwiegeule Kunstrichtung schwerlich feststellen können; glücklicher Weise fehlen nus dagegen über ihn nicht die Urteile der Alten und sonstige Winke, die uns jedoch veranlassen, auch auf die Thätigkeit des Künstlers als Maler einen, wenngleich flichtligen Blüc zu werfen.

Als soleher lag nach den Andeutungen der Alten sein Hauptereilenst im Formalen, im Kräftigen Naturalismen und in Neuenungen der Proportionen. Die körperliche Imposauz und Tüchtigkeit der Heroen hat er nach Plinius zuerst genügend dargestellt, und er selbst rähmte von seinem Theseus, gewiß hezeichnend genug, er sei mit Rindfleisch, der des Parrhasios mit Rosen genührt. In Beziehung auf die Proportionen wandte er zuerst die schlankeren Verhältnisse au, durch die Lysippos dem Polyklet und den ülteren Künstlern gegenüber sich auszeichnete, ohne jedoch das neue System vollkoumen durchzuführen; denn, indem er den Rumpf sebhanker darstellte, ließ er Kopf und Glieder in den altew Verhältnissen, wolmten diese Thelie zu sehwer und michtig erschienen.

Bleihen wir zunächst bei dieser einen Seite des künstlerischen Strebens Euphranors stebn, so wird es ohne Zweifel erlaubt sein, die Eigeuthunliehkeiten, die bin als Maler charakterisiren, auch auf seine Thätigkeit als Bildner zu übertragen. Und da werden die Worte des Plinius in Beziehung auf deu Paris des Euphranor, die übrigens offenbar wiederum auf einem Epigramm beruhen, einfach darauf zu beziehn sein, daß Euphranor den Sohn des Priamos nicht als einen Weichling, sondern trotz aller blühenden jugendlichen Schönheit, die den Gedanken an den Richter der Göttinnen und den Liebhaber der Helena wach rief, doch mit der frischen Kraft und Tüchtigkeit darstellte, die daran erinnerte, daß Paris auch der Mann war, dessen Pfeil den Peliden fällte. Eine solche Auffassung der Aufgabe liegt keineswegs fern, sondern ist in dem Doppelnamen Alexandros-Paris gleichsam gegeben, ja sie wird durch die Geschichte von Paris' ganzem Leben 14) so sehr gefordert, daß man sagen muß, erst eine beide Elemente in sich vereinigende Bildung stelle den ganzen Paris dar. Wenn daher von anderen Seiten die verschiedenen Eigenschaften des euphranorischen Paris vielmehr in einer Mischung verschiedenen Ausdrucks im Gesichte gesucht worden ist, so muß, bis einmal ein antiker Kopf mit einer derartigen Mischung verschiedenen Ausdrucks zum Vorschein kommen wird - bisher giebt's dergleichen nicht an der Richtigkeit dieser Erklärung gezweifelt werden, grade so gut, wie, trotz Allem was darüber gesagt ist 15), der mit diesem Paris in Parallele gezogene famose Demos von Parrhasios, der zugleich wüthend und sanft, tapfer und feige, großmüthig und neidisch u. s. w. ausgesehn haben soll, wenn man die Lösung des Räthsels nicht in der Darstellung eines Volkshaufens suchen will, als ein Wahngebilde erscheint, das auf einem in plinianische Prosa umgesetzten arg übertreibenden und mehr witzig als wahr zugespitzten epigrammatischen Einfalle beruht.

Was aber die Proportionsneuerungen anlangt, so erscheint in ihnen Eaphranor, sofern er sie auch als Bildner festhielt, als Vorläufer des Lysippos, der das von Euphranor gleichsam versuchsweise Begonnene fortsetzte und mit bewußter Consequenz zu einem völlig neuen, in sich vollkommen harmonischen Systeme vollendete.

Wenden wir uns nun zu der mehr innerlichen Seite der Kunstleistungen Euphranors, so liegen unter seinen Gemälden wie unter seinen Statuen augenfällige Beispiele vor, die zeigen, daß er auch in feinem seclischen Ausdruck Hervorragendes leistete. Von seinen Gemälden sei hier nur auf den Odysseus verwiesen, wie er, um nicht mit nach Troia ziehn zu müssen, sich wahnsinnig stellte, und den Euphranor mit dem die List durchsehauenden Palamedes und mit nachdenklichen Zuschauern zusammen gruppirt hatte. Hier ist offenbar eine große Mannigfaltigkeit des seelischen Ausdrucks Grundbedingung, und nur wer sich hierin Meister wußte, konnte mit Hoffnung auf Erfolg einen solchen Gegenstand malen. Wenngleich wir nun auch außer Stande sind, in den plastischen Schöpfungen Euphranors äbnliche Richtungen und Verdienste nachzuweisen, da die Alten uns über sie nichts Näheres sagen und uns von seiner pathetisch bewegten Leto mit den Kindern in den Copien der Kopf fehlt, so wird doch das sieher Erkannte genügen, um uns Euphranor als einen Künstler zu zeigen, der das Streben nach der Darstellung des bewegten Gemüthes mit den früher besprochenen attischen Meistern theilt, während wir das eigentlich Pathetische unter seinen Statuen nur in dem Hauptmotiv der Leto nachweisen können. Auch die Richtung auf das Ideale erscheint bei ihm weniger bestimmt ausgebildet, als bei Skopas und bei Praxiteles, vielmehr stellt er sich in dieser Beziehung als dem Silanion verwandter dar, der ebenfalls neben Charakterporträts besonders die Darstellung der Heroen cultivirte und der so gut wie Euphranor an den Neuerungen in Beziehung anf die Proportionslehre betheilig var. Als eigensthmüliches Verdienst des Euphranor dürfen wir wohl nach dem oben Gesagten Frische und Kräftigkeit und eine gewisse männliche Wärde der Formgebung betrachten, durch die er günstig auf die Erhaltung von Ernst und Geiliegenbeit eingewirkt haben mag, die durch die Nachahmung praxitelischer Weichheit ohne praxitelischen Geist in Gefahr sein mochte.

In der Darstellung der ältern attischen Schule, des Phidias und der Scinigen mußten wir den Verlust der Hauptwerke und den Mangel genügender Nachbildungen der meisten Arbeiten dieser Künstler heklagen, wogegen wir so glücklich sind in den zahlreichen und ausgedehnten architektonischen Sculpturen am Parthenon, Theseion, Erechtheion und Niketempel Monumente zu besitzen, die diesen Meistern gleichzeitig, zum Theil auf ihre Werkstatt mit Bestimmtheit zurückführbar, als Zeugnisse von ihrer Art und Kunst dastehn und uns von ihr eine lebendige Vorstellung vermitteln. In Beziehung auf die Kunst der jüngern attischen Schule sind wir nicht in gleicher Weise glücklich, deun, während die Hauptwerke eines Skopas und Praxiteles, den Hermes und die Fragmente von Tegea ausgenommen, ebensowohl zu Grunde gegangen oder nur in ebenso unzulänglichen Nachbildungen auf uns gekommen sind, wie die Werke der älteren Künstler, hat diese jüngere Zeit, wie schon in der Einleitung bemerkt wurde, an architektouischen, mit Sculpturen verzierten Monumenten, namentlich aber von solchen, die wir auf die Schule und Werkstatt der attischen Meister zurückführen dürfen, ungleich weniger hinterlassen, als die ältere. Was wir vom Maussolleum besitzen ist oben n\u00e4her besprochen worden. Auf dem Boden Athens aber besitzen wir von datirten architektonischen Sculpturen nur noch den auf der folgenden Seite (Fig. 173) abgebildeten Fries von dem choragischen Denkmal des Lysikrates, einem der Tempelchen aus der Tripodenstraße in Athen, deren schon Erwähnung gethan ist (oben S. 40 Nr. 23), und die Statuc des Dionysos vom Monumente des Thrasyllos. Und außerhalb Attikas treten die Sculptureu von Epidauros. Ephesos und von Priene iu so fern ergänzend ein, als sie, wenngleich nicht alle verhürgt attisch, doch unter dem üherwiegenden Einfluß der attischen Kunst entstanden zu sein scheinen. Beginnen wir die Umschan mit den athenischen Monumenten.

Choragos oder Choregos hieß in Atheu der, der auf seine Kosten einen Chorz u einer Öffentlichen Anfilhung stellte, verpflegte und einben ließ. Der Chor hieß nach seinem Choragen, und, wenn er in der Aufführung den Sieg altwor trug, erhielt der Choragos den Siegeschreupreis, der unter Anderen in einem ehernen Dreifuß bestand, der, öffentlich aufgestellt und mit einer Inschrift verseln, die die Hauptunsstände des Sieges enthielt, das bleibende Denkrand der giltschieh vollzogenen Staatsleistung war. Die Aufstellung dieser Siegesderfälles fand in Athen in einer am östlichen Abhang der Burg behndlichen, "die Dreifüße auf dem Dache von eigens zu diesem Zwecke erbauten Rundtempelchen Ein solches Tempelchen in zierlichen korinthischem Still ist das bis heute erhaltene Siegesdenkmad des Choragen Lynkrates <sup>4</sup>9, mit dessen Fries wir es hier zu thun haben, und das, gemäß der Inschrift unter dem Ärchotene Buzintexb.



Fig. 173. Der Fries vom choragischen Denkmal des Lysikrates in seiner Gesammtheit.

d. h. im 2. Jahre der 111. Olympiade (334) errichtet wurde. Wenngleich nicht auf die Werkstatt eines bekannten Meisters zurückführbar, ist nus dieses Relief doch ein authentisches Monument aus der Zeit, in der Praxiteles und seine Schule in Athen blütte.

Der Gegenstand der Darstellung, aus dem seehsten der sogenannten homerischen Hymnen entnommen, ist in Kürze dieser.

Einstmals erschien Dionysos in seiner ganzen Jugendschöne am Meeresufer. wo ihn tyrrhenische Seeräuber sahen, uud, in der Meinung, er sei ein Königssohn, für den ein großes Lösegeld zu gewinnen sei, ergriffen und gefesselt in ihr Schiff brachten. Aber die Fesseln lösten sich von selbst: vergebens ermahnte der Stenermann, der die Göttlichkeit des Gefangenen erkannte, ihn zu befreien, die Räuber stachen in See und entführten ihre Beute. Da strömten plötzlich Weinfluthen über das Schiff, um Mast und Segel wanden sich Rehen, Diouysos selbst erschien in Gestalt eines Löwen, die entsetzten Tyrrhener stürzten sich in's Meer und wurden in Delphine verwandelt. Diese Züchtigung der Seeräuber ist der Gegenstand unseres Reliefs, das ihn aher in sinnigster Weise den Gesetzen der Plastik gemäß umgestaltet darstellt. Zunächst ist die Seene vom Schiffe an das Ufer des Meeres verlegt, was des Raumes wegen nothwendig ist, sodann sind die Wunderzeichen nicht dargestellt, weil sie nicht darstellbar sind oder doch höchst dürftig wirken würden, so namentlich die Verwandlung des Gottes in einen Löwen. "Die Lücke einer unsiehtbaren, wunderbar bewegenden Kraft zwischen dem Gott und den Tyrrhenern hat daher der Künstler gefüllt mit den Satyrn und Silenen, den steten Begleitern des Gottes, das ist mit der Wirkliehkeit und Wahrhaftigkeit einer menschlichen That, eines menschlichen Kampfes. Das Ganze ist nun ein echt plastischer Gegenstand geworden, ein ethisch-dramatischer Gehalt in voller Anschaubarkeit. In der Mitte ruht in der reizendsten Jünglingsgestalt und sorgloser, unbefangener Göttlichkeit Dionysos, auf einen Felsen gelagert und mit seinem Löwen [oder Panther] spielend, der nach der Weinschale verlangt. Das Thier vertritt hier zugleich den Löwen, in welchen der Gott nach dem Mythus sich verwandelte, die Schale vertritt die Weinfluthen des Wunders" 17), Diese heitere und um das weiterhin Vorgehende unbekümmerte Ruhe des Gottes, die sieh den Satyrn in seiner nächsten Umgebung mittheilt, erinnert uns an die Wunderkraft, die im Mythus wirkend auftritt, während ein thätiges Eingreifen des Gottes den Gedanken an Wunderwirkung seiner überirdischen Kraft ganz entfernen würde. Das thätige Eingreifen, die handgreifliche Bestrafung der frechen Räuber bleibt den Begleitern des Gottes, den Satyrn überlassen, die ihr Amt nicht allein mit dem größten Eifer, sondern unverkennbar auch in einer etwas hurlesken, weuigstens derben und etwas komisch gefärbten bakchischen Begeisterung vollziehn. Mit Recht zeiehnet Feuerbach besonders den einen alten Satyrn aus, der sich von einem Baumstamme einen tüchtigen Knüttel abzubrechen bestrebt ist (s. Fig. 174), während seine jüngereu Genossen schon erbarmungslos auf die überwundenen Tyrrhener dreinschlagen, Wer von diesen noch nicht gefaßt und zu Boden geworfen ist, der flieht im angestrengtesten Laufe, von Widerstand ist keine Rede, aber auch die Flucht ist vergebens; denn über die physische Kraft der Satyrn hinaus wirkt die Wunderkraft des Gottes, und gewiß nicht ohne Absicht sind die durch diese Wunderkraft in Delphine verwandelten Räuber au die Enden des Reliefstreifens versetzt.





Hier stürzen sie sich, halb noch menschlich gestaltet, halb schon in den Thierleib übergegangen, in die Wellen hinunter. Die Mischgestalt dieser verwandelten Menschen ist unübertrefflich gelungen, die Übergänge der einen Form in die andere, der Sprungbewegung des menschlichen Körpers in die Bewegung, die sich tummelnden Delphinen eigen ist, sind auf's feinste verschmolzen, und die ganze Erfindung verdient besonders deshalb wirklich geistreich genannt zu werden, weil sie uns auch eine Mischung der Empfindungen vergegenwärtigt, einerseits die Angst der Flucht, amlererseits das Behagen des Thieres, das seinem Elemente zueilt; man sieht, die Menschen werden wirklich zu Fischen. Gleiches Lob verdient die Formgebung in den Satyrn und in dem, trotz schlechter Erhaltung des Originales in der That noch großartig schönen Körper des Gottes, der noch dadurch für uns eine eigenthümliche Bedeutung gewinnt, daß er uns vor Augen führt, wie vollendete Weichheit der Formen mit Großheit und Adel der Composition und der Auffassung durchaus verbunden sein kann. Gegenüber den weitverbreiteten falschen Vorstellungen von praxitelischer Weichheit ist dieser Dionysos von wahrlaft unschätzbarem Werthe. Auf die Compositionsbedingungen des ganzen Frieses ist schon früher (Band I, S. 392) aufmerksam gemacht worden. Es wurde dort hervorgehoben, daß die doppelte Bedingung dieser Composition, einerseits die der Einheitlichkeit, die daraus hervorgeht, daß der Fries um das Rundtempelchen ununterbrochen rings umläuft, andererseits die Unthunlichkeit einer straffen Centralisirung, die sich aus der Unmöglichkeit, die Composition gleichzeitig ganz zu übersehn, ergiebt, daß diese doppelte Bedingung mit Geist und in vollkommen den Raumgesetzen entsprechender Weise erfüllt ist. Die Einheitlichkeit ist durch die Hervorhebung der Mitte und durch die Symmetrie der Figurenanordnung zu beiden Seiten der Mitte gewahrt, während andererseits der Künstler dafür zu sorgen wußte, daß jedes gleichzeitig übersehbare Stück der gekrümmten Friesfläche ein für sich verständliches und interessantes Stück der Composition enthalte. Wenn ein Tadel beizufügen ist, so kann sich dieser nur auf die etwas starke Dehnung der Composition und eine gewisse Leere beziehn, die durch weites Auseinanderrücken der Figuren entsteht.

Einige Schriftsteller heben die minder sorgfültige Ausführung des Reliefs herror. Allein die scheinhare Oberffächlichte der technischen Ausführung ist großentledis auf Rechanag der Einwirkungen der Zeit auf das in fortschreitender Zerdörung begriffene Monument zu setzen, obwohl man die höchste Feinheit der Ausführung vermissen mag. Man häte sich aber, diese geringere Schäfe der Ausführung als Charakterzag der Zeit zu betruchten, in der das Reief gemacht wurdt, sie fällt vielmehr, wie uns dies ilte besten Stieke der Maussolleumssculpturn zeigen, soweit sie wirklich vorhanden ist, lediglich dem ausführenden namenlosen und vielleicht untergrochtenter Künster zur Last, während die Composition beweist, daß der Geist der Kunst damals so lebendig war, wie in irgend einer Epoche.

Jünger und streng genommen sehon dem Beginne der folgenden Periode augebörig ist die jetzt in britischen Museum befaulieb Dionysostatue von dem Monumente des Thraytlos. Dieses erst in neuerer Zeit zerstörte ebenfalls choragieshe Monument ist ein Fugadenbau, durch den die oberhalb des Dionysosthesters in dem städestlichen Theile des Akropolisfekens befaulliche, ansehnliche Höhle oder Grotte, die den modernen Namen der "Panugia Spiliotisses "Mat."

geschlossen oder eingefaßt wurde 18). Errichtet nach der Insehrift im Jahre Ol. 115, 1 (320 v. u. Z.) von Thrasyllos, dem Sohne eines gleichnamigen Vaters, von Dekeleia hätte der Bau nach Kugler's 19) wahrseheinlicher Vermuthung ursprünglich nur aus zwei seitlichen Pfeilern nebst dem Architrav und dem mit Kränzen geschmückten Fries als einfache Umrahmung der Grotte bestanden, in der der Preisdreifuß aufbewahrt wurde, und erst Thrasyllos' Sohn (oder Enkel) Thrasykles hätte fünfzig Jahre später, also Ol. 127, 2 (270) den sehwer auf dem zierlichen Unterhau lastenden Oberbau nehst der gleich n\u00e4her zu besprechenden Dionysosstatue und einem eigenen Soekel für je einen Dreifuß reehts und links hinzugefügt, hei welcher Gelegenheit auch der unverhältnißmäßig dünne Mittelpfeiler untergestoßen worden wäre. Die durch Lord Elgin in's hritische Museum gekommene Statue des Dionysos 20) stellt diesen Gott sitzend in langer Gewandung dar; ein feiner his auf die Füße reiehender Chiton und über ihm ein Pantheroder Löwenfell, beide von einem hreiten Gurt um die Mitte des Leihes zusammengefaßt, umgieht den Oberkörper, ein weitfaltiges Himation den Sehoß und die Beine; der eigens angesetzt gewesene Kopf und die ebenfalls aus eigenen Stücken gearheitet gewesenen Arme fehlen seit der ältesten Zeit, aus der wir von der Statue Kunde haben; der Kopf ist jedenfalls jugendlich zu denken, das heweisen die vollen und weiehen Formen des Körpers, den man in früherer Zeit für weiblich hielt. Das ganze Werk ist groß angelegt und voll Lehen und Wärme, die Bewegung einfach und natürlich, die Behandlung der Gewandung in großen Massen mit leuchtenden Flächen der hesten Zeiten würdig. Ein großes Loch im linken Schenkel hat unzweifelhaft zur Befestigung eines aus Bronze eingefügten Attributs gedient, und Art und Veranlassung des Denkmals sowie Stellung und Größe des erwähnten Loches machen es sehr wahrscheinlich, daß dies Attrihut ein Saiteninstrument gewesen ist, das den Dionysos als musisehen, speciell als Gott der dramatischen Poësie bezeichnete. Die Würde und Großheit in der Composition und Ausführung dieser schönen Figur, die, wie hemerkt, ohendrein aus der Zeit kurz nach der Blüthe der jüngern attischen Schule stammt, bietet ein neues bedeutendes Zeugniß für den Geist der Kunst Athens in dieser Periode und ist unter anderen Monumenten sehr geeignet die zu widerlegen, die sich die jüngere attische Schule in Weichlichkeit und bloße sinnliche Schönheit versunken vorstellen.

Von außerattischen Orten ist an erster Stelle Epidauros zu nennen, weil die dort gefundenen Seulpturen attischen Arbeiten außerordentlich nahe stehn,

ja zum Theil von attischer Hand siud. Das gilt freilich nicht von der goldelfenbeinernen Statue des Asklepios in seinem Tempel, dem größten in Epidauros, denn diese war nach dem Zengniß des Pausanias 2, 27, 2 (SQ, Nr. 853) und nach der Inschrift das Werk des Thrasymedes, Arignotos Sohn von Paros, Von der Composition dieser Statue bieten uns Münzen von Epidauros, von denen Fig. 175 ein vorzügliches Exemplar 21) wie- Fig. 175. Asklepios dergiebt, eine sehr gute Anschauung. Die Statue war halb so nach Thrasymedes. groß wie die von Hadrian geweihte Statue des olympischen

Zens in Athen 27); sie war thronend dargestellt, hielt den ürztliehen Wanderstab in der Linken und streckte die Rechte über das Haupt der Heilschlange aus. während ein Hund, der in der Kindheitsgeschichte des Gottes eine Rolle spielt, hir zur Seite lag alles Umstände, die sieh auf der Münze wiederfinden. An dem Throne waren in Relief Thaten angrüscher Helden dargestellt, einerseits Belleurhohen Kunn mit der Chimanen, andererweits des Perseus Enthaputung der Medusa. Über das Zeitalter des Thraxymoeles waren wir bisher im Unklaren, leb hatte hin in den früheren Anflagen dieses Buehes in Übereinstimmung mit Brunn (Künstlergesch, 1, S. 246f.) in die Zeit und Genossenschaft des Phidias gesetzt, und zwar weil Althenagoras (SeQ. Nr. S31) den Asklepios in Epidauros nieht ihm, sondern dem Phidias beilegt; später haben Brunn und Klein 29 ihn für ülter als Phidias erklärt, aber ohne Zweifel aus unzureichenden Gründen.

Nun besagt aber die große Bauinschrift des Asklepieion in Epidauros <sup>21</sup>), die ohne Zwei'eli nid Jahre 375–360 (Ol. 101–104) zu setzen ist <sup>23</sup>), daß für Thrasymedes, hei dem freilich die Bezeichnung der Herkunft fehlt, (lin. 45f.) für 9800 Drachmen die Herstellung des Daches mul für 3070 Drachmen der Haupthär swei die Thär zwäschen des Engangssäulen übernommen hat, während wir weiter erfahren (lin. 44f. 65, 105f.) daß zu der Haupthär verschieden Flüker, Elfenbein und Gold verendet wurden. Nun wird allerdings, wie gesagt, Thrasymelos in der Inschrift nicht ausdrücklich als Parier bezeichnet, wie dem auch bei noch anderen Kinstelren und sonstigen Personen die Heimalt-



Fig. 176. Amazone, Giebelfigur von Epidauros,

bezeichnung fehlt; allein es kann um einem Zweifel unterliegen, daß derselbe Künstler, der auch an den Thüren des Tempels in Elfenbein und Gold arbeitet, der von Pausanias genannte Urheber der ehryselephantinen Tempelstatue gewesen ist 22.

Aber nieht nur den Thraxymeke het nus die große Baniuschrift von Epidauros als Künstler des 4. Jahrhunderts kennen, sie nennt ferner (lin. 36f., 90), wie sehon früher (oben S. 92) erwähnt, den Timotheos als Ureheber der Modelle (rizzo) der Giebelgruppen und der Akroterien des einen Giebels, die er auch ausführte (l. 91), während ein mas sonst unbekannter The otimos (lin. 97f.) für 2240 Drachmen die Akroterien des andern Giebels und die ehenfalls sonst unbekannter Künstler Agsathios, Lysion und

Hektoridas andere Theile der Sculpturen arbeiteten. Daß dieser Timotheos derselbe ist, der neben Skopas, Bryaxis und Leochares am Maussolleum arbeitete, kann in keiner Weise zweifelhaft sein.

Von den Giebelgruppen aber, die in etwa halb lebensgroßen Figuren aus peutelischem Marmor die östliche eine Kentauromachie und die westliche Amazonen kamp f darstellten, sind namentlich von der westlichen ziemlich ausehnliche Fragmente am Inn gekommen. Das heelentendets Ettleck ist die in Fig. 176 milgebrülte berittene Amazone<sup>21</sup>). Bekleidet mit einem eng anliegenden, kurzen
Chiton und mit hohen Stiefelh an den Päden kämpft, sie offenbar mit einem
Speer gegen einen Feind zu Fuße. Die Zägel ihres Pferdes waren von
Bronze hergestellt und im sehärfsten Gegenatze gegen die seharfe und fast
uberfeine Durchführung der Vorlerestiet sit die flückseite nur ganz oberfliehlich
bearbeitet. Nächst ihr ist eine in der Brust verwundete Amazone hervorzuheben,
die wie eben von ihrem Roß herabstürzend dagstellt ist <sup>23</sup>). Außer diesen
beiden bedeutendsten Fragmenten wäre etwa noch das einer hockenden, nit
einem halbunondfürrigen Schilde versehenen und das einer af das rechte Bein



Fig. 177. Akroterienfiguren von Epidauros.

niedergeworfenen, das linke nach hinten ausstreckenden Annzone zu erwihnen. 29 und danchen eine Anzahl von Köpfen, von denne einer 29 durch eine große, über den Scheitel zurückgelegte Flechte ("Onkosflechte"), wie sie bei Apollonköpfen des 4. Jahrhunderts nicht selten, ausgezeichnet ist, sowie der Kopf eines Pferdies 31).

Ans dem Ostgiebel ist das wiehtigste and eigentlich für den Gegenstand allein entsheidende Stüde der Kopf eines Kentunen<sup>22</sup>), der noch Ankläuge an das Maskenhafte der ältern Kentaurenköpfe der Parthenometopen and des Frieses von Disjalia hat und von einer rechten Hand im Haner gepacht wird, über dem, auffallender Weise ein Stück Gewand liegt. Die weiteren Fragmente, so das eines and en Boden niedergeworfenen, fest all seine sammengepreßten Schenkel niedergedrückten Kriegers, dessen ausseinanderstehende Schenkel einen Mäßlichen Eindruck machen <sup>33</sup>), der untere Theil eines am Boden kniesenden Weibes (einer Lapithin)<sup>33</sup>) n. a. m. sind zu wenig bedeutend, nm hier einzeln näher besprochen zu werden. Wohl aber müssen hier zwei berittene Francustatanen Fig. 177 a. b hervorgelobelw werden 293, die, an der Westeiet ols Asklejoischempels gefinnder,
gelobel werden der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Verstanden werden können. Und zwar werden diese Figuren, deren Pferde mit dem Hintertheil wie am Wellen sich erhebend gebildet sind, die wir also für Nereiden zu erklären Ursach aben, den linken and den rechten Pflagel des Mittelakroterions gebildet haben, zwischen denen eine dritte Figur verloren gecannen ist.

Daß diese Sculpturen der jüngern attischen Schule angehören könnte auch dann nicht zweifelhaft sein, wenn wir ihren Künstler nicht kennten 18, Mit Recht ist ihr Stil einesents mit dem der Sculpturen von der Balustrade des Nike Apterostempels, andererseits mit dem des Maussolleumsfrieses verglichen worden, während ich peloponnensiehe Elemente, die man in ihnen wahrzunehmen gemeint hat, nicht anzaerkennen vermag, es sei denn man habe dabei an den Fries von Phigalia gedenkt, an den die vom Pferdes stärzende Amazonen und der Behrmäßig bewegte Krieger Nr. 52 erinnern Könnten. Aber viel stärker ist die Ahelbnung and der Nikebalustrade. Die Behandlung des Fallenwerkes, tie'e ringeschnitten mit ganz spitzen Höben, aber weniger breiten Tiefen erseleint wie eine Steigerung und Fortbildung dessen, was den Sild der Nikebalustrade abmacht und komnt am maßvollsten und sehönsten an der berütenen Amazone, am entschiedensten an den Nereiden, namentlich der linken zur Erscheinung.

Von wesentlich deusselben Stil ist ein Relief, das den thronenden Asklepios darstellt <sup>27</sup>) und das, wenn man anch nach Maßgabe der Münzen keine Copie im eigentliehen Wortsinne der Goldelfenbeinstatte des Thrasymedes anerkennen kann <sup>28</sup>), sieh dennoch muzweifelhaft nahe an diese Statue aulehnt und mus vielleicht von dem Stil. in dem sie eerarbeitet war, eine Vorstellung erdeen mag.

Nieht vom Asklepieion, sondern von dem Tempel der Artemis stammen drei halblebensgroße Nikestatuen von pentelisehem Marmor, die offenbar zu-



Fig. 178. Nikefragment von Epidauros,

sammen gehören, ja eine fast identische, and zwar offenbar von der Nike des Paeonios von Mende (Band I, S. 541ff. Fig. 130) abhängige Composition zeigen 39). Alle drei lang gewandet mit bei zweien aus der Gewandung heraustretendem, bei der dritten zurückliegendem rechtem Beine, sind sie wie sehwebend dargestellt: Löeher in ihrem Rücken haben zum Einsetzen bronzener Flügel gedient, während Löcher in ihrem Kopfe von der Befestigung des Meniskos herrühren. Da sie sieh im Stile von den vom Asklepieion herrührenden Sculpturen unterscheiden, und zwar etwas geringer sind, als diese, obwohl sie derselben Knnstperiode angehören, ist man darüber einverstanden, sie als Akroterien-

figuren des Artemistempels zu verstehn. Und zwar wird eine (Kabb. Taf. 10, Nr. 2), die etwas größer ist, als die beiden anderen und sich im Stile mehr den Akroteriennereiden des Asklepieion nähert, das Mittelakroterion, die beiden anderen die Eckakroterien gehildet haben.

Ein ganz besondere Interesse nimut das Fragment einer vierten etwas weniger als tebensgroßen Nike in Anspruch, das die Göttin, die einen gewaltigen marmorene Flügel hat, wie im heftigsten Schwung abwärtes schwebend darstellt (Fig. 178.) Mit der hoch erhobenen Rechten faßt sie ihr Obergewand, das sie, wie man auch für die Paesonisnike annimunt, oherhalb lires Plügels nach vom zieht; in dem Überschlag ihres Chiton fängt sich von unten der Wind und bauscht ihn in einem Khln geschwungenen Bogen nach oben.

Zu diesem Nikefragmente wird, ich weiß nicht mit welchem Recht, eine noch an Ort und Stelle in Epidauros hefululiche Basis greechnet, in deren Nike allerdings das Fragment gefunden worden ist. Diese Basis stellt ein Schiffsvorder-theil dar und nan nimmt an, die Nike habe auf diesem gestanden, so daß sich hier das Motiv der großen Nike von Saunothrake, auf die wir im fünften Buche zurückkommen, wiederholen würde <sup>49</sup>. Und zwar würde dies Motiv hier älter sein, als im Saunothrake, als die Basis eine Inschrift in Buchtsahenformen des ein, als im Saunothrake, and die Basis eine Inschrift in Buchtsahenformen des 4. Jahrhunderts frügt, nach der das Werk das Wehlgeschenk eines Timokrates und Euandros und die Arbeit eines bisher unbekannten Künsteler, des Nikon, Sohnes des Hänokles ist. Daß die Statue einer solchen Zeithestimmung entspricht, kann nicht in Ahrede gestellt werden, oh sich aber die ganze Comhination halten läßt, vermag ich nicht zu entscheiden, nur will mit scheinen, daß die gewaltige Aufbauschung des Gewandes durch einen Windzug von unten sich mit der Stellung der Nike auf einen Schiffe nicht recht zu vertragen, sondern eher auf eine von der Höbe herbaschwehned. Fügur hinzweisen scheint.

Im 1. Jahre der 106. Olympiade (356 v. u. Z.), angehlich in der Nacht, da Alexander von Makedonien geboren wurde, ging der alte Artemistempel zu Ephesos, den die Bd. I, S. 105 ff. näher hesprochenen Säulen mit Relief (columnae caelatae) schmückten, in dem von Herostratos entzündeten Brande zu Grunde 41), Unmittelhar nach der Zerstörung aber wurde unter regster Betheiligung aller umliegenden Landschaften und unter der Leitung des Architekten Deinokrates die Wiederherstellung hegonnen, deren Baugeschichte uns hier nicht angeht, so daß es genügt, zu hemerken, daß der Bau unscres Wissens ohne Zwischenfälle in raschem Fortschritt vollendet worden ist 12), nachdem des inzwischen Ol. 111, 1 (336) auf den Thron gelangten Alexander Anerhieten, alle hereits erfolgten und noch zu leistenden Ausgaben tragen zu wollen, wenn man ihm gestatte, den Tempel als sein Weihgeschenk an die Göttin zu bezeichnen, unter einem höflichen oder höfischen Vorwand (cs schicke sich nicht, daß ein Gott anderen Göttern Weihgeschenke stifte) abgelehnt war. Uns gehn hier nur die columnae caelatae, die neuen relicfgeschmückten Säulen an, die bei dem Wiederaufbau des Tempels an die Stelle der zerstörten alten gesetzt wurden und von denen eine Anzahl nebst mehren ehenfalls reliefgeschmückten viereckigen Baustücken ungewisser Bestimmung hei der Ausgrabung des Tempels wiedergefunden und in das Britische Museum gebracht worden sind 43). Wenn diese Reliefe aber in diesem, der attischen Kunst gewidmeten Abschnitte hehandelt werden, so können wir uns zur Rechtfertigung freilich nicht mehr auf das Zeugniß berufen, das nach einer von Vielen befolgten Lesart Plinius (36, 95) dafür abzulegen scheint,

von den im Ganzen 36 mit Relief geschmückten Säulen sei eine von Skopas (una a Scopa) genbeitet gerwen, da jetzt wohl nur sehr Wenige mehr zweicht werden, daß diese Lesart der verschieden emendirten Stelle 49 falseh und die richtige allein: "imo seapo" sei, Pfinins also aussagt, die Säulen seien am untersten Schaftenen mit Relief geschmückt gewesen. Wohl aber leiten wir die Berebtigung der Behandlung an dieser Stelle theils daraus ab, daß nach Strabons Zeugniß (14, p. 641, SQ. Nr. 1282), oben S. 42 Nr. 43) der Altm des Artemistenpels von Praxiteles gearbeitet war, was die Thätigkeit auch noch underer attischer Knastler für den Tempel wahrscheinlich macht, theils daraus, daß der Still der Reliefe selbst sich in der Hamptsache nur mit dem attischer Kunstwerke, namentlich aber den Manssollemmsenlybrare vergleichen fläß, theils enlich daraus, daß wir, wenn nicht ausschließlich, so doch überwiegend attische Knastler dieser Periode in den verschiedenen Gezenden Kleinssiens thätig fänder dieser

Der columnae caelatae waren, wie gesagt, nach Plinius im Ganzen 36, eine Zahl, die sieh, da der Tempel achsbisilig in der Pront und mit obppelten Süderbungsang versehn (Dipteros) war, sehr einfach erklärt, wenn man die Sänleu zu je 16 an flie beischen Pequeln (16 kt und West) verhölt und ansterdenn annimut, daß zwischen den Anten je ein weiteres Paar gestanden habe (vergl. den Plan bei Wood, Discoverries n. s. w. mach p. 262). Von diesen 36 Sänlen sind 6 Fragmente in's Britische Museum gelangt, wo ihrer 3 im nördlichen Theile des Elgin Saloon ausgestellt sind nutl 3 weitere in den Magazinen aufbewahrt werden. Abgebildet sind ihrer 5 bei Wood (f. Tielblaht 2, p. 166, 3, nach p. 218, 4 anch p. 222 und 5, nach p. 2140, aber allerdings in nieht genügender Weise; das unseirite 6 Fragment (im Magazin) stammt undet ganz so sieher, aber doch mit überwiegender Wahrsebeinlichkeit von einer Säule, nieht von einem der viervekigen Baustücke, auf die zurückejkommen werden soll.

Die Höhe der mit Relief geschwückten Säulentrommeln ist 1.83 m. obne den oberu Rundstab, wesentlich gleich dem Durchmesser der Säulen, von deren Schaftböhe das Reliefbaud am untersten Ende etwa 1/10-1/9 bedeckte; die Figuren sind etwas mehr als lebensgroß, dabei aber von nur bis 0,13 m. Relieferhebung über dem Grunde, wodurch in überans geschickter Weise eine gewisse, dem Gesammtcharakter der Säule angemessene Flächenhaftigkeit des Reliefs gewahrt bleibt, Nur bei einer Trommel (Nr. 3) sind sowohl die Figuren merklich größer und ist zugleich das Relief ein bedeutend höheres, woran sieh die wahrscheinliche Vermuthung Woods (a. a. O. p. 218) knupft, daß diese Trommel von einer der innersten Sänlen (zwischen den Anten) stammt. Dagegen ist es sehr fraglieb, ob eine andere Vermuthung Woods (p. 265 f.) sich wird rechtfertigen lassen, daß nämlich an der Ostseite des Tempels das Relief nicht auf die unterste Trommel beschränkt geblieben, sondern drei über einauder gestellte Trommeln umfaßt habe (s. die 2. Tafel nach p. 268). Diese Vermuthung gründet sich darauf, daß der berechnete Durchmesser einer der gefundenen Relieftrommeln angeblich 6 Zoll englisch geringer ware, als der zweier anderen, bei denen er sich als 6' 1/2" engl, betragend messen läßt, eine Maßverschiedenheit, die, falls sie wirklich vorhanden ist, allerdings auf eine höhere Stellung der dünnern Trommel hinweisen würde. Doch steht dieser Annahme außer andereu Bedenken auch das Zeugniß des Plinius, wie wir es jetzt lesen, entgegen, die Säulen seieu "imo seapo", am untersten Schaftende mit Relief geschmückt gewesen, was wohl zutrifft, wenn das Relief auf

eine, die unterste Trommel beschränkt war, nicht aber wenn es sich nuf 3 Trommeln, nach Woods Rechnung bis zu 20 Fuß, d. h. mehr als den dritten Theil der ganzen Säulenhöhe ausdehnte.

Die Reliefe sind his nuf cines zu stark fragmentirt, als daß man über die in ihnen dargestellten Gegenstände mehr, nls höchstens Vermuthungen aufstellen könnte. Dies eine, welches in Fig. 179. von der runden Säulentrommel in einen geraden Streifen nbgerollt, zugleich als stilistische Probe mitgetheilt wird, ist neuerlich, nachdem man über den Sinn auch seiner Darstellung längere Zeit im Unklaren war, in einer sehr eingehenden und scharfsinnigen Erklärung von Robert 45) auf den Mythus der Alkestis bezogen worden. Und zwar nuf eine Versiou dieses Mythus, die weder der in Euripides Alkestis dargestellten ganz entspricht, nach der Herakles die Alkestis dem Thanatos auf dem Grab abringt, noch nuch der, die wir bei Platon (Sympos, p. 179 C) finden, nach der Persephone, gerührt von der Gattentreue der Alkestis, sie aus dem Hades wieder zum Leben emporsandte, sondern die aus beiden dahin verschmolzen erscheint, daß Herakles, man wird anzunehmen haben nach einem vor-

hergegangenen Knmpfe



mit Thanatos, bis in den Hades hat eindringen müssen, was er bei Euripides nur als Möglichkeit hinstellt oder zu thun droht, und daß nun Persephone auf seine Bitten und vielleicht seine Schilderung von Alkestis' Aufopferung für den Gatten diese freigiebt und durch Hermes Psychopompos zur Oberwelt zurückgeleiten läßt. Unter der Voraussetzung einer derartigen mythischen Grundlage würde man in dem Fragment am rechten Ende die Reste des sitzenden Hades, in der vor ihm stehenden Frau Persephone zu erkennen haben, auf die der zur Oberwelt emporblickende Hermes Psychopompos folgt. Neben ihm ist Alkestis, in der jugendlichen, mit mächtigen Flügeln und einem in der Scheide steckenden Schwert ausgestatteten Jünglingsfigur Thanatos zu erkennen, der in jugendlicher Gestaltung allerdings nur in einzelnen Beispielen nachgewiesen, gewiß aber nicht undeukbar ist, während von Herakles grade noch so viel erhalten ist, daß wir errathen können, er habe mit trotzig in die Seite gestemmtem linkem Arm dagestanden, erwartend daß Alkestis ihm folge, "Der vom Künstler dargestellte Moment aber ist, um mit Roberts Worten zu reden, dieser: Pluton hat eben, von Persephone erweicht, Hermes Psychopompos abgeschickt, um die Alkestis zurückzuführen; Hermes schreitet auf Alkestis zu, die sich zum Weggehn durch Feststecken des Himation anschickt und daukbar zu Persephone zurückblickt. Thanatos giebt Alkestis durch einen Wink die Erlaubniß, an ihm vorbei zur Oberwelt zurückzukehren, er entläßt sie aus seiner Macht; sein Schwert steckt in der Scheide, denn es gilt nicht, die Locke eines Sterbenden den Unterirdischen zu weihen. Neben dem besiegten Thanatos steht ruhig und trotzig Herakles, auf Alkestis und Hermes wartend."

Indem wir darauf verzichten, zu errathen, durch welche, etwa noch zwei uns gänzlich verloren, Personen die Seene engländ gewesen sein mag, muß auf die besondere Feinheit der Composition, und zwar wiederum mit den eigenen Worten Roberts, der sie erkannt und erwissen hat, aufmerksam gementh werden. "Da der Beschauer [auf der runden Flüche der Säußentrommell immer nur drei Gestalten auf einmaß dierselm kann (vergl. d. Abbildung in der Archaeolog, Zeitung von 1872 Taf. 65 n. 66], hat der Künstler mit großer Geschicklichkeit, wenig stens auf dem erhaltenen Sütek, die Füguren so angeordnet, daß immer drei zusammen in einer gewissen Beziehung zu einander stehn, gleichsam eine Kleine abgeschlossene Sevene, ein an sich verständliches Bild abgeben. Von rechts nach flinks schreitend erblickt der Beschauer zusert Putton, Persephone und Herrens, die Todlengötter, dann Persephone und Alkestis einauder anblickend, zwischen Beiden Herrass auf letztere zuschreitend, weiter Alkestis zwischen Herrass und Thanatos, endlich Herakles deu Sieger, Thanatos den Besiegten und den Preis tes Sieges. Alkestis."

Sowie aber hiernach dieses Reifei eine That des Hernkles danstellt, ist dereshbe Heros noch in den Fragmenten von ein paar anderen Sindu-nerliefen mit grüßerer oder geringerer Sicherheit zu erkennen. So zunächst in Nr. 3 (Wood nach p. 218), wo er in der rechts stehenden Figur dargestellt zu sein scheint, und zwar trauernd und ermüdet auf einen keulenartigen Stab gelehnt, den er mit beiden Händen gefalt hält. Die Seene ist freilich vollkommen unklar, da sich nicht mehr erkennen läßt, was für einen Gegenstand der dem Hernkles gegenüberstehende junge Mann zwischen den Händen hält. Völlig sicher ist Herakles in dem 6, unseltiren Fragment. Dieses zeigt freilich nur ein kleines Stedt des linken

Schenkels der linkshin gerichteten Figur, an dem die Hand mit wahrscheinlich einem Stück des Bogens liegt, wher die Handwurzel aber hangt das Löwenfell mit dem trefflich erhaltenen Kopfe nach außen, den Resten des in graden Falten hernblangenden Körpers nach hinten. Hinter Hernkels sicht man Stücke eines langfaltigen, nicht ihm, sondern einer hinter ihm stehenden zweiten Figur gebörigen Gewandes, eines vorwist ausgebreiteten Himations, wie es scheint, und kleine Reste eines Chiton. Hiernach Könnte man an das Hesperidenabenteuer des Hernkels einken, nicht grude die Seene, die die Oftympiametope (B., 33.5 K; 1989) darstellt, wohl aber eine verwandte, in der eine Hesperide oder Nymphe hinter Hernkels stanke.

Bei den übrigen Reliefen von den Sialen weist allerdings nichts auf Herakles hin, vielmehr zeigt das zweite (Wood p. 1669) einen rechtshin sehreiteuder Mag von nur unterwärts erhaltenen Gestalten, hei deenen es eharakteristisch zu sein seheint, daß sie straff auf die Füße herahfallende Hosen tragen; das vierte (Wood nach p. 222) eine Reihe in der Vorderansieht neben einander stehender, gewandeter Figuren von Männern und einem Kaußen und das fünfte, eine Anzahl theils stehender, theils sitzender weihlicher Gestalten, bei denen man, aber freilich nur als eine Möglichkeit ohne alle Gewäht, auf die Mussen gedacht Musse ger

Das m. o. w. siehere Vorkommen des Herakles in einigen Sänlenerleifen ist nun auch nieht gleichglitig für die hereits ohen im Vorheigehn erwähnten viereckigen Baustücke, üher deren Bestimmung man noch im Unklaren ist. Von 
ihnen sind außer einigen ganz unbedeutenden 7 größere oder kleinere Fragmente 
in das Britische Musseum gekommen, wo indessen zur eines aufgestellt ist, während 
sich die ührigen in den Magazinen befinden. Ahgehildet sind ihrer 3 bei Wood, 
und zwar 1) nach p. 188, 2) u. 3) nach p. 214. Die meisten hilden Eekstüken, 
die auf den heiden Flächen 

a. und b. mit Hochrelieffiguren gesehmückt

sind, wihrend mehre mit einer fein gearheitsten glatten Fläche enden, die eine Stoffuge hildete, woraus sieher hervorgeht, daß der Buckfuper aus mehren Blöcken zusammengesetzt und auf diesen die Relieffaarstellung weiter, man kann allertingsen nicht errathen wie lang fortgesetzt und (varf), das aus 2 Stücken bestehender in die keiner der die Relieffaarstellung weiter, man kann allertingsen incht errathen wie lang fortgesetzt und (varf), das aus 2 Stücken bestehender ist im Magadin, aber nieht publiciert. Die Blöcke des ganzen fülleste ist au hesten an dem ersten Fragmente zu bestimmen und beträgt etwas mehr (6 '4' engl., gegen 5 '112', engl.) als diejengie der reliefgenbannbeteken Silleutrommend. Am ohern Rande sind diese Blöcke (wie nuter den publicitren am deutlichsten Nr. 2 sezigi mit einem Perlenstalu und Blüterkyma abgeschlosen, dhew velekse Oranamert errebeben.

Was die Bestimmung dieser Blöcke anlangt, so rieth Wood auf den Fries des Tempels. Allen diese Ansicht wird nieht allein, wie sehon von anderer Seite bemerkt worden ist, dadurch widerlegt, daß die Werkstücke für diesen Zweck zu sehwer und michtig erscheinen, sondern in weit bestimmterer Weisen dadurch, daß ihrer fünf auf ihrer obern Fläche die Lehre für Säulen zeigen, deren Durchmesser genau dem der untersteu Säulentzommed des Tempels entsprieht. Hierauf hat Fergusson<sup>46</sup> die Vermuthung gegründtet, die viereckigen Bauglieder möchten die Pielestale der odnumae caelatas geweene sein, wie dergleichen in römischer Architektur bekannt sind, in griechischer jedoch bisher nicht. Newton endlich! I) meint, diese Blöcke könnten zu einer Altarkasis der Art gelört haben, wie sie uns die Ausgrabungen von Pergamon kennen gelehrt haben, da auf der pergamener Basis eine Colonade gestanden habe, wie die Reconstruction in den "Ausgrabungen zu Pergamon" (Berlin 1850) Taf. 2 zeige. Allein diese Analogie ist, um hiermit zu begiumen, doch nur eine vielleicht für dem ersten Blick scheinhare, hält aber genamerer Prüfung nicht Stich, da zwischen die mit Reliefen geschmückten Wertstücke und die Sänlernbein Pergamon sich nicht allein ein (vorhandener) stark ausbadeuder und kräftiger Carnies, sendern auch noch (so wenigstess mach der in diesem Punkte durchaus wahrscheinlichen (Reconstruction) eine Auzahl Stufen als Stylbolat zwischenschiebt, wührend bei den qubeissiehen Blücken die Sänlenleicher sich numittelbar auf der, wie oben gesagt, nur mit einem feinen Ornament umränderten obern Flüche findet.

Dazu kommt, daß die Maßübereinstimmung der Säulenlehre und der untersten Sünlentrommeln des Tempels eine Zugehörigkeit der viereckigen Blöcke zum Tempel durchaus wahrscheinlich, die Zugehörigkeit zu einem Attarbau gleich dem pergamenischen aber um so unwahrscheinlicher macht, je weniger gegenüber dem geringen Durchmesser der Säulen des kolossalen pergamenischen Altarbanes angenommen werden kann, daß der ephesische Altarban Säulen getragen habe, die denen des Tennels an Mächtigkeit und folglich auch an Höhe gleichkamen. Dagegen fällt für die Zugehörigkeit der viereckigen Werkstücke zum Tempel auch noch der Umstand in's Gewicht, daß in ihren Reliefen wie in mehren der Sünlenreliefe Herakles vorkommt. So in dem 1. Fragment, allerdings nur in geringen, aber sehwer zu verkennenden Resten sitzend an der Ecke der Fläche a., während die Fläche b, eine lebhaft von ihm wegstrebende, langgewandete Frau und den Arm einer dritten Figur enthält und der Sinn und Zusammenhang des Ganzen noch unerklärt ist. So feruer höchst wahrscheinlich in dem 3. Fragment (kaum erkennbar bei Wood a. a. O.), welches einen Kampf des Heros gegen einen rücklings zu Boden geworfenen Geguer (Kyknos?), gegen den er die Keule geschwungen haben wird, darzustellen scheint; so möglicherweise in dem Kentaurenkampfe des 6. Fragmentes, in dem der Kentaur mit den Vorderbeinen niedergeworfen gewesen zu sein und der Held auf seinem Rücken gekniet zu haben scheint. wesentlich so wie in der 2. Parthenonmetope (Bd, I, S. 428, Fig. 110). Endlich könnte man auch bei dem 3. Fragment, das die unverkennbaren Reste einer Hirschkah und einer neben ihr stehenden, von Wood auf Artemis gedenteten weiblichen Figur enthält, die den rechten Arm über den Kopf des Thieres vorstreckt, an ein herakleïsches Abentener denken. Von den übrigen Fragmenten stellt eines rechtshin schreitende Opferthiere (Rind und Widder) dar, die von langgewandeten und wie es scheint geflügelten Franen (Niken?) geleitet oder geführt werden; ein anderes (Eckstück) zeigt auf der einen Fläche eine rechtshin bewegte Figur in einem reichfaltigen, schmal gegürteten Chiton und einem weiten Himation, das von dem vorgestreckten linken Arme herabzuhangen seheint, das Relief der zweiten Fläche ist unverstehbar. Ein kleines Fragment zeigt einen großen Pferdehals, dessen zerstörter Kopf lebhaft emporgeworfen war und der von einer linken Hand mit einem feinen Gewandzinfel so umfaßt wird, als wollte der Reiter, in Gefahr abgeworfen zu werden, sich an dem Pferdehals halten;

hinter der Mähne sind Reste von Gewandung erbalten. Der Rest der Fragmente kaun übergangen werden.

Was nun den Stil dieser Reliefe anlangt, so ist schon oben gesagt worden. daß er nur mit demienigen attischer Monumente, besonders der Sculpturen vom Maussolleum zu vergleichen sei; dies kann bier nur mit dem Beifügen wiederholt werden, daß wenn von anderer Seite für die am besten erhaltene Säulentrommel (Fig. t79) ein gewisser, für den Übergang der hellenischen zur hellenistischen Kunst charakteristischer Eklekticismus, nämlich in den Gewandfiguren attischer Stil oder die Nachbildung attischer Marmorsculptur erkannt, für den Hermes dagegen der peloponnesische Erzguß als Vorbildt in Anspruch genommen und eine besonders auffallende Verschiedenheit der Arbeit an den fünf Figuren dieses Reliefs statuirt wird, ich für mein Theil dies eben so wenig für gerechtfertigt halten kann wie den Gedanken, es hahen an einer und derselben Säulentrommel verschiedene Hände gearbeitet, damit das Werk um so rascher gefördert werde. Ich kann überall nur Attisches erkenneu und meine, daß die Stellung sowohl des Hermes wie des Thanatos (vgl. besonders h. Robert Taf. 3) an die praxitelische Lichlingsstellung wenigstens erinnert. Und ebenso kommt die Gewandung der Männer an dem 4. Säulenfragmente, besonders bei dem Manne zunächst dem Knaben in Motiv und Ausführung derienigen der Maussollosstatue (oben Fig. 169) außerordentlich nahe und das Gewand der Alkestis in Fig. t79 steht, wenngleich es etwas anders motivirt ist, dem der s. g. Artemisia Fig. t68 gewiß nicht fern, Wie durchdacht und fein berechnet die Composition in dem einen Fall ist, den wir zu heurteilen vermögen, ist oben bemerkt worden, die Ausführung hat im Allgemeinen einen etwas decorativen, auf die letzten Feinheiten verzichtenden Charakter, den man indessen kaum unberechtigt oder tadelnswerth nennen wird, und entbebrt gleichwohl großer Schönheiten nicht, die allerdings besonders in der Gewandbehandlung hervortreten und in dem Gewande der stark bewegten Frau an dem ersten viercekigen Postament (s. Wood nach p. 188) ihren Gipfel finden. Vielleicht ist es nur dem Umstande, daß uns weniger nackte, als bekleidete Figuren erbalten sind, zuzuschreiben, daß uns die ersteren weniger bedeutend erscheinen, als die letzteren, denn die Weichheit der Formen am Thanatos des ersten Säulenreliefs wie die Mächtigkeit derjenigen an einigen Heraklesfragmenten (oder was uns als solche erscheint), namentlich au dem Torso des 3. Postaments (Wood nach p. 214) verdient gleiches Lob, während der Hermes des t. Säulenreliefs ein wenig dürftiger und magerer ausgefallen ist,

Glichzeitig mit dem Wiederaufbau des Artemisions in Ephesos fällt die Erbauung des Tempels der Athean Polias in Preine, dessen Priesterschaft, weniger bedenklich oder weniger reich, als die ephesische, Alexander die Weihung überließ, wie die von einer Ante herstammende Weihinschrift in Britischen Museum <sup>19</sup>9 erweist. Architekt dieses Tempels war dersehe Pythios oder Pythis welcher auch von Ol. 106 (532—348) an das halikarnassische Maussolleum erbaut batte und von dem als Bildhauer das auf dem Gipfel des Daches aufgestellte Viergespann (oben S. 100) berührte <sup>19</sup>9, während der übrige plastische Schmuck des Maussolleums in der Hand des Skopas und seiner Genossen lag (a. a. O.). Schoa dieser Umstand muß uns veranlassen, einen Theil der Reste der Sculpturen vom Polistempel in Priene wie die des Artemistempels von Behesos in

diesem der attischen Kuust geweihten Abschnitte zu behandeln, weit bestimmter aber noch der Umstand, daß die hier in Frage kommenden prienischen Sculpturen die allernächste Verwandtschaft mit deuen vom Maussolleum zeigen, eine Verwandtschaft, die augenscheinlich in den Löwenköpfen der Traufrinne des prienischen Tempels, verglichen mit den halikarnassischen Löwen, am allerauffallendsten an einem lebensgroßen weiblichen Kopfe von Priene hervortritt (abgeb, Antiquities of Ionia IV, pl. 20, 1), der in der Anordnung der Haare über der Stirn in kleinen, einigermaßen archaisirenden Löckchen, außerdem in der den Hinterkopf umschließenden Haube vollkommen mit dem Kopfe der vermeintlichen Artemisia (oben S. 101, Fig. 168) und mit dem wunderbar schönen weiblichen Idealkopfe von Halikarnaß übereinkommt, der bei Newton, Travels etc. II, pl. 7 nach p. 112 abgebildet ist. Und wenngleich der prienische Kopf die großartige Schönheit des zuletzt genannten halikarnassischen nicht völlig erreicht und eher einen etwas porträtartigen Typus trägt, so geht er doch nicht allein in den erwähnten Außerlichkeiten, so charakteristisch diese sein mögen, sondern anch stilistisch und technisch mit ienem durchaus zusammen und läßt auf's bestimmteste darauf schließen, daß in Priene dieselbe Künstlerschule thätig war wie in Halikarnaß. Ein männlicher Porträtkopf (abgeb. a, a, O. 2) mag aus einer etwas spätern Periode stammen und hat einige Ähnlichkeit mit bithynischen Königsköpfen auf Münzen, trägt jedoch kein Diadem,

Die durch den Architekten Pullan aufgefundenen und in das Britische Museum geschafften Sculpturen von Priene 10) bestehn außer in den schon erwähnten, mit dem schönsten Rankenwerk geschmückten und mit den prachtvollen Löwenkopfwasscrspeiern verschenen Theilen der Traufrinne 1) in Resten des kolossalen Tempelbildes der Athena, eines Akroliths, nämlich einem Oberarmfragment von 1,30 m. Umfang, dem Bruchstück einer linken Hand ohne Finger von 0,21 m. Durchmesser, dem noch weniger erhaltenen der rechten Hand und dem des linken Fußes mit einem Umfang der großen Zehe von 0.31 m. und den Resten des nicht weit oberhalh der Zehen auf den Fuß herabfallenden Gewandes; 2) einem weiblichen Gewandtorso von kleiner Lebensgröße (Schulterhöhe bis zur Fußbeuge 1.25 m.), der ruhig aufrecht auf dem etwas vortretenden rechten Fuße steht und mit einem einfachen, durch einen festen, mit Metall verziert gewesenen Gürtel zusammengehaltenen, in sehr strengen und tief gehauenen Falten geordneten Armelchiton bekleidet ist (abgeb, Ant. of Ionia IV, p. 31); 3 u. 4) dem schon erwähnten weiblichen und männlichen Kopfe, und endlich 5) den Fragmenten eines Hochreliefs, das Gigantomachie darstellt. So wie aber das kolossale Tempelbild, wie Münzen des Orophernes beweisen, die unter seinem Fundamente gefunden wurden 51), einer Restauration aus der Mitte des zweiten Jahrhunderts angehört, so hat eine neuerliche und eingängliche Prüfung der Gigantomachiereliefe 52) ergeben, daß auch diese nicht, wie bisher und auch in der 3. Auflage dieses Buches angenommen worden ist, mit der Erhauung des Tempels gleichzeitig, sondern ein Product des 2. Jahrhunderts sind. Es wird also an einer spätern Stelle auf sie zurückznkommen sein.

## Anmerkungen zum seehsten Capitel.

- [1] S. 122 Za des Dales der Künstler vergl, neine Schriftquellen Nr. 1333: Satan de Lyungros, der Ol. 11.4 2 stürk, die sher auch spilte genands vien knam, wir flory, Inschrigten, Dildhauer, Zusatz zu Nr. 100, bemorkt hat, und 1341 Statte der Myro von Byzanz, die Ol. 1323 Hölkl. Letteren Angelse freiligh hei Talann. Auf die Zut wherscheinlich nach dem Tode des Menandres (Ol. 122; 2, 201 v. n. 2,) weiet die Inschrift ru der Menandressiatue und dem Tode des Menandres (Ol. 122; 2, 201 v. n. 2,) weiet die Inschrift run der Menandressiatue (Ol. 112; 2, 202 v. n. 2, Nr. 108) in. Welleicht weiet die Kephisodotosiacheith dan. Nr. 11 der (Ol. 112; 2, 202 v. n. 2, Nr. 108).
  - 2) [S. 112.] Löwy a. a. O. Nr. 109 mit den Anmerkungen und der Ergänzung.
  - 3) [S. 112.] Löwy a. a. O. Nr. 108 mit den Anmerkungen.
- 4) [8. 113.] Wenn es sich um diesen und nicht vielmehr um einen mit Reliefon geschmückten Altar handelt, dem die Lesart ist streitig; s. m. SQ. Nr. 1336 mit der Anm. u. vergl. Klein, Archaeol. epigr. Mitth. aus Öster. IV, S. 22, Ann. S.
- 5) [S. 113.] Dörpfeld schreiht mir in einem Brief aus Trois v. 17. Mai 93, dessen
- Hauptinhalt die Zeitbestimmung des Damophon von Messene ist: "Bei der Gelegenheit darfich Ihnen wohl auch mithelme, daß dam Heilightum des Zem Seter in Megalopolis sicherich nicht bei der Gründung der Stadt, sondern ent späker errichtet ist und daß daher der jüngere Kephinoloko der Kämtler der Göttergruppe ist. Xenophon, sein Mitarbeiter ist also auch ein jüngerere Künstler:
  - [S. 113.] Alte Denkmäler I, S. 317 ff.
- [S. 114.] Siehe die Nachweisungen in O. Müllers Handbuch der Archaeol. d. Kunst § 385. 4, und 392. 2.
- [S. 115.] S. Klein, Studien z. Griech. Künstlergesch., Archaeol. epigr. Mitth. a. Österr. von 1880. S. 19.
- [S. 115.] So nach der Vermnthung von Urlichs: Über die Quellenregister des Plinius S. 8.
- 10) [S. 115.] Vergl. das Verzeichniß der attischen oder in Attika hanytsächlich thättigen Künstler dieser Periode im z. Q. S. 257—264 und die Liste der nachweislich oder wahrscheinlich dieser Zeit angehörenden attischen Porträtstatnen des. S. 265—272.
- 11) [S. 146] Vergl. die in m. SQ. 10 Nr. 1305—1398 angeführte Litteratur. Für die Echtheit der Hände der Ambertricheen State bat sich 6. Scharf in der Transact of the R. society of Litt. new series Vol. IV (vgl. Michaelis, Arch. Zig. v. 1302. S. 2409, gegen dieselbe nund für eine moderne (und dam suchreichtisch indich trittelig) Bedausation Wa gen in der engl. Ausgabe seiner Knautwerke u. Künstler in England, Tressures of art in Greal Britain IV, p. 3371 ausgespoehen. Doch dürfte die Frage jetzt durcht Nichaelis, der in seinen Anzeiten Marbles in Great Britain, Knole Nr. 1 noch genneseter Unterrochung sich für die Echtheit der Hände verhörigt, entheidere sien.
- [12] [S. 116]. So zuezet von Schreiber, Apollon Pythokotozo, Lgz. 1870, S. 70 f. n. 88 f.
   Ihm hin ich gefolgt in m. Kunstmythol. des Apollon S. 371 ff., chemos Robert, Jahler,
   S. 227 und in Prellers Grieka Mythol. 1°, S. 229 Aum. I. Helbig, Führer durch die röm.
   Antikensammlungen I, S. 390 Nr. 418, Julius bei Baumeister, Denkmäler I, 256 und Furtwängler in Roberts Mythol. Lexikolo I, S. 407.
- 13 [8, 18] Die Einrels, die gegen die Zurückführung der Grupe auf Euphranor Reisch, Ein vermeinführen Wert des Enphranor in Fedgrauß an die wiener Philologewerennundung. Inndurech 1850 erhoben hat, will nicht gur zu viel besugen, da Reisch, anstatt von der Gruppe Torlonis von der viel untergevenfentern Gepin in angelönischen Bussens ausgegangen ist, in deren Gewandlebandlung er archaisirende Elemente erhannt zu haben meint. Die Vergleichung des Erenplass Torlonis und der Minnen duffre hinrichen hu zu wirdengen.
- 14) [8, 119] Vergl. für Paris' Jagendgeschichte Welcker, Ep. Cycl. II, S. 90 ff. 15) [8, 119] Ganz ahrnscht von der ungeheurlichen und Bicherlichen Beconstruction des Demov von Parinasios durch Quatremère-de-Quincy, Monumens et sorrages de l'art restitués verwies ich auf das, was Brunn, Künstlergeschichte II, S. 100 f. asseinandersett, und chapgle des Pillius 35, 90 annehmbar zu muschen. Ich kann im Wortlaute dieser Stelle

nichts finden, das verhindern sollte unzunehmen, Parrhasios habe einen Haufen Volks tetwa vor einem Redner) dargestellt mit so vielen, anf das schärfste charakterisirten ladividuen, wie Plinius Eigenschaften aufzählt. Auch die Durchhildung so vieler Charakterköpfe in einer Gruppe war keine kleine Aufgabe, die Darstellung aller dieser Eigenschaften an einem Individuum aber muß ich für uamöglich erklären.

16) [S. 120.] Abgebildet in Stuarts Antiquities of Athens Vol. I, chapt. 4, pl. 10-26 auch in Guhl und Cuspar's Denkmälern der Kunst, 2 Abtheilung B, Tafel 4, Nr. 2. Vgl, neuerdings v. Lützow in der Zeitschr. für die bildende Kunst (Lpz. Seemann) 1868, Hft. 10 u. 11.

17) [S. 122.] So Fenerbach, Gesch. d. griech. Plastik II, S. 144.

18) [S. 125.] Abgeb. b. Stuart and Revett, Antiquities of Athens Vol. II, chapt. IV, pl. wiederholt in Guhl u. Caspers Atlas "Denkmäler der Kunst" II, Taf. 4, Nr. 5.

19) S. 125. Handb, d. Kunstgesch, S. 185.

20) S. 125. Abgeb. in den Ancient Marbles in the Brit. Mus. Vol. IX, pl. 1, woselbst im Texte die früheren Abbildungen angeführt sind; wiederbolt fast unerkennbar klein in den Denkm, d. a, Kunst II, Nr. 362.

21) [8, 125.] Vergl. Friedländer in den Berl. Blättern für Münz-, Siegel- und Wappenkande 111, Hft. 1, 8, 5,

22) [8, 125.] Vergl, meine Kunstmythol, des Zeus S, 63.

[8, 126.] Brunu in den Sitzungsberichten der K. Bayr, Akad. von 1872, IV. S. 535,

Klein in den Archaeol. epigr. Beitrügen aus Österreich von 1883, 7, S. 70 Anm. 9. 24) [S. 126.] Abgedruckt nach berichtigtem Texte in Kabbadias, Fouilles d'Epidaure,

Athen 1891, p. 78 ff. 25) [S. 126.] Vergl. Foncart im Bull. de corr. hell. you 1890, 14, p. 589 ff., Gurlitt

in den Archaeol, epigr. Mitth. a. Österreich von 1891, 14, S. 126 ff., besonders S. 129.

26) [S. 126.] Vergl. Kubbudias a. a. O. p. 17, Note 1 n. p. 87, Gurlitt a. a. O. 27) [8, 127.] Ahgeb, bei Kabbadias a. a. O. Taf. 8, Nr. 1 u. Taf. 11, Nr. 1, außerdem bei

Brunn-Bruckmann Nr. 20. 28) [S. 127.] Abgeb. b. Kahbadias a. a. O. Taf. 8, Nr. 4 u. Taf. 11, Nr. 2.

29) [S. 127.] Abgeb, h. Kabbadias a, a, O. Taf, S. Nr. 6, Taf, 11, Nr. 3.

Abgeh. b. Kubbadias a. s. O. Taf. 8, Nr. 9, Taf. 11, Nr. 5a. 30) [8, 127.]

31) [8, 127.] Abgeb. b. Kabbadias a. a. O. Taf. 8, Nr. 12, Taf. 11, Nr. 4. 32) (8, 127.) Abgeb. b. Kabhadias a. a. O. Taf. 8, Nr. 13, Taf. 11, Nr. 6.

33) [S. 127.]

Abgeb. b. Kabbadias a. s. O. Taf. 11, Nr. 7.

34) [8, 127.] Abgeh, b. Kabbadias u. a. O. Taf. 11, Nr. 8,

35) [S. 128.] Abgeb. b. Kabbadias n. n. O. Taf. 8, Nr. 2, 3, 3 a, Taf. 11, Nr. 16 u. 17. [8, 128.] Vergl. Kabhadias in der Euru, degreet, von 1884, p. 4 f. und a. n. O. p. 21.

37) [S. 128.] Abgeb. bei Kabhadias a. a. O. Taf. 9 Nr. 21, außerdem bei Brunn-Bruckmann Nr. 3.

38) [S. 128.] Wie Kabhadias a. a. O. p. 22 meint. 39) [S. 128.] Abgeb. h. Kabbadias a. s. O. Taf. 9, Nr. 15, 16, 17 und mit den sicher zn-

gehörigen Köpfen Taf, 10 Nr. 1, 2, 3; vergl. S. 21 f. 40) [8, 129.] Vergl. Kabbudias a. a. O. p. 39 u. 118.

41) S. 129. Vergl. E. Curtius, Eubesos, ein Vortrag u. s. w. Berlin 1874 mit den Anmerkungen; Newton, Essays on art and archaeology, London 1880, p. 210 ff. 42) [S. 129.] Newton, Essays etc. p. 220 bemerkt, daß, wenn Plinius' Angabe (16, 79),

die Cederndecke des Tempels sei zur Zeit, als er seino Naturalis Historia schrieb (um 77 n. Chr.) 400 Jahre alt gewesen, bachstäblich genommen werden dürfte, sich ungefähr das Jahr 323 v. u. Z. als dasjenige der Vollendang des Tempelbaues ergeben würde, mit welcher N. dann weiter die Aufstellung des herühmten Bildes des Apelles: Alexander mit dem Blitz in der Hand im Artemision von Echesos in Zusammenhang bringt. Alexander starh im Früh-

43) [S. 129.] Wood, Discoveries at Ephesos, London 1877, p. 147 ff., Newton a. a. O., Ders. Guide to the Sculptures in the Elgin Room, part 2, London 1881, p. 51 ff.

44) [S. 130.] Vergl. Archaeolog. Zeitung von 1872 S. 72.



ling oben dieses Jahres.

45) [S. 131.] "Thanatos, 39. Programm zum Winckelmannsfeste der archaeol. Gesellschaft in Berlin", B. 1879, S. 36 ff.

46) [S. 133.] Transactions of Royal Institute of British Architects 1877, p. 85.

47) [S. 134.] Guide etc. s. s. O. p. 57.

[48] [8, [353] BAZLERYZ AJEZĀAJPOZ J ANZBEKE TON MAIN I ABBRAHH BOLLALI Cop. Junct Grave, N. 2522, Lebou-Waldington, Inscript, & Prize minuscep, 75 Nr. 187. Astiquities of Ionia, W. p. 25. Die Inschrift ist mit einem Theile deer plasticulem und architektonischen Roete deer Tempele in dem "Massolven Room" der Britischen Museum aufgestellt. Wenn ihr dascible beigefügt id a.J. C. [d. h. v. n. Z.] 23(27), no int dies Datum wohl jedenfalls an peld (225 id and Todejarh Alexander) und die Weltang erfolgte wahrd weinigeben nicht Bange mether. Zu dem Architektonischen QA. Altiquities of Todejar, Jacksen, v. Q. Antiquities of Todejar, Jacksen, v. Q. Antiquities of Todejar, Jacksen, v. Q. Z. deer weinigeben nicht Bange mether. Zu dem Architektonischen QA. Antiquities of Todejar in Quantities.

49) [8, 135.] Vergl. Brunn, Griech, Künstlergesch, II, 8, 376 f.

50) [8, 136.] Vergl, uuch Lützows Zeitschrift für bild, Kunst VII, Beiblatt S. 209 ff. u. Gazette des beaux arts 1878, 1, p. 373 sq.

51) [S. 136.] Vergl. Antiquities of Ionia IV, p. 25 f.

52) [S. 135]. Gegen die Gheidnerligheit der Gigandomachiereliefe mit dem Tempel, die Newton, Essays om at and archaech, p. 50 augerommen halte, spanelen sich echen Partwäugl er in der Archaech, Zig, von 1881, 29, 8, 3,6 ff. und Murray in seiner Illst. of greek seatjlet, Il. p. 350, wom auch dieser mit einum geweiener Vorbehalt uns. Die geründlichsel Untersuchung der Beliefe alser wird Wolter im Jahrbenche des Kais, urchaech, Inst. vom 1805, und vor der State undervorden.

## Z W E I T E A B T H E I L U N G. DIE SIKYONISCH-ARGIVISCHE KUNST.

Siebentes Capitel.
Lysippos' Leben und Werke.')

Ly sip po s, das große Haupt der pelopomesischen Kunst dieser Epoche, ist gebütigt von Sityon, der Stadt, aus der wahrscheinlich auch Polyklet stammte. Seine Zeit wird von Plinius nur sehr allgemein durch die 113. Olympiade (329 v. u. Z.) bezeichnet, während wir nach verschiedenen Umständen berechtigt sind zu glauben, er habe vielleicht sehon nieht lange nuch O. 103, 1 (368) als selb-ständiger Künstler gewirkt und set Ol. 116, 1 (316) noch thätig gewesen. 3) Das wärder freitlich eine Künstlerlanbahn von 32 Jahren ergeben, und obgleich eine solche Ausdehnung eines thätigen Künstlerlebens durchaus nieht undenkhar ist und noch einigermäßen dadurch bestätigt wird, haß Lysippos in einem Epigrama ausdrücklich als "Greis" bezeichnet ist, so dürfte uns doch ein sogieich zu erwähnender Umstand geneigt machen, die Zeit der Künstlerischen Thätigkeit des

Lysippos etwas kürzer anzunehmen. Befugt sind wir hierzu, indem das oben angegebene früheste Datum sieh auf eine Siegerstatne (des Troilos) bezieht, die sehr wohl geraume Zeit nach dem erfoehtenen Siege gemacht und geweiht worden sein kann. Jedenfalls ist es gewiß, daß das Datum bei Plinius in das höhere Lebensalter des Meisters und gegen das Ende seines Wirkens fällt. Der Grund, warum es nicht recht glaublich ist, Lysippos sei 52 Jahre lang als selbständiger Künstler thätig gewesen, liegt darin, daß uns berichtet wird, er sei in seiner Jugend Erzarbeiter, also Handwerker gewesen. Von dem Handwerke ging er selbständig zur Kunst über, ohne einen Lehrer gehabt zu haben, wahrscheinlich doeh also wenigstens im reifen Jünglingsalter. Daß er Antodidakt war wie der Athener Silanion, wird mehrfach bezeugt, während verschiedene Berichte der Alten ihn bald Polyklets Doryphoros seinen Lehrmeister nennen lassen, bald angeben, er sei von dem Maler Eupompos von Sikyon, den er fragte, welchen Meister er nachahmen solle, auf das versammelte Volk hingewiesen worden, mit dem Bedeuten: die Natur, nicht ein Künstler sei nachznahmen. In wie fern der junge Künstler dieser Weisung nachkam, die ihm übrigens nach seiner Chronologie Enpompos persönlich garnicht ertheilt haben kann, werden wir sehn, iedenfalls hielt er sieh eben so sehr an die meisterlichen Vorbilder der ältern Zeit, aus denen er nach Varros Ausdruck nicht die Fehler, sondern das Vortreffliche in seine Werke herübernahm. Von seinem fernern Leben wissen wir nicht viel, nur das steht fest, daß er zu Alexander dem Großen, den er von seiner Kindheit an in vielen Werken darstellte, in ein sehr nahes Verhältniß trat, ja daß er, wenn ein moderner Ansdruck hier gestattet ist, königlich makedonischer Hofbildhauer wurde. Dies spricht sich besonders darin aus, daß Alexander nur von Lysippos plastisch dargestellt, wie allein von Apelles gemalt und von Pyrgoteles in Stein geschnitten sein wollte, was er nach mehren unserer Gewährsmänner in Form eines Edietes ausgesprochen haben soll. Da es aber niehtsdestoweniger Darstellungen des Königs von anderen Künstlern gab, so kann die Nachricht entweder nnr dahin verstanden werden, daß Alexander die Bildnisse, die er sieh selbst machen ließ, ausschließlich bei Lysippos bestellte, oder dahin, daß er diesem Künstler allein in eigener Person saß. Außer diesem Verhältniß des Lysippos zum makedonischen Hofe wissen wir von ihm noch, daß er in fast unglaublicher Weise fleißig und fruchtbar gewesen ist. Er soll nicht weniger als 1500 Werke geschaffen haben, eine Zahl, die nach Plinius' Bericht offenbar wurde, als nach Lysippos' Tode sein Erbe eine Casse erbrach, in die der Meister von dem Honorar für jedes Werk ein Goldstück zu legen pflegte. Die Zahl von 1500 Werken ist allerdings sehr groß, allein sie bleibt denkbar, zumal wenn man weiß, daß Lysippos ausschließlich Erzgießer war, also hauptsächlich nur mit der Herstellung der Modelle, nieht eigentlich mit der Ausführung der Werke zu than hatte, bei der er wenigstens ohne Zweifel fremde Hilfe in Auspruch nahm, wie er denn nach Answeis unserer Quellen, die eine Anzahl Künstler als seine Schüler nennen, offenbar ein zahlreiches Atelier von Gehilfen und Mitarbeitern besaß. Und da selbst wir noch in runder Summe einhundert menschliehe Statuen von Lysippos namentlich nachweisen können, wobei wir die zahlreiehen Thiere, Pferde, Hunde, Löwen gar nieht reehnen, so haben wir weder Grund noch Recht, an der großen Fruehtbarkeit des Künstlers zu zweifeln, ja nicht einmal an der Zahl von 1500 Werken. Um so verkehrter dagegen muß in doppelter Beziehung eine Notiz bei Petronius erscheinen, nach der Lysippos an die feine Vollendung eines einzigen Werkes hingegeben in Dürftigkeit gestorben wäre<sup>3</sup>).

Die uns aus der litterarischen Überlieferung der Alten bekannten Werke des Lysippos mit der Ausführlichkeit, die bei den Werken des Praxiteles gehoten war aufzuzählen, würde zwecklos sein, es genügt, sie sich in einem raschen Überblicke zu vergegenwärtigen. Wir können sie in fünf Classen theilen. Erstens Götterbilder. Unter diesen finden wir Zeus vier Mal, in Tarent, Argos, Sikvon und Megara. Der tarentinische Zeus war ein Koloß von 40 griech. Ellen (etwa 20 m.), nach dem herühmten Sonnenkoloß von Rhodos der größte der antiken Welt 4); er stand jedenfalls allein wie auch der argivische (Tempelbild des Nemeios), während der sikvonische mit Artemis (ob von Lysippos ist nicht ganz gewiß) und der megarische mit den (neun) Musen gruppirt war. Demnächst ist das Tempelhild des isthmischen Poseidon in Korinth hervorzuhehen, auf das weiterhin zurückgekommen werden muß, und das Bild des rhodischen Helios auf seinem Viergespann, oder genauer nach dem alten Zeugniß zu berichten; ein Viergespann mit dem Helios der Rhodier. An dieser Statue 5) fand Nero hesonderes Gefallen und ließ sie - vergolden. Mit der Erhöhung des Geldwerthes der Statue aber verlor, wie Plinius weiter erzählt, ihre Erscheinung an Anmnth, was uns ganz hesonders dann schr denkhar wird, wenn wir wissen, daß ein Hauptverdienst des Lysippos in der Feinheit der Ausführung bestand; deshalb zog man das Gold wieder herunter, und in diesem Zustande ward die Statue für kostbarer als zuvor gehalten, obgleich die Narben und Einschnitte, in denen das Gold hefestigt war, zurückhlieben.

Von im eigentlichen Sinne jugendlichen Gottheiten finden wir eine Gruppe des mit Hermes um den Besitz der Lyra streitenden Apollon auf dem Helikon und einen daselbst befindlichen Dion v sos nur unsicher bezeugt 6), während gegen einen in Thespiae später als der praxitelische aufgestellten Eros kein begründeter Zweifel vorliegt. Einen lysippischen Dionysos finden wir bei Lukian (SQ. Nr. 1459) und einen in Athen aufgestellten Satvrn bei Plinius (SQ. Nr. 1462) verzeichnet. Diesen Götterbildern höhern und niedern Ranges reiht sich die Statue des "Kairos" an. Diese Statue ist bisher als eine reine Allegorie der "Gelegenheit", und als die erste, der wir in der Geschichte der Plastik hegegnen, anfgefaßt und als Parallele zu dem allegorischen Gemälde der "Verläumdung" von Apelles für die Kunst dieser Periode und die des Lysippos inshesondere als ganz vorzüglich charakteristisch betrachtet worden. Nun hat aber die neueste Untersuchung über den Gegenstand 7) dargethan, daß Kairos in die Reihe der Wesen und Gestalten gehört, die im Laufe der Periode, um die es sich hier handelt, aus abstracten Begriffen zu Persönlichkeiten wurden, denen Caltus, Poesie und bildende Kunst ein eigenes Leben verliehen wie Himeros und Pothos, Peitho und Paregoros, Eirene und Agon, der Gott oder Daemon des athletischen Kampfes. Gleich diesem scheint auch Kairos, der Daemon des "günstigen Augenblicks", dieser wenigstens vorzugsweise und ursprünglich dem Platz der athletischen Wettkämpfe angehört zu haben, wie denn in Olympia die zum Wettkampfe sich Rüstenden an seinem, am Eingange des Stadion neben dem des Hermes Enagonios stehenden Altar opferten, wo aller Wahrscheinlichkeit nach eine Statue des Kairos schon von Polyklet gestanden hat (s. Bd. I, S. 513). "Denn beim Wettkampfe zu Fuß, zu Roß und zu Wagen erweist sich die Geistesgegenwart in Benutzung

jedes Vortheils, welchen der Augenblick darbietet, ganz besonders als das die Entscheidung Bringende" (Curtius). Man braucht eigentlich nur dies und etwa noch zu wissen, daß Menander den Kairos einen Gott genannt hatte, was ein Dichter der Anthologie (Anth, Palat, 10, 52) loht, daß Ion von Chios auf ihn als den jungsten Sohn des Zeus einen Hymnus gedichtet hatte (Pausan, 5, 14, 9) um zu empfinden, daß wenn ein bildender Künstler es unternahm, die Gestalt des Kairos plastisch darzustellen, es sich dabei an und für sich nicht oder nicht mehr als bei den anderen genannten Personificationen um eine Allegorie handelte, Die Frage kann nur sein, ob die Gestalt in der Auffassung und Durchführung durch Lysippos ein allegorisches Element erhielt und ein wie starkes und wie geartetes. Mehre antike Schriftsteller in Versen und in Prosa (s. SQ. S. 276 f.) schildern die Figur des Kairos, und zwar angeblich des lysippischen Kairos in einer allerdings stark allegorischen Gestaltung und Ausstattung; es ist aber schon vor längerer Zeit bemerkt und ohne Zweifel mit Recht hervorgehoben worden 8). daß diese Schriftsteller einander widersprechen, und zwar nicht allein in der Art und Zahl der Attribute, die der Kairos getragen hätte, sondern auch in Beziehung auf Einzelheiten der Gestalt selbst. Und ebenso ist mit Recht betont worden, daß man zu einer Anschauung der echten Originalcomposition nicht durch eine Summirung der von den einzelnen Schriftstellern gebotenen Züge gelaugen könne, deren mehre mit einander, als widerspreehend, gar nicht verbunden gewesen sein können, sondern verschiedenen Copien oder Umbildungen des Originals im Sinue einer spätern Zeit und ihrer verschiedenen Auffassung angehört haben müssen. viclmehr nur auf dem Wege, cinzig das in allen Berichten Übereinstimmende als den echten Kern gelteu zu lassen und da, wo iu gewissen Punkten nichts Gemeinsames vorliegt, nur die Züge, die sich als einfach und echt plastisch erweisen. Wenn man nach diesen Grandsätzen verfährt, zu ihnen die wohl auch gerechtfertigte Bemerkung (von Curtius) hinzufügt, daß die Gestalt des Kairos höehst wahrscheinlich aus der des Hermes als des Kampfhorts und Siegverleihers im athletischen Wettkampf entwickelt worden ist und wenn man endlich erhaltene, wenngleich späte antike Darstellungen des Kairos 9) mit zu Rathe zieht. so wird sieh als wahrscheinlich ergeben, daß der lysippische Kairos als ein zarter Jüngling gebildet war, der im raschen Laufe, wie der günstige Augenblick, wahrscheinlich mit beflügelten Füßen dahineilte, möglicherweise am Vorderhaupte längeres, am Hinterkopfe kurzes, unfaßbares Haar trug, um anzudenten, daß der günstige Augenblick, einmal vorübergeeilt von hinten nicht zu fassen sei, und endlich vielleicht, aber auch nur vielleicht, in der einen Hand ein Schermesser trug, um darauf anzuspieleu, daß nach einem viel gebrauchten und mannigfach variirten antiken Ausspruch, das Glück oder die Entscheidung oder der günstige Augenblick wie auf der Schneide des Schermessers (LA) Evoov áxuñc) schwebe,

Als die zweite Classe der lysippischen Werke sind die Heroenbilder zu rechene oder, genauer gesprochen, die Bilder einse Heros, des Herakles, denn nur diesen stellte Lysippos, so viel wir wissen, dar, diesen aber auch in zahlreichen Wiederholungen. Die zum Theil sehr eigenblümliche Auffassung des Herakles durch Dysippos und hire nicht mit Umrecht angenommee Enwirkung auf die Heraklesbildung der spätern Kunst erheiseht eine genauere Betrachtung dessen, was wir über die verschiedenen Heraklesstatune des Weisters wissen.

Die größte Statue war ein Koloß in Tarent, der von Fabius Maximus nach

Rom geschleppt wurde, später nach Constantinopel kam, wo er im Hippodrom aufgestellt, im Jahre 1202 aber von den Lateinern eingesehmolzen wurde. Die genaueste Beschreibung liefert uns der byzantinische Schriftsteller Niketas Choniates (SQ. Nr. 1472).

Der Heros saß ohne alle Waffen auf einem mit dem Löwenfell bedeckten Korbe, der zu der Reinigung der Augeiasställe in Beziehung steht, also auf die Mitte der mühevollen Erdenlaufbahn des Herakles hindeutet. Demgemäß war er aufgefaßt als trauernd über die Mühsal der ihm aufgelegten Arbeiten. Das rechte Bein und der rechte Arm (dieser wohl nuf dem Beine ruhend) waren ganz ausgestreckt, das linke Bein dagegen im Knie gebogen, der linke Ellenbogen darauf gestützt, während das sorgensehwere Haupt in der geöffueten linken Hand ruhte. Brust und Schultern waren breit gebildet, der Körper fleischig, die Arme wuchtig, das Haar kurz und dicht. Die Größe der Statue war so bedeutend, daß nach der Angabe des Byzantiners ein um ihren Daumen gelegtes Band zum Gürtel eines Manues ausreichte und das Schienbein die Länge eines Menschen hatte. Als Nachbildungen gelten nicht wenige Gemmenbilder 16), die aber keine Gewähr der Treue selbst in Hauptsachen der Composition bieten und in Einzelheiten augenscheinlich abweichen. Was erhaltene statuarische Nachbildungen nulangt, so kann erst später von dem Verhältnisse gesprochen werden, in dem der berühmte vaticanische Heraklestorso des Apollonios, Nestors Sohn von Athen, etwa zu dieser Statue des Lysippos steht.

Verwandt in nebr als einem Betracht seheint mit dem tarenliner Koloß eine zweite Statue des Helden, unbekannten Aufstellungsortes, gewesen zu sein, die wir freilich nur aus Epigranmen kennen. Nach ihnen war auch dieser Hernkles waffenlos, aber diesmal hntet ihm Eros die Wäffen geraubt. Es war also ein verliebter Hernkles, obgleich wir nicht entscheiden können, welehe Schüne, wenn therhangt eine bestimmte, sich der Bildner als degenstand der Leiche des Helden dachte. Auf Omphale durfen wir sehwerlich rathen, da die Dichter von der Weiberkleidung die Hernkles im Dienste der Omphale trug, kaum gang zesetwiegen bätten. Ob wir in Genmenbildern, die den eben erwähnten ungefähr ihnlich sind 119. Nachbäudungen hestizen, muß besonders deshahl als ungewiß erscheinen, weil in ihnen Hernkles, auf dessen Schulter Eros sitzt, mit der Keule bewehrt ist; von statunsiehen Nachbildungen ist bisher nichts bekannt.

Ganz unnachweislich ist uns die Gestalt eines Herakles, der in Sikyon aufgestellt wur, und es ist Willkür, ihn als Vorbild des berühmten Farnesischen Herakles des Atheuers Glykon zu betrachten.

Genauer bekannt ist dagegen wiederum eine ganz kleine nber dabei in den Formen großartig anfgefaßte und großartig wirkende Statue des Herakles, die unter dem Namen "Epitrapezios" d. h., Llerakles als Tafelanfastz" bekannt ist, mod, nach freilich sehr unzuverlässigen Angaben, zurert, nach Martial nli Geschenk des Lysippos, in Alexanders, dann in Hannibals, ferner in Sullas Besitze gewessen soil und die fömische Dichter endlich in dem des Novins Yindex kannten. Auch diese Statue war in sitzeuder Stellung, aber auf einem mit dem Lüwenfell bedeckten Felsblocke ruhend dargestellt und hielt, dem Blick des heitern Angesiehts nach oben gerichtet, dem Becher in der Rechter, die Keulen in der Lüken-Daß diese Darstellung den vergöttert am Mahle des Zeus ruhenden Helden angehen, wie vielfach angenommen worden ist, muß des Febensützes wegen siemlich

bestimmt besweifelt werden, und mit aller Eatschiedenbeit und allem Nachdruck abzuweisen ist die Zurückführbarkeit des vielberühmten vaticanischen Torso auf dies Vorblitt denn während die Natue des Epitrapezios sieh in heiterer Auffassung auf den bekannten Esser und Trinker Herakles bezieht und eben dadurch sieh zum Tafelanfastz, als Muster eines tüchtigen Zeshers, vorterfflich eignet, zeigt uns der vatieanische Torso den ermattet rubenden Helden und kommt weutgeten in dieser Grundunffissung mit dem tarentime Herakles überein<sup>11</sup>).

Endlich stellte Lysippos noch die Arbeiten des Herakles dar, die ursprünglich für Alyzia in Akarnanien bestimmt waren, von dort aber durch einen römischen Feldherrn nach Rom versetzt wurden. Aller Wahrscheinlichkeit nach haben wir an zwölf getrennte Erzgruppen zu denken, und möglicherweise ist eine kleine Reihe erhaltener statuarischer Darstellungen der Arbeiten des Herakles von freilich sehr verschiedenem Werthe der Ausführung den Motiven nach auf diese zurückzuführen, eine Annahme, die sieh auch dadurch empfiehlt, daß die Motive der Composition mehrer dieser Gruppen 13) in späteren Reliefdarstellungen wiederkehren. Dieser Art ist eine Gruppe des Löwenkampfes, die wenig variirt in Florenz und in Oxforda) sich findet, ferner der Kampf mit der Hydra im Capitolb), der mit Geryon im Vaticanc), die Fortschleppung des Kerberos daselbst4), die Einfangung des Hirsches, die am schönsten in der aus Torre del Greco stammenden Bronzegruppe in Palermo bekannt, aber, wenn man von den durch die Verschiedenheit des Materials bedingten Abweichungen absieht, nicht eben gar zu verschieden in einer Marmorgruppe der früher Campana'schen Sammlung wiederholt iste). Will man ferner annehmen, daß Lysippos so gut wie andere Künstler 14), ohne sich streng an die eigentlichen Zwölfkämpfe, d. h. an die von Eurystheus aufgegebenen Arbeiten zu halten, von diesen einige, die sich zu statuarischer Darstellung wenig eigneten, wie die Vertreibung der stymphalischen Vögel und die Reinigung der Augeiasställe, durch andere Kämpfe des Helden ersetzt habe, was nicht unwahrscheinlich ist, so dürfte man auch noch das Ringen mit Antaeos, das sich in geringer Variation in einer englischen Privatsammlung (Smith Barry) und in Florenz 13f) findet, und die Bändigung des Kentauren in einer freilieh sehr stark ergänzten und überarbeiteten florentiner Gruppe 13g) zu dieser Reihe von Darstellungen der Heraklesthaten reehnen, die Lysippos' alyzische Gruppen zu Vorbildern haben. Endlich scheint der zu dieser Folge gehörende Herakles mit den Äpfeln der Hesperiden, wenn man auf ein noch jetzt in den Ruinen einer alten Festung oberhalb von Alyzia erhaltenes Relief 15) einen Schluß bauen darf, das Vorbild jener zahlreichen Statuen gewesen zu sein, unter denen die in Neapel befindliche Kolossalstatue des Atheners Glykon, von der später genauer gehandelt werden soll, in künstlerischer Hinsicht die bedeutendste ist, Will man die hier vorgetragene Vermuthung, die freilieh durchaus nicht als sicher gelten kann, als nicht ganz unwahrscheinlieh anerkennen, so würden nur noch vier von den zwölf Thaten des Herakles aufzusnchen sein: die Stierbändigung, die Einfaugung des Ebers und die Kämpfe mit der Amazone und mit Diomedes 16), während die oben angeführten Gruppen sich so würden ordnen lassen, daß unter ihnen die Symmetrie und gegenseitige Entspreehung, die wir bei gemeinsamer Aufstellung fordern müssen, klar genug hervortreten würde.

Die dritte Classe der lysippischen Werke bilden die Porträts. Diese fallen unter verschiedene Kategorien. Die verhältnißmäßig geringste Bedeutung könneu

wir fünf Siegerstatuen für Olympia beilegen, weil diese ja am wenigsten eigentliche Porträts sein durften. Allerdings mochten sie aber als nackte Männerstatuen dem Künstler die vorzüglichste Gelegenheit zur Anwendung seines neuen Gestaltenkanons bieten, von dem weiter unten gehandelt werden soll. Die Bedeutung einer angeblich lysippischen Statue des Sokrates vermögen wir nicht sicher zu ermessen; wichtig dagegen erscheinen die Porträts der Praxilla, ferner des Aesop und der Sieben Weisen 17), weil bei diesen, wie bei Silanions Sappho und Korinna (s. oben S, 11 f.), das Hauptgewicht der Darstellung weniger auf die persönliche Ähnlichkeit als darauf fällt, diese zum Theil sogar sagenhaften (Aesop) und sehwerlich in verbürgter Weise überlieferten Gestalten in feiner Charakteristik ihres geistigen Wesens und ihrer geschichtlichen Eigenthümlichkeit zu bilden. Diese aus der litterarischen Persönlichkeit heraus erfundenen Charakterporträts, von denen Plinius (35, 9) sagt, daß der Wunseh nach Anschauung auch die nicht überlieferten Gesichter erzeugt habe (immo. quae non sunt finguntur pariuntque desideria non traditos voltus) und wofür er den uns in einer Reihe meisterhafter Exemplare überlieferten Homerstypus anführt, diese frei erfundenen litterarischen Charakterporträts sind nach allen Richtungen hin für die Zeit, von der hier die Rede ist, so bezeichnend, daß wir Grund haben ihr Auftreten unter den Werken des Lysippos mit allem Nachdruck zu betonen.

Die größte Bedeutung aber fällt unbestreitbar den Porträts Alexanders des Großen 18) zu. Es ist schon oben erwähnt, daß Lysipnos den König in vielen Werken von seiner Kindheit anfangend darstellte; hier ist hinzuzufügen, daß seine Porträts die anderer Künstler an Lebendigkeit der Auffassung weit übertrafen. Namentlich waren es gewisse Eigenthümlichkeiten in der äußern Erscheinung Alexanders, die von anderen Künstlern einseitig aufgefaßt den Charakter in seiner Gesammtheit verwischten, und die nur Lysippos in ihrer vollen Verschmelzung wiederzugehen wußte. Der König pflegte den Kopf etwas nach der linken Schulter geneigt zu tragen, sein Blick war klar, aber er hatte kein großes und glänzendes Auge, sondern das, was die Alten τὸ ὑγρόν "das Feuchte" nennen, und was dem Blicke der Aphrodite, des Dionysos, des Eros eigen ist, Mit Recht scheint Feuerbach 19) dieses "Feuchte" im Auge auf ein schwärmerisches Element im Charakter Alexanders zu beziehn, den er etwas gewagt, aber dennoch treffend einen romantischen Helden neunt. Andere Künstler, die jene Neigung des Hauptes und dies Schwärmerische im Auge darstellen wollten, verwischten dadurch, wie Plutarch bezeugt, das Mannhafte und Löwenmäßige in der Physiognomie Alexanders, während uns die Beschreibung einer lysippischen Hauptstatue zeigt, wie glücklich der Meister diese Elemente zu verwerthen wußte. Diese Statue, der Lysippos im Gegensatze zu Apelles, der den König mit dem Blitz in der Hand malte, den Speer als das Attribut der Welteroberung in die Hand gegeben hatte, wandte das Haupt und den sehwärmerischen Blick nach oben, gleichsam zum Zeus empor, als wollte der Held von diesem, für dessen Sohn er sich ausgab, die Theilung der Weltherrschaft fordern. In diesem Sinne schrieb ein Dichter auf die Basis einer lysippischen Alexanderstatue die Verse;

> Aufwärts blicket das Bild zu Zeus als spräch' es die Worte: Mein sei die Erde, da selbst herrsche, o Gott, im Olymp!

Overbeck, Plastik. II. 4. Aufl.

Außer dieser Darstellung vermögen wir von den vielen lysippischen Statuen des makedonischen Königs litterarisch nur noch eine nachznweisen, während von einer zweiten weiterhin die Rede sein wird. Die uns litterarisch bekannte gehörte zu einer Gruppe, an der Leochares mitarbeitete (s. oben S. 93). Sie vergegenwärtigte eine Löwenjagd Alexanders; der König erschien mit dem wohl von seinen Hunden bedrängten Thiere in lebensgefährlichem Kampfe, in dem ihm Krateros zu Hilfe eilte. Dieser hatte die Gruppe zum Andenken in Delphi geweiht. Daß Alexander selbst einen Bestandtheil einer großen Reitergruppe des Lysippos bildete, die zum Andenken an die Schlacht am Granikos in der Hauptstadt Dion aufgestellt und von dort durch Metellus Macedoniens nach Rom versetzt worden war, berichtet nur ein später antiker Zeuge (Velleius Paterculus, SO, Nr. 1488), während andere davon nichts wissen 20). Wenngleich aber diese Angabe an sich nicht unwahrseheinlich sein mag, so ist doch die Vermnthung, daß die bekannte kleine Brouze aus Hereulaneum (Fig. 183) auf den Alexander dieser Gruppe zurückgehe 21) deshalb wenig glaublich, weil sie den König vom Pferd herab anf einen Gegner zu Fuß einhauend darstellt und dieser schwerlich gefehlt haben wird. Auch ist von einer Kampfscene in jener Gruppe überhaupt keine Rede. 1eh glanbe also (s. das folgende Cap.) die Statuette auf ein anderes Vorbild zurückführen zu sollen. Wir kommen unter einem andern Gesiehtspunkt auf dies große und wichtige Werk des Lysippos zurück,

Von Porträts Alexanders sind uns mauche erhalten, aber nicht eben viele durchaus siehere, nud unter diesen wenige, die lysippischer Kunst würdig sind. Unter den Büsten gilt als echtes, nach dem Leben gearbeitetes Bildniß die, die, von Azara bei Tivoli gefunden und an Napoleon I. geschenkt, im Louvre steht, mit der Insehrift ΑΛΕΞΑΝΑΡΟΣ ΦΙΛΗΠΙΟΥ ΜΑΚΕ/ΔΩΝ/ (Fig. 180a.) 22). Man wird zunächst bei dieser, übrigens an der Nase und an den Lippen restaurirten und ihrer ganzen Epidermis verlustig gegangenen Büste die Treue in der Wiedergabe der Wirkliebkeit, die anch die unschönen Züge aufnimmt und sieh bis zu einer pathologisch nachweisbaren Wiedergabe der fehlerhaften Hals- und Gesiehtsbildung steigert, mit der Alexander behaftet war, anerkennen und wird nicht läugnen können, daß ihre Zusammenstellung mit dem Kopfe des Apoxvomenos auf der 1. Köppschen Tafel in der That dafür sprieht, daß wir es mit einem auf ein lysippisches Vorbild zurückgebenden Werke zn thun haben. Aber man sollte nicht verkennen, daß in dieser, wie schon die Buchstabenformen der Inschrift beweisen, späten Copie das Beste von lysippischem Geiste verloren gegangen ist. Als Kunstwerke viel bedeutender sind andere Alexanderköpfe, so der jugendliehe der münchener Statue (s. unten), bei der Köpp (S. 18) an die Goldelfenbeinstatne des Prinzen Alexander von Leochares (oben S. 93) erinnert, ohne daß ich mich mit dieser Zurückführung einverstanden erklären kann, und so der ans Alexandria stammende im Britischen Museum (Köpp S. 19) der freilich eine ganz freie, die Persönlichkeit nur noch in den Grundzügen wiedergebende Behandlung zeigt. Am höchsten ideal gesteigert ist die Büste im Capitol (Fig. 180 b.), die freilich Köpp (S. 21) als Alexanderbildniß durchaus verwirft und für die er den Namen des Helios in Auspruch nimmt, "da die Möglichkeit, daß anch hier der vergötterte Alexander gemeint sei, jenseits der Grenze wissenschaftlicher Erwägung zu liegen scheint". Wolters (Fr.-W. Nr. 1416) ist derselben Ansicht. Mir aber scheint trotz allem Idealismus in dem Kopfe noch so viel Individuelles zu

liegen, daß ich mich nicht entschließen kunn, ihn aus der Reibe der Alexanderbildnisse ganz zu steieden. Die Löcher im Haner, in die ohne Zweifel siehen vergoldete Strahlen eingefügt waren, weisen auf Vergötterung und vielleicht auf Identification mit Helios bin; doch liegt darin kein unabterwindlieber Anstol. Ja ich kann nicht umbin, an ein lysippisches Vorbild zu denken, auf das anch die vortreffliche und effectvolle Behandlung des Hanes, in der Jayipos besonders ause gezeichnet war, hinweist. Ebenso erinnert die Form der Augen und die Neigung des Hauptes auf die Beschreibungen, die wir von Alexanders Persölisichet ihre



Fig. 180. Porträtbüsten Alexanders, a. im Louvre, b. im Capitol.

sitzen, und die geistreiche Art, wie diese Neigung mit der energischen Bewegung des Kopfes verschmolzen ist, nicht ebenfalls an lysippische Auffassung.

Daß der Kopf des sogenannten "sterbenden Alexander" in Florenz 20 mit Alexander nichte zu thun habe, wie dies trotz sehon seit langer Zeit erhobenen Widerspruch bis in die neuere Zeit selbet von hochangewebenen Gelehrten behauptet und angenommen worden ist, sondern daß er nichts Anderes, als der Kopf eines jugendlichen Giganten aus den pergamener Reliefen sei, diese Thatsache, die von dem Augenblick an klar daßag, wei der pergamener Reliefen Berlin bekamt wursten, braucht jetzt nicht mehr bewiesen zu werden, nachdem das Nüthige über sie öffentlich ausgesprochen worden ist 20,

Neben den Büsten müssen hier noch die Statuen Alexanders erwähnt werden,

die von den erhaltenen den meisten Anspruch darauf haben mögen, auf lysippische Vortidder zurückspefihrt zu werden. Es sind ihrer um zwei. Die entserte (Fig. 1814.) aus (fabit, im Louvre, unter Lebensgröße, stellt den König, wenn man nur beachtet, das die Arme ergiant sind, und dad die flechte füglich die Lanze gehalten haben kann, gemäß der speerbewehrten Statue des Lysippos dar und vergegenwärigt uns die besprochene Wendung des Kopfes nach oben. Die andere sit die Statue aus Palast Rondamini (Rom) im München 25 (Fig. 181b.). Im 1ysippischer Ursprung, dem, da es sich un ein Portat handelt, die Proportionen nicht widersprechen und den sehon Brunn für nicht unwahrschenliche erklärte, sit neuerfügs auf eine sinnreiche und überzeugende Weise begründet worden 25. Bet



Fig. 181. Statuen Alexanders, a. aus Gabii, b. und c. (Restaurationsskizze) in München.

handelt sich dahei um das Motiv des aufgestlützten Fußes, eine Stellung, die, wie mehre sichere oder wahrscheitliche byshipsische Füguren, unter denne der ohen erwähnte isthmische Foseidon wohl die erste Stelle einnimmt, beweisen, lyshippos in ähnlicher Weise geliebt und bevorzagt und in ähnlicher Weise varürt und verschielen motivit hat, wie Praxiteles die aufgestlützte oder angelehnte oder auch ganz freis Stellung mit der weich ausgeschwungenen Höftenlinie (ohen S. 651.) In dem hier vorliegenden Falle wird die Stellung bei der, wie man allgemein animunt, unrichtig restauriten States am wahrscheinbekaten daluren unstirt sein, daß Alexander als bei der füßstung begriffen und sich ehen eine Beinschiene anlegend gedacht ist (s. d. Sküze Fig. 1814.) Dies hatte sehon Thiersel; "1") vernunthet und Lange (Anm. 26, 8,551) hat es durch die Bemerkung nen begründet, daß diese Stütztun die sei, in der Achilleus vorzugsweise off abargsstellt worden ist, für den Alexander nicht allein eine große Vorliebe hatte nnd dem er nicht blöß nacheiterte, sondern anch nachäffle, wie er denn anch von seinen Höflingen als neuer Achillelss begröß wurde. Alexander in einer für Achillens bekannten Sittantion und Stellang zu bilder konnte daher nicht fern liegen. Der Einwand aber, daß die Statue, sollte sie den König sieh die Beinschiene aulegend darstellen, den Kopf nicht erhoben, sondern niederblöckend zeigen müße, will nicht dern viel asgen, da es hier, wenn nan nicht einen momentanen Aufblick an sieh ganz natürlich findet, nicht auf eine genrehafte Vergegenwäftigung der Handlung des Siehristens ankomuti, sondern auf das, natürlich in günstigster Ausieht, frei und küln zu zeigende Porträt aller Nachdruck fällt nad die Handlung nur im angedeuten Sinne synbolisch ist. Nach-Ansieht Branns wäre die Statue vielmehr mit über dem rechten Oberschenkel gekreuzt liegenen Händen, vielleicht mit einem oder zwei leichten Speren in der Rechten, einer Figur in der Ficoronischen Cista entsprechend, zu denken, was sehr woll mödlich ist.

Andere Staluen, deren Verhältnis zu den lysippischen Vorbildern schwerlich festgestellt werden kann, sind eben desland ab für die Zeveke dieser Betrachtung gleiehgiltig zu übergehn. Zu erwähnen aber ist in dieser Besprechung der Porträdtastellungen des Lysippos, daß er neben Alexander auch noch nebre von seinen Ferunden, Felchereren und Nachfolgern danstellte; wenigstens ist mas eine Stalue des Hephaestion und eine solche des Königs Scheukos I. bezeugt, von denen wir aber Nisberes nicht wissen.

Endlich ist hier noch der schon oben (S. 146) berührten großen Reitergruppe zu gedenken, die zum Andenken an die Schlacht am Granikos in Dion aufgestellt wurde. Sie stellte die 25 Reiter dar, die als Genossen des Königs in jener Schlacht an seiner Seite gefallen waren. Nun sagen zwar zwei alte Schriftsteller (Plinius und Vellejus Paterculus), daß diese 25 Männer alle porträtähnlich gebildet gewesen wären, es ist aber mit Recht bemerkt worden (s. Anm. 20), daß dies einfach unmöglich war, da die Todten am Tage nach der Schlacht bestattet wurden. Aber grade dadurch, daß auf die Porträtähnlichkeit nicht das Hauptgewicht gelegt werden konnte, gewinnt dieses große Werk des Lysippos, das bisher noch hei weitem nicht nach Gebühr gewürdigt worden ist, eine erhöhte Bedcutung. Denn nun erscheint diese Gruppe, wenn auch nicht gradezu als die erste historische Darstellung in statuarischer Plastik (das können wir wenigstens nicht nachweisen), so doch als der fruchtbare Keim dieser ganzen Gattung, der in einem "Reitertreffen" (doch wohl Alexanders) von Lysippos' Sohn Euthykrates (s. nnten) seinen ersten bedeutenden Schoß trieb und in der pergamenischen Kunst gar herrliche Blüthen hervorbringen sollte.

Als eine vierte Classe Iysippischer Werke erscheinen Gattungsbilder. Wir kennen ihrer freilleh aus sehrlißhene Berichten um zwei, die uns aber in mehr fachem Betracht wiehtig sind. Das erstere gebürt in die Gattung der athletischen Genrebilder, die vielleicht auch unter den Werken Polyklets vorkommen (L8-S11f.). Es stellte einen Apozyomenos, d. i. einen Athleten dar, der meh volleradeter Übung oder nach erfochtenen Siege den Körper mit dem Schabeisen (Shengis) vom Staabe des Rüngplatzes renigt. Agripa hatte die Statue vor seinen Thermen in Rom aufgestellt, von wo sie Thierins in seine Gemächer versetzte, so großes Gefällen fand er an dem Bilde. Aber auch das Fonische Volk theilen dieses Gefallen und forderte die Zurückgabe der Statne an die Öffentlichkeit mit solchem Ungestüm, daß der Kaiser nachgeben und sie an ihrem frühern Standorte wieder aufstellen mußte. Eine Marmornachbildung, und zwar eine der vorzügliehsten des Alterthams, besitzen wir in der weiterhin (Fig. 182) abgebildeten, in Rom (Trastevere) aufgefundenen Statue des Braccio nnovo im Vatican, auf die bei der Besprechung des lysippischen Kunstcharakters näher zurückzukommen sein wird. Das zweite Genrebild des Lysippos stellte eine trunkene Flötenspielerin dar, von der ebenfalls unten noch ein Wort zu sagen sein wird. Neben den Apoxyomenos aber stellen sich unter den auf uns gekommenen Statnen noch zwei, die eines sich die Sandale lösenden und die eines ruhenden Athleten, die allerdings als lysippische Werke nicht bezeugt oder in der litterarischen Überlieferung genannt werden, die aber als solehe mit der allergrößten Wahrscheinlichkeit von K. Lange (s. Ann. 26) erwiesen worden sind. Beide zeigen das Motiv des aufgestützten Fußes und sind, da sie das Grundmotiv vollkommen wiederbolen, da aber der eine den linken, der andere den rechten Fuß erhoben zeigt, ganz offenbar als Gegenstücke componirt, als die sie, einen sich zum Kampf anschickenden und einen den Kämpfen Anderer, wohl nach gethaner eigener Arbeit zuschanenden Athleten darstellend, sehr wohl als Decoration einer Palaestra gedacht werden können.

Als fünfte Classe der Werke unseres Meisters endlich haben wir der Thier-dartellungen zu gelenken. Von der Löwenigel Alexanders ist gegerochen, eine zweite Jagd führt Plinius außerdem an; zu einer ähnlichen Composition mechte ein gefellnen Löwe gehören, der von Agrippa ans Lampsakow wegenenmen wurde. Zahlreiche Viergespanne verschiedener Art mögen mit Porträts Alexanders und der Schein verbunden gewesen sein, wie in auch Euphranor Philipp und Alexander auf Viergespannen darstellte; aber es sebeint, daß Lysippos das Pferd ande zum Gegenstand eigener, nicht mit größsseren Compositionen verbundener Darstellungen machte; wenigstens beschreibt mus ein Epigramm ein ungezämntes Pferd von besonders lebentigem Ausdrucke, wie es die Ohren spitzt and den einen Vorderhuft hebt, eine Darstellung, die wir, ähnlich wie die Kuh Myrons, nur als selbständig denken können.

## Achtes Capitel.

## Der Kunstcharakter des Lysippos.

Um zur größtindiglichen Klarheit über Lysippos Kunstcharakter zu gelangen, betreten wir denselben Weg, der sich nns, so hoffen wir, bei anderen großen Künstlern bewährt hat: wir suchen die Urteile der Alten prüfend zu verstehn, und was sie uns lehren ans den nns bekannten Werken des Meisters zu ergänzen.

Zu beginnen ist mit wiederholter Hervorhebung der durchans unzweifelhaften und wichtigen Thatsache, daß Lysippos ausschließlich Erzgießer war. Indem

er hierdurch iu Anbetracht der Technik iu den bestimmtesten Gegensatz zu dem nur Marmor bearbeitenden Skopas und zu Praxiteles tritt, der, ohwohl auch Erzgießer, doch im Marmor glücklicher und deshalb nuch berühmter war, stellt sich uns Lysippos als Fortsetzer der Kunstweise dar, die in seiner Heimath, in Sikyon und in dem mit Sikyon immer eng verbundenen Argos, auch in der vorigen Periode den unbedingten Vorzug vor jeder andern Technik, namentlich aber vor der Marmorsculptur gehabt hatte. Diese Stellung des Lysippos in Beziehnng auf das Techuisebe, in dem er übrigens, wie schon seine große Fruchtbarkeit und die Kolossalität mehrer seiner Werke beweist, zum höchsten Grade der Gewandtheit und Meisterschaft gelangt sein muß, weist uns zunächst darauf hin, zu nntersuehen, in wie fern er auch in Hinsicht nuf das mehr Innerliche und Geistige der Kunst deu Traditionen der Schule Polyklets getren ist und im Gegensatze zu seinen attischen Zeitgenossen und dem Grundcharakter der eigentlich attischen Knnst steht, wie dieser sich in nllen Schöpfungen attischer Meister von Phidias an bis zu den Schülern des Skopas und Praxiteles und noch weiter abwärts offenbart.

Es ist gezeigt worden, daß, während die attische Kunst in ihren bezeichnendsten und umßgebenden Leistungen darauf ausging, das Innerliche des Meuschen, das Leben des Geistes und des Gemüthes in der körperlichen Form zur Erscheinung zu bringen, während also die attische Kunst, um es mit einem Worte zu sagen, vom Streben nach dem im eigentlichen Sieue Idealen beherrscht wurde, die peloponnesische Kunst, an deren Spitze Polyklet erscheint, in gleiehem Maße üherwiegend das physische Wesen des Menschen in seiner höchsten Schönheit und in seiner vollendetsten Erscheinung zum Gegenstande ihrer Darstellungen wählte. Fragen wir nnn, ob sich diese Haupttendenz der Kunst von Sikyon-Argos in Lysippos fortsetzt und wenden wir uns zunächst an seine Werke, so finden wir auf den ersten Blick die größte Mannigfaltigkeit, einen Kreis der Gegenstände, der sich von Götterbildern zu Thierdarstellungen erstreckt und uns in seiner weiten Ansdehnung eine bestimmte Antwort auf ansere Frage zu verweigern scheint. Bei näherer Betrachtung aber gestaltet sich die Sache doch etwas anders. Was zunächst die Götterbilder des Lysippos anlangt, so wird ihrer nicht ein einziges in Beziehung auf idealen Gehalt oder geistige Auffassung auch nur vorübergehend gelobt, selbst die Statuen nicht, bei deneu die Aufforderung zu einem derartigen Lobe den Schriftstellern gleichsam vor den Füßen lag. Der Zeuskoloß in Tarent wird nur wegen seiner Größe, der Sonnengott in Rhodos augenscheinlich nur wegen seiner körperlichen Schönheit genannt, und dem entsprechend finden wir unter den Urteilen der Alten über Lysippos nuch nicht ein einziges Wort, das hohen Ideeninhalt wie bei Phidias oder ergreifenden Ausdruck der Leidenschaft wie bei Skopas und Praxiteles hervorhöbe, Dazu kommt ein Anderes. Unter den Götterbildern des Lysippos ist nußer dem Sonnengotte zunächst nur noch der Poseidon Isthmios, der als eine neue Erfindung, als die Vollendung des Poseidonideals gelten darf, insofern in dieser Statue dem Gotte die für alle Folgezeit classische Stellung mit dem einen aufgestellten Fuß und der hoch auf den Dreizack gestützten Hand gegeben ist 28), die für das Wesen des Poseidon in hohem Grade charakteristisch genannt werden muß 29). Mögen andere Künstler vor Lysippos, Phidias mit seinem gewaltigen Poseidon im westlichen Parthenongiebel, Skopas mit seinem Poseidon in der Achillensgruppe, Praxiteles mit dem mit Apollon verbundenen das Ihrige zur allmählichen Ausbildung der Idealgestalt des Meergottes gethan haben, sein wunderbar glücklicher und fortan die Kunst beherrschender Typus wird Lysippos verdankt. Dabei darf denn freilich nicht vergessen werden und nicht ungesagt bleiben, daß von allen großen Göttern des griechischen Pantheon grade Poseidon am wenigsten geistige Idealität besitzt, daß es sich bei ihm wesentlich um materielle und physische Kraft handelt 30), daß von allen Göttern mithin kaum einer dem Knnstkreise des Lysippos verwandter war, als Poseidon, Helios etwa ausgenommen. Denn der von seinem Naturobject kaum gelöste Helios bot chen so wenig wie Poseidon Gelegenheit zur Darstellung göttlicher und geistiger Erhabenheit, sondern konnte, seinem Wesen und seiner Function als Sonnenführer gemäß, nur in einer prächtigen körperlichen Erscheinung seinen Idealtypus finden, die wir Lysippos zutrauen dürfen, wobei obendrein die Frage noch erwogen werden mag, ob in dem Werke des Lysippos nicht das Gespann von größerer Bedeutung gewesen sei, als der Lenker darauf. Hierauf kann wenigstens der Umstand führen, daß Plinius dies Werk als "Viergespann mit dem Sonnengotte" anstatt als Sonnengott auf dem Viergespann bezeichnet, wie unter Euphranors Werken "Alexander und Philipp in Viergespannen 31)". Doch soll hieranf kein zu großes Gewicht gelegt werden.

Wenn man nun von verschiedenen Seiten - auch in den früheren Auflagen dieses Buches - den Eindruck von der im Allgemeinen geringen Erfindsamkeit des Lysippos auf idealem Gebiete noch dadurch verstärken zu dürfen glaubte, daß man hervorhob, frei erfunden habe er nur den Kairos, die Allegorie des günstigen Augenblickes, die erste durchgeführte Allegorie, von der wir in der griechischen Kunst wissen, und diese Erfindung sei wohl sinnreich aber frostig und, wie Brunn sie bezeichnete, das Erzeugniß einer durchaus unkünstlerischen Reflexion. "unkunstlerisch, weil sie die Formen, durch welche die Kunst sprechen soll. znr Bezeichnung von etwas Anderem mißbraucht, als diese durch sich selbst darzustellen vermögen", wenn man hinzuftigte, zur Herstellung eines solchen Werkes gehöre nur Witz, nur kühler Verstand, kein Funke Begeisterung und kein ideal gestimmter Genius; es sei eine Verirrung der Knnst, und wenngleich es nicht gerechtfertigt sein möchte, dies Werk zum Ausgangspunkte einer Untersnehung über Lysippos' Kunstcharakter zu machen, so lehre es uns doch sicher, daß die Art genialer Phantasic, welche zur Schöpfung von Idealen im eigentlichen Sinne, zum Gestalten des Übersinnlichen gehört, Lysippos abgegangen sei; nun so haben uns die oben mitgetheilten neueren Uutersuchungen über den Kairos gelehrt, daß es sich bei ihm weit weniger nm eine durchgeführt verstandesmäßige Allegorie handele; als man angenommen hatte. Dazu kommt aber auf der andern Seite. daß es wahrscheinlich, wenn nicht gewiß ist (s. die in Anm. 26 genannte Schrift S. 57 ff.), daß dem Lysippos in seiner megarischen Musengruppe (oben S. 141) der großartige Typus der Muse Melpomene mit dem hoch auftretenden Fnße (siehe das vaticanische Exemplar in den Denkm. d. a. Kunst II, Nr. 747) verdankt wird, in dem sich die Macht und Wucht der Tragödie in unnachahmlicher Weise spiegelt. Wenn wir aber eine ähnliche Umwandelung und Neuschaffung des Typus bei den übrigen Musen nicht nachweisen können und daher glanben dürfen, daß sich Lysippos bei diesen anderen Musen mit der Wiederholung der von der frühern Kunst, hauptsächlich wohl von der jüngern attischen Schule geschaffenen Typen begnügt habe. so stimmt damit überein, daß Plinius, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die vorzügichen Werke des Meisters aufzuzählen, sie durchaus unerwähnt läßt und
daß wir sie unr aus einer Notic des Pausaniss kennen. Ebsnog odar inst dieserUmstand darauf aufmerksau machen, daß es nieht Lysippos Sache gewesen zu sein scheint, Francanschüntei daraustellen. Dem auch der Melpumene, wenn dem der neue Typus von ihm ist, hat er in der eigentlich unweiblichen Stellung etwas von männlichem Charakter gegeben und eben die Möglichkeit, dies zu thun mag ihn angezogen haben. Die beiden anderen Darstellungen von Wehern unter den Werken des Meisters, von denen wir wissen, die trunkene Flöteuspielerin und das Charakterportist der Dichterin Traxilla, kommen nicht in Frage, wo es sich en Frauenschönheit landeld. Denn abgesehen von der Frage, ob Praxilla sebion war oder nicht, kam es bei diesem Bildwerk auf die Schünbeit der Fran gar nicht an, sondern es handelte sich lediglich um den Ausdruck der geistigen Persönlichkeit in Zügen, die man als die eines Individuums sollte zu erkennen vermügen, falls sie nicht, was wohl möglich ist, überliefert waren; denn Praxilla starb Ol. 52.

Was aber weiter männliche Jugendschönheit anlangt, so finden wir als Gestalten, in denen sie als für die Darstellung wesentlich vorausgesetzt werden muß, wenn wir von der unsicher bezengten Gruppe des Hermes und Apollon und dem ebenso unsichern Dionysos absehn, nur den in Nachbildungen unerweislichen Eros und den Kairos, zu denen wenigstens möglicherweise der Satyr als dritter sich gesellt 32). Das ist aber auch Alles, denn die Darstellungen des Knaben und Jünglings Alexander wird man hier kaum geltend machen können, da bei diesen auf die zarte Schönheit des Körpers als solche wenigstens sieher nicht das Hauptgewicht füllt. Die ührige große Masse der lysinnischen Statuen zeigt mehr oder weniger reife Mänulichkeit, ja, wenn wir sie einzeln zählen wollten, so dürfte die Mehrzahl als höberen Lebensaltern angehörend sich erweisen. Auch in diesem Punkte erscheint demusch Lysippos in sehr eutschiedenem Gegensatze zu seinen attischen Zeitgenossen, für deren hervorragendste Leistungen wir blühende Jugend als unentbehrliches Element anerkannt haben; er stellt sich dagegen auch in dieser Hinsicht so gut wie in dem Zurücktreten des eigentlich Idealischen als verwandt dar mit Künstlern wie Polyklet, Myron und Pythagoras, in deren Werken die Weiber einen untergeordneten Platz einnehmen und die, wenngleich nicht das höhere Alter, so doch die vollkräftige Aushildung des männlichen Körpers mit sichtharer Vorliebe zu ihren Darstellungen wählten.

Die Wahrnehmung gewisser Berührungspunkte zwischen der Kunst des Jysippos einerseits und der des Pythagorus, Myron und Polyklet auderversits fordert uns auf, etwas näher zu untersuchen, in welcher Weise und his zu welchem Grude der Charakter dieser Klustler verwandt sei, und in welchen Eigenhümlichkeiten Lysippos sieh von den genannten alleren Meistern unterscheide.

Die Vergleichungspunkte zwischen Lysippos und Pythagens fallen wesentlich in den materiellen und fornaellen Theit der Kunst. Zunfichst sind Beide anssehließlich Erzgleiser, so amsedließlich wie abgeseln von Polyklet kaum ein dritter Knaster Griechenlands, von dem wir in Hinsielt des verenwendeten Materials ausstrückliche Kunde besitzen. Ferner haben wir gesehn, daß ein Hauptverflienst des Pythagens in der fein antzuwähren Einzelbildung und in der Darstellung der Oberfliche des menschlichen Körpers bestand, daß er Sehnen und Adem zuerst in principieller Weise durchbildete und las Haupthars orgfältiger, d. b. naturwahrer darstellte als die Früheren, endlich, daß er zuerst auf Rhythmus und Symmetrie bedacht war. Es wird nicht nöthig sein, aus der Darlegung im ersten Bande zu wiederholen, wie sich diese Züge zu einem einheitlichen Bilde von dem Wesen der Kunst des Pythagoras verbinden, und es darf daher ohne Weiteres auf ühnliche Charakterzüge im Wesen der Kunst des Lysippos hingewiesen werden. Als eines der Hauptverdienste des Lysippos um den Erzguß rühmt Plinius die Darstellung des Haupthaares, und als ihm eigen bezeichnet er die Feinheiten der Arbeit, die selbst in den kleinsten Kleinigkeiten gewahrt blieben (argutiae operum enstoditae in minimis quoque rebus). In der einen und in der andern Beziehung, die anßerdem beide unter einen Gesiehtspunkt, den der naturalistisch sorgfältigen Einzelbildung fallen, stellt sich Lysippos als Vollender dessen dar, was Pythagoras mit den geringeren Mitteln der noch weniger entwickelten Kunst anstrebte, während andere Künstler verwandter Richtung, z. B. Myron, auf diese feine Durchhildung namentlich im Haupthaar ungleich geringeres Gewieht legten. Es darf hier wohl an jenen sehon oben angeführten Ausspruch Varros erinnert werden, Lysippos habe das wahre künstlerische Verdienst aller früheren Meister in seinen Arbeiten zu vereinigen gestrebt, und man kann es als interessant und charakteristisch bezeichnen, daß am Ende der höchsten Blüthezeit der griechischen Plastik ein Künstler, der sich, ohne Schüler eines einzelnen Meisters zu sein, an den nnzählbaren Musterwerken der früheren Epochen bildete, durch Wiederaufnahme der eigenthümlichen Bestrebungen Früherer gleichsam die Somme dessen zu ziehn versuchte, was die Kunst bis auf ihn im Einzelnen geleistet hatte.

Pythagoras befreite die Darstellung des Hamthaares aus der durchaus eonventionellen Manier der älteren Werke, selbst noch der aeginetischen Statuen und der Tyrannenmörder, Lysippos blieb hier im Erzguß die Vollendung vorbehalten, zu der in der Marmorsculptur, wenn wir der Beschreibung der Maenade (oben S. 29) trauen dürfen, Skopas, nach Ausweis seines Hermes aber sieher Praxiteles gelangt war; er erreichte diese Vollendung nicht auf dem Wege, auf den Demetrios sich verirrt hatte, sondern, wenn wir dem Winke tranen dürfen den wir von dem oben mitgetheilten eapitolinischen Alexanderkopfe (Fig. 180 b.) erhalten, indem er das Haar in malerischer Weise anordnete und es zur ausdrucksvollen Fortsetzung der Bewegungsmotive des Körpers und besonders des Hanptes befähigte. Pythagoras hatte durch die naturalistisch feine Durchbildung des Körpers diese lebensvoller und namentlich bewegungstähiger gemacht, als die früheren Künstler vermoehten, Lysippos erreicht durch das Wiederanfnebmen dieser im höchsten Grade sorgfältigen Detailbildung jenen individuellen Naturalismus, jene "veritas", um derentwillen er mit Praxiteles zusammen bei Quintilian gebriesen wird gegenüber dem typisch musterhaft gestaltenden Polyklet und dem in baren Realismus versnnkenen Demetrios.

Glichwie also Lysippos in der besprochenen Beziehung auf dem Wege, den Pythagersa zusert mit Erfolg betreten lather, zum Ziele gelangte, hat er aneh das fortzahlden und zu vollenden gestrebt, worin bis auf ihn Myron unübertroffen dastand. Wir wissen, daß Myrons größter Rahm in der Lebendigkeit seiner Statuen, in der gesteigerten Darstellung des physischen, animalen Lebens bestand. Von Lysinosa bare heißt es bei Promerzi:

Gloria Lysippi est animosa effingere signa,

des Lysippos Ruhm ist es leheusvolle Bilder zu schaffen, die als solche wiederum mit dem Worte bezeichnet werden, das uns in den Urteilen über Myron entgegentrat, und dessen Bedentung in der Besprechung dieses Künstlers festgestellt worden ist. Bei keines andern Meisters Charakterisirung ist uns dies Wort wieder begegnet; die anderen großen Künstler suchten den Schwerpunkt ihres Schaffens in anderen Dingen, als in der speciellen Darstellung des physisch Lebendigen. Lysippos, der große Eklektiker der Plastik am Ende ihrer höchsten Blüthezeit, nimmt Myrons Streben auf, sucht auch dessen specifisches Verdienst in seinen Werken zu erreichen. Und wie reiehe Gelegenheit er hatte, dies sein Streben zu entfalten, das zeigt uns selbst der flüchtigste Blick auf das Verzeichniß seiner Arbeiten, unter denen eine ganze Reihe von Thierdarstellungen ganz besonders durch die Lebendigkeit vortrefflich erscheinen mußte. Und je näher wir diese Thierdarstellungen betrachten, um so mehr werden wir uns überzeugen, daß Lysippos die physische Lebendigkeit zu einem Hauptangenmerk seiner Bildungen machte, denn nicht allein setzen die Jagdstücke eine derartige Darstellung gleichsam mit Nothwendigkeit voraus, nicht allein stellt sich das oben beschriebene angezäumte Pferd wie ein absiehtliehes Gegenstück zu Myrons Kuli dar, sondern der zusammenstürzende, sterbende Löwe des Lysippos zeigt vielleicht mehr noch als alle anderen Thierbilder, daß der Meister das animale Leben als solches zur Ansehauung zu bringen suchte, indeu er dieses Leben, wie es in einem gewaltigen Thiere dahinschwindet, zum eigentlichen Gegenstande des Interesses und der Theilnahme des Beschauers machte

So nahe aber auch immer Lysippos in dieser Hinsicht Myron zu stehn scheint, so wenig ist er mit him als im Weene seiner Kunst thereinstinuned aufgafassen. Bei Myron bildet diese Darstelllung des leiblichen Lebens im Thier und im Mennchen den Mittel- und Schwerpankt der ganzen Kunst, bei Lysippos ist sie nur ein Element, neben dem wir eine Heihe anderer Elemente finden, ist sie in der überwiegenden Mehrzahl der Werke ein Mittel der Darstellung, ein Mittel zur Hervorbringung dessen, worin das Wesen der Iysippischen Kunst zu erkennen sein wird: des in dividuell Charakteristischen. Zu seiner Hervorbringung wirkte die feine Durchbildung im Sinne des Pythagons und die Lebendigkeit im Sinne Myrons zusammen, ohne daß jedoch in der Vereinigung dieser beiden Kunstelennent zu einem höhern Ganzen die Jysippische Kunstveise bereitz zur vollkommenen Darstellung gelangt wäre. Vielmehr halte sie noch ihre ganz eigenthmiliebe Seite, die am besten zur Anschauung zu bringen ist, wem gezeigt wird, worin Lysippos über den dritten der oben zur Vergleichung herangezogenen Könstelre Folklet, hinaussereanzen ist.

Lysippos nanate Polyktės Doryphoros (Kanon) seinen Lehrmeister. Aber wie't Hat Lysippos ans dieser Stalue des ältera Knastlers die Norm der Meuschengestalt entnommen und diese Norm in seinen Werken festgelatlen? Grade das Gegenthell wird nus bezengt. Polyktels Gestalten waren massig und selwer, und grade im Kanon hatte er einen Junglingskörper gesehaffen, der, von allen Extremen gleich weit entfernt, weder so sehanka noch so gedrungen, weder so fleisebig noch so mager wie verschiedene Individuen, das volltkommenste Mittelmaß des menschlichen Körpers im Ganzen wie in den Verhältnissen aller einzelnen Theile zum Ganzen darstellen sollte. An diesen mittleren Normahroportionen Polykteh statten sehon vor Lysippos mehre Knustler, Siknaster, Silanaion und hesonders

Euphranor geändert, indem sie versuchten, neue Verhältnisse des mensehlieben Körpers in die Kunst einzuführen. Aber sie waren nieht zum Ziele gelangt; Silanions Proportionslehre schlägt Vitruv gering an, und von Euphranor wissen wir, daß er allerdings die Körper schlauker, aber Köpfe und Glieder in den alten Verhältnissen bildete, so daß diese Theile dem Rumpfe gegenüber zu sehwerfällig erschienen. Erst Lysiopos vollendete den neuen Kanon, indem er gleichzeitig die Köpfe kleiner, die Glieder sebmächtiger, die Körper schlanker bildete, als Polyklet und so ein neues in sich harmonisches Ganze berstellte, das für die Folge als maßgebend erschien und der Darstellung im Sinne des polykletischen Mittelmaßes ein Eude machte. Und doch nannte er den Doryphoros seinen Lehrmeister? Er that es mit vollkommenem Rechte. Es ist seines Ortes (1, S. 523 f.) entwickelt worden, daß Polyklet durch wissenschaftliches Studium der Mensehengestalten, wie sie ihm die Wirklichkeit bot, und durch Abstraction aus diesem Gegebenen zu der Aufstellung seines Kanon, seiner Normalgestalt gelangte, die er, soviel wir aus den Nachbildungen seiner Statnen schließen können, im Mittelmaß zwischen den von der Natur gegebenen Extremen zu finden meinte. In ganz ühnlicher Weise hat nun offenbar Lysippos die Mensehen studirt, aber das Ergebniß seiner Studien war ein verschiedenes; seine Überzeugung stellte sich dabin fest, daß die Norm, und folglich die höchste Schönheit, nicht sowohl in der Mitte aller Extreme liege, vielmehr daß diese Norm mit der relativ größten Vollkommenheit in den Gestalten gegeben sei, die sieh über das Mittelmaß aller Individuen erhoben. Dieser Ausicht gemäß, die grade so wie die Polyklets das Resultat der Abstraction aus dem Gegebenen war, sehnt er einen neuen Kanon, von dem er sagte: die Alten (Polyklet) stellten den Menschen dar wie er ist, d. h. im vollkommenen Mittelmaß, ich stelle ihn dar, wie er sein sollte 33).

Es wird nach dem Gesagten einbuchten, daß Lysippos mit Recht den Doryphorus seinen Lehrmeiter nannte, oligeicht er über die Lehre hinausging, die juer verkörpert darstellte. Silanion und Euphranor batten nach einem nicht durchaus klaren Gefühl des subjectiven Gefallens an den polykletischen Proportionen geindert und geneuert, erst Lysippos ging genan denselben Weg, den Polyklet betreten und dessen Denkmal er in seinem Doryphorus hinterlassen halte; diese Statte in ihrer eigentliehen Wesenheit und Beletungs studieren degelaufe Lysippos zu seinem Ergebnik, durch das er fortan die Stellung einnahm, die bisher Polyklet inne gehabt batte, die Stellung des Gesetzgebers in Beziehung auf den Kanon der menschliehen Gestalt,

Wir haben nicht zu nutersuchen und darüber abzusprechen, welcher von den beiden Kunstlern die richtigere Ausicht von der Norm der Menschengestalt habet, aber schwerlich werden wir verkennen, daß in dem einen und dem audern Kanon sich das Grundprineip der Kunst der ältern und jüngern Periode abspiegelt. Der Kanon Polyklets beruhte auf der vollständigsdem objectiven Hingebung des Klundlers an das von der Natur Gegebene, sein Ergebniß war ein gleichaum nuwillkärliches und, so zu sagen, objectiv richtiges, das aber den allermeisten Menschen nieht als solehes erscheinen moehte; Lysippor Kanon dagegen gründet sich auf individuelle Überzeugung, und sein Ergebniß ist ein subjectiv richtiges, mit dem die allermeisten Menschen übereinstimmen moehten, und das von früheren Klunstlern angestrebt war, wihrend Cieervo on sich sagt, him, d. h. him in Gegensatze zu den meisten seiner Zeitgenossen scheinen die polykletisehen Statuen vollkommen selön, Anel wir werden in der Mehzalh mit Lysippos übereinstimmen. denn es ist keine Frage, daß uns ein hoehgewachsener Mensch bei übrigens guten Verhältnissen imposanter erscheint als ein Mensch von Mittelmaß, daß

eine kräftig schlanke Gestalt unser Gefallen schneller erwirbt, als eine untersetzte. Diesem unmittelbaren und subjectiven Gefallen folgte Lysippos, and diesem gemäß bildete er die Menschen, wie sie nach seinem Urteil und nach dem Urteil der überwiegenden Mehrzahl sein sollten; und wie glänzend in der That die Erfolge seines Strebens waren, das lehrt uns ein Bliek auf die Statue des Apoxyomenos (Fig. 182), znmal wenn wir sie mit derjenigen des Doryphoros (I, Fig. 127a) vergleichen. Prüchtig und gefällig tritt nus die ganze lysippische Gestalt entgegen. deren einzelne Formen mit einander verglichen, sich gegenseitig zu heben scheinen und in ihrer besondern Bedentung in das günstigste Licht setzen. Dem kleinen Kopfe gegenüber erscheint uns der ganze Körper mächtig, und doch ist er sehlanker und leichter, als der iroend einer frühern Statue; blickt man an den Schenkeln und am Rumpf empor, so stellen sich Brust und Schultern als kräftig und breit dar, während sie uns im Verhältniß zum Längenmaße in seiner Ganzheit zierlich scheinen, und läßt man das Auge von den oberen Theilen zu den Füßen hinabgleiten. so zeigt sich die Musculatur der Beine in ihrer mäßigen Kräftigkeit so leicht, daß wir die Elasticität der Schritte zu sehn vermeinen, mit denen diese Schenkel den Körper



rasch dahintragen. Auf die Fig. 182, Marmorcopie des Apoxyomenos von Lysippos.

Stellung dieser Figur und ihre im Vergleich mit älteren Statuen effectvolle Composition wird welterhin zurückzekommen sein, hier aber mige noch anf die reicher und feiner, als bei polykletischen Werken modellirte Oberfliche des Körpers hingewissen werden, bei der "bei jeber neuen Beleuchtung, von jedem neuen Standpunkt aus, ein neues, lebendigen, unerschöpflich mannigfaltiges Spielung von Liebt und Schatfen über den Köpprelichen Pormen sehwebt, das von diesen unabhängig gebeint nud doch nur eine Folge des Reichthums der Modellirung iste "Kekulö".

Mit den bisher beleuchteten Urteilen über Lysippos' Kunstcharakter haben wir noch einen Ausspruch bei Plinius zu verbinden, dessen Erklärung nichts weniger als leicht, mehrfach auf verschiedene Weise versucht und dennoch vielleicht noch nicht zu voller Befriedigung gelungen ist 34). Es wird deswegen und om die bezeichnenden Ausdrücke, welche unser Gewährsmann gebraucht, so gut es gehn will zu erklären, die Stelle ganz herzusetzen gerathen sein. Plinius redet (34, 66) von den Söhnen des Lysippos, die in der Kunst seine Schüler waren; alle drei wurden tüchtige Meister, der ausgezeichnetste unter den Brüdern aber war Euthykrates, "obgleich dieser vielmehr seines Vaters eonstantia als dessen elegantia nachahmte und seine Erfolge lieber durch die (oder eine) strenge Kunstgattung (austero genere) als durch die gefällige (incundo genere) erreichen wollte 35)4. In diesem Satze sind die Worte constantia und elegantia unübersetzt gelassen, weil für das erstere nicht nur eine, für das letztere sehwerlieh irgend eine Übersetzung in einem Worte möglich ist. Constantia kann man nämlich, wenn auch wohl kanm mit "Kühnheit" (wie geschehn ist) so doch gewiß mit "Ausdauer" so übersetzen, daß dies in unserer Stelle einen guten Sinn giebt, insofern man dabei an das dem Lysippos ertheilte Lob der höchsten Sorgfalt selbst his auf die Kleinigkeiten, also der äußerst feinen Durchbildung seiner Modelle denkt. Eben so wenig aber wird sieh bestreiten lassen, daß man constautia durch "Festhalten an bestimmten Grundsätzen oder Regeln" übersetzen dürfe und daß auch diese Übersetzung sieh in Beziehung auf den Kunstcharakter des Lysippos gar wehl rechtfertigen lasse, der in seiner principiellen Durchbildung des neuen Gestaltenkanons recht eigentlich als ein Künstler von bestimmten Grundsätzen oder als ein regelrechter oder regelstrenger Meister erscheint. Was aber die elegantia betrifft, so ist die einzige hier an sieh mögliche Übersetzung in einem Worte: "Geschmack". An diese Übersetzung aber kann nicht gedacht werden, weil Plinius von Euthykrates sagt, er habe seines Vaters elegantia nicht nachgeahnit, und folglich er, wenn elegantia bei Lysippos Geschmack bedeutete, im Gegensatze dazu als geschmacklos gekennzeichnet werden würde, was ganz gewiß nicht die Absicht ist. Wenn man also elegantia nicht übersetzen kann, muß man es umschreiben und wird, wenn man dahei so nahe wie möglich an dem Begriffe "Geschmack" bleiben will, kaum besser umschreiben können was hier gemeint ist, als durch die Worte: "feiner Sinn in der Wahl der Darstellungsmittel".

Wenn dies richtig ist, so würde sich bei einem Känstler, der auf die Darstellungsmittel und deren Wirkung geringeres Gewicht legt, als anf das Festbalten an hestimmten Regeln und Gesetzen, eben aus dieser Begel- und Gesetzmäßigkeit eine strenge Kunstgatung, das austernu genus ergeben, während die gefällige Gatung, das ineundum genus auf der feinen Wahl und auf der Ausnutzung oder Entfaltung der Darstellungsmittel je in den ihnen eigenen und möglichen Reizen heruhen würde.

Daß es sich aber bei den beiden "Gattungen" um die Darstellungs- und Behandungsweise und nicht etwa um die Gegenstände der Darstellung handele, dies ergieht sich aus einem Blick auf die von Euthykrates einer- und die von Tisikrates andererseits dangestellten Gegenstände.

Dem unter den Werken des Euthykrates, also eben des Künstlers, der in der strengen Gattung arbeitete, sind Gegenstände bekannt, die ein Moment des Gefälligen und Amunthigen wo nicht nothwendig bedingen, so doch dessen Annahme währscheinlich machen (is unten S. 1711. Die Werke dagegen des Thiskrates, des Schülters dieses Euthykrates, sind solche, die ihrem Gegenstande nach nichts Gefülliges enthalten; ein thehanischer Geris, der König Demetrion und Peukestes, Alexanders Leibwüchter; und doch sagt Plinius von Tüskrates, er stehe der "Secte des Lypispon" nicht eals sein Lehrer, was doch unt daram findeuten kann, daß Tüskrates im Gegensatze zu Euthykrates die dem Lysippos eigene eleganta eberafälls beauß und dewegen in der gefälligen Gattung arbeitete.

Nun hat man wohl unter der oben gemachten Voraussetzung die strenge Gattung auf die ältere Darstellungsweise eines Polyklet und Seinesgleichen zurückführen wollen und angenommen, daß Euthykrates "im Ernste der Auffassung und vielleicht anch in den strengeren (?), breiteren Proportionen sich mehr den älteren Kunstschulen von Argos und Sikvon augeschlossen habe" (Bruun). Aber weder ist dies an sich wahrscheinlich, noch würde es sich halten lassen, wenn die Vermuthung über die Zurückführbarkeit wenigstens einer erhaltenen Statue (des Meleagros, s. unten S. 171) auf ein Vorbild des Enthykrates das Richtige trifft, was freilich ziemlich problematisch ist. Allein auch abgesehn hiervon dürfte sieh der Unterschied der beiden Kunstgattungen vielmehr auf die zwei Momente zurückführen lassen, die wir in der Schönheit eines Kunstwerks unterscheideu müssen. Das eine Moment der Schönheit beruht auf den Voraussetzungen des Gegenstandes und besteht in dem passenden Ausdruck des Inhalts in der Form: das andere Moment der Schönheit beruht auf der Form als solcher und besteht in der Entfaltung der Darstellungsmittel, So besteht das erstere Moment der Schönheit in der Kunst der Rede in der Wahl des Ausdrucks, der den Gedankeninhalt vollkommen deckt, in der grammatischen und logischen Richtigkeit, die letztere Schönheit im Wohllaut der Sprache, der Feinheit der Periodengliederung, dem Glanze der Bilder und Antithesen, kurz, in dem was wir eine blübende Sprache zu nennen pflegen; in der Tonkunst finden wir das erstere Moment der Schönheit in der Angemessenheit eines Satzes au die auszudrückende Empfindung, z. B. einer Choralmelodie zum Ausdruck religiösen Gefühls, einer Tanzmelodie zum Ausdruck heiterer Freude, die letztere Schönheit aber liegt in der Verwendung reicher Tonmittel und mannigfaltiger Harmonien. In der Malerei und Plastik besteht das erstere Moment der Schöuheit in der Wahl der Formeu zur Darstellung einer Wesenheit, die durch ihre Eigenthümlichkeit im Beschauer die Vorstellung von dieser und nur von dieser Wesenheit erzeugen; das letztere ist in der Malerei bedingt durch die Durchbildung des Colorits, in der Plastik durch das, was wir gewöhnlich das Malerische nennen, das aber im Grunde nichts ist, als die Behandlung der Formen, die deren natürliche und eigenthümliche Schönheit und den im Material liegenden Reiz zur Anschauung bringt.

Dem Gesagten gemäß fordert das erstere Moment der Schönheit im genossen zu werden von nas das Verdisidnis des Gegenstadens und kann nurt dann empfinden and gewärtligt werden, wenn wir das Kunstwerk in seinem Wesen, seiner Bedeutung verstehen, das letztere Moment der Schönheit fordert zum Genusse nichst von uns, als den Sinn für die Form und wird empfunden, ohne daß wir nus des Verhittlinisses des Gegenstandess an der Form, in der er erscheint, bewüß werden. Und also setzt die Auffassung der erstern Schönheit eine geistige Anstrengung bei uns voraus und will gesundt sein, die andere macht einen unmittelharen wohl tunnen der Schönheit die Sinne und durch diese auf das Gemüth und kommt uns unerseucht entgewen.

Hiernach erklärt sich das erstere Moment der Schönheit, die strenge Gattnug, das austerum genus der Darstellung, als das Moment des Stilvollen; das letztere Moment der Schönheit, die gefällige Gattung, das incundum genns der Darstellung, als das Moment des Effectvollen.

Diese beiden Arten oder Momente der Schönheit können nun in keinem wahren Kunstwerke völlig getreunt erscheinen, insofern jedes wahre Kunstwerk auch an sich formschön sein muß. Wohl aber kann das eine oder das andere Moment überwiegen und zwar in dem Maße überwiegen, daß uns das andere kaum noch zum Bewußtsein kommt. In den Werken der ersten großen Blüthezeit der Plastik überwiegt ohne Frage das Moment des stilvoll Schöuen, denn in allen ihren Darstellnugen strebt diese Zeit zunächst dameh, den Gegenstand vollkommen auszudrücken, sei dieser Gegenstand die Idee einer Gottheit oder sei er ein Gewand als die Bekleidung des mensehlichen Körpers oder was immer sonst. Bei den Künstlern der Periode, von der wir jetzt handeln, tritt dagegen das Moment des effectvoll Schönen merkbar hervor, was wir uns am leichtesten durch die Betrachtung der Gewandbehandlung z. B. schon bei Praxiteles' Hermes und bei den Statuen vom Manssolleum, noch mehr aber bei den Werken der hellenistischen Periode. z. B. der großen Nike von Samothrake und den pergamenischen Reliefen zum Bewußtsein bringen können, während es sich thatsächlich durch die ganze Formgebung und Composition, z. B. die des eben betrachteten Apoxyomenos, verfolgen läßt. Es ist demnach das Moment des Effectvollen keineswegs eine alleinige Eigenschaft der lysippischen Kunst, aber es wird bei Künstlern wie Skopas und Praxiteles ungleich weniger fühlbar, weil der Schwerpunkt ihres Schaffens auf die Darstellung des Innerlichen und Seelischen in der Form fällt, so daß wir die Formgebung als solche immer erst in zweiter Linie berücksichtigen. Bei Lysippos dagegen hat die Form eine durchans selbständige Bedeutung, ja der Schwerpunkt seines Schaffens fällt gradezu auf die formale Schönheit, worans es sich erklärt, warum zuerst in der Kunstgeschiehte bei ihm das Moment des Effectvollen, die elegantia und das aus derselben folgende iucundum genus ausdrücklich hervorgehoben wird.

Dies Moment des Effectvollen in den Werken unseres Meisters nachzuweisen, kann nicht schwer werden, es tritt nus vielnehr eutgegen, wohin wir die Blieke weuden mögen. Wir finden es in dem, was uns von den Eigenthämlichkeiten seiner Technik berichtet wird, in der erneuten Sorgfalt, die er auf die Danstellung des Hauphbars verwandet, dem er nuter den Erzgiefern währsbeinlich ast der erste mehr lockere Leichtigkeit, einen kähnern Wurft größere Beweglichkeit verlieh, das er "anherischer" anorhute als die frührene Erzgiefer, währredt ihm unter den Malern Parrhasios (bei dem die elegantia capilli hervorgehoben wird), nnter den Marmorbildhauern Praxiteles hierin vorangegangen waren. Wir finden dies Moment des Effectvollen wieder in dem neuen Kanon der Monschengestalt. den er sehuf, und ebenso in der Entfaltung technischer Virtuosität in der ihm eigenen höchsten Feinheit der Durchbildung der Formen. Nicht minder aber erkennen wir das Moment des Effectvollen in der Kolossalität mehrer seiner Werke, die sich von der früherer Statnen wesentlich dadurch unterscheidet, daß das Maß jener durch die Bestimmung der Werke und durch ihre Aufstellung innerhalb gesehlossener Räume, mit denen sie im Verhältniß stehn mußten, bedingt war, während es bei den Werken des Lysippos, die nicht Tempelbilder wnren, sondern im Freien standen, als das Resultat des künstlerischen Beliebens erscheint, das dahin strebt, durch die Maße des Werkes und die technische Beherrschung des massenhaften Stoffes Eindruck zu machen. Und wiederum tritt uns das Moment des Effectvollen in der Composition der lysippischen Statuen entgegen, in den Stellungen, die er seinen Gestalten gab. Man denke au die oben besprochene, in der in Fig. 181a mitgetheilten, wahrseheinlichen Nachbildung erhaltene Statue Alexanders mit dem Speere, deren Stellung wir, wenn aneh im guten Sinne, theatralisch componirt neunen müssen, oder man denke an die Melpomene mit dem fast unweiblichen, aber so überaus wirkungsvollen und so glänzende Gewandmotive mit sich bringenden hohen Aufstützen des einen Fußes. Wem nher diese Werke als Beispiele nicht genügen, weil deren lysippischer Ursprung nicht über allen Zweifel feststeht, der sei auf die nuthentische Nachbildung seines Apoxyomenos in der oben mitgetheilten Abbildung (Fig. 182) verwiesen und möge die Stellung dieser Statue mit der der beiden auf Polyklet zurückstehenden Statuen verstleichen. Beide stehn fest auf einem Bein in einer Stellung die als der erste Augenblick der Ruhe nach dem letzten Schritt erseheint. Die Stellung des Apoxyomenos dagegen ist, wie Brunn gut entwickelt, ungleich beweglieher, ja so beweglich, daß wir glauben müssen sie werde sieh unter unseren Augen verändern. "Der Vortheil, den die Eutlastung des einen Fußes bietet, ist nicht aufgegeben, aber auch der andere Fuß ist nicht dermaßen in Anspruch genommen, daß auf ihm das ganze Gewicht des Körpers zu ruhen schiene. Der Schenkel ist nicht einwärts gewendet, um den Körper grade in seinem Schwerpunkte zu unterstützen, sondern er steht fast senkrecht, und es war nöthig die Spitze des andern Fußes ziemlich weit auswärts zu stellen, damit sie gegen das nach dieser Seite fallende Gewicht leicht einen Gegendruck zu äußern im Stande sei. Dadurch erscheint die ganze Stellung nicht als eine auf längere Ruhe berechnete, sondern nur als das zufällige Ergebniß eines Augenblicks", aber eines in der That vorzüglich günstigen Augenblickes, ähnlich dem, der uns den ganzen Reiz der praxitelischen Aphrodite enthüllt. Die Statue des Apoxyomenos wirkt daher erregend auf unser Gemüth, während wir die älteren Figuren mit völliger Seelenruhe betrachten. Gewiß aber äußert sieh in dieser Unruhe, diesem Streben uns zu erregen, das Moment des Effectvollen der lysippischen Kunst, das sehwerlich - wie es wohl geschehn ist - an sich zu tadeln sein dürfte, wohl aber für diese jüngere Periode charakteristisch ist, die sich auch in dieser Composition der Bewegungen wie in den neuen Proportionen von der schlichten Anspruchslosigkeit der älteren Meister bereits weit entfernt zeigt.

Es wird nicht nöthig sein, das Moment des Effectvollen in den übrigen Werken

des Lysippos nachzuweisen; wer sich bemüht, sich diese Werke, die Rieterschar auf sprengenden Pferden, die Aggletätieke, den zusammenstürzenden Löwen und wie sie alle beißen nüßen, so zu vergegenwärtigen, wie sie nothwendig erscheimen mußen, der wird in ihnen das state hervorteretende Moment des effectvoll Schönen nimmer verkennen. Offenbar aber hangt auch dies Moment des effectvoll Schönen mit derselben subjectiven Auffässungs- und Behandlungsweise zusammen, die sich in der Neugestaltung des Kannon der menschlichen Gestalt offenbart, und entspringt aus siemen Streben, dem Beschauer das Bewußstein von der Schönheit jeler Form einzuprägen, das der Künstler selbst in sich trug, ihm die Schönheit zu offenbaren, die seinem individuellen Gefühle entsprach.

zu oftenbaren, die seinem individuerier verlunde ensprisch auf die Charakteristiung der Jysippischen Kunst nicht füglich kürzer aufstallen konnte, kehren wir zu dem Ausganspunkte menerr Untersuchung zurück, deren nichster Zweck es war, Lysippos Stellung innerhalb der Gesammtrichtung der sikyonisch-argivischen Kunst und überhaupt der nicht im eigentlichen Sinne idealschaffenden Bildnerei festzustellen. Daß er dieser Gesammtrichtung angebört, wird hoffentlich einleuchben, so daß nur uoch das Eine nachzuweisen bleibt, wie sich mit diesen Elementen der tysippischen Kunst das verbindet, das in seinen idealsirten und

Charakterporträts hervortritt.

Wenige Worte dürften aber auch hier genügen. Es wurde in der Besprechnug der lysippischen Alexanderporträts hervorgehoben, daß nach den Urteilen der Alten ihr Hauptvorzug in der feinen Wahrnehmung gewisser Eigenthümlichkeiten in der Physiognomie und Haltung des Königs, und zwar dieser Eigenthümlichkeiten in ihrer Gesammtheit und in ihrem Zusammenwirken bestand. An sich waren diese Eigenthümlichkeiten keineswegs schön, und einzeln je für sich betrachtet, wie andere Künstler sie auffaßten, waren sie für das Wesen des großen Mannes nicht einmal charakteristisch, soudern gefährdeten den Eindruck der Persönlichkeit. In der Verschmelzung dagegen, in der sie Lysippos wiederzugehen wußte, bildeten sie den vollkommensten Ausdruck dieser einen und einzigen Individualität. Weun aber das Hauptverdienst des Lysippos im Gegensatze zu den Bildnern, die "edle Männer noch edler darstellten", in diesem vollkommenen Ausdrucke der Individualität bestand, so wird man zugeben müssen, daß des Meisters Leistung auf der schärfsten Beobachtung und Auffassung aller Erscheinungen der Wirklichkeit beruhte. Ähnliches wie von den Porträts Alexanders werden wir von dem des Sokrates behaupten dürfen, der freilich schon lange todt, dessen körperlich unschöue Physiognomic aber ohne allen Zweifel in treuen Abbildungen vorhanden war und Lysippos zu Gebote stand. Zu einem Ideal in dem Sinne wie der Kopf Homers ließ sich die allbekannte Sileusmaske des Sokrates nicht erheben. und so blieb Lysippos in der Bildung seiner Statue nichts übrig, als durch die Ausprägung der Individualität in ihrer Gesammtbeit die Wesenheit des Sokrates zur Auschauung zu bringen, die eben so einzig war, wie die Alexanders. Ähnliches aber ferner auch von den Charakterporträts der siehen Weisen und des Aesop zu behaupten, obgleich die individuellen Züge vielleicht von ihrer keinem verbürgter Weise überliefert waren, berechtigen nus die erhaltenen Porträts Aesops. Da außer von Lysippos noch von einem gleiehzeitigen Künstler, Aristodemos, ein Bild des Fabeldichters bekaunt ist, dürfen wir die vortreffliche Aesopstatue in der Villa Albani nicht mit voller Sicherheit auf Lysippos zurückführen, aber es genügt, wie auch Brunn hemerkt, ein Blick auf alle bekannten Bilder Aesops, um unsere Behauptung zu rechtfertigen. "Überall, sagt dieser sehr richtig, finden wir die körperliche Gebrechlichkeit mehr oder minder angedeutet fin der Alhanischen Statue ist sie mit erschreckender Wirklichkeit wiedergegeben] und mit ihr den geistigen Charakter nicht nur in Harmonie, sondern eigentlich erst aus ihr entwickelt; wir glanhen einen jener fein- und scharfsinnigen Köpfe wirklich vor uns zu sehn, wie sie diesen krüppelhaften Gestalten im Lehen nicht selten eigen sind," Auch hier also wiederum der höchste Individualismus, auch hier wieder dieselhe Grundlage dieses Individualismus der Persönlichkeit; die durchgreifendste Beobachtung des in der Wirklichkeit Vorhandenen. Und wenn gleich von keinem der siehen Weisen, wenigstens nicht von allen, ähnliche Züge der Persönlichkeit überliefert sind, wie die Sage von Aesop sie hietet, so leuchtet doch wohl ein, daß ihre Darstellung nur dann von Interesse und von Werth sein konnte, wenn der Künstler es verstand, sich aus ihren Lehren oder aus den sie charakterisirenden prägnanten Sprüchen, die man ihnen zuschrieb, ihre Persönlichkeit auch in ihrer äußern Erscheinung zu construiren and dieselbe vollkommen individuell auszuprägen. Und daß Lysippos diese keineswegs idealen Gestalten zu schaffen und nehen einander aufzustellen sich getrieben fühlte, das zeigt uns, daß er sich Meister wußte in der Charakteristik der Persönlichkeit, die auf der durchdringenden Auffassung des Individuellen heruht,

Dieser charaktervolle Individualismus und Naturalismus, der jedoch nicht wie bei Praxiteles von idealen Tendenzen durchdrungen und gefärbt, wohl aber vom Gefühle für Schönheit vor dem platten Realismus eines Demetrios hewahrt und der von feinem Stilgefühl verklärt wird, erscheint als der Schwerpunkt und als die Stärke der lysippischen Kunst. Gleichwie diese auf der umfassendsten Beobachtung der Wirklichkeit in der Gesammtheit ihrer Erscheinung heruhte, mußte sie in der Wiedergabe der Wirklichkeit auch in ihrer höchsten Erscheinungsform das Vorzüglichste leisten, und ohne Zweifel werden wir in Lysippos den größten und eigentlichsten Porträtbildner Griechenlands anzuerkennen haben. Und während wir ihm geniales Schaffen in den Gebieten der Kunst, die nicht auf der sinnlichen Wahrnehmung, sondern auf geistigem Auschaun, auf der Idec beruhen, nur in heschränktem Maße zugestehn kounten, gestehn wir ihm zu, daß er mit feinem Takt und Gefühl, sich bildend an den Mustern der ihm verwandten älteren Meister und ihre Verdienste in sich vereinigend und gemäß den Fortschritten der Technik steigernd, endlich die effektvolle Schönheit mit der stilvollen in glücklicher Harmonie verschmelzend, den Formen der griechischen Kuust die letzte originelle Gestaltung verlieh, deren sie üher früher Dagewesenes hinaus fähig waren, ohne unwahr oder manierirt zu werden,

Den Einfluß aber, den Lysippoo Kunst auf die der späteren Kunstler gehabt hat, die Art und den Grad dieses Süffunsesen nachzuweisen, und zu beutrellen, welche der von Lysippos gepflunzten Keime segensvoll, welche anderen verderbeubringend aufgegangen sind, dazu wird uns die Betrachtung der Leistungen seiner Schliefund und Nachfolger und der der folgeuden Perioden der griechischen Kunst die Gelegenheit bieten.

11 \*

### Anmerkangen zum siebenten und achten Capitel.

- 1) [S. 139.] Das neueste Schriftchen über Lysippos von Em. Löwy in der Summlang gemeinverständl, wissenschuftl, Vorträge von Virchow u. Wattenbach Hft. 127, Humb. 1891, geht hauptsächlich darauf aus, den Einfluß des Lysippos auf eine mannigfaltigere Gestaltung und Wendung des Torso bei Statuen nachzuweisen. Doch ist hier schwerlich Alles in Ordnung, da die Beweisführung sich einerseits auf Werke stützt, die nicht verbürgt lysippisch sind und da andererseits Myron schwerlich richtig gewürdigt ist und Statuen wie der sterbende Verwundete von Aegina, der Kephisos vom Parthenongiebel u. a. unerwähnt hleiben.
  - [S. 139.] Vergl. Löwy, Inschr. griech. Bildhauer zu Nr. 93, 94 und 487.
- 3) [S. 141.] Über die kritischen Versuche, Sinn in den Wortlaut der Stelle des l'etronius zu bringen s. d. Anm. zu SQ. Nr. 1450.
- 4) [S. 141.] Der Zweck der kunstvoll beweglichen Aufstellung (doch offenbar Drehbarkeit), die Plinius 34, 40 mit den Worten: mirum in eo, quod mann, ut ferunt, mobilis - ea ratio libramenti est - nullis convellatur procellis angiebt, ist unklar.

[S. 141.] Vergl. m. SQ. Nr. 1460 Anmerkung.

- [6] [S. 141.] Bei Puusanias 9, 30, 1, welche Stelle, verschieden emendirt und erklärt, hald den Dionysos, bald die Gruppe als Werk des Lysippos zweifelhuft erscheinen läßt, vgl. SQ. Nr. 1458 Anm. und Lange, das Motiv des aufgestützten Fußes u. s. w. Leipzig 1879, S. 44, Anm. 3.
  - 7) [S. 141.] Von E. Curtius in der Archaeol. Zeitung von 1875, 33, S. 1 ff.
  - 8) [S. 142.] Von Benndorf in der Archaeol. Zeitung von 1865, 23, S. 81 ff.
  - 9) [8, 142.] Siehe Archaeol, Zeitung von 1875, 33, Taf. 1 u. 2.
  - 10) S. 143. Vergl. z. B. Denkm. d. a. Kunst l. Nr. 156, Hundbuch § 129, 2.
  - [S. 143.] Denkm. d. a. Kunst I, Nr. 157, Handb. a. a. O. 3.
- 12) [8, 144.] Neuerdings huben sich mehre ticlehrte bemüht, den Epitrapexios in erhaltenen Nachhildungen nachzuweisen, und zwar zum Theil mit entschiedenem Glück, obwohl keine dieser Nachhildungen dem Original genuu entspricht. Vergl. hierzu Weizsäcker im Jahrh, des Kais, archaeol, Instituts von 1889, 4, S. 105 ff., der S. 109 seine Vorgänger (v. Sackeu, Rayaisson, Heydemann) auführt und die Liste der von diesen aufgestellten Exemplare wieder-
- holt, der er eine Bronze in Jagsthuusen hinzufügt. 13) [S. 144.] a) Abgebildet u. A. hei Cluruc. Mus. de sculpt. pl. 785, Nr. 1977. — h) das. pl. 797, Nr. 2006. — c) das, pl. 800, Nr. 2000. — d) das. pl. 800, Nr. 2010. — e) die Gruppe aus Torre del Greco mit ingeudl. Herakles das. pl. 794, Nr. 2006 a., die ehemals Campanasche mit bärtigem Herakles in den Mon. dell' Inst. IV, pl. 8. - f) die englische Gruppe bei Clarac a. s. O. pl. 804, Nr. 2015 a. - die florentiner das. pl. 8:2, Nr. 2016 (vgl. Dütschke, Ant. Bildw. in Oberitalien III, S. S2, Nr. 138). - g) das. pl. 787, Nr. 2005.
  - 14) S. 144. Vergl. Welcker, Katal. des honner Gypsmus. 2. Aufl. S. 171 ff.
- 15) [8, 144.] Siehe Heuzé, L'Acarnanie et le Mont Olympe pl. 11 u. vergl. Bursian im N. Rhein. Mus. XVI, S. 438 und Murray, Hist. of greek sculpt. 112, p. 350 f.
- 16) S. 144. Eine Gruppe, die Herakles' Kampf gegen Diomedes von Thrakien darstellt, befindet sich im Vatican, ubgeb. bei Clarac pl. 707, Nr. 2001, ullein sie entspricht der oben angeführten des Kampfes mit Geryon so schr, daß sie eber für eine Nachbildung dieser mit verändertem Gegenstand als für deren ursprüngliches Gegenstück zu hulten sein wird.
- [S. 145.] Daß auch diese von Lysippos dargestellt waren, was Brunn, Gr. Künstlergesch. 1, S. 364 bezweifelt hat und nicht Aesop allein, dürfte aus dem Epigramm des Agathias SQ. Nr. 1495, unserer einzigen Quelle für den Aesop wie für die Sieben Weiseu, unwidersprechlich hervorgehn, in dem Lysippos dafür gelobt wird (ετ'ye ποιών), daß er den Aesop den Siehen Weisen gegenüber oder vor (nicht über, wie Brunn übersetzt) dieselben gestellt habe (στήσαο . . . έπτα σοφών έμπροσθεν), was nur ranulich und thatsächlich, nicht aber von einem ethischen Vorzuge verstanden werden kann. Daß uber die Sieben Weisen von einer andern, unbekannten Hund gewesen seien, ist in alle Wege unwahrscheinlich.
- 18) S. 145. Über die erhaltenen Bildnisse Alexanders vgl. nächst der Schrift von Stark: Zwei Alexanderköpfe, Festschrift, dem Kais, deutschen archaeol, Inst, u. s. w. überreicht von

der Univers. Heidelberg, Lpz. 1879, besonders die Abhandlung von F. Köpp im 52. Berliner Winckelmannsprogramm: Über das Bildniß Alexander d. Gr., Berlin 1802, in der hevonders die Azzanche Herme zu größerer Khre gebracht wird, als in der sie hisher stand. Köpp führt sie auf ein Original des Lysippos zurück.

- 19) [S. 145.] Geschichte der griech, Plastik II, S. 162.
- 20) [8, 146.] Vergl. Wustmann, Apelles' Leben und Werke, Lpz. 1870, S. 105, Ann. 27.
- [8, 146.] Siehe Köpp a. a. O. S. 15 f., der Kopf allein in größerem Maßstabe wiederholt S. 29.
- 22) [S. 146]. Die Litteratur der Herme s. b. Friederichs-Wolters zn Nr. 1318 und vergl. dszn Köpp a. a. O. S. S ff.
  - 23) [S. 147.] S. Dütschke, Ant. Bildwerke in Oberitalien 111, S. 225 Nr. 515.
- 24) [S. 147.] von Blümner in der Archaeol. Zeitung von 1880, 38, S. 162 f.
- 25) [8, 148.] Siche Brnnn, Beschreih, der Glyptothek Nr. 153, wo auch die Abbildungen nach einer frühern und der jetzigen Ergänzung (beider Arme und der rechten Beines) angeführt sind. Neuerdinge abgeb. in Brunu-Bruckmanns Denkmälern Nr. 105 und danach bei Köpp a. a. 0. 8. 17.
- 20] [8, 148.] Von K. Lange in seiner Dissertation: Über das Motiv des aufgestätzten Pußes in der ant. Kunst, n. dessen statuar. Verwendung durch Lysippos, Leipzig 1879, 8, 52 ff. 27) [8, 148.] Epochen d. bild. Kunst 8, 272 Ann. 1. Befolgt von Feuer's ach, Gesch. d.
- [S. 148.] Epochen d. bild. Kunst S. 2;2 Ann. 1. Defoigt von Feuerbach, Gesch. d. griech. Plast. II, S. 165.
   [28] [S. 151.] Den Beweis hierfür hat K. Lange in der in Anmerk. 25 genannten Schrift.
- 31 ff. gegeben.
   [8, 151.] Vergl. meine Griech. Kunstuythologie III, S. 247 ff.
  - 20) [8, 152.] 8. die Nachweise in m. Griech. Kunstmythol. a. a. O. S. 250 f., 254 f.
- [31] [8, 152] Dasselbe gill in vollem Made von dem von Schliemann in Hissarlik un-gegrabenen Medyenrelief mit dem Vrigrepsama des Sonenquette, algebr in der Archaeolog. Zeitung von 1872. Tal. 64, in dem, sofern es einem von Lyrimachos erbauten Tempel angebridt, anne eine Auchburung au lyrippiche Motivo oder einen Machhaug seiner rhodischen gehört, anne eine Auchburung au lyrippiche Motivo oder einen Machhaug seiner rhodischen Schlieben und der Schlieben u
- 32 [S. 153] És ist augemesen, hier daran zu erimera, daß gewiegte Kenner den von Frunn in der Bocherbung der Glyptothe unter Nr. 65 gegentlandlich und kunsthistorisch eingäuglich behandellen, aber, was auch ich für richtig halte, spiler als Lyzippo datirten s. g. Barbernischen Funn, der in trunkenen Schäle daligenel ein drautischen bild derbinsilicher Natur darbietet, als lyzippisch betrachten. Ginge diese Statze auf den Satyrn des L. Meister achtrichen verbein.
- 33) [8, 156]. Über den Aussprach des Loyippon, den Plinius 34, 65 mit diesew Worten; volgopun diechet, al mili (antiquis) fictoro quades essend hominer, as equales videreutur esse überliefert, ist viel gerathen und geschrieben worden; die Mohraall und so auch neuerteux Ketal im Jahrhubech des Käss, arth. Inst. von 1803, 8, 8, 36 fit, in antifrhieber Darlegung kommt darin ilherein, mit O. Miller, Knucharbach, Werke, Berl, 1873, II, 8, 105 fit, numerium, dahrimas und des Berlen, darin der Ber
- 34) [8, 158.] Die verschiedenen Erklärungsversuche sind bei Blümner im N. Rhein. Mus. 32, 8, 605 ff. besprochen.
- [30] [8, 188] Die Worte des Plinius: "quumquam is constantiam potius imitatus patris quan elegantium nautern multiu genere quans incundo placer" können obne Zwerfel auchs ob übersett werden, wie ich sie in der 2. And. dieses Buches übersetzt hobe, n\u00e4micht: "obligheich dieser, indeme er eichner sienen Vater constantia als ebsens elegantius nachhabets, seine Erfolge lieber durch die strenge als die gefüllige Kunstgattung erreichen wollte", so daft also der zweite Theil de Ausspruche in strenger Abslängigkeit vom ertems steht, und gaux.

# Nenntes Capitel.

#### Genossen, Schüler und Nachfolger des Lysippos.

Es wurde im vorigen Buche gezeigt, daß, während sich an Phidias nur wenige, wenngleich bedeutende Künstler als Schüler anschlossen. Polyklet eine zahlreiche Schule um sich versammelte, und nachgewiesen, wie sich diese Thatsache aus dem Charakter der polykletischen Kunst, namentlich aber daraus ableiten lasse, daß technische Meisterschaft und formelle Schönheit, die die starke Seite in Polyklets Kunst bilden, lehrbar und erlernbar sind, während das, was Phidias vor Allem auszeichnet, nur von gleichartig genialen Menschen erfaßt und nachgeahmt werden konnte. Wenn wir nun hier auf eine ähnliche Erscheinung stoßen, wenn wir nur ganz wenige an Skopas und Praxiteles sich anschließende Künstler finden, während Lysippos wie Polyklet als Haupt einer ausgebreiteten Schule dasteht, so werden wir berechtigt sein, diese Thatsache aus ähnlichen Ursachen, wie die bei Polyklet gefundenen, abzuleiten. Ehe wir uns aber näher mit den Schülern des Lysippos beschäftigen, müssen wir von einem Künstler Notiz nehmen, der, ohne als Schüler dieses Meisters gelten zu dürfen, von nicht geringem kunsthistorischem Interesse ist, weil sein Streben als die Entartung eines Grundelementes der lysippischen Kunst gelten kann.

Disser Künstler ist Lysippos Bruder Lysistratos, den Plinius Ol. 113 (282) ansetzt. Von siene Werken ist uns nur eines und auch diesee in zweifelhafter Weise bekannt, so daß Alles, was wir über Lysistratos wissen, in einer zweiten Stelle des Plinius (35, 153, SQ. Nr. 1514) enthalten ist. Dieser durch augenseheinlich verhehrte Zusätze entstellte Bereitt unseren Gewährsmannes lautet, soweit er sieher Lysistratos angeht, folgendermaßen: "Das Bild eines Menschen aber formte in fyps rom Gesichte selbst zuenet Lysistratos der Köpponie, Bruder des Lysispos, ab, und seine Erfindung ist es, einen Wachsausguß aus dieser Gypsform zu nehmen und denselber zu überarbeiten (emendare). Er machte es zum Hauptzwecke, die Abnlichkeit in allen Einzelheiten (similitudines) wiederzageben, während man vor ihm bestrebt war, so schön wie möglich zu bilden. Vielleichen.

ja wahrscheinlich gebören auch noch die zunächst folgenden Worte; "dernelbe erfand ferner, om Bildwerken Algebse zu machen" zu dem, was Plinis von Lysistratos berichten will 'y'; da dies aber nicht unbedingt gewiß ist, so mögen sie bei Seite bleiben, was um so eher geschehn darf; je weniger die Erfindung, vorhandene Statuen in Orps abzuformen, für die Fortentwickelung der original sehnfenden Kunst Bedeutung hat. Desto größere Bedeutung ist dagegen dem Verfahren des Lysistratos beizulegen, Porträß unmittelbar nach dem über dem Original abgebormten Modell zu bilden, da nach dem Worten naseere Zeugen asselbe Nachahmung fand, dem Lysistratos, sagt er, that das Angegebene von Allen zuerst.

Es ist sicher unnöthig, ausführlich darzuthun, warum dies Verfahren ein durchaus unkünstlerisches ist; es ist dieses mit einem Worte deshalb, weil es mechanisch ist oder auf der Grundlage eines Mechanischen beruht, grade so wie nnsere Photographie. Freilich wird man wohl nicht nur die Porträthildnerei - und um solche allein handelt es sich hier - zu billigen haben, die wir die idealisirende zu nennen pflegen und die, unbekümmert um die Nachahmung der Einzelheiten, nur die einfachsten Grundformen der Natur in ihr Werk hinübernimmt und den Menschen geläutert von Allem, was den Kern seines Wesens nicht angeht, darstellt; diese idealisirende Porträtbildung, die, um mit Plinius zu reden, edle Menschen noch edler darstellt, hat ihre gauz unzweifelhafte Berechtigung namentlich hei der monumentalen Darstellung im eigentlichen oder höhern Sinn und mag immerhin als die höchste Gattung gelten. Unberechtigt ist deshalb die andere Art der Porträtdarstellung nicht, die, genauer individualisirend, den Menschen auch in den Eigenthümlichkeiten seiner thatsächlichen physischen Erscheinung und selbst in ihren Einzelheiten wiederzugehen streht, die Porträtkunst, die ganz unzweifelhaft Lysippos mit dem größten Erfolge vertritt. Denn die in Rede stehenden Einzelheiten der Ähnlichkeit können für den Charakter einer Physiognomie große Bedeutung haben und noch mehr, durch den Charakter der Physiognomie hindurch selbst für den Charakter des ganzen Wesens eines Menschen, So z. B. gehört das Verbissene im Munde und das Gekniffene in der ganzen einen Seite des Gesichtes bei dem Porträt des Demosthenes nicht allein unbedingt zu der änßern Charakteristik des Redners, sondern ehen diese unschönen, der Natur im Einzelnen nachgebildeten Züge vergegenwärtigen uns den Mann, der körperliche Gebrechen durch die Euergie seines Willens zu besiegen wußte, und der trotz seiner schweren Zunge und seinen wenig beweglichen Lippen der größte Redner seines Volkes wurde.

Unberechtigt aber und unkunstlerisch ist die Portribiblieren; die sich der Abnlichkeit auf mechanischem Wege zu vergewissern such. Dem erstens nimmt diese mit den charakterisischen auch die gleichgültigen Einzelheiten der Natur in irr Werk berüber. Es ist möglich, daß dieser Tudel Lysichtaon sieht trifft und daß wir annehmen dürfen, er habe eben diese gleichgültigen und zufälligen Einzelheiten durch das Überarbeiten (die Retouche) seiner Wachsmodelle beseitigt; aber wenn auch, immer trifft ihn der zweite Tudel jeder mechanischen Portsich darstellung, nämlich der, daß sie den Menschen nur in einem Augenblicke seines Daseins wiedergiebt, und diesen habsichlich führligen Augenblick, der zu gar keiner Dauer berechtigt ist, festbält und verewigt. Je vollkommener aber die mechanisch dargestellte Abnlichkeit den Menschen in dem Augenblicke der Portsichen im dem Augenblicke der Portsichen auch der Augenblicke der Ports

trätirung wiedergieht, desto nuwahrer ist das Abbild im nichsten Augenblick und in aller Folgaseit, wo derselbe Mensch unter anderen Bedingungen existirt. Wahr, charaktervoll im höhern Sinne — und das ist es, was Plinius meint, wenn er sagt, man habe vor Lysistrates so sehön wie möglich zu bilden gesucht, nännlich unkt sehön an sich, sondern nach Maßgabe der Schönheit des Objects — kaan das Porträt, es möge ideallstisch oder realistisch aufgefähz sein, zur dann werden, wenn die Züge des Gegenstandes durch die geistige Auffassung und die freigestaltende Hand eines Künstlers hindurchgegaugen sind; und grade dieser Grundsdingungen der Künstlersich währstaften Darstellung der Abnichkeit begab sich Lysistratos, indem er den über die Natur geformten Ausguß seinen Arbeiten zum Grunde legte und sich währscheinlich auf die Retouche beschränkt, die sein Modell zur Wiedergabe der in einer Materie erstitrenden Form in einer andern Materie überhauft fählig mehrket.

Auf die kunstgeschichtliche Beiteutung dieser realistisch-unkünstlerischen Verirrung, sofern sie Nachalmer fand, ist schon hingewieseu; sei es gestattet, anderersien soch das Interesse zu beleuchten, das sie uns bietet, wenn wir sie mit der realistischen Verirrung des Demetrios einerseits und mit dem naturalistischen

Individualismus des Lysippos andererseits vergleichen.

Lysistratos, sagt Plinins, machte die Wiedergabe der Ähnlichkeiten, d. h. der Einzelheiten der Natur, zu seinem Hauptzwecke, und von Demetrios berichtet Ogintilian, daß er mehr auf Ähnlichkeit als auf Schönheit bedacht war. Das Streben oder die Verirrung beider Männer scheint danach auf den ersten Blick zusammenzufallen, und doch ist es, mochten sich darin gewisse Berührungspunkte finden, grundverschieden. Als beiden Künstlern gemeinsam dürfen wir betrachten, daß sie das Moment der Schönheit als Princip ihrer Kunst aufgaben. Demetrios aber täuschte sich über die Grenzen und die Aufgabe der Plastik insbesondere noch dadurch, daß er die Formen des Lebens, wie die gelösten Haare in einem struppigen Bart und das welke Fleisch eines Greises in der vollen Wirkliehkeit ihrer Erscheinung in Erz wiederzugeben strebte, wodurch er sich in Gegensatz zu der idealen Naturwahrheit der phidias'schen Schule setzte; aber er suchte immerhin das, was er nachahmte, freithätig zu gestalten und gelangte hierin zur Virtuosität, von deren Erfolgen wir uns durch den erst in der letzten Haupteampagne in Olympia gefundenen, in Abgüssen verbreiteten realistischen Athletenkopf?) obgleich dieser, meiner festen Überzeugung nach nicht dieser, sondern erst der Diadochenperiode angehört, vielleicht am ersten eine Vorstellung machen können. Daß Lysistratos Gleiches oder Ähnliches versucht habe, ist nicht bezeugt, im Gegentheil scheint er durch die Retouche seines nicht selbständig geschaffenen Modells eben die Formeigenthämlichkeiten der Natur entfernt zu haben, die Demetrios nachzubilden strebte. Lysistratos ist deshalb nicht in Opposition gegen ılas glückliche und gesunde Streben seines Bruders Lysippos und des Praxiteles nach Naturwahrheit aufzufassen, sondern er geht darauf aus, die Treue in der Wiedergabe des charakteristisch Eigenthümlichen der individuellen Bildung, die seinem Bruder vermöge der Gabe feinster und umfassendster Beobachtung der Wirkliehkeit gelang, zu überbieten, indem er gleichsam die Wirkliehkeit selbst seinen Arbeiten zum Grunde legte. Ist dies der Fall, erscheint das Treiben des Lysistratos als eine Verirrung von dem Wege, den Lysippos betrat und als eine Ausartung dessen, was seine Werke auszeichnete, so dürfen wir in ihm wohl einen

Fingerzeig zum Verständniß des Wesens lysippischer Kunst finden, einen Hinweis darauf, daß aueb Lysippos der Wabrheit der äußern Erscheinung eben so sehr wie der des innern Wesens nachstrebte.

Es wurde bei der Besprechung des Lysippos bereits erwähnt, daß seine drei Söhne in der Kunst seine Schüler und selbst tüchtige Künstler waren; billiger Weise finden sie hier seinen anderen Schülern voran ihre Stelle, obgleich nur Weniges über sie zn sagen ist. Denn von dem ersten, Daïppos, kennen wir außer zweien athletischen Siegerstatuen nur ein athletisches Genrebild, darstellend einen sich mit dem Schabeisen reinigenden Jüngling. Die Anregung zu dieser Statue erhielt Daïppos ohne Zweifel durch den Apoxyomenos seines Vaters, in wie fern sie aber diesem Vorbilde entsprach oder von ihm abwieb, können wir nieht errathen. Wir werden niebt glauben, Daïppos' Thätigkeit sei auf diese drei Werke beschränkt gewesen, wenn wir aber nicht durchaus willkürlich annehmen wollen, seine übrigen uns nubekannten Arbeiten haben anderen Gebieten der Gegenstände angehört, so werden wir doeh wohl schließen dürfen, Daïppos' Verdienste haben mehr in formeller Schönbeit als in genialem Schaffen bestanden, wobei wir nicht vergessen wollen, daß technische und formelle Tüchtigkeit eben das Lehrbare und Lernbare in der Kunst ist, das, was auch Polyklet auf die meisten seiner Schüler übertragen zu haben scheint. Von dem zweiten Sohne des Lysippos, von Boëdas wissen wir noch weniger, nämlich nur den Namen eines Werkes, das einen Betenden darstellte und wohl unzweifelhaft in's Gebiet der Porträtbildnerei, vielleicht der athletischen, zu rechnen sein wird. Eine besondere Erwähnung verdient diese Statue, weil man von mehren Seiten den betenden Knaben des Berliner Museums auf sie bat zurückführen oder diese selbst in dem nas erhaltenen Werke bat erkennen wollen. Ein bestimmter Grund biezu liegt nicht vor, allein das werden wir nicht nur anerkennen sondern hervorheben müssen, daß der betende Knabe durchaus nach dem lysippischen Gestaltenkanon gearbeitet ist, der sieb namentlich in dem für das Alter, in dem der Knabe erscheint, auffallend kleinen Kopfe offenbart3). Aber auch noch in einer andern Hinsicht ist nns die mit Recht allgemein als vorzüglich anerkannte Berliner Statue wichtig, mag sie auf Boëdas zurückgehn oder nicht, indem sie, die durchans dem Gebiete derjenigen Kunstwerke angehört die in unseren römischen Quellen kategorienweise nach ihren Motiven angeführt werden (s. oben S. 92 u. 98), uns lehren kann, wie sebön und bedeutend jene Werke gewesen sein mögen, die wir von so manchen Künstlern zweiten Ranges aus dieser Zeit nur dem Namen nach kennen, and die wir eben desbalb als unbedeutend und gering zu achten nur zu geneigt sind. Den Ehrenplatz unter Lysippos' Söhnen nimmt, wie sebon oben erwähnt, der

dritte Sohn desselben, Euthykrates ein, der seines Vaters gediegene Stiltluchtigkeit anstrehte, ohn dessen effectvolle Schönheit nachzanhenn, mad der ma selbst aus dem bloßen Verzeiehnliß seiner Werke als ein Künstler von selbständiger Bedeutung entgegentritt. Gleiseb seinem Vater blidete er Henkels ein einer in Delphi aufgestellten Status, gleich ihm machte er ein Portrit Alexanders vielleicht mit Jagdocstfm oder als Jüger, das zu Thespie gestanden zu haben sehein! y und auf das noch einmal zurückzukommen sein wird. Aber aueb in umfangreieberen Werken versuenber er es dem Lypippos gleich zu thun, wenigstense erscheint sein "Reitertreffen", das Plinius leider nur als solches anführt, als das erste uns bekannte Seitenstelc zu der Ergruppe der Granikoscrafter von Lysippos (olich 8. 146 f.) und zugleich, wodurch es uns ungleich interessanter wird, als das erste Denkmal der historischen Blüdmert, die bei Lysippos in so fern mehr in den Keimen als in sellestindiger Ausbildung auftritt, als in der Gruppe der Granikosreiter, denen doch sieher keine Feinde entgegenstanden, keine bestimmt abgeschlossene Haudlung dargestellt war, ohne welche Enthykrates' "Reitertreffen" als solches gar nicht gedardt werden kann. Nun wissen wir freilich nicht, was für ein Reitertreffen es war, das Eufstykrates darstellte, immerhin aber werden wir an eine Episode der Tlasten Alexanders viel wahrscheinlicher zu denken haben, als au eine beleibig genrehafte Seene. Vielleicht war der König in dieser Seene selbst mit dangestellt, ja es ist sogar nicht unmöglich, daß die in Herculaneum gefundene Erstatustet, die Alexander zu Pferle k\u00e4impfend darstellt, die nthrigens bier



rig. 165. Alexander zu Fierne Kampiend, aus Herculaneur

als Fig. 183 in einer leichten Skizze mr der Versländigung wegen mitgetbeilt wird, auf eben diese Gruppe des Euthyknetes zurückgehe, während sie von Anderen (s. Ann. 21 zum vorigen Capitel) auf die lysippische Gruppe der Granikosreiter zurückgeführt wird.) Sei dem aber wie ihm sei, auf jeden Fall vordient der Umstand mit einem Worte berührt zu werden, daß der Künstler, um sein Porträt des Königs durch nielts besechnikt geben zu können, hu umbehenlt dargestellt hat, was ohne Zweifel so zu denken ist, wie es nus das berühmte Mossak der Alezanderschlacht aus Pompgi vor Augen stellt, daß dem König in der Hitze des Kampfes der Helm vom Kopfe gefallen ist, der im Mossik unter seinem Pfert am Boden liegt. Diese Erichnung dürfte in beiten Werken auf eine Quelle zurückgehe, ohne daß wir die Priorität des einen oder des andern (d. h. ihrer Öriginale) unchzuweisen im Stande sind. Wenn nun die biet vorgetrangenen Combinationen nieht durchaus irrig sind, so wird einleuehten, daß dem Euthykrates, mag sein Werk übrigens stilistisch heschaffen gewesen sein wie es will, ein Ehrenplatz unter den Künstlern Griechenlands gebührt, die in die Entwickelung der Kunst hestimmend und in folgenreicher Weise eingegriffen haben.

Oben ist von einem Werke des Euthykrates die Rede gewesen, das Alexander vielleicht im Jagdcostum oder als Jäger darstellte. Diese Bezeichnung des Werkes aber ergieht sich nur aus einer Interpunction der in Anm. 4 mitgetheilten Stelle des Plinius, eine andere Interpunction trennt den Jäger von Alexander und läßt ihn als eine eigene Arbeit des Euthykrates erscheinen. Unter der Annahme, es sei eine solche gewesen, ist nun der Versuch gemacht worden 6), iu diesem "venator" den berühmtesten aller Jäger. Meleagros, nachzuweisen und auf ihn die erhaltenen Meleagrosstatuen, insbesondere aber die schöne Berliner (abgeh, Mon. dell' Inst. 111, tav. 58) zurückzuführen, deren Entstehung im Kunstkreise des Lysippos wohl keinem Zweifel unterliegt. Doch hat dieser Versuch keinen Anklang, dagegen wohl mit Recht von mehren Seiten Widerspruch erfahren 7). Von anderen Seiten ist vermuthet worden, daß es sich bei diesem Alexander venator nicht um eine Einzelstatue, sondern um eine Jagdgruppe handele, in der Euthykrates abermals als Rival seines Vaters in dessen delphischer Jagdgruppe des Königs erscheinen würde, während zugleich zu dieser Gruppe auch das von Plinius einzeln genannte "Pferd mit gahelförmigen Stangen" zum Aufstellen der Fangnetze oder "mit dreizackigen Jagdsnießen" (Beides kann durch das Wort fuscina bezeichnet werden) und die ebenfalls einzeln aufgeführten Jagdhunde gehört hätten. Doch ist auch diese Vermuthung schwerlich haltbar 8). Ein anderes Werk des Enthykrates ist in seinem Gegenstande zweifelhaft 9), scheint aber erotischer Natur gewesen zu sein und mußte denen Anstoß geben, die die "strenge Gattung", die "der ernste" Enthykrates festhielt, auf die Gegenstände anstatt auf die Art der Formgebung bezogen, mit der sich ieder beliebige Gegenstand mehr oder weniger gut verträgt. Endlich sind von Euthykrates' Werken außer den Porträts dreier Dichterinnen, der Anyte von Tegea, der Mnesarchis von Ephesos und der Thaliarchis von Argos, die Tatian (SQ. Nr. 1523) anführt, noch mehrfache Viergespanne sowie eine Statue des Trophonios zu nennen, die in der von dem Tempel dieses Weissagegottes verschiedenen unterirdischen Orakelstätte selbst gestanden zu haben seheint 10). In den Arbeiten aber, die wir mit größerer oder geringerer Sicherheit kennen, erscheint uns Euthykrates als ein Künstler, der bei selbständiger Auffassung der Kunst doch überall von den Anregungen ausgegangen ist, die er als Schüler von seinem großen Vater erhielt, und der grade wie dieser seine Bedeutung auf dem Gebiete des Realen findet, ia der das Gebiet des Idealen, auf das Lysippos doch in einer, wenn auch nicht großen Zahl seiner Werke hinübergegriffen hatte, als der Eigenthümlichkeit seiner Begabung nicht entsprechend und getreu der Gesammtrichtung der sikyonischargivischen Kunst kaum ein Mal betreten zu haben scheint.

Gleiches gilt von seinem Schüler Tisikrates, der chenfalls, und zwar als "Jörippot Weise nüber stehend" bereits erzekint wurde, und dessen uns bekannte Werker: die Statuen eines thebanischen Greises, des Knigs Demetries und des Leibwächters (und Lehensecters) Alexander, Peukestes, zu denen onde in Zweisgespann binzuzafügen ist, oben genannt sind. Von einem zweiten Schüler des Enthykrates oder des Tsikirates (denn darüber schwankt idt angabe) Vanoukrates, wissen wir nur, daß er fruchtbarer war, als jeder der beiden genannten Knuster, und das er Blocher bler seine Knust sehrbe, die zum Theil unseren Knuster, well daß er Blocher bler seine Knust sehrbe, die zum Theil unseren kunstgeschichtlichen Quellen zum Grunde liegen. Das Letztere weist auf eine mit der Anhabterschen geparte wissenschaftliche Richtung bin, die uns bei nicht wenigen Künstlern Grirchenlands, aber immer nur bei den Nichtlidenläten begognet. Die bleaßten, die Knustler, deren Göße und Stücke in die gestigte Production fällt, haben üher ihre Knust nicht theoretisirt und geschriftstellert, sie folgten dem Drauge des Gemiss, und was dieser sie lehrte, konnen sie nur in ihren kunstlerischen Werken, nicht aber in gelehrten Erörterungen der Nachwelt blertiefern.



Fig. 184. Statue der Stadtgöttin von Antiocheia am Orontes, nach Eutychides.

Von den übrigen Schülern des Lysippos kennen wir Phanis nur dem Namen nach und aus einem Porträt, das "eine opfernde Frau" darstellte. Bedeutender steht Eutvchides da, der schon deshalb ausgezeichnet zu werden verdient, weil er außer Erzgießer auch Marmorarbeiter war und ebenfalls Maler (mit dem Maler Eutychides identisch) gewesen zu sein scheint. Als Marmorstatue des Künstlers pennt Pliuins einen Dionysos, den Pollio Asinius besaß. In wie fern sich in diesem idealen Gegenstande mit dem für die Idealbildnerei vorzugsweise verwendeten Material auch eine entsprechende Auffassung verband, können wir nicht beurteilen. Bei einem andern Werke des Eutychides aber, dessen Material freilich ungewiß ist, sind wir zu einem selbständigen Urteil befähigt und berechtigt. Dies ist eine Statue der Stadtgöttin von Antiocheia am Orontes, die in mehren Nachbildungen auf

Münzen wie in Statuen auf uns gekonmen ist<sup>11</sup>). Von den letzteren dürfte das in Vationa befindliche Exemplar (Fig. 18) das vorzflightest sein, dessen Versilänbiß und Wärdigung Brunn (Khustlergeschichte I, S. 412) vortrefflich vermittelt. "Die Göttin sitzt, der Localität der Stadt entsprechend, auf einem Felsen, und zu ihren Füßen erscheint in halber Figur ans den Wellen auftanchend der Flinßgott Orontes als Jüngling. Die Bewegung der Göttin ist son motivit, daß die ganze rechte Seite des Körper sich nach der linken hiuwendet. Der rechte Fuß ist über den linken geschlagen und auf ihn stätzt sich der Ellenbegen des rechten Armes, während der linke dieser Wendung entsprechend, sich hintervärts aufstätzt, um dem nach dieser Seite drückenden Körper einen Halt-punkt zu gewähren. Die Mauerkrone charakterisit die Stadigöttin, Ähren in

der Rechten (an deren Stelle in Münzen freilich auch ein Palmzweig erscheint). die Fruehtbarkeit der Gegend. Durch die Bewegung der Figur aber, namentlich durch das Zurückziehen des einen Armes, entwickelt sich eine Fülle der reizendsten Motive für die Gewandung. Wenige Werke aus dem Alterthume sind uns erhalten, welche sieh mit diesem in der Anmuth der ganzen Erscheinung vergleichen ließen. Sehwerlich wird sich Jemand dem Zauber desselben zu entziehen im Stande sein, und ich bin weit entfernt, dieseu Genuß und die Freude daran irgend Jemand verbittern zu wollen. Doch aber muß ich darauf mit Nachdruck aufmerksam machen, wie weit sich diese Götterbildung von denen älterer Zeit unterscheidet. Von dem religiösen Ernste und der feierlichen Würde, welche früher den Bildern der Götter eigen, ja nothwendig waren, läßt sieh bei dieser Tyche kaum noch reden; ja nicht eiumal die Strenge, der decor der ältern Sitte, kann für einen besonders hezeichnenden Zug an diesem Bilde gelten. Vielmehr steht es in seiner äußern Erscheinung dem sogenannten Genre weit näher; sein Grundcharakter ist der einer allgemein meuschlichen Aumuth. Wohl mag eine Stadt, welche sich aus einem schönen Thale an einer aumuthigen Höhe hinaufzieht, einen ähnlichen Eindruck gewähren. Aber dieser Eindruck bleibt immer wesentlich verschieden von dem Gefühl der Erhebung, welches ein von einer hohen geistigen Idee erfülltes Werk in uns hervorrufen muß." Ebenso richtig beurteilt Brunn eine andere Statue des Entychides, den aus Erz gegossenen Flußgott des Eurotas, den ein witziger epigrammatischer Einfall "flüssiger als Wasser" neant, indem er hervorhebt, daß wir die Weichheit und das Fließende der Formen. das zu dem angeführten Witzworte Anlaß gab, nicht sowohl in einer besondern Weichheit in der Behandlung der Oherfläche des Körpers suchen dürfen, die sich im Erz weniger glücklich darstellen läßt, denn im Marmor, als vielmehr in dem Hinfließen der gauzen, wahrscheinlich liegenden Gestalt, in dem Gelösten. aller Spannung Entbehrenden jeder Bewegung, was in den harten Stoff gebunden die Bewunderung hervorrief. Daß aber die Weichheit und Flüssigkeit dieser Statue allein auf die Composition in der angedeuteten Weise beschränkt gewesen und nicht zum Theil wenigstens auch in den Formen der Musculatur, des Fleisches gelegen habe, wird Brunn nicht zuzugestehn sein, denn die Art der Behandlung der Formen des Fleisches, die eben den Eindruck des Weichen, ja des Weichlichen der Muskelmasse macht, die Behandlungsart, die wir am Kephisos vom westlichen Parthenongiebel bewundert haben, läßt sich im Erz ohne Zweifel eben so gut wiedergeben wie im Marmor oder in irgend einem andern Material. Denn diese Behandlungsart bernht nicht auf einer eigenthümlichen Darstellung der Hautoberfläche, sondern einzig und allein darauf, daß die Formen gemäß den Bedingungen gestaltet werden, unter denen die Schwerkraft auf eine wenig elastische, weiche Materie wirkt, im Gegensatze zu der Art, wie sie sich in einem festen uder einem stark elastischen Körper äußert. Es muß dies aber deswegen hervorgehoben und mit einem gewissen Nachdruck betout werden, weil es für die Beurteilung des Kunstcharakters des Eutychides, von dem wir außer den genannten Werken nur noch eine Siegerstatue kennen, nicht ganz unwichtig ist, Denn wenn Brunn die Eigenthümlichkeit des Eutychides weniger in der technischen und formellen Behandlung der Materie als in der Composition sucht, und zwar "in der Verhindung der Theile, welche dadurch, daß sie die dargestellte Person frei von allem Zwange und von aller Anstrengung erscheinen läßt, dem Beschauer das Gefühl des daraus entspringenden Behagens unvermerkt mittheilt, und es ihn als etwas ihm selbt Angehörigs empfinden läßt, so dürft dem die Statue des Enrotas, so aufgefaßt, wie wir sie werden auffassen müssen, entgegenstehn, abgesehn davon, daß diese Compositionseigenhümlichkeit in der Statue der Antiocheidhaft ist, der wir den Womentes hat and feraer davon, daß es sehr zweifel-haft ist, do wir berechtigt sind das Wesen des Kunstelaraktese siene Künstelera aus einer Compositionseigenhümlichkeit zu bestimmen, die an einem oder vielleicht am zweine seiner Werke auffrühr.

Diese Compositionsweise, diese Darstellung behaglicher Stellungen, die uns selbst das Gefühl des Behagens erweckt, soll zugleich als eine Erklärung des "incundum genus", der gefälligen Knnstgattung des Lysippos dienen. Dies mag auf den ersten Blick sehr richtig scheinen, insofern die Römer "incundum" zunächst das nenneu, was behaglich ist und Behagen erweckt; aber es ist doch nnrichtig, erstens weil wir diese Art des behaglich Gefälligen in Lysippos' Werken ohne Willkür nicht nachzuweisen vermögen 12), und zweitens weil wir es als nothwendig erkaunt haben, die incunditas, das incundum gemus der lysippischen Kunst nicht in einigen Werken und in bestimmten Gegenständen zu suchen, sondern es als eine allgemeine Eigenschaft des Meisters anzuerkennen und deshalb in der gefälligen, Gefallen erweckenden, effectvollen Schönheit seiner Formgebung zu erkennen. In diesem Sinne erscheint die getällige Kunstgattung anch auf Eutychides übergegangen zu sein und aus der Formbehandlung des Flußgottes hervorzugehn, in der Eutychides den scheinbaren Widerspruch zwischen weich fließenden Formen und dem harten Stoffe des Erzes durch technisch meisterhafte Behandlung der Form in ihrer eigenthümlichen Erscheinung aufhob und eben dadurch seine Statue zu einem gefälligen, effectvoll schönen Kunstwerke machte, Sollte man aber einwerfen, daß, da die Formen der Statue auf den Voraussetzungen des dargestellten Gegenstandes, eines Flußgottes, berühen, sie nach der Darlegung oben S. 159 f. eher die strenge als die gefällige Kunstgattung zu vertreten scheine, so wird darauf zu antworten sein, daß es für die Beurteilung der in einem Kunstwerke vertrefenen Tendenz sehr darauf ankommt, zu wissen, in welchem Sinne der Künstler seine Aufgabe faßte, und insbesondere hier, ob Entychides die weichen Formen wählte, um einen Flußgott darzustellen, oder den Flußgott zur Darstellung wählte, um in dessen weichen Formen seine technische Meisterschaft zu entfalten. Daß Letzteres der Fall gewesen sei, ist freilich strenge nicht zu beweisen, aber die Betrachtung des erhaltenen Werkes unseres Künstlers spricht gewiß dafür. Die Statue der Antiocheia fällt durchans der gefälligen Gattung zu; ihre Anmuth und Schönheit beruht nicht auf dem Wesen des Gegenstandes, denn dies Wesen läßt sich überhaupt nicht darstellen, eine Stadt kann durch eine menschliche Figur nur ganz änßerlich vergegenwärtigt werden, wir branchen den Gegenstand als solchen nicht zu kennen und zu verstehn, um an der Darstellung, namentlich an der der Gewandung Gefallen zu finden, sondern die Statue gefällt an sich, und ihr Werth wie ihre Gefälligkeit beruht einzig und allein auf der Formenschönheit.

Ohne uns bei einem Schüler des Entychides, Kantharos aufzuhalten, von dem wir wenig Näheres wissen, und der von Plinius den Künstlern beigezählt wird, die wegen ihrer gleichmäßigen Tüchtigkeit, nicht aber wegen eines besonders ausgezeichneten Werkes Anerkennung verdienen, wenden wir uns dem Schüler des Lysippos zu, der von allen am herühmtesten war, dem Chares von Lindos auf Rhodos.

Wenn wir Lysippos' Individualismus in Lysistratos entartet, seine stilvolle Strenge in seinem Sohne Euthykrates bewahrt, die Keime der historischen Kunst bei Lysippos durch denselben Künstler zur eigentlichen Historienhildnerei fortentwickelt, wenn wir die gefällige Kunstart des Lysippos in Tisikrates und Eutychides erneuert fanden, so stellt sich Chares besonders als der Schüler des sikvominischen Meisters dar, der die bei seinem Lehrer hervortretende Tendenz zum Kolossalen, das Streben nach Effect durch Massenwirkung weiter aushildete. Denn von ihm war die kolossalste Statue, die Griechenland gesehn hat, das Bild des Sonnengottes, der sogenannte Koloß von Rhodos. Dieser Name erweckt ohne Frage bei Manchem eine sehr bestimmte Vorstellung, die ihn an die Tage seiner Kindheit erinnert. Denn im Pfennigmagazin oder in einem sonstigen Bilderbuche der Art hahen wir ja den Koloß von Rhodos abgebildet gesehn, wie er mit gespreizten Beinen über der Einfahrt des Hafens steht, ein Schiff mit volleu Segeln unter sich durchpassiren läßt, und, in der hocherhohenen Rechten ein Fenerbecken tragend, zugleich die Stelle eines Leuchtthurms vertritt. Allein diese Vorstellung beruht lediglich auf einer modernen Phantasie, die wir obendrein als entschieden falsch erweisen können, ohne freilich im Stande zu sein. ein anderes bestimmtes Bild an die Stelle zu setzeu, denn wir sind über die Gestalt und die Aufstellungsart des rhodischen Sonnenkolosses, so oft er auch unter den sieben Wundern der Welt genannt werden mag, durchaus ohne sichere Überlieferung und können nur mit Bestimmtheit behaupten, daß er nicht über dem Hafeneingange aufgestellt gewesen ist. Außerdem kennen wir nur das Maß des Bildwerks; seine Höhe hetrug nach uuseren besten Quellen 70 griechische Ellen oder 32 Meter. Diese Zahlen machen uns vielleicht weniger Eindruck, als dies die Schilderung des Plinius von dem umgestürzten und zertrümmerten Werke vermag, denn 56 (oder 66) Jahre nach seiner, wahrscheinlich in der 124. Ol. (um 284) vollendeten Aufstellung wurde der Koloß von einem Erdbeben umgeworfen und blieb liegen. "Aher auch liegend ist er zum Erstaunen, sagt Plinius. Wenige sind im Stande seinen Daumen mit den Armen zu umfassen, die Finger allein sind größer als die meisten Statuen, weite Höhlen gähnen uns aus den zerhrochenen Gliedern entgegen, drinnen aber sieht man gewaltige Felsblöcke, durch deren Gewicht ihn der Künstler hei der Aufrichtung festgestellt hatte." Zwölf Jahre soll Chares an der Statue gearbeitet, und 300 Talente (fast 11/2 Millionen Mark, nach anderer Lesart gar 1300 Tal., über 6 Millionen Mark) soll man zu ihrer Herstellung aufgewendet haben, die man aus dem Verkauf der Belagerungsmaschinen löste, die Demetrios Poliorketes heim Aufgeben der Belagerung von Rhodos aus Überdruß an der vergehlichen Mühe Ol. 119, 1 oder 2 (304 oder 303) zurückließ 13).

Da wir, wie gesagt, über die Gestalt des rhodischen Sonnenkolosses nichts wissen, also ander Stande sind, zu beurtellen, in wie fers sich in ihm neben der Kolossalität noch andere Vertlienste des Künstlers offenbarten, und da wir ferner von dessen übrigen Werken nur noch über einen kolossalen Kopf von Erz Nachricht haben, den der Consul P. Leuthulus auf dem Capitol weithet, so bleibt uns zur Beurteilung des Chares allein die Thatsache der Kolossalität seiner Werke stehn. Große technische Meisterschaft und Sicherheit in der Behandlung der Formen wie in der des Gusses beweist diese allerdings, and es ist augenscheinlich, daß die Herstellung eines menschlichen Bildes von mehr als 100 Fuß Höhe ein festgeschlossenes System der Proportionen als Grandlage voraussetzt, während sie einem Künstler unmöglich sein würde, der hier seinem Gefühle vertrauen oder durch Versuche das Richtige finden wollte. Hier bildet also Lysippos' wissenschaftliche Proportionslehre die Voraussetzung. So hoch wir aber auch die technische Meisterschaft des Chares anschlagen mögen, die Richtung seiner Kunst, das Streben nach der Massenwirkung, nach Effect durch Beherrschung der Materie in ungeheuren Dimensionen werden wir eine Verirrung nennen müssen, die zum bloßen Virtuosenthume führen mußte. Das Virtuosenthum aber ist der Kunst verderblich, weil es die Entfaltung der Mittel zum Zwecke und dadurch die Knust rein äußerlich macht. Eine ganz besondere Bedeutung in der Kunstgeschichte hat Chares, algesehn von dem Werth oder Unwerth seiner eigenen Leistungen, dadurch, daß er die lysippische Kunst nach Rhodos verpflanzte, wo sie in der folgenden Periode, während die Kunst an ihren alten Pflegestätten darniederlag und erloschen schien, einen neuen Aufschwung nahm, dem wir den Laokoon und die Gruppe des sogenannten Farnesischen Stieres verdanken.

Außer den hier näher besprochenen Künstlern sind uns nur noch einigewenige bekannt, die mit der Skuhle des Jysipues in näheren oder entfernteren Zusammenhange standen, ohne von der Bedeutung zu sein, daß es sieh lohnte, ihre Namen und das Wenige, das wir von ihnen wissen, hier anzufähren 14; Wir scheiden also von der sikyonisch-argivischen Kunst und zwar für inmer, denn mit der Schule des Jysipues hat die Kunst in Sikyon und Argos, ja in der ganzen Peloponnes das Ende ihrer Blüthe erreicht, und was nach dieser Zeit dort etwa noch geschaffen wurde, kann nar wenig bedeutend gewesen sein, weil wir davon nicht einmal eine flechtige Kundle besitzen.

Bevor wir nns jedoch zur Betrachtung der Nachblüthe der Kunst in der folgenden Periode wenden, haben wir von den Künstlern und Kunstwerken Notiz zu nehmen, die in unserer Periode das übrige Griechenland außer Athen nnd Sikvon-Arros aufzuweisen hat.

#### Anmerkungen zum neunten Capitel.

1) [8, 167.] Wenn Brunn für, Kündelregsech, 1, 8, 463 augt, daß die drei letzten Sätze bei Plinias von "dereible erfand und" an, sich nicht un flysistrate besteilte Können, so weiß ich nicht, wo hiervon der Grund zu nechen sein soll, vielnachr selseint en mir suchlich vollkommente olekahr, wie auch Wei chke rin seinem Kändig der homer Gynnamenen 2. And. 8, 7 annimant, daß Jayisetratos, wie er belendt Meuschen abenformen erfand, auch der Erführer der Gyungsbiese von Nattene geween sei. Diese Kand auf Budales zu übertragen, wie brunn will, selseint unt belenktlich, und in wie fern sieere (Budale) die Gypoformang bei der sie der Schreiben der siehe Schreiben der Sch

2) [S. 168.] Abgeb. in den Ansgrabungen zu Olympia V. Taf. 21. 22 in Böttichers Olympia 1. Aufl. Taf. 11, 1 und in Murrays Hist. of greek sculpture H<sup>2</sup>, S. 344, Fig. 18.

3) [S. 166.] Wenn sieh sehon 1856 Bursian in Fleckeisens Jahrhh. S. 513 f. gegen die Zarückführung des hehenden Knaben auf Beëdas "Beteinden" erklärt hat, so bin ich mit ihm einverstanden; gegen die Behauptung aber, die Berliuer Statue zeige mehr polykletisehe als lysippische Proportionen, wendet sieh der Text.

- 4) [8, 193] Dies hangt von der Batheckeiung der Frage ab, wie man die Worte des Plinies 34, 66 interpungët; indessen gluude kå, dat anna virt behanghen didren, dat die Interpunction: itaque optime expressil Herculem Delphis et Alexandrum Traequis (verantorum), et proditus quester ete, nicht um et esonstigen Anfahlungard ete Plinies su meisten entspricht, sondern sieh auch am dem State selbst am leichtesten rechtfertigen lifts, leichter als diev om Ke kal & Arrhaeslog, Edroniu von 1855 3 b verlangde met von Step ha ni, Complexendu ete, pour 1937, 8, 99), Note 4 gebiligies: Herculem Delphis et Alexandrum, Traequis verantorme tip vordium equestre etc. Denn were mid Staten des Herzales um die Aeltzandrum cher her der in Belphi, der venntor und das prodium equestre in Theograp gestanden hälfen, so hälte der in Belphi, der venntor und das prodium equestre in Theograp gestanden hälfen, so hälte Alexandrum, Traephis venntorem etc. Dud der Gegenstaal Herculen vor dem Anfelellungsvorte Delphis gernant wied lätst schlieben, daß mech in den folgenden Worten der Gegenstaan Alexandrum vor dem Anfelellungsvorte Delphis gernander "Denpis selekt."
- [8, 170]. Ruhl in seinem Aufsatze: Über die Auffassung der Natur in der Pferdebildung der ant. Hutalft, Gaued 1868, 6, 55 neunt die Zufreichfilmung auf hypippos (und seine Schule) sehr gewagt, wenn nam nicht etwu mit eine Oopie in ferieder Verwundschaft zum Vorhüler zuhen welle. Er taleid ist Bildung der Pferdes und hillt die Art er Anfahrung zu der er freisierbe Annligein aufführt. Br. wit spilter. Dalei hat er aber weld die Auf-Travels and dissorreitie etc. III, et l. 18. p. 113.
  - 6) [S. 171.] Von Kekulé in der Archaeolog. Zeitung von 1865, S. 15 f.
- [9, 871c] Se von Stephani im Complevendu etc. pour 1957, S. 90, Ann. 4 mal von Frit's in pier, Are Demansischer und der Kanhe uit der Gan S. 83. Ann. 16. Mir scheint die von Ke ku lê (e. Ann. 6) genogene Frantille swieben dem Chamilsons des Fythappera von Bloggin (el. 1. 82. 205), under dem older the control of the Chamilson of the Stephanis of
- 8) [S. 171.] Die Vermuthung, daß es sich hei dem Alexander venntor um eine Jagd. nicht nm einen einzelnen Jäger Alexander handele, hat Urliehs, Chrestom. Plin. p. 323 nusgesprochen und hier auch die Combination des von Plinins einzeln genannten Pferdes und der Jagdhunde mit dieser vermutheten Jagd Alexanders gemacht und ich hatte in der 1. und 2. Aufl. dieses Buebes mich dieser Vermuthung angeschlossen, indem ich in dieser Jagdgruppe ein an gleichem Orte (in Thespiae) aufgestelltes Gegenstück zu der Kampfgruppe zu erkennen meinte. Doch hat hier Kekulé a. a. O. S. 16 wohl ohne Zweifel mit Recht widersprochen, schon deswegen, weil, abgesebn von der fraglichen Interpunetion der Pliniusstelle, der Schriftsteller eine solehe Gruppe, wenn nicht durch venationem Alexandri wenigstens durch Alexandrum venantem, aber nicht venatorem hitte bezeichnen müssen. Hiergegen kann auch das, was Furtwängler, Plinius u. s. Quellen (Fleckeisens Jahrbb, Suppl. Bd. IX) S. 51 sagt, indem auch er eine Gruppe statuirt, nieht aufkommen. Und so muß man denn nuch den equum cum fiscinis (Körben) oder cum fuscinis (Gubeln, wie sie zum Anfstellen der Jagdnetze gebraucht wurden) und die canes venantinm sich sellist überlassen, wenn man nieht, der Fremdartigkeit und des Unplastischen wegen, das das Pferd mit Körben hat (worüber freilich Bursian in Fleckeisens Jahrbh. Bd. 87, 8, 91 anderer Meining ist, mit Jahn im N. Rbein. Mus. IX, S. 317 diesen equum in einen coquum cum fiscinis, in einen Koch mit Körben (etwa mit Wild oder Fischen) verändern will, wie dergleichen Figuren erhalten sind, z. B. bei

Clarac, Mus. de sculpt. pl. 879 Nr. 2244, 2245, pl. 881 Nr. 2243 A n. B, pl. 882 Nr. 2247

A u. B. Die Jagdbunde würden dann freilich nm so isolirter ührig hleiben. 9) [S. 171.] Bei Tatian. c. Gr. 52 (SQ. Nr. 1524), allerdings an sich einem bedenklichen Zengen, dem aber jeden Glauben zu versagen wir kaum ein Recht haben, ist dies Werk als Harrerzic συλλαμβάνουσα έκ φθορίως angegeben. Harrerzic ist nicht griechisch und wird von Jahn, Archaeol. Zeitg. VIII, S. 239 f. gewiß mit Becht in Harruzic geändert, was ein bekannter weiblicher, besonders Hetärenname und der Titel unchrer Komoedien ist. Daß diese Komoedien nach Hetaeren genannt seien, hat schon Lobeck als unwahrscheinlich angesprochen und Jahn macht durauf aufmerksam, daß die Worte συλλαμβάνουσα έκ φθορέως anch für den Gegenstand des Werkes des Euthykrates nicht füglich an eine Hetaere denken lassen. Dagegen erinnern sie an den Umstand, daß in der nenern attischen Komoedie so häufig ein Mädchen bei einer nächtlichen Feier von einem Jünglinge verführt wird, worauf die Verwickelung des Stückes berubt. Dies mag Alles vollkommen richtig sein, und dennoch weiß ich nicht, oh wir dadurch eine bestimmte Vorstellung von dem Werke des Enthykrates gewinnen, oder wie wir die Annahme eines Einflusses der Komoedie auf die bildende Kunst in diesem Falle verwerthen sollen. Daß Euthykrates' Werk gradezu das darstellte, was die Worte σ. έ. φθ. besagen, ist mir undenkhar, and die einzige Vorstellung, die ich mir m bilden vermag, ist die von einer Gruppe, in der etwa eine Entführung dargestellt war, die der Verführung vorhergehn mußte. Der Name Panuychis mochte auf bezeichnendem Festcostüm des entführten Mädchens beruhen, in welcher Art und in welchem Grade sinnlich die Composition war, vermögen wir nicht zu entscheiden. Bursian in Fleckeisens Jahrhb. 87. S. 91 rath anstatt auf eine genrehafte vielmebr auf eine mythologische Darstellung, neunt als zutreffend die Geschichte von Thyestes und Pelopia und denkt sich eine Gruppe der mit Thyestes ringenden Pelopia, für die Tatian, weil er die mythologische Bedeutung ignorien wollte, den Hetärennamen Pannychis gesetzt habe. Ob mit dieser Erklärung der Kern der Frage getroffen werde, mag dahinstehn; genrehaften Komoedienstoffen sind wir unter den

Werken der jûngern attischen Schule, wenn auch uur vereinzelt begegnet. 10] [8, 171,] Der Text folgt der von Urliche, Chrest, Plin, p. 322 gegebenen Erklärung, die in der That die von O. Jahn im Bhein. Mus. IX, S. 318 erhobenen Schwierigkeiten hiswegzurfunnen sebeint mad auch eine Conjectur von Burasian (Pleckeisen Jahrbb, n. a. O.

S. (0) zum überlieferten Texte des Plinius entbehrlich macht.

11) [8, 172.] Die von Michaelis in der Archaeol. Zeitung von 1866 8, 255 ff. gegen die Zurückführung des hier in Rede stehenden Typas auf Eutychides erhobenen Einwendungen halte ich nicht für begründet; vergl. auch Helbig, Untersuchungen üb. d. campan, Wandusl. 8, 285 Note 2 u. Benud orf, Archaeol. Unters, auf Samothrake 8, 86.

12) [8, 174.] Daß Brunn dies versucht (s. Künstlergesch, I. S. 437) weiß ich wohl, allein

ich stelle in Abrede, daß er es mit Recht und mit Erfolg thue.

[S. 175.] Über den Koloß von Rhodos und die sich an ihn anknüpfenden Fragen
 m. SQ. Nr. 1539—1554 und die zu diesen Stellen angeführte neuere Litteratur.

[14] S. 176. Über sonstige argivisch-sikyonische K\u00fcnstler wahrscheinlich dieser Zeit vergl. Brun ns Griech. K\u00fcnstlergesch. 1, S. 418 ff. und m. SQ. Nr. 1582 ff.

#### DRITTE ABTHEILUNG.

### KÜNSTLER UND KUNSTWERKE IM ÜBRIGEN GRIECHENLAND.

## Zehntes Capitel.

Die Künstler von Theben; Boëthos von Karchedon.

Es it sohon in der Einleitung zu diesem Buche (S. 3 f.) darauf hingewiesen worden, daß, von in unsere Ejeoche ein Staat sieh zu politischer Blüthe erhol, auch ein Aufschwung seiner Kunst wahrrechmbar sei. Eine solche, wenn auch vorübergebende, politische Blüthe latte namentlich Theben dared den größen Ejameinondas und, in Thebens Bundesgenossenschaft, Arkadien und Messenz-Von den arkadischen Kunstlern dieser Zeit war sehon im vorigen Buche zu haudeln, wed sies zum Theil wenigdens, mit der Schule Polyklets in Verbindung standen, und somit die arkadische Kunst von der ältern sikyonisch-argivischen ihren Ausgang nahm. Die Künstlert Thebens dagegen tertem uns selbständig entgegen, mag sich auch in ihren Werken eine Hinneigung zu der Tendenz der peloponnesischen mehr als der attischen Kunst offenbaren. Und weil die Künstler Thebens chronologisch in unsere Periode fallen, können sie nur hier ihren Platz finden, und nichts berechtigt uns sie zu der vorigen Periode der Kunstentwickelung zu zählen! Y

Für die thebanischen Künstler ist zumächst einer Inschrift (SQ. Nr. 1468) Erwähnung zu thun, die eine Reihe von wenigstens funfzehn Namen und darunter mehre enhält, die inn als die von Künstlern auch somsther bekannt sind worans früher gesehlosseu worden ist, daß sie alle Künstlern angehören, die entweder als Collegium oder zu einem geneinsamen umfangreichen Werke verbunden erscheinen. Doch ist dies als unnachweislich und nicht einmal wahrscheinlich neuerlings anferseben worden.

Die bekanntesten Namen thebanischer Künstler sind die des Hypatodoros und Aristogeiton, die mehrfach zusammen arbeiteten, öhne daß wir feststellen Können, in welchem Verhiltniß sie zu einander standen, ob als Brüber oder als Lehrer und Schuler oder als Lehrer und Schuler oder als Gelischstehende Genossen, nur sebeim Hypatodoros der bedeutnendere von beiden Künstlern gewesen zu sein, da Plinius ihn allein nennt und da wir von ihm gleichwie von Kritios, der mit Neziotes, und von Kephisodotos, der mit Timarchos zusammen arbeitete, auch ohne seinen Genossen gefertigte Arbeiten konnen, oder richtiger emiggtens eine solche Arbeit, das ehrem Bild der Athenia in Aliphera in Arkulien, das von zwei Zeugen wegen seiner Größe und wegen seiner Schünkeit gepriesen, ja von dem einen (Potplios, s. SQ. Nr. 1573) soggar zu den großartigsten und kunstvollsten Werken gerrechnet wird. Interessanter aber als diese uns leider nicht näher bekannte, wahrscheinlich von Ol. 102, 2 (371) vollendete Statue ist uns ein gemeinsames Werk der beiden Thebaner, eine ausgelehnte Erzegruppe, die von den Argivern in Delphi geweich

wurde. Sie stellte die Sieben gegen Theben dar, die bekannten Heerführer jenes sagenhaften Zuges, dessen Zweek es war, den aus Theben vertriebenen Polyneikes, Oedipus' ältern Sohn, als den rechtmäßigen Herrscher auf den Thron seiner Väter zu setzen. Pausanias beschreibt uns die Gruppe folgendermaßen: "In der Nähe des troischen Rosses (von Antiphanes, siehe Band I, S. 531) stehn andere von den Argivern geweihte Geschenke; die Führer derer, die mit Polyneikes gegen Theben zogen, Adrastos und Tydeus, Kapaneus und Eteoklos, Polyneikes und Hippomedon. Nahe dabei ist aneli das Gespann des Amphiaraos, auf dem Baton steht, der Lenker der Rosse und dem Amphiaraos auch durch Verwandtschaft verbunden, der Letzte aber unter ihnen ist Alitherses. Es sind Werke des Hypatodoros und Aristogeiton, und diese machten sie im Auftrage der Argiver wegen des Sieges, den sie bei Oinoë mit den Hilfstruppen der Athener über die Lakedämonier erfochten." Die hier erwähnte Begebenheit, um dies beiläufig zu bemerkeu, wird iu den sogenaunten korinthischen Krieg zwischen Ol. 96, 3 u. 98, 2 (393 -387) fallen 3), die Aufstellung des Weihgeschenkes aber dürfen wir später ansetzen, and auf sie das Datum Ol, 102 (372) beziehn, das Plinius für Hypatodoros angiebt. Die Art der Aufstellung dieser Gruppe ist nicht durehaus klar, und eben so wenig kann es für sieher gelten, daß eine zweite ebenfalls bei demselben Anlaß von den Argivern geweihte eutsprechende Gruppe der sogenannten Epigonen. d. h. der Söhne der Sieben gegen Theben, die den Zug ihrer Väter mit größerem Glück und vollem Erfolge wiederholten, von denselben Künstlern war. Denn, mag auch immerhin diese zweite Gruppe, deren einzelne Personen Pausanias als: Sthenelos and Alkmaeon, Promachos, Thersandros, Aegialeus, Diomedes and Eurvalos angiebt, mit der erstern innerlieh zusammenhangen, ja eigentlich deren nothwendige Ergänzung bilden, in so fern der erste Zug gegen Theben fehl schlug und alle Führer dem Geschick erlagen, mit dem zweiten Zug aber die Söhne das Werk der Väter zum Ziele führten, so muß es doch immer als eine starke Zumuthung au thebische Künstler erscheinen, die Helden in einer Gruppe aufzustellen, die Theben zerstört nud die stolze Kadmea dem Erdboden gleich gemacht hatten.

Obgleich wir nun uicht im Stande sind über die Aufstellung dieser Gruppen abzusprechen, so leuchtet deren Verwandtschaft mit mehren Werken der argivischen Schule, die an demselben Orte standen, mit deu im dritteu Buehe (Bd. I, S, 538 f.) besprochenen Gruppen der arkadischen Heroen oder des Lysandros mit seinen Genossen, sofort ein. Dem heroischen Gegenstande nach könnte man dieselben freilich auch mit der Gruppe der troisehen Helden von Onatas (Band L. S. 149) oder mit der von Lykios vergleichen, die Aehilleus' und Memuous Zweikampf darstellte (das. S. 491 f.); allein von diesen Werken unterscheiden sich die hier in Rede stehenden doch wesentlich dadurch, daß jene eine bestimmte, episch berühmte Handlung dramatisch darstellten, während in diesen die Personen ohne bestimmte. wenigsteus ohne eine für uns erkennbare Haudlung nach Art der Ehrenbildsäulen rnhig stehend uebeneinander geordnet gewesen zu sein scheinen. Müssen wir der Gruppe der thebanischen Käustler deshalb in ihrer Gesammtheit das dramatische Interesse absprechen, so werden wir ihre Vorzüge nur in der Darstellung der einzelnen Personen zu suchen haben. Aber auch hier müssen wir bei der Oberflächlichkeit der Überlieferung sehr vorsichtig sein und dürfen z. B. die Frage, ob die einzelnen Heldengestalten außer durch die wohl vorauszusetzende Schönheit der Bildung auch durch Charakterietik der Persönlichkeiten, wie sie die Sage und Poesie scharf ausgeprigt hat, ausgezeichnet waren, nicht bejahen, aber eben so wenig verneinen!). Denn daß auf uns keine durchgebildeten Typen dieser Helden wie die des Herakles, Achildeus, Theseus, Meleagron und vielleicht einiger anderen gekommen sind, beweist nichts, da für die spätere kunst im Ganzen wenig Veranlassung vorlag, eben diese Gestalten wieder darzustellen. Und so werden wir uns an der Thaksache, daß Kunste aus Thehen im Auftrage eines fermden Staakse ein Werk von diesem Umfange schufen, und an der bemerkten Verwandtschaft mit Arbeiten angrüssher Künstler genügen lassen müssen.

Ganz übereinstimmend ist bisker ein Kümstler von Messene, Damo plon, in das vierte Jahrhundert gesett worden. Allein die im Jahre 1889 unternommenen Ausgrabungen in Lykosura<sup>3</sup>), wo sich nach Pausanias S, 37, 1 (SQ. Nr. 1564) eine Gruppe des Damophon befamt, baben theils nach der baulichen Beschaffenheit der Tempedruinen, theils nach dem Charakter der Reste det wieder aufgefundenen Gruppe keinen Zweifel darüber übrig gelassen, daß Damophon ein Künstler der Spätzelt, fülbestens möglicherweise des 1. vorrehristlichen Jahrhunderts, wahrscheinlicher aber der römischen Periode gewesen ist. Es kann deshalb von ihm auch erst im folgenden Buche gehandelt werden, von die verschiedenen Thatsachen, die wir kennen gelernt baben und die Erwägungen, die sich au diese knüpfen näher darpelegt werden sollen.

Gegenther den immerbin einigermaßen individuell erscheinenden Kanstlern von Tbehen stellen sieh die ubrigen Künstler dieser Periode') als vergleichsweise unbedeutend dar, und ihrer kaum einer scheint, sei es durch die Zahl
seiner Werke, as ies durch bervorterebend Eigenthünlichkeit seiner Richtung,
wärdig, zu gesonderter Betrachtung hervorgehoben zu werden. Alleufalls verdient eine eigene Erwähnung Artstodernos, der mach Plinius Ringer, Zweigespanne mit dem Lenker, Philosophen, alte Frauen, das Porträt des Krnigs Selenkos
(Od. 117, 1—124, 4—312—236) und einen gesehützen Dorzphoros maschte, und
von dem ein anderer Schriftsteller eine Statue des Assop auführt; denn die
Philosophen und allen Frauen (d. h. Porträtistatuen) moehten him, wie Braum
bemerkt, zu scharfer Charakterbildung Veranlassung bieten; für Aesop ist dassebbe gradezu gefrortert, und es st, vie sekon erwähnt wurch, mögfeln, daß
die erhaltenen Bildnisse des Fabeldichters auf Aristodemos anstatt auf Lysippos
zurückschen.

Außer diesem bleibt nur ein Künstler zu besprechen, der allerdings von eigenthümlicher Richtung und uns auch deshab interessant ist, weil ein in mehren
Wiederholungen erbaltenes gar ammthiges Bildwerk mit Sicherheit seiner Erfindung zugeschrieben werden kann, Boëthos von Karchedon ) (Karthago), der
besonders als Toreut großen Rühm erwarb. Daß er in diese Periode und nieht in die folgende geböre, ist allerdings nieht streng zu beweisen, aber democh aus mehren Gründen wahrscheidnich) und für das uns miche rebekannte Werk des Künstlers sowie durch dieses für den Charakter der Zeit von nicht geringer Wichtigkeit.

Die drei statuarischen Werke des Boëthos, von denen wir Kunde besitzen, sind Knabenfiguren. Eine derselben gebört allerdings dem Gebiete der idealen Gegenstände an und stellte den Asklepios als Kind dar, die beiden anderen dagegen sind reine Gattungsbilder. Mit großer Bestimmtbeit können wir dies von dem einen behaupten, dessen Nachhildungen wir besitzen, und das uns Plinius als einen Knahen aus Ern beschricht, der eine Gaus wirgt. V. von dieser trefflich erfundenen und ausgeführten Gruppe giebt die nachstehende Abhildung (Fig. 185) eine Copie aus dem Lauvre weister, an der die modernen Tuelie vollkommen sieher nach anderen Exemplaten ergänzt sind. Leider steht unsere Umrifizierhausg hüber nach anderen Exemplaten ergänzt sind. Leider steht unsere Umrifizierhausg hüber dem Original uneutlich weit zureicht und geicht besonders von dem Beraus behendigen Ausstruck kaum eine Vorstellung, aber sie wird immerhin genütgen, um die Composition, die Meisterlichkeit der Formen und den wahrhaft kostharen Humor der Erfindung zu vergegenwärtigen. Es ist ein Bild des reinsten Kindeublermutts; der derbe Junge hat den vor ihm fliebenden Vogel, der doch fast ehen so groß ist, wie sein Verfolger, im Laufe eingeholt und hält ühn fest, wie er ihn auf"s Gerafthevolt zugreifend gepacht Inst. Uu das ist keine Kleinigkeit, bat



Fig. 185. Knabe mit der Gans, nach Boëthos.

schreiend ringt der Vogel, sich aus den umstrickenden Armen zu befreien, und das Kind muß sich den Anstrengungen des Gefangenen mit der ganzen Wucht seines lieblichen Körpers entgegenstemmen. Dabei ist ihm die Sache grade so ernst und wichtig, wie Herakles die Erwürgung des nemeïschen Löwen, das ganze Gesicht strahlt vor Eifer und ein Hauch von Siegesfreude ist darüber ausgegossen. Die Stellung konnte nicht hesser ersonnen werden, und die Formen des Kinderkörpers dürfen sich dem Vollendetsten, was in dieser Art die alte und die moderne Kunst geschaffen hat, getrost an die Seite stellen. Dabei ist das Gauze so rund und nett. so in sich geschlossen und so vollständig aus sich sellist klar, ist der Künstler mit so vielem Geist und so liebenswürdigem Gemüth auf die Kinderwelt in ihrer naiven Frische und Ausgelassenheit eingegangen, daß sein Werk trotz der anscheinenden Geringfügigkeit des Gegenstandes doch nicht alleiu unsere Blicke zu fesseln, sondern auch unser Herz mit eigenthümlicher Rüb-

dern auch unser Herz mit eigenfühnlicher Rübrung zu bewegen weiß. Wie Vieles aber hat wohl die moderne Genrebildnere diesem kleinen Meisterstück an die Seite zu setzen?

Mit einem zweiten möglicherweise hierher gehörenden Werke des Boëthos hat es eine eigenfahmliche Bewandtnik Pausannis (5, 17, 4, 8 Q. Nr. 1599) bezeichnet es als einen sitzenden nackten Knaben, den er vor der Statue der Aphrodite von Kheon von Sikyon im Heracov no Olympia anfgestellt sah. Aus dieser Angabe ist zunächst klar, daß dieser Knabe keine mythologische Person war und zu der hinter ihm stehenden Aphrodite keinerlië Bezielung hatte, denn ein mythologische Person – und es könnte füglich doch nur Ernse sein – würde grude Pausanias, dem es um die Namen gaaz besonders zu thun ist, gaaz gewiß einfach nit ihrem Namen genannt haben. Der Knabe also war ein Genrebild. Die Situation freilich, in der er sich befand, gieht Pausanias nicht an, aber nach mancherlei Anadogien durfte er wohl glanben, einem Bildwerke, das



Srzetutue im Conservatorenpalust.



Fig. 186. Der Dornauszieher.



rmorstatue im Dratechen Athenia.

so gar keine mythologische Bedeutung hatte, genug gethan zu haben, wenn er es als nackten sitzenden Knahen bezeichnete. Nach einer sehr wahrscheinlichen Conjectur <sup>19</sup>) that er aber noch etwas mehr, indem er die Stellung mit einem Wort andeutete und die Statac als die eines <sub>a</sub>gekrümmt dasitzenden nackten Knaben\* bezeichnete.

Ein solcher gekrümmt dasitzender nackter Knabe aus Erz ist aber ohne Zweifel der berühmte Dornauszieher im Conservatorenpalaste des Capitols nebst seinen Marmorcopien in der Villa Borghese, in Florenz, in Paris und in Berlin, die freilich zum Theil für modern gelten 11). Diese Statue aber ist in zwei (oder drei) Bearbeitungen auf uns gekommen, die in Fig. 186 zusammengestellt sind. nümlich außer in der capitolinischen Bronze Fig. 186c in einer aus Castellanischem Besitz in das Britische Museum übergegangenen Marmorstatue 12) (Fig. 186a) und einer angeblich bei Sparta gefundenen kleiuen Brouze im Besitze des Barons Edmund v. Rothschild in Paris 13) (Fig. 186b) und nun fragt es sich in welcher dieser Bearbeitungen wir die originale Fassung, in welcher eine umbildende Copie zu erkennen haben. Hierüber gehn die Ansiehten der Gelehrten diametral aus einander. Brizio, Furtwängler, Lange, Murray, Löscheke, Kekulé, Wolters und Helbig 10) wollen in der capitolinischen Statue das Original oder eine diesem nahe stehende Copie erkennen nud setzen die Erfindung in das 5, Jahrhundert, wobei die Einen 15) den Namen des Kalamis, die Anderen 16) den Namen des Myron nennen. Dagegen sehn Örtel, Michaelis, Curtius, Ravet, Schreiber und vor Allen Robert, denen auch ich mich angeschlossen habe 17), das Original oder eine diesem nahe stehende Copie in der Statue im Britischen Museum, die die Meisten in die Diadochenperiode ansetzen 18) und in der capitolinischen Bronze eine Umarheitung, die der Schule des Pasiteles oder einer ähnlichen zuzuschreiben ist,

In diesem Widerstreit der Meinungen haben neimer Ansieht nach Ortel und besonders Robert gesagt was gesagt werden kann und muß. Wir werden davon auszugehn haben, daß es sich um ein reines Gattungsbild handelt <sup>19</sup>; denn Viscoults Gedanke <sup>29</sup>) an einen jungen Athleten, der im Wetthauf siegte, obwohl er sich einen Dorn in den Füß geforten hatte, ist ganz willkürfüh und noch viel abenteuerlicher der Furtwänglers <sup>21</sup>) an einen jungen Tempeldiener, der sich ingend etwas in den Füß geforten habe. Ein reines Gattungsbild aber ist, das hat grade Furtwängler a. a. O. erwissen, für Myron so gut wie für Kalamis und für das ganze fünfte Jahrhundert unerhört.

Dazu kommt, daß für die Umarbeitung eines archaischen Werkes in eine durchaus realistische Fassung, wis sie in der Statute im Britischen Museum und in der Rothschildschen Bronze vorliegt, kein einziges sieheres Beispiel vorliegt. Denn die starke Anlehnung des Londoner Aktaeon und des Satyrn von Pergamon an den mytonischen Marsyas, die Furtwängder<sup>23</sup> dargelegt hat, steht auf einem ganz andern Blatt und findet in vielfachen Benutzungen vorhandener Molive ihre Anulogie. Eine archaistrende Tendenz der pastellischen Schule liegt dageget klar zu Tage. Es kann freilich Kekulë nicht bestritten werden, daß der Kopf des equitolinischen Dornaussichers mit dem des Apollon aus dem Westgleed von Olympia eine große Ahnlichkeit hat; aber nicht minder groß ist sie mit den Köpfen pasit-lischer Werke, anneatlich dem Jüngting des Stephanos. Und dand dürfte schwerlich in der Kunst des fürfteu Jahrhunderts eine Behandlung des Hanars nachtgewissen werden Künnen wie sie der capitolinische Dornaussiehen D

zeigt. Auch ist in der Behaudlung des Nackten Etwas, das echt archaischer Kunst widerspricht. Für nich unterliegt es daher keinem Zweifel, daß wir in der Statue des Britischen Museums und in der Rothschildschen Bronze die ursprüngliche Fassung der Composition, die Darstellung irgend eines Hirtenjungen vor uns haben, dem es bei seinem Aufeuthalt in freier Natur leicht geschehen konnte. sich einen Dorn in den Fuß zu treten, in der capitolinischen Statue dagegen eine einigermaßen akademische Umarbeitung aus der pasitelischen oder einer verwandten Schule 23). Und da man nun mit wenigen Ausnahmen darüber einverstanden ist, das Werk in seiner realistischen Fassung in die hellenistische Periode anzusetzen, so sehe ich nicht ein, was ernstlich im Wege stehn sollte, das Original auf Boëthos zurückzuführen. Denn die Unterschiede, die zwischen ihm und dem Knahen mit der Gans ganz gewiß hervortreten, liegen theils im Gegenstande, theils darin, daß wir den Gänseiungen auch nur iu römischen Copien besitzen. Freilich das Original wird die Statue des Dornausziehers im Britischen Museum, die wie die Löcher im Felsensitze beweisen, einmal, aber schwerlich ursprünglich als Brunnendecoration gedient hat 24), ebenfalls nicht sein, wohl aher eine stilgetreue Copie. Zu bemerken dürfte schließlich noch sein, daß die Statue eine ziemlich hohe Aufstellung erfordert, weil man nur bei dieser den vollen Anblick des Kopfes hat. Das gilt von dem capitolinischen Exemplar in noch höherem Grad, als von dem im Britischen Museum.

#### Anmerkungen zum zehnten Capitel.

- [1] [S. 179.] In dieser finden sie ihren Platz in Brunns Künstlergesch. I, S. 267 ff. und 203 ff.
- 2) [8, 179.] Vergl. Löscheke in der Archaeolog. Zeilung von 1878 S. 12 f. und Brunn in den Sitaungsberichten der K. Bayr. Akad., philot.-philot. Cl. von 1880 S. 471 Anmerkung. 3) [8, 180.] Vergl. Brunn. Künstlerossch. 1. S. 294 f. Löw v. Inschr. griech, Bildhauer.
- 20 Nr. 101.
  4) [S. 181.] Dies thut Brunn a. a. O. S. 367 und baut darauf sogar weiter gehende Schlüsse über den Kunstcharakter nicht allein der thebanischen Meister, sondern auch der Schlüsse über den Kunstcharakter nicht allein der thebanischen Meister, sondern auch der Schlüer Polyklets, die er mit ienen zusammenzruspirt.
  - [8, 181.] Vergl. Kabbadias, Fouilles de Lycosoura, prem. livr. Alben 1893.
  - 6) [8, 181.] S. deren Verzeichniß in m. SQ. Nr. 1573-1617.
- 7] [S. 181.] Nach unserva Texten der Pursanian heitt Beithos Karthager i Kargagódracy, da aber von griechieber Kourt in Karthago somt keinen Nachrichten vordigen, während Karchedon und Chalkedon auch sonst verwechselt werden, wollte O. Müller (Wiener Jahrlücker 20, 149, 113ands, 5 150, 1), unter der Zuntimmung der meisten Neueren atlat Karchedon (Ins Bithynien) lesen, was sich um so mehr zu empfehlen schien, als einer Inschriff zwei Sohne des Bethen Nikomedire ement, und Nikomedira eine unschräft Statel zuid. Neuerdings aber hat Schubart (Pieckeisen Jahrhb, 87, 8, 3984) zur Evidenn bewiesen, das vir an der Oberlieferung festunkalten haben.
- Si [S. 181.] In die Zeil, von der wir relea, setta nach O. Maller löeftbos au, indem er im Handbund nach er den erwähnte Stelle von der Torentik der folgenden Periode reroden sagt: "Mentor zwar, der vortrefflichste castlator argesti, gebört der vorigen Periode an, und Boetbos scheint ist nägligende. Bie nie genauere Betrachtung de Groutenverzeichnisse bei Plinias 33, 154f. dürfte für löeftbo? Zeitalter dasselbe Besultat ergeben. Denn dies Verseichnis zeheint rein chronologiech augeoretate zu seich. Vgl. Burzian, Alfg. Europelo, 1

184, 82, 8, 164, Note 29 und was ieh in m. Schriftpoellen vor Nr. 2107 augeführt habe. Auch Brunn, der im I. Indane seiner Kundertgeschichte 8, 500, 0.11 Bothos in die folgenden Periode hinalegewett hatte, gesteht im II. Baade 8, 400 m, daß Gründe vorliegen, "Ihn in ciene älter Zeit, vera die 4e Ad-kaunder hinanfundlen." Beidten mit Barget, Mommend der Purt ann. Par. 1884. 1, livr, 4, p. 3 an das Knde des 2. Jahrhunderts un setzen sehe ich koeinels Grund i der

 [8] S. 182.] Über die Lesarten und Erklärungen der Überlieferung bei Plinius s. m. SQ. Nr. 1597 Anmerkung.

10) [8, 181.] Von Wieselor in den Gött, gel. Anzeigen von 1877, 8, 32, der anstalt des gentleferten, wenn auch nicht sinnlosen, so doch sehr überfüßsigen παιδίον ἐπίχρισον ἐπίκρον bei Pausanias zu lesen verschlägt.

11) [8, 184.] Vergl, de Witte in der Gazetle archéol, von 1881/82, 7, p. 130. Das Berliner Exemplar aber scheint echt zu sein, s. Verzeichnüf der ant. Scnlpturen für Berlin), Berl. 1885, Nr. 485 und für echt halte ich auch das Exemplar in der Villa Borghess, das keinsewege in den Louvre gekommen ist, wie de Witte meint. Das Exemplar im Louvre hatte Visconti für

modern erklärt, Ravaisson hält es für antik, s. de Witte a. a. O. Note 5.

12) [S. 184] Abget, Mon. d. Inst. X, tav. 3 und Ann. 1876, 48 tav. d'agg. N., Archaeol.

2-tiung von 1879, 37, Taf. 2 n. 3 nach Zeiehungen Adotf Menzels, die aber den Charakter
des Werkes nieht wiedergeben und in den Monuments de Part ant., Par. 1884, I, livr. 4, pl. 9

(pl. 36) in Heliogravüre.
13) [S. t84.] Abgeh. in den Mon. de l'art ant. a. a. O. p. 9 und in der Gazette archéol.

von 188182, pl. 9, 10, 11 in Heliogravitre.

14 [8, 184] Frizio in A. Ann. d. Just. von 1874, p. 63 f., Furtwängler in seinem
Schriftcher: Der Dormonscher n. der Kaule mit der Gans, Berl. 1876, vergl. dessen: Der
Schriftcher: Der Dormonscher n. der Kaule mit der Gans, Berl. 1876, vergl. dessen: Der
Schriftcher: Der Dormonscher n. der Kaule mit der Gans, Berl. 1876, vergl. dessen: Der
Schriftcher: Der Schriftcher n. 1882, 7, 8, 255, Murray, Ifist. of greek seulpt. P., 297 (bedingt), Löschek es
Deutsche Lift. 246, 1881, 8, 446, Kestlei, Archaele, Ziehung von 1883, 41, 8, 229 f., Wolters, in seiter Glipsbyldseen aus, Bildbertch (in Berlin) Nr. 215, Helbig in a Führer durch d.

Offentl. Naum. M. kas, Atterth in Rom. Joz. 1981, 18, 474, Nr. 631.

15) [S. 184.] So Brizio und Lange a. d. a. Oo.

16) [S. 184.] So Furtwängler, Murray.

17] S. 1841. Örtel in den Leipz. Stadion von 1879. It, S. 28 ff., Michaelis in der Archaeol. Zeitung von 1877, 35, S. 127, Curtins das. 1879. 37, S. 21 ff., Rayet in den Mon. de Part ant. a. a. O. (Anns. 13), Schreiber, Die Wiener Brunneereilöff aus Palazzo Grimani, Leipz. 1888, S. 63, Anns. 26, a. b. Robert in den Annali von 1876, 48, p. 124 ff., meine Gesch. d. griech Plant, 118, 34 by.

[8] [S. 181.] Nnr Curtius hielt die Statue im Brit. Mus, für myronisch und Rayet für ein Product der Schule des Polyklet was ich gleicherweise für unmöglich halte.

19) [S. 184.] Dies wird noch besonders dadurch erwissen, daß eine in Scherschell gefnndene Wiederholung den Knaben auf einem untergebreiteten Felle sitzend zeigt. S. Gaz, archéol. 1881/82, p. 130. So kann selbstverständlich nur ein junger Hirte, kein Athlet und kein Tempeldiener sitzen.

20) [S. 184.] Opore varie IV, p. 163 sq; vergl. nuch Robert a. a. O. p. 137.

21) [S. 184.] Der Dornauszieher u. s. w. S. So, vergl. Robert a. a. O.

22) [S. t84.] Der Satyr von Pergauon S. 8 ff.

23) [S. 185.] Dies hutte früher Kekulé in seinem Katatog der bonner Gypsabgüsse S. 99 sehr richtig empfunden und ausgesprochen.

24) [8, 185.] Daß die Status so aufgestellt werden müsse, daß beide Löcher vertical über einander stehn, wie Robert a. a. O. p. 127 will, halte ich für ganz numöglich, während ich mit der Aunahmo einverstanden bin, daß die beiden Löcher, die zur Aufnahme von Brunnenföhren bestimmt sind, zu verschiedenen Zeiten eingebohrt sein werden.

# Elftes Capitel.

Werke unbekannter Künstler dieser Epoche aus verschiedenen Gegenden.

Außer von den Arbeiten namhafter und datirter Künstler bieten die Schriften der Alten, Pausanias insbesondere, allerdings noch von einer bedontenden Anzahl von Kunstwerken in den verschiedenen Gegenden Griechenlands Nachrichten und Beschreibungen, allein da, wo die Meister nicht genannt werden, gehören auch chronologische Angaben zu den größten Seltenheiten und eben so selten lassen sich feste Daten für diese anonymen Werke berechnen. Für die Kunstgeschichte, die auf fester chronologischer Grundlage errichtet werden soll, werden alle diese Nachrichten und Beschreibungen unbrauchbar. Und nicht viel besser sind wir mit erhaltenen Monumenten daran. Wohl mögen wir ihrer manchem auf Grund der Vergleichung mit sicher datirten Werken vermuthungsweise seine Periode und die Schule oder den Kunstkreis, in dem es entstanden ist, anweisen können: allein so lebhaft sieh die Studien auf diesem Gebiete in der Neuzeit regen, so wenig kann doch anerkannt werden, daß auf ihm bereits gar viel Sicheres gewonnen worden ware. Damit aber ist für ein Buch wie das vorliegende die Nöthigung gegeben, von einer kunstgeschichtlichen Verwerthung nicht weniger der nur zweifelhaft bestimmten erhaltenen Denkmäler abzusehn. Was demnach im Folgenden zusammengestellt ist, wird den Charakter einer ziemlich dürftigen Nachlese nicht verläugnen können, ohne gleichwohl gänzlich übergangen werden zu dürfen.

Was znnächst die litterarisch überlieferten Kunstwerke anlangt, verdient hervorgehoben zu werden, daß wie in Athen, so auch in anderen Gegenden Griechenlands die zweite Blüthezeit der Kunst in Hinsicht auf die monumentale Porträtbildnerei von hervorragender Fruchtbarkeit gewesen ist. Die schon aus einer Durchmusterung der Künstlergeschichte sich ergebende Thatsache wird durch die Nachrichten über die in dieser Periode errichteten Statuen mehrer bedeutender Männer aus verschiedenen Staaten und Städten Griechenlands weiter beglaubigt. von denen jedoch nur einzelne in kunstgeschiehtlicher Beziehung eine besondere Hervorhebung verdienen. So etwa, und zwar als ein jedenfalls der idealistischen Richtung angehöriges, schwerlich ikonisch zu denkendes Porträt die Statue des Helden des ersten messenischen Krieges Aristomenes, die die Thehaner nach dem leuktrischen Siege (Ol. 102, 2. 371) im Stadion von Messene errichteten, wenngleich die von E. Braun vorgeschlagene Zurückführung der schönen, gewöhnlich als "Phokion" bezeichneten Statue im Vatican auf Aristomenes als widerlegt zu gelten hat.1) Demnächst die Statuen des Ol. 103, 2, 366 gestorbenen ältern Dionysios von Syrakus, und zwar weil diese die Gestalt des Gottes, Dionysos, trugen, nach dem der Mann genannt war, wobei ohne Zweifel an die Gestalt des ältern bärtigen Dionysos, nicht an die des jugendlichen Weingottes zu denken ist. Wenn an den Bildsäulen der thebanischen Helden Pelopidas und Epameinondas sowie an denen einiger anderen hervorragenden Männer deshalb kurz vorbei

gegangen werden muß, weil wir Näheres über sie nicht wissen, so mügen nech die Standhilder einiger anderen eben deswegen hervorgeluben werden, weil um ihre Porträts, ob grade Nachbildungen derer, die wir litterarisch erwähnt finden, muß dahinstelm, erhalten sind. So die Brastatue des Ol. 114, 2.022 gestorbenen Kymikers Diogenes in Korinkt, die uns an die treffliche Statutette in der Villa Albani) erinnert, und die des ein Jahr später verstorbenen Aristoteles, die wir freitlen intelfin nehweisen können, da es jetzt feststelt?), daß die sitzende Statue im Palaste Spada alla Regola in Rom einen ihr nicht zugehörigen, fömischen Kopf trägt und ihre Bezäglichkeit auf Aristoteles durchaus in Abroede zu stellen ist. Auch die ausgezeichneten Bildnifistatuen zweier Dichter in der Villa Borghes, die des Anakreon und die eines andern Dichter soder Musikers, für die uns, seitlenn der Name des Anakreon und die eines andern Dichters oder Musikers, für die uns, seitlenn der Name des Anakreon wir sich hat aufgegeben werden müssen, hisber der Name fehlt ? gehören sicherlich dieser Periode an, während wir die Kunstschule, die sie hervorbrachte, wenigstens nicht mit Sieherheit bestimmen vermüßen.

Leider muß man dies auch von der allerschönsten der auf uns gekommenen antiken Porträtstatuen, der in Terracina gefundenen, im lateranischen Museum aufgestellten des Sophokles) sageu, so nahe es zu liegen scheint ihr attischen Ursprung zuzuschreiben. Sie erscheint durchaus als ein Originalwerk mit allen Vorzügen eines solchen, durchaus für das Material, in dem sie ausgeführt ist, griechischer weißer Marmor, auch erdacht und componirt. Und so wie es nicht gelungen ist sie mit einem der uns bekannten Bildnisse des Sophokles zu identificiren, liegt auch keinerlei Grund vor, sie als eine, wie immer freie, Nachbildung einer Erzstatue des Dichters zu betrachten, die auf Betrieb des Lykurgos im athenischen Theater errichtet wurde. In gradezu bewunderungswürdiger Weise verbindet sie persönliche Charakteristik im Autlitz mit lebensvoller Naturwahrheit in der Gestaltung des Körpers, den Niemand auch ohne deu Kopf für den eines Gottes halten könnte, und endlich mit hohem Idealismus in der ganzen Anffassung uud in der Behandlung der Gewandung. Daß sie endlich fern ist von jenem etwas Theatralischen der lysippischen Alexanderstatuen, namentlich der mit dem Speer, und den Dichter nicht irgendwie symbolisirend als solchen zu zeigen versucht, sondern Sophokles als den darstellt, der er war, ein schöner, vornehmer und geisteshoher Menseh und Athener, das ist nicht der letzte Vorzug des unvergleichlichen Werkes, das übrigens seinem Stile nach erst beträchtlich nach seinem in hohem Alter des Sophokles erfolgten Tode (Ol. 93, 4, 404 v. u. Z.). ja kaum vor der Mitte des 4. Jahrhunderts entstanden sein kann. Derselben Periode gehört auch die an sich vortreffliche, nur im Vergleiche zum Sophokles in ihrer naturalistischen Fassung zurückstehende, im Hereulaneum gefundene Statue des Aeschines in Neapel 6).

Wenden wir uns anderen Gebieten der Kunst zu, so dürfte auf dem der Gütterführere ein ehrenz Fens, den die Eleer nach dem Kriege gegen die Arkader Ol. 104 (364) in der Altis von Olympia antfeellten, als das größte aller obritgen Ezweske – er maß 9 Meter – eine Erwähnung vereitenen und neben ihm ein um Ol. 108 (348) von den Amphilityonen in Delphi aus Strafgel-dern der zu Plucker errichteter kolossaler Apollon, dem sieh mut dieselbe Zeit ein von der Thebanern nach dem s.g. heiligen Kriege gegen die Phoker erichteste Henktles beigesellte. Ungleich wichtiger als diese uns zur dem Namen nach be-

kannten Kunstwerke und als sechs Statuen des Zeus, die Ol. 112 (332) in Olympia aus Strafgeldern von Athleten errichtet wurden, ist für uns der kolossale marmorn e Löwe, den Ol. 110, 3, 338 nach der Entscheidungsschlacht bei Chaeroneia. in der die griechische Freiheit verloren ging, die Thebaner auf dem Schlachtfelde üher dem gemeinsamen Grahe ihrer Gefallenen aufstellten, ein Denkmal des unglücklichen Heldenmuthes. Denn die Bruchstücke dieses kolossalen, sitzend gedachten Löwen von grauem Marmor sind uns erhalten und liegen noch heutzutage an Ort und Stelle in einem Zustande, der hoffen läßt, daß die Wiederaufrichtung des Monumentes, die geplant ist, zu einem erfreulichen Ende führen werde 7). Das Kunstwerk soll vortrefflich sein, der Kopf voll von dem Ausdruck unterdrückter Wuth und doch voll Schmerz, der Körper überaus kräftig und naturwahr, im höchsten Sinne anfgefaßt. Löwen auf Grähern tapferer Männer waren in Griechenland nicht ungewöhnlich — auch das des Leonidas z. B. schmückte ein solcher als sein Wächter -, und mehre solcher Bilder sind uns erhalten. Bei weitem das imposanteste von diesen ist der ausgestreckt liegende Löwe von einem Grabmal in Knidos, der durch Newton in's Britische Museum gekommen ist8). Er bildete ziemlich sicher die Bekrönung eines großen Grabmals (Polyandrion), dessen eine Reconstruction ermöglichende Trümmer auf einem waldigen Vorgebirge von Knidos liegen, und hat mit einem der kolossalen Löwen, die Morosini aus dem Peiraeeus nach Venedig brachte, in Maß und Stil eine große Verwandtschaft. Hierauf und auf das Material, anscheinend pentelischen Marmor, gründet Newton die Vermuthung, das Grabmal sei zum Gedüchtniß des Seesieges errichtet, den Konon Ol. 96, 2 (394) bei Knidos über Peisandros und die Lakedaemonier gewann, und der Löwe sei eine Arbeit der attischen Schule. Sollte diese Combination auch nicht in allen Theilen ganz sicher sein, so gehört der knidische Löwe doch ohne Zweifel in diese Periode der Kunst, die er würdig vertritt. Er liegt, ruhig hingestreckt, über 3 m. lang, den Kopf rechts gewendet; die Vordertatzen, die aus eigenen Stücken angesetzt waren, fehlen, desgleichen die Unterkinnlade und die rechte Hintertatze; die Angen, ietzt hohl, waren aus anderem Material eingesetzt. Das ganze Gebilde ist überaus wirkungsvoll behandelt, nicht architektonisch stilisirt, ja sogar noch etwas naturalistischer, als die Löwen vom Maussolleum, dennoch aber, bei aller Weichheit und Sorgsamkeit der Durchbildung, die sich nicht auf die Mähne beschränkt, sondern bis auf die Haare an den Weichen erstreckt, über die bloße Naturwahrheit erhoben und der idealen Bestimmung sowie namentlich dem Aufstellungsorte gemäß auf das wirkungsvollste in großen Formen stilisirt,

Jünger als dieser knidische Löwe ist die sehon ohen 8, 63 (vgl. Aum. 66) erskihnte, von Newton ebenfalls in Knidos, in Truppellezirke der Demeter und
Persephone aufgefundene sitzende Tempelstatne der Demeter, die weitaus schönste und vollkommente Vertreterin des Demetertypus der jüngeren Periode 9, 85 wenigstens in dem nicht allein anmuthvollen und muttermilden, sondern auch durch den Ausdruck verhaltenen Schmerzes in holeun Grade ausgezeichneten Kopfe und in der Schönbeit der fliedend und deanoch sitvoll behandelen Gewandung, während die Proportionen des Körpers and die Art, wie die Güttlin halb in ihren Sessel versunken dasitzt, nicht ganz ohen Belendens nich. Nichts selsto weniger erscheint diese seltene Statue würdig, wenn nicht unter der Hand so doch unter dem Einfliß eines der großen. Meister der jüngera nätschen Schule und die Zeit eistanden zu sein, da diese am Maussolleum gemeinsam und einzeln in manchen Städten Kleinasiens arbeiteten; nur daß kein hinreichender Grund vorliegt, sie ihrer einem sei es Stoyas oder Bryaxis insbesondere zuzuschreiben. Ja selbst der attische Ursprung des Werkes kann nur vermuthet, nicht bewiesen werden, weshalb es nur hier seinen Platz finden konnte.

Wir schließen diese Übersicht mit einer sehr merkwürzigen Reibe von Sculpteren auf Pylischem Boden, die, obsehon sie nebst dem ganzen Monumente, dessen Schmurk sie bildet, einem einheimischen Künstler zuzuschreiben sein wird, doch als von griechischer, namenlitich aber von attäscher Kunst angeregt und nuter ihrem Einflußentstanden gelten darf, den Sculpturen von dem s.g. Nerefdenmonumente von Xanthos in Lytken, mit dem es sich folgendermaßen verhält "9).

Neben einem noch jetzt uufern der Agora von Xantbos crhaltenen bohen Unterbau von 33' Länge zu 22' Breite entdeckte Sir Charles Fellows bei seiner dritten Reise in Lykien auf einem niebt sehr großen Terrain, in der regellosesten Uuordnung durch einander liegend, so wie sie offenbar ein Erdbeben hingeworfen hat, eine nicht unbeträchtliche Menge ionischer Architekturtheile sowie fünfzehn höchst bewegte weibliche Gewandstatuen (oder Bruchstücke von solchen) in zwei, in den Maßen etwas verschiedenen Reihen 11), sämmtlich etwas unter Lehensgröße, denen leider durchweg die Köpfe fehlen, zwei Fragmente statuarischer Gruppen, einige wie im Ansprung liegende Löwen, zwei Giebelgruppen in Hochrelief, uud endlich vier Friesreliefe von verschiedenen Maßverhältnissen in der Höhe, Aus diesen Elemeuten und Bruehstücken nun, die den Hauptinhalt des "Lycian Room" im britischen Museum ausmachen, haben englische Gelehrte (Hawkins, Fellows und Falkener), in der Hauptsache mit einander ühereinstimmend, wenn auch in Einzelheiten von einander ahweichend, das zierliche jouische Heroon reconstruirt, das nach Falkeners Zeichnung Fig. 187 zeigt, und in das die Sculpturen in folgender Weisc eingeordnet sind. Die größeren weiblichen Statuen stehn zwischen den Säulen, die kleineren Statuen und Gruppenfragmente sind bei Fellows als Akroterien, bei Falkener ebenfalls in den Intercolumnien aufgestellt, die Giebelgruppen den Giebeln eingefügt; die vier Friese aber sind so untergehracht; der böchste oder breiteste Fries a, zieht sich nm den Fuß des Sockels unmittelbar über der etwas ausladenden Basis des Ganzen, der demnächst schmalere Fries b. umgiebt den Sockel oben, unmittelbar unter der Krönung, das dritte, wiederum schmalere Relief c. dient als Fries üher den Sänlen des Tempelchens, und das vierte und schmalste d. hat als Fries der Cellamaucr seine Unterkunft gefunden.

Von dissen Reconstructionen darf ganz besonders die Falkeners, die auf die sublishten Messungen der vorbandenen Reise und Theile begrändlet, mit der unfassendsten Combinationsgabe und einem seltenen Grade von Divination durchgeführt ist, was zunüchst das Architektnische betrifft ab in allem Wesentlichen ohne Zweifel vollkommen richtig auerkannt werberin and hat auch in Beziehung auf einen großen Theil der Seulpturen elwas geradem Zwingendes. Das gift sunächst von den beiden breiteren Frieserfeiren a. und b., von den Giebelreilefen nad von den größeren weiblichen Natuen, da auf der Krönung des Unterhaus nicht allein die Bettung der Szalen, sondern auch die ihrer Plinten in den laterodummen aufgefunden worden ist, so daß es sich nur um die Frage handeln kann, welchen Platz jede einzehe Figur eingenommen hat. Hierfür ist ein bestümmter faüßere Anhalt in Spuren am Bauwerke nieht vorhanden, sährend für die lieftgem der beiden breiten Freise in den Unterhau zwei Vertfetungere, die diem Maßenach mit den Friesen übereinkommen, in dessen Mauerwerk nicht eine Scheiden der Geliche gelt nun freilich nicht von den als doppeler Fries des Tempelebens selbst, über den Nürlen und an der Gelichen gelt nun freilich nicht von den als doppeler Fries des Tempelebens selbst, über den Nürlen und an der Gellamauer, angebrachten Reliefen c. und d., da deer gazze Oberbau ongietental sit; es wird jedoch gegen über Auchtrigung am diesen



Fig. 187. Falkeners Restauration des s. g. Nereidenmonuments.

Sellen Begründetes nicht eingewendet werden können und sie darf daher ebenfalls als siche betruchtet werden. Zweifchalt dagegen ist der Aufstellungsort der kleineren weibliehen Statuen, der Gruppen und der Löwen. Wenn die englischen Bestaurdinener (Fellous und Falknen), obligieit in eiwass versehiederen Weise die weiblichen Figuren und die Gruppen als Akroterien anf die Eeken und den Gipfel des Giebels seltelle, so 18fä sieh hiergegen freilich der Zweifel erbeben, daß sie sehon ihre, in der Restaurationszeichung Fig. 187 nicht richtig wiedergegebenen, Mäßerchältnisse hierfür zu größ und latente urescheinen lassen. Dennoch wird nichts übrig bleiben, als sie für solche zu erklären, die Gruppe des das Mädbehe mübenden Jungliags in die Mitte und je eine welliche Figur as die Seiten zu setzen, wofür sowohl in Byidauros (s. oben S. 127 f.), wie in Delos <sup>18</sup>, idie Seiten zu setzen, wofür sowohl in Byidauros (s. oben S. 127 f.), wie in Delos <sup>18</sup>, idie Analogien vorliegen. Deun ihre Maßverschiedenheit von den grüßeren Statzen (im Mittel etwa 0,14—15 m.) ist zu bedentend, als daß man füglich annehmen (kinnte, sie haben mit jenen zusammen gestanden, von denen sie sich anßerhen auch noch durch andere, demnächst zu berührende Umstände unterschöden. Von den in anfällendem Grade archaisierende Löwen aber, deren vier wasen. Lists sich mit Sicherheit nur sagen, daß sie nicht, wie in Fig. 187, mitten unterschöden den größeren weblichen Statzen in den Intercolumnien gestanden haben können. Sich mit Sicherheit nur stattlichen Platz, neben dem Eingang zur Cellagehalt haben verlen, als dessen Wickter sie zur diese Weise erzeicher eine alle gehalt haben werden, als dessen Wickter sie zur diese Weise erzeicher ein.

Bevor jedoch auf den Zusammenhang, die kunstgeschichtliche Stellung und das Datum des Ganzen eingegangen wird, sind die einzelnen Theile, wie sie eben aufgezählt worden sind, etwas näher im Einzelnen zu betrachten.

Die größeren Statuen stellen langgewandete Frauen dar, die sich - bis auf eine - in mehr oder weniger heftiger, alle aher in einer sehr lebhaften Bewegung, die die der jungen Göttin vom östlichen Parthenougiebel und der Niebide Chiaramonti, mit der sie Art und Natur gemeinsam hat, in allen Fällen erreicht, in mehren wesentlich überbietet. Nur die Figur 9 der Zählung bei Michaelis (M. d. l. a. a. O. tay, XII) scheint sieh, was bisher unbemerkt geblieben ist, in der Hauptsache in ganz ruhiger Stellung befunden zu haben. Es ist freilich von ihr nnr der Oberkürper auf uns gekommen; die Art und Weise aber, wie an diesem das Gewand geordnet sowie das, was von den Armen erhalten ist, läßt auf keine Bewegung wie die der übrigen Figuren schließen. Anch stellt sich dieses Fragment als auf die Vorderansicht berechnet dar, während die übrigen Figuren für die Seitenansicht componirt sind und theils (Nr. 1, 4, 5, 7, 11, 12) rechtshin, theils (Nr. 2, 3, 6, 8; zweifelhaft ist Nr. 10) linkshin ansschreiten. Die Fignr 9 scheint also den festen Mittelpunkt der höchst bewegten Schar gebildet zu haben, dem die übrigen zu- oder von dem sie hinwegeilen, wobei man wohl voraussetzen darf, daß der rechtshin und der linkshin strebenden Gestalten ursprünglich eine gleiche Zahl vorhanden gewesen sein wird.

An den Basen mehrer dieser Figuren sind verschiedene Wasserthiere augebracht, bei 2 u. 5 Fische, bei 6 ein Delphin, bei 3 eine große Sesschuecke, bei
7 ein Seekrebs, hei 4 ein Wasserrogel, wihrend sieh das Thier bei 1 seiner Zestrimug wegen nicht ganz sieher bestimmen 1863, hare bedenfals eine Sesschneckeart gewesen sein kann und es bei dem Best, Nr. 10 ausgenommen, welche kein
Altribut gehabt zu haben scheint, der Fragmentriumg wegen dahinstehn möt,
ob auch bei ihnen solche Thiere angebracht waren, was jedoch in alle Wege wahescheinlich ist. Die Beigabe dieser Seethiere hat den Statuen den Namen von
Nereiben verschaft 179, den zu bestreiten um so weniger Grund ist, je mehr dese
schlauken Jungfrauen jenen Gestalten des Mythus zu entsprechen scheinen, in
deuen größentheils die Erscheinungen der wechselvollen Oberfäche des Meres
personifierit sind. Diese Thiere aber sind zugleich in Shalicher Weise zwische
die Basen und die Figuren eingeschoben wie der fliegende Aufer unter den Fäde
der Nike des Paconios von Mende (1, S. 543), eine Parallele, die bei Nr. 4 mit
dem Wasservogel am anffallendsten hervorfritt, so daß man an Motiv bestumte

als ein entlehntes bezeichnen darf. Und zwar sicher von Paeonios entlehnt und zu demselben Zwecke, den auch dieser verfolgte, um nümlich die Gestalten, von denen nnr Nr. 1 mit einem Fuße festen Boden berührt, als schwebende oder über die Fläche des Meeres, nicht aber über festes Land dahineilende zu charakterisiren. Auf die verschiedenen Versuche, diese Figuren und ihre Bewegungen zu erklären und sie mit den übrigen Darstellungen an dem Monument in Zusammenhang zu bringen, kann erst zum Schluß eingegangen werden, hier muß in Hinsicht auf ihren Stil und künstlerischen Werth gesagt werden, daß ihre Erfindung, die sich an die junge Göttin im Parthenongiebel, vielleicht die Niobide, die der Chiaramontischen zum Grunde liegt, und an ähnlich bewegte Gestalten, zumal aber an die Nike des Paconios anlehnt, an Kühnheit zu dem Äußersten gehört, das die uns erhaltene antike Kunst anfznweisen hat und nur einerseits durch eine gewisse die Grenze des Schönen wenigstens streifende Gewaltsamkeit der Bewegungen, namentlich der zum Theil (Nr. 2, 5, 7) allzu weit ausschreitenden Beine beeinträchtigt wird und andererseits dadurch, daß diese Bewegung durch ihre mehrfache Wiederholung in der ganzen Reihe einigermaßen monoton ist und hauptsächlich nur durch die Haltung der Arme variirt wird 13). Wenn demusch die Erfindung und Composition dieser Figuren nicht ganz unbedenklich ist, so gilt das in noch höherem Grade von ihrer Ansführung. Bei mehren dieser Gestalten sind die Proportionen nichts weniger als correct, bei Nr. 3 ist die Drchung des Oberkörpers gegen den Unterkörper entschieden fehlerhaft und häßlich und die Formen des Nackten, wo sie, wie in Armen und Beinen frei aus der Gewandung hervortreten, erheben sich nur selten, wie besonders bei Nr. 5 im linken Arm und bei Nr. 7 im rechten Bein, über eine ziemlich trockene zum Theil schematische Wiedergabe der Natnr. Am bedenklichsten ist endlich das Verhültniß der Gewandung zu den Körpern und ihre Behandlung an sich an vielen Punkten. Nicht als ob der Charakter des dünnen und leichten Stoffes der Gewänder, der bei den heftigen Bewegungen durch den Gegenzug der Luft in langen Bogenfalten gebläht und an die Körper fest angedrückt wird, nicht im Allgemeinen mit einem gewissen Geschick in einer hauptsächlich wieder der Paeoniosnike abgelernten Weise wiedergegeben wäre; allein die Art, wie einerseits das Nackte durch diesen Stoff zum Theil wie völlig unverhüllt erscheint 14) und wie andererseits dieser Stoff sich von dem Nackten ablöst, ist nichts weniger als richtig und schön. Die Faltenbogen erscheinen wie nach einem gegebenen Schema eonstruirt, das nur selten durch individuelle Motive abgewandelt ist, und der Formencharakter dieser Faltenbogen wird nicht wenig dadurch beeintrüchtigt, daß überall oder doch fast überall auf ihren Höhen eine längslaufende Rille eingehauen ist. Diese Eigenthümlichkeit findet sich (wie Michaelis Ann. 74, p. 231 bemerkt) vereinzelt schon an einer Partheuonmetope; sie kehrt an einzelnen Figuren im Parthenonfriese (z. B. dem Hermes, dem Dionysos, einigen Mädehen der Ostseite), dann, etwas häufiger, in dem Maussolleumfriese wieder. Aber was sich hier stellenweise und in bescheidenem Umfange findet, das ist in Xauthos, nicht allein bei den Statuen, sondern auch in den Friesen, besonders dem ersten und zweiten, zur stark und auffallend hervortretenden Manier geworden. Daß übrigens die Charakterisirung eines so dünnen, leichten und durchsiehtigen Stoffes wie der der Nereidengewänder ist, eine die Grenzen der Plastik fast überschreitende Aufgabe sei, darf eben so wenig verkannt werden wie geläugnet werden soll, daß sie hier nicht ohne Geschiek angegriffen worden, ja mit größerem, als welches bei der Darstellung des etwas kräftigern Stoffes der Mäntel hervortritt, von denen namentlich der von Nr. 2 ganz trocken schematisch hehandelt ist.

Die kleineren Statuen, die sich hauptsächlich dadurch von den größeren unterscheiden, daß sie festen Boden unter dee P\bar{S}en hahre, gebn stillstisch, soweit man hierüber nus den Fragmenten urfeilen kann, mit jenen durchaus zusammen, nur daß sie vielleicht, was sich aus ihrer h\bar{D}ern Aufstellung erkl\bar{E}ren lassen w\bar{A}rel, etwas weniger sorgf\bar{E}tligt magef\bar{U}hrt und noch etwas trockener in den Formen sind, so besonders die am besten erhaltene Nr. 15, w\bar{U}hrend Nr. 14 weicher und f\bar{U}higer erscheint. Der Gewandbehandlung nach scheinen enlich noch die Gruppen Nr. 16 und 17 mit den beiden Statuenreihen zusammenzustimmen, w\bar{W}hrend das Nackte, besonders an dem weibliehen Beine von 17 ziemlich h\bar{U}bern erscheint. Es verdient aber schlie\bar{E}tlich mit allem Nachfruck hervorgehoben zu werden, daß er Stil aller dieser statuarischen Ge\bar{U}dle, mag an ihnen auszassetzen sein was immer es sei, in der Hauptsache durchaus griechisch ist und daß ein fremhartiges Element kaun, gew\bar{S} aber nicht in irgendwie hestimmender Weise weder in der Composition noch in der Formgebung noch endlich in der materiellen Technik wahrenkulax ist.

Ein klein wenig nnders ist dies schon bei dem ersten Friese (Mon. tav. 13 u. 14). der im Ührigen, wie namentlich die Behandlung der Gewänder zeigt, mit den Statuen stilistisch untrennbar zusammenhangt. Dieser Fries, der sich bei 0.96 m. Höhe der Platten in flachem Relief gehalten um den untern Theil des Unterbans zog, stellt eine Sehlacht im offenen Felde, ohne jegliche Localandeutung dnr, deren Zusammenhang aber sich so wenig wie die Abfolge der einzelnen Platten oder die Parteien, zwischen denen der Kampf ausgefochten wird, feststellen läßt. Allerdings erscheint Waffnung und Rüstung der Kämpfer in der größten Mnnnigfultigkeit; wir finden, ohne daß die Angriffswaffen, Lanzen, Schwerter, Bogen, auch wohl Beile dargestellt wären, schwer mit massiven Panzern, Helmen und Schilden Gerüstete und leichter, nur mit dem Chiton und der Chlamys oder nuch allein mit der letztern bekleidete Lanzenkämpfer und Bogenschützen nud wiederum ganz nackte Krieger, die nur mit Helm und Schild ausgestattet sind, daneben einzelne Personen in auffallend langen Chitonen und mit orientalischer Kopfbedeckung, Einzelne mit Hosen, ohne Schilde und wiederum eine Anzahl Berittener von verschiedener Rüstung und Waffnung; allein eine Scheidung der Parteien nach diesen äußeren Kriterien läßt sich in keiner Weise vornehmen, vielmehr stellen sich Gleichgerüstete jeder Art als Gegner dar und nur das Eine scheint sicher, daß die orientalisch ausgestatteten Figuren nicht allein zusammengehören, sondern auch als im Nachtheil befindlich dargestellt sind, indem ein orientalisch Bekleideter (Platte H) flieht und mehre todt Daliegende den Eindruck von Barbnren machen.

Die Kämpfe sind durchaus in einzelnen Gruppien, wessettlich in der Art wie im Priese des Nike-Apterostemples durgestellt, also in durchaus idealer. Weise, obgleich es sich augenscheinlich nicht um irgend einen mythischen oder heroischen Kumpf, sondern um eine reale und historische Schlacht, wie am Niketempel, handelt. Dabei fehlt es keineswege an einer ganzen Reihe nicht allein von sehr gut erfundenen Gruppen, sondern anch von psychologisch interessanten Situationen; auch kommen deren ganz neue vor, so in der Platte O die Schilderung.

wie der Sieger einem Gefallenen, aber noch Lebenden die Lanze aus der Gesichtswunde zieht und wie dieser sich im Schmerze windet. Eine ganze Reihe von anderen Gruppen dagegen sind augenscheinlich aus ülteren Reliefen entlehnt. wobei in einem Falle (Platte R, s. Ann. 1875, p. 87) der Schild der Athena Parthenos, ganz besonders aber der Fries des Nike-Apterostempels und der von Phigalia in Frage kommen. Sehr bemerkenswerther Weise aber nicht auch der Fries vom Maussollenm, worin ohne Zweifel ein sicherer Beweis dafür liegt, daß der xanthische Fries älter ist, als dieser. Wenn neben den schönen, originalen und entlehnten Gruppen auch einige weniger gut erfundene und unglücklich ausgeführte vorkommen (besonders in den Platten D u. F die von den Pferden fallenden Figuren), so sagt das hier nicht mehr, als bei anderen Friesen und somit würde man diese Reliefe eben so unbedingt wie die Statuen rein griechisch zu nennen haben, wenn nicht ganz besonders die Schwergerüsteten der Platten A-C in dem unschönen Realismus ihrer Panzerung mit formlos steifen Kürassen ein fremdartiges Element hineinbrächten, das sich in griechischen plastischen Darstellungen (bei Vasenbildern ist das anders) nicht findet und das durch die Art und Weise wie nicht allein in diesen Platten, sondern auch in L und S die Kämpfer hinter ihren Schilden geborgen und so dem Auge des Beschauers großentheils entzogen sind, nicht unwesentlich verstärkt wird. Dergleichen hat echt griechische Kunst mit großem Geschick zu vermeiden gewußt, wie z.B. die Vergleichung der Platte West r des Nike-Apterostempels (l. Fig. 124) mit der Platte A von Xanthos zeigen mag.

Das ungriechisch-realistische Element, das im ersten Friese in leichter Färbung auftritt, bestimmt den Formencharakter und die Erfindung des zweiten Frieses, der, bei 0,62 m. Höhe der Platten in Hochrelicf gehalten, sich oben um die Basis des Tempelchens herumzieht, in dem Grade, daß hier nur noch eine Anzahl von Einzelheiten recht eigentlich griechisch genannt werden können, während die Art der Bewaffnung und manches Moment der Kampfdarstellungen diesen Fries mit dem ersten und die Behandlung der Gewänder ihn weiter auch mit den Statuen verbindet. Es handelt sich in diesem Relief (Mon. d. l. tav. 15 u. 16) um die Belagerung einer befestigten Stadt, der eine Schlacht im offenen Felde und ein Sturmversuch vorhergeht und vielleicht die Capitulation folgt, und mit großer Wahrscheinlichkeit sind die Platten auf die vier Seiten des Monumentes so vertheilt worden, daß man, mit der Feldschlacht an der Südseite beginnend, beim Umschreiten des Bauwerks im Osten den Sturm, im Norden die Belagerung und endlich an der nach Westen gewendeten Hauptseite, an der sich auch die Tempelthür befand, die vermuthliche Capitulation zu sehn bekam. Diese ohne Zweifel in ihren vier Scenen ein Ganzes bildende historische Begebenheit hat der Künstler mit einem Realismus geschildert, der die Unzulänglichkeit der Reliefbildnerei zur Lösung derartiger Aufgaben in der allerfühlbarsten Weise hervortreten läßt. In der Feldschlacht an der Südseite ist der Versuch gemacht die Begegnung zweier feindlichen Heere und ihre Massenkämpfe zu vergegenwärtigen. Das ist in der Mitte, da wo es sich um die eigentlichen Kämpfe handelt, deswegen in ziemlich künstlerischer Weise gelungen, weil die Kämpfe doch wieder aus der Massenbewegung in mehr oder weniger einzelne Gruppen anfgelöst sind, deren jeder ein individuelles Interesse abgewonnen werden konnte, auf den Flügeln aber, wo der Anmarsch der beiden Heere in festgeschlossenen Gliedern und in gleichem Sehritt und Tritt dargestellt ist, hat der Künstler nur durch die Individualisirung einzelner Figuren (Führer) die Monotonie unterbroehen, die er nicht aufheben konnte, wenn er nicht den Hauptzweck seiner Schilderung verfehlen wollte. Eben wegen dieser unvermeidlichen Monotonie und weil trotz ihrer dennoch keine rechte Vorstellung von der geschlossenen Gesammtbewegung größerer Massen erreicht werden konnte, hat die griechische Kunst in ihren guten Perioden auf derartige Darstellungen verzichtet. Allerdings ist (Ann. 75, p. 90) auf den Reiterzug des Parthenonfrieses als auf eine Parallele verwiesen worden, aber nicht mit Recht. Denn in dem Reiterzuge des Parthenonfrieses, und das ist ja grade das Bewunderungswürdige, ist jede einzelne menschliche Figur und jedes Pferd in Bewegung und Stimmung individualisirt, und das, was im Relief von Xanthos als ein einförmiger Aufmarsch erscheint und erscheinen muß, macht im Parthenonfriese den Eindruck einer wundervollen rhythmischen Gliederung der dahinströmenden Masse, die uns, grade durch die Individualisirung der Motive viel größer und zahlreieher vorkommt, als sie in der That ist, während wir in Xanthos mit dem Zählen oder Überblicken von so und so viel parallelen Beinen oder (rechts) von so und so viel Schilden, hinter denen der größte Theil der Figuren geborgen ist, bald fertig werden.

Dieselbe Gleichmäßigkeit geselhossen anmarschirender Heeresmassen begeget uns an der Obsteite (Sturm auf die Stadt) wieder, nur daß sich hier, wo ein Theil der Festungswerke und ein gesehlossenes Thor dargestellt ist, ein Versuch hinzugesellt, dessen anch nur halbwegs klunkteine haufschlung ein Dig der baren Unmöglichkeit ist. Nämlich die Festungswerke mit ihrer über die Zinzen nit den Köpfen hervorragenten Bestatung auf einem Reliefstreifen darzustelle, dessen ganze Höhe von der Höhe der mensehlichen Figuren erreicht wint. Ust doch ist an diese maanshohen Mauern eine Sturmeliter angelegt, die von zei unter ihr kuienelen Kriegenn festgehalten wird und über die einige Belagere, natürlich im Verhältniß zu der Mauer riesengroß und anßerdem in ziemlich anmöglichen Bewegungen emporklettern. Hier thut man dem Kauster gewiß kein Unrecht, wenn man sagt, daß seine Darstellung nicht in griechischen <sup>13</sup>), soudern in assyrischen und wiederum in frünischen Reließen ihr Analogie findet, in deres, wie hier, Schlachten, Städteeroberungen, Flüßübergänge und dergleichen mehr in trockener Illustrationsmanier dargestellt sind.

Noch sehlimmer tritt dies Unternehmen einer numögliehen Aufgabe an der Nordssieh hervor, wo es sich und üb Belagenung der offenhar im ersten Anstume nicht eingenommenen Statt, einen Ausfall der Belagerten und den Zung von Hilfstruppen handelt, in so fern noch sehlimmer, als hier ein großes Stöck der Reliefstreifens von der kahlen Fläche der Maner bedeckt wird, über deren derfache Zinneureihe die Köpfe der Belagerten allein, Besatzung und jammernde Weiher, hervorzagen, während links das Belagerungsheer in bekannter Weis anmarschitt und rechts vor der Mauer ein orientalisch bekleideter Mann neben seinem Lastlitier stehend an der Spitze des Zuugugs Enials begehrend dastehl<sup>1</sup>;

Das Relief der Westseite vergegenwärfigt doch wahrscheinlich die Capitelation oder einen ganz analogen Act. Das Castell oder die Akropolis, ausführ lich mit allerlei Mauern und Thürmen auf felsigen Terrain, auch einem mit einer Sphinx zwischen Löwen bekrönten Grahmonumente dargestellt, ist von der Besatzung verlassen, von der nur ganz einenden Wächter zurückgebilden näch Eine Zeit lang glauhte man, daß sich diese den Kern der gesammten plastischen Darstellungen bildende historische Begebenheit, mit der zugleich das Datum des gaazen Monumentes gegeben sein würde, mit ziemlicher Sicherheit hestimmen lasse. Nicht freilich indem man, wie das in früherer Zeit von einigen englüschen Gelehrten versacht worden ist, das Monumen mit der Eroberung von Xanthos durch Harpagos, den Feldherrn des Kyros, so oder so, als gleichzeitig (Ol. 58, 3, 545 v. u. Z.) oder als ein später (Ol. 70. 500') errichtetes Siegesdenkmal in Verbindung hringt; denn hierdurch würde die Kunstgeschichte auf den Kopf

gestellt.

Aber auch schwerlich durch die Annahmen Welckers, der (in O. Müllers Handb, S. 128f.) die Unhaltharkeit dieser früheren Versuche nachgewiesen hat und seinerseits die Darstellung entweder auf die Niederwerfung eines Versuchs der Xanthier bezieht, sich der persischen Oberherrschaft zu entziehn, dessen ühlen Ausgang das Monument ihren Kindern und Enkeln triumphirend und warnend vor Augen stellt oder, da dies von Herodot schwerlich übergangen sein würde. indem er in der eroberten Stadt nicht Xanthos erkennt, sondern das Relief auf auswärtige Thaten des persischen Statthalters bezieht, wie dergleichen an der Friedenssäule von Xanthos in London, in griechischen Versen von dem Sohne eines Harpagos gerühmt werden. Diese Thaten sncht Welcker in dem Kriege des Euagoras, der auch Kilikien zum Aufstand hrachte und von den Persern Ol. 98, 2 zur See und sechs Jahre später in Kypros geschlagen wurde. Aber, wie gesagt, auch diese Annahmen, die dem Monument ein kunstgeschichtlich sehr wohl mögliches Datum (Ol. 98, 2. 386 v. u. Z.) anweisen und für seine Erklärung in so fern Bedeutung haben würde, als sie in der herühmten Seeschlacht das Ereigniß erblickt, auf das sich die heftige Bewegung der Nereiden bezieht, auch diese Annahmen treffen schwerlich das Richtige, wie dies näher von Urlichs 17) nachgewiesen ist, der für den hier in Rede stehenden Fries eine andere, scheinbar allen Ansprüchen genügende Deutung aufgestellt hat. Er weist auf einen von dem Historiker Theopompos (fragm. 111) üherlieferten Krieg hin, den die Lykier, wie er annimmt um Ol. 102 unter der Führung ihres Königs Perikles, thatsächlich eines persischen Satrapen (der deswegen im zweiten Friese mit orientalischer Kopfbedeckung erscheint), um die für Lykien besonders wichtige Hafenstadt Telmessos führten und der, nach hartnäckigen Kämpfen und der Einschließung der Telmessier in ihre Stadt, mit der Unterwerfung dieser Stadt durch Capitulation endete. "Die plastischen Darstellungen des Denkmals, sagt Urlichs, können wir trefflich in Theopompos' Worte übersetzen. Der Krieg war hartnäckig. Zuerst leisteten die Telmessier im offenen Felde Widerstand - der untere Fries. Dann werden sie nach einem letzten Kampfe in die Stadt zurückgetrieben, und da schon die Leitern angelegt sind, ergeben sie sieh durch Capitulation - der obere Fries." Die Übereinstimmung schien augenfällig und die, seitdem sie aufgestellt worden ist, allgemein angenommene Deutung Urlichs' von Michaelis (Ann. 1875, p. 175f.) nur in dem einen Punkt, eben so augenscheinlich berichtigt, daß er den ersten Fries aus der Rechnung streicht, Denn in diesem ist offenbar, in so fern orientalisch bekleidete Barbaren (gewiß nicht Perser, sondern etwa mit den Karern verbündete Phryger) die besiegten Gegner sind, eine andere uns nicht bekannte Kriegsthat vergegenwärtigt; die offene Feldschlacht, die Einschließung und die Capitulation stellt aber, wie oben gezeigt worden ist, der zweite Fries vollständig dar. Dieser Combination ist aber Furtwängler, dem sich Murray, Wolters, v. Sybel und Benndorf 18) angeschlossen haben, entgegengetreten, indem er auf gewisse archaisirende Elemente. besonders in den Löwen, dann auf die bei Profilköpfen noch fast in der Vorderansicht gebildeten Augen und die schon von Michaelis (Ann. 1875, p. 92) bemerkte Übereinstimmung der Reliefbehandlung mit der am Parthenonfriese hinweist. Indem er an der Anuahme festhält, der zweite Fries stelle die Einnahme von Telmessos dar macht er darauf aufmerksam, daß das für diese Begebenheit angenommene Datum durchaus problematisch sei und sehr füglich bald nach 425 v. u. Z. angesetzt werden könne. Und indem er noch auf die vielfachen nahen Beziehungen der Reliefe von Xanthos zu denen des Nike-Anterosfrieses binweist, denen ein und dasselbe Original zum Grunde liegen müsse, glaubt er das Nerendenmonument aus den letzten Jahrzehnten des 5. Jahrhunderts datiren zu sollen. Wolters, der sich Furtwängler in der Zeitbestimmung durchaus anschließt, will, vielleicht mit Recht, die Beziehungen des zweiten Frieses zu Telmessos ganz aufgeben und stellt es, im Hinblick auf andere lykische Grabdenkmäler als fraglieh hin, ob der Künstler ein bestimmtes historisches Ereigniß hat darstellen wollen. Gegen die Furtwänglersche Datirung wird sieh schwerlich Stichhaltiges einwenden lassen. In Frage kommt nur die offenbare Einwirkung der nach dem Jahre 424 geschaffenen Paeoniosnike (Bd. I, S. 542 f.) auf die Nerendenstatuen und das Verhältniß des größern Frieses zu dem 434 oder 433 eutstandenen Friese des Nike-Anterostempels (Bd. I. S. 480). Aber auch wenn man annimmt, daß etwa cin Jahrzehnt nöthig war, mu die Nike des Paconios so populär zu machen, daß ihr Motiv nachgeahmt wurde, würde die Entstehung des Nereidenmonuments gegen das Ende des 5. Jahrhunderts durchaus denkbar erscheinen. - Danach steht, wie ich zu meinem Schmerze gestehn muß, das Monnment hier nicht an seinem richtigen Platz; es hätte an das Ende des I. Bandes gehört. Ich bin auf die neue Datirung zu spät aufmerksam geworden. Es bleibt noch ein Bliek auf den Rest der Sculpturen übrig.

Der dritte "Fries" (Mon. tav. 17), welcher aber, 0.45 m. hoch, nach riemlich sicheren Anzichen vielmehr den Architurv — einen eigentlichen Fries besaß das Tempelehen nicht — schmückte, stellt, so weit er (au etwa ½), erhalten ist, in einen Silte, der nur in Einzelmen an den der beiden anderen Relifer erinnet, in wenig geistreicher Composition und in zum Theil sehr unsehönen Figuren Darbringung von Gaben (Tribut) wahrscheinlich bennebbarter, zum Theil orientalischer Stämme, sodann abermals Kampfacenen ohne bestimmt hervortretenden Charakter, endlich eine Eber – und Bärenigald atr, während der vierte Fries

(Mon. tav. 18), der der Cella, 0,43 m. hoeb in ungefähr der gleichen Stilart und in einigen Figuren unfertig (oder nur angelegt) gelassen, ein Opfer und ein Mahl auf langgestreckten Sopbas darstellt und außerdem eine beträchtliche Anzahl von wesentlich ruhig neben einander stehenden Figuren zeigt, bei denen sieb eine bestimmte Handlung nicht erkennen läßt. In den beiden Giebeln endlich (Ann. 1875 tav. d'agg. DE) ist im westlichen (II) halb erbaltenen in schr hohem Relief ein Kampf dargestellt, der in Costumen, Bewegungen und Gewandbebandlnng viel mit dem ersten Friese gemein hat und wahrscheinlich irgend eine persönliche Heldenthat des hier Bestatteten vergegenwärtigt, der, wie ein erhaltenes Pferdebein zeigt, beritten, in der Mitte einen auf die Knie gefallenen Gegner niedergeworfen hat und diesen mit dem Todesstoß bedroht, während von links mehre seiner Gefährten zur Hilfe herbeieilen. Diese sind nach der abnehmenden Höhe des Giehels mit unerhörter, im andern Giebel sich wiederholender Naivetät und Ungeschicklichkeit in immer geringer werdendem Maßstabe, die letzten als kleine Zwerge oder Puppen gebildet. Im etwas weiter erhalteneu östlichen Giebel (I) sind in bedeutend flacherem Relief nicht, wie man früher annahm, thronende Gottheiten von stehenden umgeben, sondern, was nach Michaelis' Darlegungen (Ann. a. a. O. p. 159) niebt weiter nachgewiesen zu werden braucht, der Verstorbene und seine Gemahlin einander gegenüber thronend und von den Ihrigen umgeben in beroisirter Gestalt dargestellt.

Die auf diese Weise ihrem Inhalte nach zur Übersicht gebrachteu und in ihren stilistischen Eigenheiten kurz charakterisirten Reliefe bilden einen Cyclus dessen Zusammenhang nicht schwer zu begreifen ist. Während der erste Fries eine nicht mehr nachweisbare Kriegsthat gegen orientalische und mit diesen verbündete Nachbarstämme schildert, stellt der zweite vielleicht die wichtige Gewinnung der Stadt Telmessos dar, vergegenwärtigt der dritte das öffentliche Leben des Bestatteten in Krieg und Frieden und läßt der vierte einen Einblick in sein privates Leben tbun. Die Giebelreliefe aber beben einerseits eine besondere persönliche That des Verstorbenen hervor und zeigen ihn andererseits mit den Seinigen in seiner Verklärung nach dem Tode,

Und somit wird es sich nnr noch um die Frage handeln, in welchem Verhältniß zu diesem Relicfcyclus die beiden Statuenreihen und die Gruppen standen. Darüber sind mehre Ansichten aufgestellt, aber eine haltbare ist schwerlich darunter,

Die Combination, durch die Welcker die Statuen der Nereiden in den Kreis der Reliefe zog, ist mit seiner historischen Deutung des zweiteu Frieses als hinfällig erwiesen. Urliebs motivirt die Verbindung so: "die Nereiden der Intercolumnien hatten im glaukischen Meerbusen, welcher die Stadt bespült, ihre behagliebe Wohnung. Aufgeschreckt durch das Getöse des Kampfes eilen sie herbei um die Ursache des Lärms zu erfahren und bestätigen dadurch die Glorie des Sieges." Das könnte man sich gefallen lassen, wenn die Nereiden als Nebenfiguren auf dem zweiten Friese erschienen, sobwerlich aber reicht eine solebe Erklärung aus, um die Nereïden als Statuen und ihre Aufstellung in den Intercolumnien zu rechtfertigen. Denn sowie der Umstand, daß die Stadt am glaukischen Meerbusen lag, ein für die Geschichte des Kampfes und der Eroberung unwesentlicher Nebenumstand war, auf den das Relief auch nicht einmal mit einer Andeutung binweist, so erscheinen die Nereiden, die ihn bewohnt baben sollen, recht eigentlich als Nebenfiguren; diese aber fast lebensgroß statuarisch auszuführen, während

man die Hauptbegebenheit in einem Friesrelief von 0,62 m. Höhe zur Anschauung hringt, sie, die durch die Hauptbegebenheit aufgescheucht herbeikommen sollen um deren Zeuginnen zu sein, von der Hauptdarstellung räumlich und in der Kunstart so weit zu trennen, wie hier geschehn wäre, dies Alles dürfte ohne Beispiel in der Geschichte der Kunst sein. Wenu aber Michaelis, der in den Ann. 1875. p. 179 diesen Bemerkungen zustimmt, während er sie ein Jahr früher verworfen hatte, zwei andere Erklärungen für die Nereidenstatuen aufstellt, nämlich daß sie entweder aus ihren Gewässern, Meer und Fluß, hervorgekommen sind, um im Tanze die Macht und die glücklichen Erfolge des Landeskönigs zu bezeugen und zu feiern, die die Friese darstellen, oder daß sie im Zug über das Meer den Verstorbenen zu den "Iuseln der Seligen" geleiten, so steht diesen Erklärungen gar Manches entgegen. Zunächst beiden die überaus starke Bewegung der Figuren, die sich mit der Vorstellung eines Aufzuges, der einen heroisirten Verstorbenen gen Elysion oder zu den seligen luseln geleitet und der doch ohne eine rhythmische Feierlichkeit und Stille nieht wohl zu denken ist, schlechterdings nicht verträgt und die eben so wohl über die eines selbst lebhaften Tanzes merklich hinausgeht 19). Sodann aber, wenn die Nereidenstatuen, wie oben bemerkt, in der völlig ruhigen Figur Nr. 9 einen eigeuen Mittelpunkt finden, um den sie sieh wie es scheint in einer Gegenbewegung, sei es ihm zustrebend, sei es von ihm fliebend gruppirten, so wird damit der Gedanke an einen Zug über das Meer so ziemlich aufgehohen und der an einen Reigentanz nicht begünstigt, in so fern die ganze Darstellung in dem compositionellen Mittelpunkt auch einen ideellen eigenen Schwerpankt erhält, der an eine in sieh geschlossene, nicht aber auf den Inhalt der Friesreliefe bezügliehe Begebenheit denken läßt. An etwas Ähnliches läßt die Reihe der kleineren Statuen denken, deren ruhigen Mittelpunkt vielleieht eine wie es scheint männliche Figur hildete, von der ein unpublieirtes Fragment im britischen Museum mit Nr. 90 bezeichnet ist 20). Und da die männlichen Figuren der Grappen in den Maßen mit den kleineren weihlichen Figuren zusammengehn. so würe es ja wohl möglich, daß sie zusammengehörten und daß die Entführung einiger Mädchen aus einer größern Nymphenschar (die kleineren Statueu brauchen ja nieht Nereiden zu sein) hier das Thema hildete. Da dies Thema aher ein in der griechischen Mythologie vielfach wiederkehrendes ist, wäre es verwegen, einen hestimmten Mythus nennen und für die Reihe der Nereidenstatuen etwa auf den Raub der Thetis verweisen oder endlich gar diese nur als entfernt möglich erwähnte Begebenheit mit dem Gesammtinhalte der Bildwerke am Grabe des hier Bestatteten in Zusammenhaug bringen zu wollen.

Kieht man aus den Einzelbetrachtungen die Summe für das Ganze, so wird sielergeben, daß, da eine Trenung under den verschiedenen Theilend erp lastischen Decuration des Nereidenmonumentes gewisser, durch alle Theile hindurchgehender stillsätischer Eigenbeiten wegen nicht gemacht werden kann und der von Mehren augestellte Versuch, einen Theil einem griechischen, einen andern einem lykischen Meister zuzuweisen, entschieden fehlgegaugen ist, das Ganze einem eingeborten lykischen Kalteler zuzuweisen sein wird, der aber nicht allein unter den Einflüssen griechischer, besonders wohl attischer Kunst gehüllet worden ist, sondern auch in Griechenland, besonders wieder in Athen sein Studien für sein Monumet gemacht und zahlreiche Reminisvenzen griechischer Kunstwerke darein übertragen hat. Da dies aber in besonderen Maße bei den Satuten und bei dem esten Friese der Fall ist, da ferner die verschiedenen Reliefs sieh in Auffassung und Ausführung staft von einander nuterscheiden, so unterliegt se wohl keinem Zweifel, daß der das Ganze erfindende und leitende Meister eine Anzahl von m. o. w. sessellständigen und in sehr magleichem Gradt geschickte Gehilfen gehabt hat, die, zum Theil wenigstens von den Einflüssen griechischer Kunst in Composition und Pormgebung weit oberflächlieher berehrt gewessen sind, als der Meister, auf die Statuen und der orste Fries wahrseheinlich persönlich zurückzuführen sind. Dirtitens endlich, daß was an den Sculpturen des Neredienmonmenste ungriechisch erscheint, was also stillistisch als specifisch lytkich bezeichnet werden kann, aus orientalischer Wurzel entsprungen ist nad un Igkien auch in dieser seiner bedeutendsten Künstlerischen Leistung als ein Mittelglied zwischen griechischer und orientalischer Kunst erscheinen lißt.

Das Nereïdenmonument ist aher nicht das einzige hochwichtige Kunstdenkmal auf lykischem Boden; neben ihm muß mit Übergehung einer Anzahl weiterer Grabmonumente mit ganz besonderem Nachdruck das s. g. Heroon von Gjöl-Baschi, dem antiken Trysa im südlichen Lykien hervorgehoben werden.

Diese großartige Grabanlage wurde schon im Jahr 1842 von J. A. Schönborn entdeckt und kurz beschrieben, blieb aber bis zum Jahr 1881 unbeachtet, als eine österreichische Expedition unter Benndorfs Leitung es wieder aufsnehte und im folgenden Jahre die Keliefe nach Wien brachte.

Die ganze Anlage, von deren südlicher Eingangsweite Fig. 188 eine Ansieht hietet, stellt einen viereckigen von einer starken Maner ungebenen Hof dar, in dessen Mitte sich die Reste eines großen Sarkophags und Spuren anderer Bauten und Sculpturen fanden. Erdalten ist eine große Anzald von Reifefen, die sich in doppelter Reihe um die Wände im Innern und an der Eingangsseite auch außen hinzogen (Fig. 188). Im Material ist ein einheimischer weißer Kalkstein, der für die Erhaltung nicht günstig gewesen ist, da viele kleine Löcher, von denen er durchsetzt ist, die Verwitterung, und zwar eine ungleichmäßige, sehr begünstigt haben, so dass die Oberfläche der meisten Platten stark gelitten hat und viele Einzeheiten verloren gerannen sind!

Aus der Oberschwelle des Eingaugsthores (Benndorf Taf. Vl. 2) springen zu oberst vier Vordertheite gedägeler Stiere in Böthsten Hochrelier for, ein Motiv über diesen orientaliseben Ursprung kein Zweifel sein kann und das sich von Assyrien darch Persien bis auf greichischen Boden (Ephesos, Delos) verfolgen läßt und sebbt in christlieber Architektur (S. Apollinare nuovo in Ravenm) noch nachklingt. Zwischen diesen Stiervordertheilen sind in Flachrelief Rosetten und in der Mitte in Grogoneion angebracht, während unterhalb dieser Symbole vier kleine Profiliguren ebenfalls im Flachrelief angebracht sind, und zwar zwei ältere Paare, von denen die Männer unter den üßerere, die Franen unter den inseren, Stierven sitzen. In ihnen werden ohne Zweifel die hier bestatteten Personen zu erkennen sein.

Rechts und links vom Thore ziehn sich in sehr sehlechtem Erhaltungsmstande die Rieliefe in doppelter Reiche in, die links (Remador Taf. XXIII, S. 198 fl.) oben einen Amazonenkampf, unten einen Kentaurenkampf, und zwar, da Framen in die Composition gemischt sind, den auf der Hockerit des Priirthoso darstellen. Rechts finden wir (Benadorf Taf. XXIV, S. 157 fl.) oben den Kampf der Sieben gegen Theben, der besonders durch des Kapanes Sturz von der

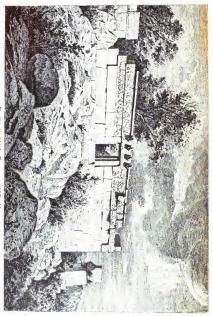

rig. 188. Alisient der Heroon von Goi-Basch

Sturmleiter und des Amphiaraos Versinkon in die Erde chrankterisit wird, wührend der Kampf der fedulichen Britder sich ent vorhereitet und nicht, wie in einer Anzahl anderer Monumente in seiner Spitze, dem Wechselmorde gefäß ist. In dem natere Streifen gabuth man (Benndorf S. 201 E.) die Landungssehlacht anster Streifen Fall, gemeine Spitze, dem Wechselmorde gefäß ist. In dem natere Streifen gabuth man (Benndorf S. 201 E.) die Landungssehlacht bandelt es sich auf jeden Fall, am rethete Ende sind die Schiffe dargestellt, aus denen die Angreifer gekommen sind; im Übrigen ist nicht Alles klar. Bemerkenswerth ist die Platte auf der ein alter König am seinem erhöhlen Stulhe sitzt, während um ihn die Seinen sich rätsten, um in den Kampf zu ziehn und eine andre Platte auf der ein Gefallener am seinem Schild aus dem Kampf getragen wird. Da mit Assanahme eines Gelages und einer Jagd, die den hier Bestatteten angehn, alle übrigen Bilder mythelogischen Inlalist sind, so hat die Weinung, daß es sich in diesem Relief um die Schlacht bei der Landung der Griechen in Troia handele, viel für sich.

Wenn wir das Innere des Hofes betreten, so finden wir an den beiden Pfoaten der That (Benndorf Taf. VI) swei tanzende Junglinge mit einer eigenen kalathosartigen Kopfbedeckung in Lehensgröße, aber in Flachrelief ausgeführt. Am Thörsturz ist acht Mal wiederholt der Gott Hes musicirend dargestellt, eine in Aegypten sehr verbreitete Zwergengestalt, die auch dort vielfältig musicirend dargestellt ist. Ob diese Besgedatta an das pläxiech Monument aus segyptischen Einfüssen gekommen sei oder oh wir ihre Wurzel etwa im asiatischen Osten suchen dürfen was geich nicht zu ensbeident; an fejent Fall hahen wir hier wie in den geflügelten Stieren der Anßenseite des Thürsturzes fremdartige Elemente neben den sonst ein zireishiechen Darstellunger der Reliefe anzerkennen.

Von dem Thorsehmucke nieht zu trennen ist das links anstoßende Relief eines springenden i viergespann an Benndorffaß. XMI, S. 97b, dergiechen mehrfach an lykischen Monumenten nachgewiesen werden kann und sich wohl ohne Zweifel and fen Verstorbenen bezieht, der dadurch als ein vornehmer Mann charakterisirt wird. In der untern Reihe ist das Abentuere des Bellerophon mit der Chimaera dargestellt (Benndorf a. a. O. S. 61 ff.), das ehenfalls wenigstens noch ein Mal in Lykien, in Tlos, nachweisbar ist, was sieh ja um so eher begreffen läßt, als sebon die bomerische Erzihlung dieses Abentuerer se nach Lykien als seinem Schauplatz verlegt. Die Gestalt eines Kriegers, der hinter Bellerophon eine zweite Figur davonträgt, fäßt sich möglicherweise als Retter eines jungen Lukiers von der Chimaera verstehn.

Rechts und links von der Thür ziehn sich nun die Reliefreihen hin.

Rechts in der obern Beibe (Benndorf Taf. VII u. VIII, S. 96 ff.) finden wir den Freier mort des Odyssens, vam Theil im engen Anschlaß an die bomerische Schilderung. Odyssens, den Telemachos mit genfekten Schwerte begleitet, spannt mit auf der Schwerte Begleit, des Schwerte begleitet, spannt mit auf der Schwerte Schwerte Schwerte begleitet, spannt mit der Schwerte Schwerte Schwerte Schwerte Schwerte begleitet, spannt mit der Schwerte Schwerte Schwerte Schwerte Schwerte Schwerte gestellt sind, theils bereitst erreicht haben, theils bedrüchen, so olfd diese sich auch vorgehaltene Täsche und ein aufgerichtetes Bett oder durch ihre Gewinder zu schützen suchen. Ganz der Odyssee entsprechen liegt der von Odyssens zusent gestroffene Antinoos, dem die Trinkschale entfallen ist, auf den Rücken hingestreckt, tott auf dem dritten Bette; behanfalls in Ubereinstimmung mit der Odysses ist auf dem ersten Bette der allein von allen Preieru Gnade flebende Eurymachos gebüldet; die Beitgen Preier sind in dem mannigfätigsten Stellungen, theils in die Brust oder in den Rücken getroffen, theils nur bedroht, dargestellt. Verschiedene Süulen, die mit den Fugen der Reliefplatten zusammentreffen, vergegenwärtigen den Saal, in dem sieh die Seene abspielt; durch eine hinter Odyssens gebälder Thür entflieht ein jugendlicher Mundschenk. In einer zweiten Seene ist dargestellt, wie Ernyklein der Penelope die getreu gebilebenen Migde vorstellt, während Odysseus mit einer Fackel und dem gezückten Schwerte den ungetreuen Migden voraussehreitet, um an hinen das Straßgericht zu vollzeit.

Schr merkwürdig nun ist, daß dieselbe Composition, verändert, abgektrat, zusammengezogen, aber dennoch unverkennher dieselbe, auf einer Vase von Corneto im Musseum zu Berlin 27) wiederkehrt, für die sie ursprünglich um so weniger bestimmt gewesen sein kann, als der schießende Odysseus sich auf der einen Seite (Av.) befindet, wilhrend die geschossenen Freier auf der andern Seite (Rv.) gemalt sind. Der Schlaß auf ein beiden Kunstwerken zum Grunde liegendes gemeinsames Original ist unadweisbar und der Vernuthung, dies Original sei das Gemilde Polygnots im Pronacs der Tempels der Athena Arei in Plataese (Paussa, 9, 4, 1, 80, Nr. 1059) sleht nur die eine Schwierigkeit im Wege, daß man nicht begreift, wie eine so lang geleinhet Composition (das Reich ist 13 Mal so lang wie hoch) in dem Pronaos eines Tempels Platz gefinnden haben soll.

Unterhalb des Freiermordes ist die kalydonische Jagd gebildet (Bensolorf dies Tafela S, 106ff); Thesens, Melengros, noch ein Held und die bogsschießende Athlante, eine sehr zieribieh Figur sind zunächst um den Eber
gruppirt, während am linken Ende der schwer verwundete Ankaces von zwei
tienossen sorgfältig auf den Boden niedergelegt und daneben ein leichter Verwundeter, etwa Tehamon, von einem Gefährten, Peleus, aus dem Kampfe geführt
wird. Diese Gruppe erimert in artfällender Weise an eine solche im Friese von
Phigalia (Bd. I, Fig. 131 Ost 18), nur daß diese sehöner ist. Auch gegen das
rechte Ende hin wird ein zu Boden Gesunkener von einem Genossen gestützt und
am äußersten rechte nede ist ein Jäger im Begriff aus einem Brunnen Wasser
zur Erquickung seiner Gefährten in einem Einer emporzazieht.

Links von der Thär neben dem Bellerophonerlief ist im obern Streifen eis Gelage, im untern ein Tans Augrestellt (Rendnoff Taf. XX, XI, S. 1758). Beide Darstellungen setzen sich, jedoch in sehr trümmerhaftem Zustaud auf uns gekommen, and er Ostseite des Bauwerks (Taf. XVII u. XVIII) p.f.t. la langer Reihe sind die Gäste gelagert, Diener eilen zwischen ihnen hin; die Tünzer des untern Streifens, im Anfange Mädehen, dann Knaben, stehn einander in ab-gemessenen Zwischenräumen gegenüber und bewegen sich in einem sehr mäßvollen Tünze.

Die ganze Westwand des Gebäudes wird durch einen Cyclus von Gegenständen bedeckt, die in einer Art trligdischer Verbindung mit einander stehn (Benudorf Taf. IX.—XV. S. 115 ff.). Dargestellt sind nämlicht: 1) eine Feldschlacht zwischen einem Schiffslager und den Mauern einer Stadt, 2) die Berennung der Mauern dieser Stadt und 3) eine Amazonenschlacht. Die beiden Streifen in denen auch dies Relief angeordnet ist, sind hier als ein Bild, gleichsam als Vorder- und Hintergrund zu betrachten; dies beweisen die Schiffschieband; kullt durch bei der Streifen reiche Streifen re

Der erste Theil, die Feldschlacht giebt kaum zu irgendwelchen Sonderbemerkungen Anlaß. Die beiden Parteien sind griechisch gerüstet und gewaffnet und in Betreff ihrer äußern Erscheinung nicht von einander zu unterscheiden. Die Kämpfe sind fast durchgängig Einzelkämpfe, die sich in Gruppen von zwei und drei Figuren gliedern und in auch sonst, namentlich im Nike-Apterosfriese, nachweisbaren Schematen bewegen. Nur ein Viergespann ist eingemischt, in dem wir den Anführer der einen Partei vorauszusetzen haben; vor diesem ist ein kleiner Ansatz zu der reihenweisen Anordnung der Kämpfer, die wir vom Nereidenmonumente kennen und der wir weiterhin begegnen werden, indem hier zwei Kämpferpaare gegen einander anrücken. Hinter ihnen steht mitten im Kampfgewühl ein Torpaeon, das schwer zu erklären sein möchte. Eigenthümlich ist diesem Relief ein Salpinxbläser am Anfange der ersten Platte, der die Scharen in den Kampf zu rufen scheint und unter ihm die Gruppe eines kleinen Alten, der mit ängstlicher Geberde einen jungen Krieger vom Kampfe zurückhalten zu wollen scheint. Benndorf (S. 144) meint, in ihm Thersites erkennen zu sollen, Als besonderes Motiv kehrt zwei Mal wieder, daß ein Krieger, der sein Wurfgeschoß verloren hat, sich, indem er sich mit seinem Schilde nach oben deckt, nach einem Steine niederbeugt, um in homerischer Weise mit diesem zu kämpfen.

Reicher an interessanten Einzelmotiven ist der zweite Theil des Reliefs. die Berennung der Stadt (Taf. XII u. XIII, S. 123 ff.). Die Mauer zieht sich durch die ganze Darstellung hin; sie hat sieben Thürme, von denen fünf, mit halbrunden Zinnen gekrönte in ziemlich gleichen Zwischenräumen vertheilt sind, der sechste in einer Art von perspectivischer Verschiebung am rechten Ende und der siebente am Anfange höher hinaufragt. An zweien dieser Thürme sind spitzbogig geschlossene Thore angebracht, denen sich die Scharen der Belagerer nähern und in deren eines sie bereits eingedrungen zu sein scheinen. Oberhalb dieses Thores sammeln sich die Vertheidiger in zwei einander begegnende und perspectivisch abgestufte Reihen ähnlich den Phalangen an dem Nereidenmonument, offenbar zum Kampfe gegen den in den Thorhof eingedrungenen Feind. Ein Anführer ruft, rückwärts gewandt, neue Scharen zum Angriff herbei, die mit krummen Sichelschwertern bewaffnet herankommen. Das zweite Thor wird nicht vertheidigt, hier dringen die Angreifer mit zum Theil hoch gehobenen Schilden an, während am linken Ende, wo eine dritte Schar die Mauern angreift, die Vertheidiger Wurfgeschosse und Steine auf den Feind herabwerfen. Der Umstand, daß der Künstler hier viel mehr Höhenraum zu seiner Verfügung hatte, als der des Nereidenmonumentes läßt seine Vertheidiger auf der Mauer ungleich lebendiger und glaubhafter erscheinen, als es die am Nercidenmonumente sind, Auf dieser Platte ist in flachstem Relief und wie im Hintergrund ein Tempel mit perspectivisch schräg verlaufendem Dachfirst gebildet,

Das größte Interesse nimut die obere Reihe der zweiten Platte (Tat XII) in Anspruch. Hier sitzt der greises Studtkönig also, wem ur im ill Bennford Trois verstehn, Priamos, auf einem erhöhten, lehnelosen Stuhle, die rechte Hand auf ein Septer gestützt, die Linke wir redend vorgestreckt. Noben seinem Stuhle steht ein Trabant mit phrygischer Mütze, die Rechte auf eine Lanze gestützt, während nuter dem Stuhl ein, offenbar gesähner Pauther liegt, neben dem ein Wächter kniet. Links von dieser Seene steht der Hauptheld der Stadt, die bervorragendste Figur von allen, den linken Arm, an denn er den Schild trügt, auf die Lanze gestützt, den rechten offenbar im Gebete zu den Güttern erhoben, während neben ihm ein Maan kniet, der einem zwischen seinen Beisen gehaltenen Widder die Kehle zu zerschneiden im Begriff ist. Rechts von den Stadtkönige sitzt auf hochgestelltem Throne ein sehönes, dunn bekleidetes Weil, das eine Dienerin mit einem Sonnenschirme beschattet. Daß es ungemein nahe liegt, in diesem Weibe Helena zu erkennen, läßt sich nicht in Abrede stellen, es fragt sich nur, ob man anderen Zweifeln gegenüber in der hier dargestellten Studt Troia wird sehn dürfen.

Daß das Gebet des Führers und die Abwehr der Vertheidiger vergeblich gewesen sei zigen die Schlügkrupnen (Tak Zill). Hier ist in der obern Reihe der Auszug einer Familie dargestellt, im Vordergrund ein sehver beladener Packesch, hinter ihm ein Mann, der einen Sack zu tragen scheint und neben diesem eine Frau, die ein Gefäß auf dem Kopfe trägt. In der untern Reihe sitzt ein Weih mit einem hogenfürmig wallenden Schleier auf dem Rücken eines Reithieres, der, an einer Leiche vorbei ein Krieger vorangebt und der ein, wie ses scheint waffenloser Begleiter folgt, nach Benndorf (S. 150) Helena und Menelaos.

Allein gegen die Beziehung dieser ganzen Darstellung auf Troia muß sich doch der starke Zweifel erheben, daß die Einnahme Troias durch das hölzerne Pferd eine so hervorragend wiehtige und von der Poësie so ausdrücklich geschilderte Thatsache ist, daß man nicht begreift, wie irgend eine Kunst von ihr absehn und eine ganz gewöhnliche Bestürmung an ihre Stelle setzen konnte. So Manches daher auch dafür angeführt werden kann, daß es sich bier um Troia handele - der Kampf zwischen den Schiffen und der Stadt, der Betehde etwa als der Pins Aeneas, der alte König als Priamos, das schöne Weib als Helena so läßt sich doch jenes Bedeuken sehwerlich überwinden und auch an den Auszug der Frau auf dem Maulthier als den der wiedergewonnenen Helena in Begleitung des Menelaos knüpfen sich, so wie das Relief beschaffen ist, die schwersten Zweifel. Und so wird man es denn auch als zweifelhaft hinstellen müssen, oh der Amazonenkampf der dritten Abtheilung des Reliefs (Taf. XIV n. XV) der des Achilleus gegen Penthesileia sei und ob man, wie Benndorf (S. 142) meint, chen diese Personen in einer Gruppe der untern Reihe (Taf. XIV, B. 15, 16) erkennen dürfe. Hauptsächlich nur diese Personen lenken ein besonderes Interesse auf sich; die Amazone ist im Begriffe vom Pferde zu steigen, um mit dem Griechen zu Fuße zu kämpfen, oder um sich ihm gefangen zu geben(?). Außerdem ist eine Gruppe von Amazonen bemerkenswerth, in der die eine eine verwundete Schwester aus dem Kampfe führt, ähnlich wie dies in der kalydonischen Jagd uud im Friese von Phigalia vorkommt, Die Amazonen kämpfen meistens zu Pferde, einige auch zu Fuß; sie erscheinen in orientalischem Costum mit phrygischen Mützen und kleinen flatternden Mänteln; die zu Fuße kämpfenden sind auch mit Chitonen bekleidet.

Benndorf, der in diesen drei Reliefen troisehe fügenstände zu erkeunen glaubt, hat sie (S. 156) mit den Malereien in der Stan polikile in Parallet gestellt, deren Mitte die Einnahme Troiss und die Eidseene des Aiss von Polygnot einnahm, während sich eineresitst der Amazonenkampf des Thesens von Mikon und anderresits der Schlacht von Marathon von Panaenos anschloß, an deren Ende die persischen Schiffe dargestellt waren. Und in der That wird sich eine gewisse Pa-

rallele zwiseben den Reliefen von Gjöl-Basehi und diesem Malereien und eigenschaften der gewissermaßen tiltogisehe Verbrindung der Bleifee, wie sie die Malereien und zweifelhaft besäßen, auch dann nicht läugene lassen, wenn man an ihre Berägelichkeit und Troin aus den angegebenen Gründen Zweifel hegen muß. Ob man aber, wie dies Benndorf thut, Einzelheiten der Reliefer für die Reconstruction der Malereien geltend machen darft, das muß dahnistebn.

An der Nordwand ist links, wiedernm in zwei, aber wiederum einheitlich gedachten Streifen der Raub der Lenkippiden dargestellt (Taf. XVI, S. 159ff.), Die Mitte des Bildes nimmt ein durch beide Streifen reichender Tempel cin, dessen Langwand oder genauer dessen Dachfirst in perspectivischer Abschrägung dargestellt ist. Aus seiner Thür eilen aufgeregt zwei Männer hervor. Den Grund der Aufregung zeigt die linke Hälfte des Reliefs. Auf zwei Viergespannen haben die Dioskuren die Töebter des Leukippos und Bräute der Apharetiaden, Hilaeira und Phoebe entführt und werden von versebiedenen Männern zu Fuß und zu Pferde verfolgt. Auf der rechten Hälfte des Reliefs ist im obern Streifen die Vorbereitung zu einem großen Opfermable geschildert. Ein Widder, der auf einer Sehlachtbank liegt und ein rücklings zu Boden geworfener großer Stier sollen ausgeweidet werden, ein mächtiger Kessel und sonstige Gefäße stehn bereit. Im untern Streifen sehn wir die Wirkung, die der Raub auf die nnvorbereiteten Genossen der entführten Bränte ausübt. Ein Greis, doch obne Zweifel Leukippos, eröffnet, zu den Göttern betend die Scene, ihm folgen mehr oder weniger erregte Frauen, deren einige im Gespräebe mit einander begriffen sind. während zwei Gestalten sitzend Gebärden des Schreekens und der Trauer machen.

Die rechte Hälfte des Reliefs (T.M. XVII), S. (1987) stellt im obern Streifen eine Jagd anf Löwen und Eber von tiells berüttenen, theils zu Pfüle gehenden Jägern dar, einen in lykisehen Monumenten sehr beliebten Gegenstand. Im untern Streifen finden wir (S. 1702) einen Kampf von Lapithen und Kentauren wiederholt, dessen einzelne, zum Theil an solehe des Frieses von Phizgalia erinnerhol Grupper zu besonderen Bemerkungen keinen Anlaß bieten.

Auch unter den Fragmeuten, die von der Ostmauer übrig geblieben sind, finden wir Taft, XVIII, 8. 1715 einen Kentautren kampft, außerdem aber (Taf. XIX, S. 173) eine Perseust hat (den mit dem Medusenhaupte dahin eilenden Perseus) und eine Anzahl von Thesensthaten, so die Auffndung der Erkennungszeichen unter dem Felsen, die Beweingung des Minotauros, das Abenteuer mit Skiron und das mit Pityokamptes. Außerdem setzen sich auf diese Sotte einzehen Patten des Gelages fort.

Was nun die Entstehungszeit und den Stil der Reliefe von (§§6)-Basebi anlangt hat Benndorf (S. 241 f.) in größler Vollstäutigkeit alle Merkmale zu-sammengestellt, aus denen die Entstehung gegen das Ende des 5. Jahrhunderts hervrogeht. Gegen diese Zeitbestimmung kann man auch nicht (wis S. 23) anch-gewiesen ist) die Form der Volutenamphora in dem Preiermordsrelief (Taf, VII) gedtend machen, die allerdings der untertialischer Hongefäßle, aber auch einem Brozzegefäß des Britischen Museums (S. 232) entspricht, an dem archäiselte Bhenbatkaben stehn. Narn auf ein Behandlung der Gewänder ganz besonders in dem Relief der kalydonischen Jagd (Taf, VII) läßt sich der Zweifel knäpfen, ob man für sie nicht eher den Anfang des 4, anstatt das Ende des 5. Jahrhunderst

wird annehmen müssen; doch würde der Zeitunterschied auf keinen Fall ein großer sein.

Sehr bemerkenswerth sind aamentlich zwei Umstände. Einmal zahlreiche Anklänge am koltre, die wir in Sculpturen auf dem Boden dese Mutterlandes Griechenland, ganz besonders in dem Friese des Kike-Apterostempels und in dem rom Phigalia kennen. Man wird daraus wohl schließen durfen, das die Kunstlet, das ist einziglens griechisch geschult waren und ihre Studien in Griechenland aß sie wenigstens griechisch geschult waren und ihre Studien in Griechenland uns in diesen Reliefen vielfach malerische Benennte der Composition entgegen. Auf die perspectivische Zeichnung verschiedener Gebäude, am auffallendsten des Tempels in den Lachippidenreflef, ist bereits hingewissen worden, nicht minder tritt uns ein solches malerisches Moment in der perspectivische Anordnung der Kämpferreihen in der Belagerung (Taf. XIII) entgegen und auch in des Schrigsansichten der Wagen und Gesphane, in mannigfaltigen Verkürzungen der Waffen und Gerüfen z. w. kann man es nachwissen.

Man wird hieraus wohl ant einen starken Einfuß der Malerei des 5. Jahrhanderts auf diese Releifes chilefen duffen, einen Einfuß, der auch sehon für den Fries von Phigalia nanmechnen war. Und wenn man nun erwigt, daß nehrfach der Gegenstand der Releife auch der hervorragender Gemäßte war, daß Polygnot den Ranb der Leukippiden und den Freiermord des Odyssens, daß Mikon zwei Mal den Kampf der Amazonen, da Ornaise in Plataese den Kampf der Sieben gegen Theben gemalt hat, so liegf es ungemein nahe, die Releife, in deenen auch manche Einzelnheit wie z. B. der Packwel in der Stadtbelagerung, den auch Polygnots Hipperiss hatte, an diese Gemäßte erinnert, aus eben diesen Gemäßten abeiteten, und zwar auch dann, wenn man die ober berährten Zweife gegen die Zurückführung des Freiermordes auf das Gemäßte Polygnots in Pronano des Atthentemples in Plataese nicht gauz zu nnterdrücken vermag.

## Anmerkungen zum elften Capitel.

- [8. 187.] E. Braun in s. Ruineu u. Museen Roms 8. 548; vergl. jedoch den Aufsatz von Conze über griech. Porträttöpfe in der Archaeolog. Zeitung v. 1868, S. 1f. und Friederichs-Wolters, Gipsabgüsse Nr. 479.
  - 2) [S. 188.] Vergl. Friederichs-Wolters a. a. O. Nr. 1323.
- 3) [8, 188.] Zur ältern Littenstur vergl. Matz-Duhn, Antike Bildwerke in Rom u. s.w. 1, 8, 343, Nr. 1174, wozu neuestens, die Zurückführbarkeit auf Aristoteles in Abrede stellend, Studniczka und Gercke in den Mitth, des archaeol. Inst. in Rom von 1890, 5, p. 12 f. n. 15 f. gekommen sind, sowie auch Helbig, Pührer u. s. w. 11, 8, 177 f., Nr. 947.
  - [8, 188.] Vergl. Friederichs-Wolters a. n. O. Nr. 1306 u. 1306.
     [8, 188.] Vergl. Benndorf u. Schöne, d. ant. Bildwerke des lateran, Museums, Leip-
- zig, 1877, 8, 153 ff., worellst auch die Abbildungen und die Litteratur angegeben ist; hinzuzufügen ist etwa Friederichs- Wolters z. a. O. Nr. 137 and die neueste Abbildung bei Brunn-Arndt, Griecha, röm. Derrität Nr. 113. Dad Win Ir er die States auf Silanion mariket führen melchle ist oben S. 11 erwähnt; es ist aber doch wohl zweifelhaft, ob vir ihm der hoben Idealizum und die Proportionen der lateranischen Staten zurtusum dürfen.

[S. 188.] Siehe Friederichs-Wolters a. a. O. Nr. 1316.

 S. 189. Vergl. Welcker, Alte Denkm. V, S. 62 ff. mit Taf. 4, welche ein älteres Project der Wiederaufrichtung von dem Bildhauer Siegel enthält.

S) [8, 180]. Algeb, aler leider nor in einer malerischen Ansielt in der Lage seiner Anfündung und zum Verpacken anfgerichtet in Ne wton Biscoveries at Halicarnassus, Cuidau and Brunchilaie p). 01; vergl. dessem neneste Außerungen über dem Gegenatant in seinen Essays on art and archaeology p. 82 ff. und in dem Guide to the sculptures in the Elginon in the desputament of greek and roman antiquities British Massem part. II, p. 15 ff.

[8] S. 189. Vergl. meine Kunstmythologie der Demeter (III.) S. 456 und Brnnn, Griech.

Götterideale, Münch. 1893, S. 42 ff.

10 [S. 195] Die Scalpiuren vom Nereidemounmente sind vollständig abgehilde in den Monment diel Prustiatio Vol. X and avar die Statuen tax. 11 und 12, der 1. Pries tax. 13 a. 14, der 2. Pries tax. 15 a. 16, der 3. Pries tax. 15 a. 16, der 3. Pries tax. 15 a. 16 a. der 3. Pries tax. 15, die Gibelreliefe in den Annalit von 1855, tax. 47 age, DE, das Glame mild Text von Michael in in den Annalit von 1855, tax. 47 age, DE, das Glame mild Text von Michael in in den Annalit von 1855, tax. 48 age, DE, das Glame mild von 1855, p. 168 age, Glame von 1855, p. 168

1t) [S. 190.] Von den größeren Statuen (M. d. l. tav. 1t. 12 Nr. 1-XtI) beträgt die Höhe der Schultern als des relativ constantesten Punktes bei Nr. V 1.32 m., bei Nr. I (Schulter gehoben) 1,38 m., bei Nr. 11 (Schulter etwas gehoben) 1,34 m., bei Nr. VIII (nicht ganz sieher meßbar) 1,34 m., bei Nr. 1V 1,38 m., die übrigen Figuren sind Fragmente, deren Höhenmaße nicht in Betracht kommen. Dagegen hat von den kleineren Figuren (M. d. l. tav. (2 Nr. XIII-XV) Nr. 15, als die besterhaltene gemessen, nur 1,10 m. Schulterhöhe. Die zum Theil sehr ahweichenden und unter sich sehr verschiedenen Muße der größeren Figuren bei Michaelis (Ann. v. 1874, p. 220, Note 10) rühren daher, daß M. immer den böchsten Punkt, bei Nr. 11 z. B. den stark erhobenen rechten Arm (mit 1,66 m.) gemessen zu haben scheint. Mit der Reihe der kleineren weiblichen Figuren gehn die Gruppenfragmente (M. d. l tav. (2 Nr. XVI u. XVII) den Maßen nach zusammen, wie sich, da kein anderes Maß möglich ist, aus dem Wadenumfung der nackten Beine ergiebt. Bei der weiblichen Figur Nr. XV beträgt er 0,27 m., bei dem Manne der Gruppe XVII 0,28 m. Das von diesem Manne getragene Weib aber ist kleiner, sein Wadenumfang nur 0,21 m. Die Maßverschiedenheit der beiden Reihen weiblicher Figuren und die Maßgleichheit der kleineren weiblichen Figuren und der männlichen Figuren der Gruppen ist für die Frage der Aufstellung von Bedeutung.

[12] [8, 192.] Siche Archaeolog, Zeitung von 1882, 40, 8, 328 n. 539. Die von Gibson im Mas, of class, antiquities 1, p. 141) aufgestellte, von einigen Anderen befolgte niebt glöckliche Ansieht, in diesen attributiven Thieren seien die Wahrzeichen verschiedeuer kleinzaistischer Städte zu erkennen, darf als abgethan gelten; s. Miehaelis Ann. v. 1874 p. 223.

13) [8, 193]. Wenn wir die ganze Reihe vollständiger besäßen, als es der Fall ist, würde eich vielleicht heranstellen, daß je zwei dieser Figuren (wie 1 und 2, 4 und 8) einander als nächsterverwandte Gegenstücke entsprochen haben, was für die Anordnung und Abfolge des Ganzen nicht ohne Bedeutung sein würde; erweisen aber und darehführen läßt sieh dies wohl sieht mehr.

[45] S. 193.] Nicht auslimmen kann ich Michaelin, wenn er Ann, 74, p. 229 von dem in dem Grünzen Grande fast wie nucht erselschendes Körper von Nr. 4 behauptet, er zeigen zu wenig behendige und interessante Einzelheiten. Dem sowohl der Nabel wie der Schannbag (micht richtig in der Zeichnung tar. XI im uder Deckerrami et ausgegeben und nicht minder aimt es die feinen Hehungen und Senkungen der Banebes und noch mehr Kinselbeiten oder noch gefürste Deutlichkeit dieser würde den Körper vollende wie macht erselschen der noch gefürste Deutlichkeit dieser würde den Körper vollende wie macht erselschen der

Overbeck, Plastik. 11 4 Auft.

hassen. So, vollkommen wie nacht, erscheint das rechte Bein bei Nr. 5, wo die Zeichnung die Falten etwas zu scharf accentuirt, besser das linke.

15) [8, 196] Die einzigen griechischen Antologien, die Michaelis (Ann. 75, p. 108, Note 107 and p. 109, Note 1222 anfilhet, finabes uich in Vasenbilderen, von denen sweis, der Troilostrate (des. Nr. 11 der mairen benchen finabeseche Hildwerke Taf. 15, 1) and die Troilostrace (des. Nr. 11 der mairen bencharchsischen Kunst angebören, ode daß albein de Vesen uit Bekton Verfolgung durch Arbildens vor den Maneen Troins (technod. Anserl. Vasenb. Taf. 25), in Gall, Taf. 10; 1) tiefige ländelt. Bern also verbinder Borlet and Tegen. Ann. d. Taf. 25), in Gall, Taf. 10; 1) tiefige ländelt. Bern also verbinder Borlet and Tegen. Ann. d. Taf. 25; d. Gall. Taf. 10; 1) tiefige mind der Schreiben der der Berny (St. Gall. Taf. 15; 1); d. Taf. 10; 1) tiefige mind der Schreiben der Schreiben

16) [8, 196.] So dentet Wolters (Katal, der Gipsabgüsse in Berlin) 8, 315 wohl richtiger, als es Michaelis and, ihm folgend, ich gethan hatte.

17) [S. 197.] In den Verhandlungen der Philologenversammlang in Braunschweig 1861, S. 65 ff.

18) [S. 198.] Furtwängler in der Archaeolog, Zeitung von 1882, 40, S. 359 f., Murray, Hist. of greek seulpt. II; S. 216 f., Wolters im Katal. der berliner Gipsabgüse S, 396 ff., v. Sybel, Weltgesch. d. Kunet, S. 294 f., Benndorf, Das Heroon von Gjöl-Baschi-Trysu, Wien 1889, S, 243.

19 [8, 26] So hatte die Sache Michael is weltet in den Ann. von 1874 p. 225 bestreitigt in denen von 1875 p. 182 minut er des, anfallel; essere be moveme delle der troppo ferrate per il solo ballare, mricke und meint; m' opinione projedistoist interno al significato delle figure ridmiche der Cellante su Urliche Erklärung albara influi sal galaritio. Ich glauber vielmehr, daft umgebehrt der Verf. danada undefangen, wenigstens unbefangener, als bei der zweiten Benerthung die Statuen solbste hat and rich sirken lasees and dalt ilm beim zweiten Mate die Nethwendigdeit oder der Wansch, meh Verwerfung von Urliche Erklärung eine newe Dentung anfantellen, befinnege germacht hat.

20) [8, 200.] Es verdient bemerkt zu werden, daß das Fragment 90a, schwerlich mit dem 90 ausaumengehört, denn dies letztere stamts sicher von einer männlichen Figur, 90a, aber hat einen feinen weiblichen Chiton unter dem Himation.

21) S. 201.] Veröffsedlicht ist das gamze Mennmeet in mudergiltiger Weie von Benndorf and Niemann in der Schrift; Das Heroon von Gjöl-Baschi-Tryan, Sonderdruck ans dem Jahrtach der knaeltistors. Summlangen des allerböchsten Käiserhauses, Wien 1850 mit einem Altas von 34 Tafeln. Himzweisen ist hier noch gamz besonders auf die Behandlung der Reliefs bei Friederisches Weiters 8, 315 K. pt. 820–859.

22) [8, 204.] In Furtwänglers Katalog Nr. 2588, abgeh. Mon. d. Inst. X, 53 mit Text Ann. 1878, p. 222 f. (Heydemanu), auch bei Benndorf a. a. O. S. 102 u. 103.

# Zwölftes Capitel. Rückblick und Schlußwort.

Die Einzelbetrachtung der Kunstentwickelung in der Periode zwischen dem peloponnesischen Kriege und dem Tode Alexanders des Großen ist in den vorstehenden Capiteln in drei Abtheilungen gefreunt, deren erste der attischen, deren zweite der Kunst von Sikyon-Argoss und deren dritte der im übrigen Griechenlung gewähnet war, eine Eintheilung, die durch die Sache selbst geboten erselnien.

Summer Lines No.

Es ist demgemäß auch die erste wichtige Thatsache, die in diesem Rückblicke hervorgehoben werden muß, die, daß in dieser Periode so gut wie in der vorigen Attika und Sikvon-Argos wenn nicht die Mittelaunkte des gesammten Kunstschaffens in Griechenlaud hilden, so doch die alle auderen bei weitem überragenden Pflegestätten und in mehr als einer Hinsicht die bestimmenden Ausgangspunkte der Knnst sind, deren Einflüsse sich bis nach Lykien verfolgen lassen. Wenn von einer weitern Ausführnug dieses Satzes, die ohnehin nur in der Kürze wiederholen könnte, was die vorhergegangenen Capitel in weiterer Darlegung enthalten, abgesehn werden kann, so wird mit größerem Nachdruck eine zweite, freilich ebenfalls schon mehrfach berührte Thatsache hier uochmals zu betonen seiu, die nämlich, daß die attische sowie die sikvonische Kunst in dem, was die eine und die andere bestimmend Eigenthümliches enthält, mit der attischen und mit der sikyonisch-argivischen Kunst der vorigen Periode verwandt erscheint, während sich zwischen den Strebuugen und Leistungen der beiden Hauptpflegestätten auch in dieser Periode wesentlich dieselben Unterschiede und Gegensätze zeigen, die die Kunst Athens und die von Sikyon und Argos in der Zeit des Phidias und Polyklet trennen. Wenden wir uns zuerst nach Attika, so dürfen wir allerdings nicht verschweigen, daß die Goldelfenheinhilduerei, in der die vorige Epoche ihr Höchstes leistete, mit dieser ihr Ende erreicht hatte und zwar in doppelter Beziehung, sowohl was das Material selbst als auch was den Geist anlangt, der dies Material zu der Darstellnug seiner Schöpfungen wählte. Daß Leochares die Familie Alexanders, Thrasymedes den Asklepios in Epidauros in Gold und Elfenbein darstellt, bildet die einzigen sicheren Ausnahmen, der Apollon Smintheus des Skopas eine weitere fragliche, Nun könnte man allerdings an die äußeren Verhältnisse dieser Zeit, namentlich an den Geldmangel in den öffentlichen Kassen erinnern, um das Aufgeben dieses kostbarsten aller plastischen Materialien zu motiviren; allein, wenn der Grund nicht tiefer lüge, so dürften wir annehmen, daß auch andere Künstler sich, wie Leochares in seinem halikarnassischen Ares mit dem Surrogat der Akrolithe geholfen haben würden, die, wie früher hemerkt wurde, in Beziehung auf den künstlerischen Eindruck den Goldelfenbeinstatuen nahe kommen mußten. Der tiefere Grund wird darin zu suchen sein, daß der Geist der Goldelfenbeinbildnerei gewichen war, das aber ist der Geist der monumental religiösen Kunst, der erhabenen Idealität, der Geist, der die Gottheiten in ihrer ganzen olympischen Herrlichkeit und ihrer über alles Menschliche und Irdische erhabenen Wesenheit offenbaren wollte, in einem Glanz und in einer Pracht, wie sie hieuieden nicht zu finden ist, und der deshalb ein Material wählte, das um Menschliches darzustelleu nicht verwendet wurde. In solcher Gestalt kounten aber auch nur die Gottheiten erscheinen, die ihrem Weseu nach in der religiösen Vorstellung der Nation über alles Menschliehe erhaben waren, und nur insoweit sie das leidenschaftslose, bedingungslose göttliche Dasein offenbarten. Dieser Art waren Zens und Hera, Athena und die himmlische Aphrodite, die Schöpferin der Harmonie im Kosmos; aber nicht dieser Art waren die Gottheiten, die die jüngere Zeit bildete, die Gottheiten, in denen vielmehr die menscheuähnliche Seite des Gottesbegriffes, wie ihn seit Homer das Volk ausgeprägt hatte, sich darstellte, die Gottheiten, die in den menschlichen Dingen auf Erden walteten und in deu Angelegenheiten der Menschen tagtäglich ihre Herrschaft offenbarten, die nicht das Göttliche in seiner Allgemeinheit, sondern in der Äußerung einer bestimmten, das Menschendasein bedingenden Macht darstellen. Und eben diesablb mußten sie in der Kunst nensehicher gefaßt werden, und der Künstler, der sie gestalten wollte, wie sie im Bewüßstein der Velkte lehten, mußte hendsteijen von uter Kobassälitär un mensethlichen Maßen, und von dem olympischen Material des Gobles und Elfenbeins zu einem Stoffe, der die Götter in verklärter Menscheniahnlichkeit erscheinen ließ. Das ist der tiefere Grund, warm in dieser Periode in Attika die Marmorsculptur die Goblellenbeinbildnerei verdrüngte. Wenn sich bierin vielneiter ein tiefer Unterschied als eine Verwandtschaft der beiden Perioden ansspricht, so zeigt sich, wenn wir auch nur beim Material stehen bleiben, die Verwandtschaft wiederum deutlich darün, daß die Marmorsculptur in Attikas schon in der Epoche des Phidias eine wesentlich höhere Ausbildung erfahren hat, als bei den außerattischen, besonders den peloponnesischen Klustlern, die wesentlich oder überwiegend Erzgießer waren, so daß auch in dieser Beziehung die jüngere Periode als Portsetzetrin und Vollenderin etw von der ältern begeichen etwickung erscheit.

Gleiche Unterschiede und gleiche Verwandtschaft nehmen wir in den Gegenständen wahr. Freilich, die eigentlich erhabene Göttergestaltung, das soll und kann nicht gelängnet werden, gehört der vorigen Periode an, aber ein Mißverständniß ist es, wenn man das Wesen der in der jüngern Periode kanonisch gestalteten Götter in sinnlichem Reiz und in milder Anmuth oder nur in diesen sucht. Das Bestimmende, das eigenthümliche Wesen dieser Gottheiten liegt vielmehr darin, daß sie, im Menschenlehen waltend, alles Menschliche, Freude und Leid, Sehnsucht und Leidensehaft mitempfinden, ja die verschiedenen Momente des menschlichen Wesens, die in uns, einander bedingend und beschränkend bestehn, in einer Sonderexistenz, und eben deshalb in höchster Ausbildung vertreten. Daraus aber ergiebt sich, daß die Künstler, die die Gestalten dieser Götter schufen, nnmöglich von der Form als solcher, ganz abzusehn von dem sinnlichen Reiz der Form, den man nun einmal gar nicht in die Frage einmischen sollte, noch auch von der äußerlichen Erscheinung ansgehn konnten, sondern einzig und allein von dem Begriffe des menschlichen Daseinsmomentes, das die Gottheiten in seiner reinsten Steigerung vertraten. Nicht ein begeisterter Musiker war der Kitharoede Apollon, sondern die Verkörperung aller musischen Begeisterung, und nur dieser, nicht eine frische Jügerin Artemis, sondern die Jagdlust selbst, die alle anderen Interessen des Lebens über dem Schweifen im Bergwald vergißt, Eros nicht ein liebender Jüngling, der auch aufhören könnte zu lieben, Dionysos nicht ein im leisen Weinrausch schwärmerisch tränmender Jüngling, der anch ernüchtert zu Thaten überzugehn vermöchte. sondern der eine wie der andere stellt uns nur das eine und das andere Moment unseres eigenen Daseins gelöst von allen anderen und zu unvergänglicher Dauer erhoben dar. Das eben ist es, warum uns diese Götter so ungöttlich erscheinen können, weil ihre Wesenheit eine beschränktere ist, als die menschliche, und das ist es, warum sie denen ungöttlich erschienen sind, die nicht empfanden, daß die absolute und bedingungslose Vertretung einer Seite des Daseins sie weit über die Unklarheit des ans tausend Elementen gemischten menschlichen Wesens erhebt, und daß ihnen die Wandellosigkeit ihres einheitlichen Wesens ein Prädicat des Göttlichen zurückgiebt. Wer dies übersieht oder nicht zu fassen vermag, der wird glauben, die Künstler unserer Periode haben die Götter zu bilden vermocht nach dem Muster irdiseher Escheinungen, nach beobachteten Zügen des conereten menschlichen Daseinst wer dagsgen die angeleutete Güttliehkeit dieser Gestalten begreift, der wird einsehn, daß die Künstler, um sie darzustellen, von Begriffen, ja von Ideen ausgehn mußten, welche in ihrer Reinheit auf Eeden nicht verwirklicht sind. Wer aber dieses durchschaatt und eingesteht, der muß ferner sieh überzuegen, daß das Streben eines Skopas und Praxiteles trutz aller scheinbaren Verschiedenheit von wesentlich demselben Ausgangenymkte wie das eines Phidiss und Alkamenes begünt, und daß der Idealismus den Grundeharakter der attischen Kunst in dieser wei in der vorigen Perjode blikte.

In ähnlicher Weise läßt sich die Verwandtschaft der jüngern sikyonischargivischen Kunst mit der Polyklets und der Seinigen bestimmen, auf die jedoch nur mit ein paar Worten einzugelin nöthig sein wird. Die jüngere wie die ältere Periode hält wesentlich am Erz als ihrem Materiale fest, die jüngere wie die ältere Periode macht den Menscheu in seiner äußern Erscheinung, und zwar wesentlich den Mann, weil sie nur diesen auf nicht idealem Gebiete frei von bergeuder Hülle, ohne unwahr zu werden, bilden konnte, zum Hauptgegenstaude ihrer Darstellung, die jüngere wie die ältere Periode richtet ihr Streben wesentlich auf die Schönheit der Form als soleher. Demgemäß stimmen die Gegenstände beider Perioden mit einander auf vielen Punkten überein, und demgemiß liegen die Fortschritte der jüngern Zeit über die ültere hinans hauptsächlich im Technischen und Formellen. Aber allerdings geht die jungere Zeit über die ültere darin hinaus, daß sie das Moment des Individualismus, das jene verschmäht hatte, vorwiegend pflegt und mit diesem das der persönliehen Charakteristik verbindet, das die ältere Zeit in ihrem Streben nach mehr abstracter Normalschönheit bei Seite lassen mußte. Hierin liegt denn auch, wie bereits früher bemerkt, trotz aller Gegensätze, die Verwandtschaft der jungern sikvonischen mit der gleichzeitigen attischen Kunst,

Da auf den Werth und die Bedeutung der Kunst dieser j\u00e4ngeren Periode bereits in der Sünleitung und in der Besprechung der einzelnen Erscheimungen gen\u00fcgend hingewiesen wurde, so bleibt hier niehts \u00fcbrig als zu erw\u00e4\u00e4gen, welche Gr\u00e4nde \u00e4\u00e4nfert hin di innerlich als \u00e4nde die Periode bestimmten und welche Elemente des von ihr Geschaffenen die Grundlage der Leistungen der folgenden Zeit bildeten.

Insofera das Schicksal der Kunst mit dem politischen Schicksal der Nation zusammenhangt, haben wir uns zunüchst die Lage zu vergegenwritigen, in die Griechenland durch Alexander versetzt wurde, und den Einflids, den die veränderte politische Lage auf die Kunst gewann. Es is sehon führe bervorgebelow worden, daß Alexander nur in sehr beschräukten Sinne fördernd auf die Kunst einwirkte, wie dies liebth begreifflich ist. Seine eigene in fortschreidenden Er-oberungen sich ausstehenned Wellmonarehie war freilich nur von kuzzer Dauer, aler sie halte in ihrem Gefolge zwei wieltige, und auch für das Gebiet, von dem wir reden, beleutungsvolle Thatsachen: erstens die Unwandlung der republiscanischen Staatsordnung und des städtlisch autonomen Gemeinwesens in Monarchien größern Umfanges, und zweitens die Verleugung des politischen Schwerpunktes aus dem Matterlande Griechenland an die orientalischen Höfe der Nashfolger Alexanders. Da wir nun aber gesehn haben, daß die Blötthe der Kunst themli

mit der staatlichen Blüthe zusammenhangt, daß sie änßerlich durch Darbietung der Mittel zu bedentenden künstlerischen Unternehmungen, innerlich durch die Erweckung des Geistes freudigen Schaffens zu Ehren des Vaterlandes, zu Ehren der heimischen Götter und der großen Männer aus dem politischen Machtbewußtsein des Staates ihre beste Lebenskraft empfing, so werden wir leicht begreifen. daß der Zustand politischer Ohnmacht und Unbedeutendheit, zu dem in der Diadochenzeit die meisten Staaten Griechenlands hinabgedrückt waren, der bildenden Kunst das beste Lebenselement entzog. Wahrlieh, wenn wir uns fragen, was für Aufgaben ein griechischer Staat, um dessen Besitz entweder die Könige hin und her stritten, und der von einem Herrn an den andern überging, oder der in der Theilnahme an den Fehden, die Jahrzehnte lang die halbe Welt bewegten, ohne eigenen Gewinn abgehetzt wurde, was für Aufgaben ein solcher Staat seinen Känstlern stellen konnte, wir würden kann eine Antwort zu finden wissen, wenn nicht die Geschichte uns eine solche in einzelnen Beispielen darböte, in Beispielen wie das, daß Athen dem Demetrios Phalerens in cinem Jahre dreibundert und sechzig Ehrenstatuen aufrichtete, die wieder zerschlagen und durch goldene des Demetrios Poliorketes ersetzt wurden, als Athen in diesem einen neuen Herrn bekam. Das waren die Aufgaben, die der Knnst eines Staates blieben, der früher das Größte und Herrlichste geschaffen hatte, was die antike Kunst hervorgebracht hat, Aufgaben, von denen Jeder fühlt, daß sie nicht allein der Kunst geringen Vorschub leisten, sondern daß sie jede wahre Kunst von Grund aus vernichten müssen.

Wenn wir es demnach leicht erklärlich finden werden, daß die Kunst an ibren bisherigen Hamptpflegestätten ein trauriges Ende fand, so verhält es sich anders mit den neuen Mittelpunkten des politischen Lebens, den Königshöfen der Nachfolger Alexanders. Wie sich an ihnen die Kunst gestaltete im Einzelnen nachzuweisen, ist hier nicht der Ort, das muß vielmehr, so weit dies überhaupt bis jetzt möglich ist, der Darstellung des folgenden Buches vorbehalten bleiben, hier ist zunächst zu erwägen, wie sich im Allgemeinen das neue Königtbum zur Kunst verhält. Hierbei kommt dieses aber nicht sowohl an sich in Frage, als vielmehr der Umstand von Bedeutung ist, daß es sich nicht um ein nationales Königthum, sondern am Dynastica handelt, die sich der Herrschaft in den zum großen Theile stammfremden Ländern von anßen her bemächtigten und diese in vielfachen Kämpfen gegen einander zu befestigen suchen mußten. Kämpfen, au denen und an deren Siegen so gut wie an deren Niederlagen die Völker keinen innerlichen Antheil hatten. Wenn es aber im Wesen des Königthums liegt, daß es strebt, die Kräfte des Staates in sieh zusammenzufassen, um sie von sieh ansgeheml wirksam zu machen, so muß es zu sehr verschiedenen Erscheinungen tühren, wenn das Königtbum, aus dem Volksthum berausgewachsen, in der Lage ist, die Interessen des letztern durch sieh zur einheitlichen Erscheinung zu bringen, und wenn es, dem Volksthum fremd, seinen eigenen Interessen und hamptsüchlich nur diesen folgt. In diesem letztern Falle, fast durchweg dem der Diadochenmonarchien, wird das Königthum die Kunst nur fördern wo sie zu seiner Verherrlichung beiträgt und sie unbeachtet und unbeschützt lassen, wo die Kunst sich selber ihre Aufgaben auserlesen will. Hierans folgt, ganz abgesehn von der Frage, in wie fern ein Künstlergenins, um Großes zu wirken, die Freiheit der Selbsthestimmung nöthig hat, eine Verengung des Kreises künstlerischen Schaffens, seine Hinweisung auf bestimmte Richtungen, besonders auf das Porträt und die historische Darstellung.

Hierzu gesellt sich das Streben nach Glanz und Pracht als Forderungen des Königthams. Diese Pracht und Herrlichkeit der äußern Erscheinung zu fördern. wird nun auch die dienstbare Kunst herangezogen, und zwar nicht so, daß ihr die Mittel geboten werden, ihre innerlich empfangenen Schöpfungen auch äußerlich mit dem böchsten Schmucke zu umgeben, wie sie dies in den großen Tagen ihrer ersten Blüthe gethan hatte, sondern in der Weise, daß die Kunst nur zur Gestaltung und Anordnung der änßern Pracht verwendet wird. Um zu verstehn, in welchem Sinne dies gemeint ist, braucht man sich nur, um ans der Periode Alexanders selbst die Beispiele zu wählen, an den mit dem höchsten Luxus für eine enorme Summe erbauten Scheiterhaufen des Hephaestion zu erinnern, den uns Diodor (17, 114) beschreibt, wie er mit Statuen, zum Theil von Gold und Elfenbein und mit sonstigen Werken der Kuust durchaus geschmückt war, um verbraunt zu werden, oder an den Leichenwagen Alexanders selbst, ein Banwerk ans den kostbarsten Stoffen und decorirt mit den reichsten Productionen der Bildnerei. Wo die Kunst zu derartigen vorübergehenden Zweckeu verwendet oder gemißbraucht wird, da kann es nicht ausbleiben, daß sie äußerlich, oberflächlich wird und zum bloßen Handwerk hinabsinkt. Weun aber die Kuust überhaupt in derartiger Weise in Auspruch geuommen wird, da muß sie auch in den Schöpfungen die Innerlichkeit verlieren, die daueruden Zwecken bestimmt waren; hatte man sich gewöhnt die Werke der Kunst als Mittel des Sinnenreizes zu betrachten, so konnte es nicht fehlen, daß man von allen ihren Productionen zunächst die Imposauz, den Effect der äußeru Erseheinung forderte und um den innerliehen Gehalt sich erst in zweiter Linie, wenn überhaupt, kümmerte. Hiermit zusammen hangt die wachsende Teudenz zum Kolossalen, die sich am überschwängtiehsten in dem Gedanken des Architekten Deinokrates ausspricht, den Berg Athos als eine sitzende Figur auszuarbeiten. Dies Streben nach Effect, dies Änßerlichwerden der Kunst können wir aber gleicherweise in den Nachahmangen der Götterbilder früherer Zeit in der folgenden Periode wahrnehmen, indem bei nicht wenigen eine Umwandelung im Sinne des Theatralischen hervortritt, die gegen die stille Größe und einfache Erlabenheit der Vorbilder aus den früheren Zeiten einen sehr fühlharen Gegensatz bildet. Und endlich werden wir Gelegeuheit haben, nns zu überzengen, daß auch in den besten und originalsten Kuustschöpfungen der folgenden Periode das Streben nach Effect, nach unmittelbar ergreifendem und erschütterndem Eindruck auf den Beschauer in der Wahl der Gegenstände und Situationen, in der Art der Composition und der Formgebung in einer Weise hervortritt, die sich mit einer tiefinnerlichen Auffassung der Aufgaben und der Grenzen der plastischen Kunst nicht nicht auf allen Punkten im Einklang findet.

Fragen wir uns nun schließlich, welches das Erbtheil war, das die vergangeneu Perioden der Kunst der folgenden Zeit überlieferte, su werden wir antworten müssen: die Kunst der beiden Perioden der großen Blüthe hatte fast alle Behnen der originaten Production nieht ablein betreten, sondern auch bis zum Ziele verfolgt, und ließ der folgenden Zeit neben der Nachahnung und Reproduction inter Schöpfungen nur ganz einzelne Pfade über ihre eigenen Grenzen binaus offen, Pfade, die die Kunst zum Theil ande füßeren Aufriche betrat. Die Geschichte teinerseits und das zum Pathologischen gesteigerte Pathetische andererseits, das war das bisher noch nicht erschöpfte, obwohl ebenfalls sehon angebante Feld der Plastik in der folgenden Periode. War dieser also von der frühern Zeit fast alles Größte und Beste vorweg genommen, so überkam sie dafür von dieser frühern Zeit eine Summe der künstlerischen Bildung, der technischen Meisterschaft, der mustergiltigsten Vorbilder aller Gattungen, die nieht hoch genug angeschlagen werden kann, ein Erbtheil von so nnerschöpflichem Reichthum, daß nicht allein die zunächst folgende Periode, die diese Erbschaft mit hoher Selbstthätigkeit autrut, von ihr mit vollen Händen ausgeben konnte, sondern daß auch die Enkel und Urenkel die Schätze der Väter nicht zu erschöpfen vermochten. So Herrliches und Großes aber die folgende Periode noch hervorbrachte, Größeres und Schöneres, als wir noch vor kurzer Zeit wußten, dennoch werden wir ihre Leistungen denen der beiden vorhergehenden Perioden nicht an die Seite stellen und die Zeit von den Diadochen Alexanders bis zur Unterwerfung Griechenlands unter römische Herrschaft auch heute noch nicht anders nennen dürfen, als die Zeit der ersten Nachblüthe der Kunst.

# FÜNFTES BUCH.

### DIE ZEIT DER ERSTEN NACHBLÜTHE DER KUNST.

Von um 0l. 120 bis um 0l. 160 (300-140 v. u. Z.),

## EINLEITUNG UND ÜBERSICHT.

Zum Verständniß der Schicksale der bildenden Kunst in dem jetzt zu behandelnden Zeitraume, der mit der Unterwerfung Griechenlands unter die römische Hernschaft abschließt, müssen wir uns die politischen und Culturverbilätissis dieser Spoche, der Zeit des Hellenismus, in einem gedrängten Überblicke vergegenwittion.

Es ist der weltgeschichtliche Grundcharakter des Griechenthums in allen Perioden seiner eigenthümlichen Entwickelung gewesen, im engsten Raum und mit den geringsten Mitteln durch die allseitige Ausbildung und Verwendung seiner Kräfte das Großartigste zu leisten. Griecbenland selbst ist das kleinste Stück Erde, auf dem jemals ein für die Geschicke der Menschheit bestimmender Act der Weltgeschichte gespielt hat, es ist gegenüber den Reichen, mit denen im Zusammenstoß sich das Griechenthum zu seiner weltgeschichtlichen Bedeutung herausbildete, fast verschwindend, seine Volkszahl erscheint gegenüber der der barbarischen Nationen, mit denen die Griechen sich zu messen hatten, als ein winziger Bruchtheil. Dieses kleine Griechenland aber mit der geringen Zahl seiner Einwohner fählte sich nur den Fremden, den Barbaren gegenüber als ein Ganzes, und hatte thatsächlich seine Einheit nur in gewissen allgemeinen Zügen der Cultur; im Innern zerfiel das griechische Land und die griechische Nation in eine Vielheit von Landschaften und Stämmen, in eine Menge von kleinen Staaten, die, zum Theil mit einem Gebiete von wenigen Quadratmeilen und mit einer Volkszahl von etlichen Tausenden selbständig und selbst feindlich einander gegenüberstanden. Und auch diese Staaten, die zum Theil durch Eroberungen zusammengeschweißt waren, bildeten noch nicht in jeder Hinsicht die letzten Einheiten, sondern gliederten sich wieder in einer größern oder geringern Zahl von Stämmen, Geschlechtern, Familien, die in mehr als einer Rücksicht einander gegenüber einen nicht unbeträchtlichen Grad von Selbständigkeit und Eigenthümlichkeit und von selbständiger und eigenthümlicher Entwickclung gehabt haben. Freilich dehnte sich das Griechenthum im Laufe der Jahrhunderte über weitere Länderstrecken Overbeck, Plastik. II. 4 Aufl.

aus, hedeckte es mit seinen Colonien fast alle Küsten des mittelländischen Meeres, aber gleichwie diese Colonien indelt von einer Einbeit ausgingen, hildeten sie unter sieh zu der Beite der der Beite die der auch in diesem die Stämme und Staaten an einander baud, den bewößten Gegensatz gegen das Barbarenthum, die Gemeinsamkeit der Sprache, die Gleichartigkeit der Verfassung und der Sitten, die Verwandschaft der Religion.

Sowie aber diese Zerklüftung und Zersplitterung der griechischen Nation letzthin darauf heruht, daß die mannigfaltigen uud verschiedenen Anlagen, mit denen sie ausgestattet war, nach individueller Ausbildung rangen, fanden die tausendfachen Kräfte der einzelnen Stämme, Staaten, Geschlechter und Individuen in der Theilung und durch diese den Anlaß und die Nöthigung zur allseitigsten Anspannung und zur durchgreifendsten Entfaltung. Indem jede kleine Einheit selhständig und in sich geschlossen als ein Ganzes dastehn und sieh den anderen gegenüber behaupten wollte, nußte sie für die sorgfältigste Pflege aller Keime der Kraft sorgen, von denen manche in einer größern Gemeinschaft nicht in Anspruch genommen worden wären, mußte jedes der kleinen Ganzen sich seinen eignes Mittelpunkt hilden, und um diesen alle seine Mittel zusammenfassen. Und somit beruht die Größe der griechischen Nation im Gegensatze zu der einheitlichen Massenbewegung, die die Culturentwickelung der Barbarenvölker bezeichnet und bedingt, darauf, daß in der nneudlich vervielfältigten Einzelhewegung alle Keime zur Entfaltung, alle Kräfte zur Geltung, alle Mittel zur Verwendung gelangten.

Mit den vorstehenden Sätzeu hat etwas Neues nicht ausgesprochen werden sollen; was sie enthalten, ist lingst allgemein anerkannt und vie weiter ausgeführt und tiefer begründet, als es hier geselchen kounte. Auch bedarf es dessen nicht; voll aber mißte an dieses Verhältnisse orimeert werden, weil ihre Anfbelung es begreiflich uuscht, daß das Griechenthum in einer Periode, wie die jetzt zun hesprechende, bei der weitesten Ausstehnung seiner Einflüsse, ja seiner Herraschaft am wenigsten von der ihm eigentlümlichen innerlichen Kraft öffenhart, daß und warum das Griechenthum in einem Zeitramme, wo seine Callur fast die gazze Welt durchdrang, am unproductivsten in dem Allen war, worin sein weltgeschichtlicher Berüf bestand.

Alexander der Große hatte dem griechischen Kleintastenthum ein Endte gemacht, er hatte die Zerklüfung und Zerspiltterung Griechenlands aufgeboben und
die charakteristische freie Einzelbewegung in eine der griechischen Nation innerlich frenud Massenhewegung mit einem Ziel und Zweck rewrandelt, eine Massenbewegung, deren Anstöße von ihm allein ausgehn und der alle Kräfte dientbarsein sollten. War das Griechenthum erstarkt im Gegensatze zum Barbarenthum,
so ging Alexanders Streben auf die Aufhebung dieses Gegensatzes hinaus, so
faßte er die Idee eines Weltreiches, in dem die Sondereatwischungen der einzelnen
Nationen zu einer gemeinsamen Culturentwischening der Menscheit verschnetzen
sollten. Seine Idee ist nie verwirklicht worden. So lange er lebte, hatte er mit
der Ausbreitung des Griechenthums und der griechischen Cultur under den Fremden zu thun, und fand uur für ganz sehwache und äußerliche, und ebshalb
nicht grade segenareiche Ansätze und Anfänge der Ausgleichung, wie er sie gedacht latte, Zeit und Gelegenheit. Mit der Gewalt der Waffen hatte er die
frenulen Nationen unter das Joh seines Willens gezeungen, hatte er das Grienelen Nationen unter das Joh seines Willens gezeungen, hatte er das Grienenen Nationen unter das Joh seines Willens gezeungen, hatte er das Grie-

chenthum als siegreiche Macht auf das Barbarenthum zu pfropfen begonnen, ohne daß es ihm möglich wurde, die Culturelemente der nnterworfenen Nationen in ihrer eigenthümlichen Kraft für das Griechenthum fruchthar zu machen. Gewalt und Kampf hatte die Weltmonarchie Alexanders zusammengetrieben, Gewalt und dreißigjährige Kämpfe ließen nach seinem Tode aus dieser Weltmonarchie jene Monarchien entstehn, in denen seine Feldherreu und Nachfolger im Barbarenlande hellenische Dynastien gründeten. Und mochten diese Dynastien hemüht sein, sich den Eigenthümlichkeiten der ihrem Scepter unterworfenen Nation anzubequemen, mochten die Ptolemaeer in Aegypten sich als Könige nach Pharaonenart von der Priesterschaft weihen lassen, sie blieben fremde Herrscher im eroberten Lande, sie blieben Griechen, das Griechenthum die Stütze ihrer Macht: griechische Sprache ward die berrschende aller Gebildeten, griechische Sitte und Cultur die maßgehende: die Barharen wurden bellenisirt; aber indem die barharischen Nationalitäten mehr oder minder in dieses ihnen siegend aufgedrungene Hellenenthum aufgingen, verlor hinwiederum das Griechenthum, dessen Stärke in der Beschränkung auf sieb bestanden hatte, in dieser, seinem Wesen nicht entsprechenden Ausbreitung in die fremdartigen Massen den eigentlichen Halt seiner Kraft, seine Individualität, verschwamm es wie ein färbender Tropfen in einer andern Flüssigkeit, obne gleichwohl sich von den fremden Elementen, mit denen es in Berührung trat, so Viel anzueignen, daß aus dieser Mischnng ein originales Neue hätte hervorgehn können.

Wenn die hier mit wenigen flüchtigen Strichen skizzirte Anffassung der Anfgahe, die dem Griechenthum in dieser Periode zugetheilt war, in der Hanptsache richtig ist, wenn diese Aufgahe mit einem Worte darin hestand, sich auszubreiten, so dürfen wir uns nicht wundern, daß das Griechenthum, anstatt neue Babnen seiner eigenen Entwickelung anfznsuchen, auf das reiche und siebere Erhtheil seiner großen Vergangeuheit zurückgriff und, indem es die Schätze seiner Cultur und seines Geistes zum Gemeingut der halhen Welt machen sollte, daß es sich bemühte, sich seines geistigen Besitzes selbst zu vergewissern. In der That scheint sich das Strehen dieser Periode, das sich am dentlichsten in der Geschichte der Litteratur offenhart, und namentlich Gestalt gewinnt in der Sammlung jener riesenhaften Bihliotheken in Pergamon und Alexandria nnd in der ganzen allseitigen wissenschaftlichen Thätigkeit, die sich an den in diesen Bibliotheken anfgespeicherten, fast nnühersehharen Vorrath der Schöpfungen vergangener Jahrbunderte anknüpfte, ans dem Verständniß der Bedingungen zn erklären, durch die allein das Griechenthum seine damalige Anfgahe erfüllen konnte. "Man sollte lernen und wissen, Gelehrsamkeit und Wissenschaft zu fernerem Wachsthum an Andere mittheilen: Meister und Lehrlinge, die sich kastenartig aus der ungebildeten Menge erhehen, die nur mittels einer stetigen Tradition gedeihen, treten an die Stelle der originalen und selhstdenkenden Geister, welche sonst nnr als Sprecher mitten in einer urteilsfähigen und gleichgestimmten Nation gewirkt hatten. Ein Trieb zum massenhaften Lesen und Schreiben. Polymathie und Polygraphie sind die Hebel der von Alexander gestifteten Welt, schöpferisches Genic hat in ihr keine Geltnng"1). Das ist eigentlich das Entscheidende. Unmittelbarkeit und Genialität war der Grundcharakter aller litterarischen Production Griechenlands von Homer his auf die attische Beredsamkeit gewesen; Mittelbarkeit uud Mangel an Genialität, die einzelne Talente nicht ersetzen können, bezeichnen diese Epoche. An Gelehrsankeit steht sie unvergleichlich da in der Geschichte der alten Welt, fach unvergleichlich in der gauzen Weltgeschichte; wohl kann die Litteratur als Ganzes gefäßt auf der Grundlage der Gelehrsankeit Bedeutendes leisten, aber alle Production wird, bewußter oder unbewußter, gefärbt von den Streben, die großen Vorbilder, von deren Werth man innerlich überzeugt ist, zu erreichen, womöglich zu überbieten. Deshalb braucht man gegen die Litteratur der hellenitischen Zeit nicht ungerecht zu sein, um zu behaupten, daß für die Originalität und Frische fast gänzlich abgeht, so durchaus im Drama, im Epos und in der Eliegie; und selbst das hlyll Theecknis ist eigenflich nur eine sehnstichtige Reaction gegen die hößsehe und Schulbildung und Überbildung, aus der es hervorging. Die beste Kraft vereinigt sich auf die Geschichsterbreibung, der die Erfforschung der Vergangenheit zum Grunde liegt, und auf die Philosophie, die das Gewordene und Bestelende zu bezreifen und zu erkläten berrafen ist.

Derselbe Mangel an Umnittelbarteit und Selbständigkeit, der die Litteratur kennzeichnet, tritt um Sata aus allen Richtungen des dannligen Leben entgegen. In der Politik war an die Stelle des selbständigen, auf Burgereshaft und Bürgertungen bernhenden Staatswesens das nonaerhische Princip getreten und zwar in seiner sehroffsten Form; der Wille und das Interesse der Böfe nud Dynastien beherreichte die Bewegung der Nationen; was sich dissem Willen und Interesse diesend unterordnete, fand seine Förderung von oben her, was sich him entgegenstellte, ward untererfackt. Die Demokratien und Oligarchien des Mutterlandes Mitren ein Scheinleben unter maketonischer Hobeit, ihr Dasein ermangelte des wirklichen Werthes und der Bedeutung, abbt der achasische Bund is nichts als der unfruchtbare Versuch, das alte Staatenthum zu erhalten; uur gaze einzelnen Staaten, nameutlich dem handelsreichen und seemileitigen Rhodos zw die Forsekzung einer selbständigen, auf eigener Kraft beruhenden Existenz mögelich geworden.

Der religiöse Glaube, schon in der vorigen Epoche vielfach vom Skepticismus benagt und vom Indifferentismus geschwächt, hatte in dieser Zeit fast alle Naivetät, alle lunigkeit verloren, und die Religion war zum leeren Formalismus und Caeremoniengepränge hinabgesunken. "Die persönliche Gestalt der Götter war der Wissenschaft zum Opfer gefallen. Vergebens deutet die stoische Schule die alten Göttersagen in pantheistische Allegorien um, vergebens zieht sich Epikur in den Quietismus blos subjectiver Empfindung zurück; der wachsende Indifferentismus gegen die alte Religion zeigt, daß der innerste Lebensnerv derselben zersetzt und zerfressen war. Die stille, sinnige Lebensgemeinschaft mit der Gottheit war verschwunden, und doch konnte sich das unaustilgbare religiöse Bedürfniß des Volkes bei den kahlen Verstandesresultaten nicht befriedigen<sup>2</sup>)." Hier und da griff man nach den Religionsformen der Fremden, mit denen man sich zu mischen gezwungen war, das Fremde als Unverstandenes, Geheimnißvolles begann seinen Reiz zu üben, einzelne Culte, der Isis, des Mithras n. a. wurden in die griechische Religionswelt eingebürgert, daneben erhob sich Astrologie, Zauberei und Sybillenwesen und neben der Verstandesaufklärung blühte der krasseste Mysticismus auf. Und gleicherweise war die Sitte und Zucht des Privatlebens, die auf dem Bürgerthum beruhte, vielfach gelockert, wie sie bereits in der letztvergangenen Zeit sich darstellt, ihres innern Kerns und ihrer Bedeutung verlustig gegangen, nur die Form des Lebens hatte sich als der Rahmen erhalten, in dem ein ganz veränderter Inhalt sieh bewegte, während der wachsende Hang nach Pracht und Gunüß an dem Glanz der Höfe reiehliebe Nahrung fand und die Bedeutungslosigkeit des individuellen Daseins zum egositsischen Ergreifen jeder Gunst des Augenblicks drängte, und das griechisehe Volk auch in seinem Privatleben zum Gegenstande berzülcher Vernechtung des siegenden f\mathbb{Rimerhums machte.}

Und nun die bildende Kunst. Wäre es nicht ein Wunder zu nennen, wenn in einer solchen Zeit die Kunst Bedeutendes und Neues gesehaffen hätte? Die Kunst läßt sieh noch weniger als die Litteratur gelehrt hehandeln, sie vor Allem will Unmittelbarkeit und Genialität. Die griechische Kunst aber hat während des ganzen Verlaufs ihrer Entwickelung in ganz besonderem Maße mit dem Inhalte des nationalen Lebens im Zusammenhange gestanden, sie ist erstarkt mit dem Erstarken des Volksthums, sie ist groß geworden mit der politischen Größe der Nation, sie hat sich gestützt auf die freie Kraft des hellenischen Geisteslebens, sie hat die Errungenschaften und alle Tüchtigkeit des Volkes in ihren Werken ideal verklärt und monumental verewigt, sie hat ihren besten und schönsten Inhalt aus dem religiösen Glauben entnommen, ihre erhabensten und reinsten Gestaltungen aus dem lebendigen Götterthum und der lebendig überlieferten Sage. Was blieb ihr jetzt? auf welches Volksthum sollte sie sich stützen, an welcher nationalen Größe sich begeistern? welchen religiösen Glauben sollte sie in siehtbarer Gestalt verkörpern, welchen Thaten im idealen Gegenbilde sagenhafter Heroenherrlichkeit unvergängliche Denkmäler gründen?

Man möge in einer Übersicht über das, was wir von dem thatsächlieben Zustande der bildenden Kunst Griechenlands in der Periode des Hellenismus von der befestigten Herrschaft der neuen Reiche bis zum Beginne der römisehen Herrschaft wissen, die Antwort auf diese Fragen suchen.

Um zu keinen Mißverständnissen Anlaß zu geben, muß der folgenden Darstellung eine Bemerkung vorangeschiekt werden. Wir haben im Verlaufe unserer Betrachtungen gesehn, daß fast keine Epoche der griechischen Kunstgeschichte sich chronologisch seharf mit einem Jahre oder einem Jahrzehnt abgrenzen läßt, fast überall finden wir Übergangserscheinungen, fast überall ragen die Ausläufer der Kunstübung einer ältern Zeit in die Neuschöpfungen der folgenden Periode hinüber. Um aher zu entscheiden, welcher Periode der Eutwickelung ein Künstler angehört, müssen wir nicht sowohl nach der letzten Ausdehnung seiner Thätigkeit, als vielmehr darnach forschen, in welchem Boden seine Thätigkeit ihre Wurzeln hat, in welcher Zeit sie ihren Schwerpunkt findet. Da wir dieses einzig berechtigte Princip festgehalten haben, konnte es uns nicht beikommen, Künstler wie Onatas, Hegias, Kritios und Nesiotes, Agelaidas, Pythagoras und Kalamis, mögen diese selbst zum Theil noch als rüstige Männer die Zeit der Kunstblüthe nach den Perserkriegen erlebt und in dieser Zeit gearheitet haben, als Vertreter der neuen Periode zu betrachten; sie wurzeln in der alten Zeit, sie waren fertige Männer zur Zeit als Phidias seine ersten Versuche machte, und unstreitig wurden sie herechtigter Weise nach dem Sehwerpunkte und Charakter ihrer Thätigkeit als Vertreter der ältern Zeit geschildert. Gleiches muß hier für die Künstler geltend gemacht werden, die als jüngere Genossen und Schüler der großen Meister der vorigen Epoche die Zeit, von der wir jetzt zu reden haben, crlebten und im Anfange dieser Periode noch zu wirken fortgefahren haben mögen. Wie lange über den Anfang der 120er Olympiaden hinaus Männer wie die Söhne des

Praxiteles, wie die jüngeren Genossen des Skopas, besonders aber die Schüler des Lyaippon onds his hätige Künstler wirkten, das wissen wir zicht genau, aber das kann uns deswegen auch gleichgütig sein, weil der Schwerpunkt übers Stellfens und der Charakter über Nust ohne Frage der vergangenes Bepoche augbärt, und wir nur bei ganz einzehen Werke finden, dir, wie die Porträts einzeher Feldberren und Aschlöger Alexanders, dem Kreise der um die Mitte der 12ber Olympiaden neu beginnenden Periode angehören. Nicht abs die letzte Auslüfter des verdossenen Zeitrauns, sondern das haben wir in 'ak unge zu fassen, was neben und nach diesen sich Neues auf dem Grund und Boden der neue Zeit erheld-

In Beziehung auf die Kunst unscrer Periode steht ein merkwürdiger Ausspruch bei Plinius (34, 52), der der folgenden Untersuchung zum Grunde gelegt werden mag, weil sie an ihm einen bestimmten Halt gewinut. "Nach der 12t. Olympiade hört die Kunst auf (oder ließ nach, erschlaffte oder wie man "cessavit ars" übersetzen will) und erhoh sich erst wieder in der 156., in der Künstler lebten, die sich freilich mit den früher genannten nicht messen konnten. die aber dennoch berühmt waren." Plinius redet von dem Erzguß, und es ist hervorgehoben worden3), nicht einmal in Beziehung auf diesen sei der Ausspruch strenge richtig. Dies muß zugegeben, dagegen aber behauptet werden, daß der Ausspruch im böhern und weitern Sinne wahr sei, mag ihn der Schriftsteller selbst in diesem Sinne verstanden haben oder nicht; er ist in der Hauptsache richtig und begründet, wenn wir ihn nicht sowohl auf die Kunstübung als auf die Kunstentwickelung beziehn. Die Kunstübung geht ohne allen Zweifel, sogar in schr regem Betriebe fort, aber eine Fortentwickelung der Kunst in neuen und originalen Schöpfungen tritt uns während dieser Periode hanptsächlich nur an drei Stätten, in Alexandria, in Rhodos und in Pergamon entgegen. Ehe dies thatsächlich im Einzelnen belegt wird, muß einem Einwande begegnet werden. der, wenn er begründet wäre, dem thatsächlichen Erweise, daß wir aus dem ganzen Zeitraume außer den Werken der alexandrinischen, rbodischen und pergamenischen Schule nichts oder doch nur Einzelnes kennen, an dem sich ein Fortschritt, eine selbständige Entwickelung, ein originales Schaffen der plastischen Kunst nicht blos im Formalen und Stillistischen offenbarte, den größten Theil seines Werthes nehmen würde. Diesen Einwand erhebt Brunn<sup>4</sup>), indem er die Gründe für den vorstehenden Ausspruch des Plinius nur zum Theil in der Kunstgeschichte, zum andern Theil in der Geschichte der Litteratur, in der antiken Kunstgeschichtschreibung sucht. "Der Zeitgenossen wird, meint Brann, wie noch heute in ueueren Kunstgeschichten, auch damals kaum Erwähnung geschehen sein. Die 121. Olympiade mochte von einem oder einigen Schriftstellers ans einem uns nicht näher bekannten Grunde zum Schlußpunkte gewählt worden sein. Daß Plinius dann in der 156. Ol. einen neuen Anfangspunkt findet, hat seinen Grund in der Kunstschriftstellerei, die sich im letzten Jahrhundert der Republik in Rom entwickelte. Denn diese Olympiade bezeichnet in runder Zahl den Zeitpunkt, in welchem die gricchische Kunst in Rom zu einer unbestrittenen Herrschaft gelangte. Während also die römischen Auctoren die älteren Epochen nach den griechischen Darstellungen aus der Diadochenzeit hehandeln mochten. über diese selbst aber ihnen nicht ähnliche Hilfsmittel zu Gebote standen, fanden sie für die ihnen zunächst liegende Zeit die Quellen in Rom selbst. Wie aber z. B. grade in unseren Tagen der sogenannten Zopfzeit eine geringere Aufmerksankeit zugewendet wird, so mochte auch in Rom hei dem viellech sichtbaren Streben, sich an die ültere, höchste Entwickelung der Kunst anzuschließen, die Kunst unter den Disdochen vielleicht alssichtlich weniger geschlet und geschättig werden, wenigstens von bestimmten Schulen und Kunstrichtern, welche durch Thooretisieren zu einem gewissen Purisnung seffatti worden waren.\*

An diesen Behauptungen ist unzweifelhaft etwas Wahres. Wir wissen 5), daß der Kanon des Xenokrates, des Schülers des Euthykrates oder Tisikrates (oben S. 171), den wir in den Kunsturteilen in des Plinius 34. Buche (§ 54, 56. 58, 59, 65) wiederfinden, am Anfange des 3. Jahrhunderts aufgestellt wurde und daß er alle späteren Erscheinungen als Lysippos ausschließt, während der pergamenische Kanon des Antigonos von Karystos, den uns Quintilian (12, 10, 7) spiegelt und der ebenfalls mit Lysippos abschließt, in der 1. Hälfte des 2. Jahrhunderts zu Stande gekommen ist 6). Diese kunstgeschichtlichen griechischen Schriften aber sind die Quellen unserer Quellen. Andererseits ist es eine aus Löwys Sammlung der griechischen Bildhauerinschriften hervorgehende Thatsache, daß in der hellenistischen Periode noch eine ganze Anzahl von Künstlern thätig gewesen ist, von denen unsere litterarischen Quellen nichts wissen. Und dennoch muß man sagen, daß, wenn sich unter diesen Künstlern ein bahnbrechender Meister hefunden hätte, wir sicherlich von ihm Kunde besitzen würden, wie es ia Thatsache ist, daß uns die Namen der wirklich bedeutenden und Neues schaffenden Meister von Pergamon, Rhodos und Tralles überliefert worden sind, Daß also dieser Zeitraum kunstleer und kunstlos gewesen sei, kann nur der behaupten wollen, der gegen offenkundige Thatsachen die Augen absichtlich verschließt; wohl aber mag man glauben, daß diese Kunst bei aller Regsamkeit ihres Betriehes im Ganzen wenig hedeutend, wenig erfrenlich, wenig originell gewesen sei, und dafür findet sich außer in dem Schweigen gleichzeitiger und späterer schriftlicher Quellen ein starker Beweis noch in dem Umstande, daß auch die plastische Kunst der folgenden Zeit sich zu der unserer Epoche verhält wie die Kunst der Gegenwart zu der der Zopfzeit. Die Architektur der Diadochenperiode hat eine Entwickelung, sei diese wie sie sei; es gehört ihr die reiche und prächtige Ausbildung der korinthischen Ordnung, und es gehört ihr ferner die Fortbildung des Gewölbehaues an; sie darf sich einer neuen und großartigen Gestaltung der Wohnraumlichkeiten, und wahrscheinlich auch der Herstellung einiger neuen Arten von Gebäuden rühmen, und sie ist es wiederum, die in der Anlage ganzer Städte nach einem Plan und in einem Stil hisher Unerhörtes und Ungeahntes schuf, sie ist es endlich, die fremdländische Bauformen auf griechischen Boden einführte 1). Auch von diesem Allen ist unsere litterarische Kunde lückenhaft und oberflächlich, aber was die Architektur dieser Periode Neues und Bedeutendes schuf, das war die Grundlage der fernern Entwickelung, das finden wir wieder, sei es nachgeahmt, sei es weiter entwickelt, in den Bauten der römischen Epoche, Gleiches gilt von der Poesie dieser Epoche, die, denke man üher sie wie man will, zum allergrößten Theile das Vorbild der römischen Kunstpoesie geworden ist, Ähnliches von der Malerei, deren Einflüsse auf die römische an den Gemälden Pompeiis und Herculaneums immer klarer und in immer weiterem Umfange nachgewiesen worden sind 8). Wo aber ist denn die analoge Erscheinung auf dem Gebiete der Plastik? Wo sind denn

die Elemente der späteren Skulptur der römischen Zeit, die sich nicht entweder aus dem Zurückgehn auf die Schöpfungen der Blüthezeit der griechischen Kuast oder aus einer eigenthündlichen originalen Gestaltung auf der Grundlage des römischen Nationalcharakters und der Zeit- und Culturverhältnisse der römischen Epoche ableiten lassen, und die zu verstehn wir auf Vorbilder und Anstöße aus der Zeit schließen nußten, von der wir reden? Wenn nicht Alles täuscht, so sind derartige Elemente außer in der Umbildung gewisser Göttertypen in's Sentimentale und Genrehafte nur in einer Richtung zu erkennen, in der historischen Kunst, deren Keime, wie wir sahen, allerdings in der lysippischen Kunst und deren erste Ausbildung in einem Werke des Enthykrates liegen. deren eigentliche Gestaltung aber als das Eigenthum einer Kunstschule unserer Enoche, der pergamenischen, nicht angefoehten werden soll. Was immer sonst die griechische Kunst der römischen Zeit und was die eigenthümlich römische Knnst hervorbrachte, das ruht wesentlich auf der Grundlage der Schöpfungen der griechischen Kuust zwischen Perikles und Alexander, oder es ist ganz neu und nur aus sich selbst zu erklären. Dies gilt in der Hauptsache auch von dem Formalen und Stilistischen, obgleich auf dieses der Realismus und die Verfeinerung der Technik in der Diadochenperiode noch am meisten Eiafluß gewonnen hat.

Nach Beleuchtung des Einwandes, daß die Geringfüggiedt dessen, was wir von Kunst und Kunstwerkeu außer in Alexandria, auf Rhodos und in Pergamon finden, nur scheinbar sei und auf mangelhalter Überlieferung beruhe, wenden wir uns jetzt zur Rundsehau in Griechenland, um au den Thatsachen die Richtigkeit des plinianischen Ausspruches; die Kunst hatte nachgelassen, in dem oben zu-

gegebenen Sinne, zu prüfen.

Natürlich wenden wir den Blick zuerst auf die großen Pflegestätten der Plastik in den vergangenen Perioden. Es wurde schon im vorigen Buche darauf aufmerksam gemacht, daß die Kunstblüthe in Sikvon und der ganzen Peloponnes mit der Schule des Lysippos im Anfange der Periode, in der wir stehn, ihr Ende erreichte, und zwar für immer. Hier ist an diese Thatsache einfach zu erinnern mit dem Beifügen, daß wir einen Künstler aus Sikvon kennen, der nicht unwahrscheinlicher Weise als dieser Periode angehörig betrachtet wird. Es ist dies Menaechmos9), der über Kunst und (wenn es derselbe Mann ist) über politische Geschichte schriftstellerte, und von dessen künstlerischen Werken wir einen wahrscheinlich von einer Nike zum Opfer niedergedrückten Stier kennen. einen Gegenstand, der sich nicht selten in Reliefen und auch statuarisch erhalten hat 10). Ein paar andere sikyonische und einen argivischen Künstler, deren Zeit wir nicht wissen, dürfen wir um so wahrscheinlicher dem Ende der vorigen oder dem Anfange dieser Periode zurechnen, da sie Athletenbildner waren, die Athletensiegerstatuen aber von Alexanders Zeit an sehr selten wurden und mit der Eroberung Korinths am Ende unserer Periode gänzlich aufhörten 11). Im Übrigen wissen wir selbst von bloßem Betriebe der bildenden Kunst in Sikvon, Argos und in der ganzen Peloponnes, abgesehn von ein paar Künstlerinschriften<sup>12</sup>) nichts; der Kunsthandel von Sikyon nach Alexandria, der in ein paar Stellen alter Auctoren erwähnt wird, beweist nicht für fortgehende Kunstproduktion, und hat sich aller Wahrscheinlichkeit nach auf Arbeiten berühmter älterer Meister. namentlich Maler, von denen allein er nachweishar ist, beschränkt,

In Athen sight es um diese Zeit nicht besser aus, obwohl Athen noch einmal nicht unbedeutende Künstler hervorbringen sollte, deren Werke zum Theil noch Gegenstand unserer Bewunderung sind; diese aber gehören der folgenden Periode an, aus unserem Zeitraume ist nicht ein einziger namhafter attischer Künstler bekannt. Allerdings wurde in der Diadochenzeit in Athen nicht wenig gebaut, aber von Fremden; die Könige Ptolemaeos II., Attalos I. und Eumenes, und gegen das Ende der Periode Antiochos Epiphanes (Ol. 153) selmückten Athen mit neuen öffentlichen Gebäuden, zu denen auch der sogenannte Thurm der Winde von dem Kyrrhestier Andronikos gehört, ein noch erhaltenes achteckiges Gebäude 13), das im Innern eine Wassernhr enthielt und auf dem Knauf seines Daches einen Triton als Wetterfahne trug, der mit einem Stabe auf die in Relief auf deu acht Seiten des Banwerks angebrachten Bilder der Winde hinwies. Diese Winde oder Windgötter sind nicht übel eharakterisirt: Boreas (der Nord) als rauhhaariger und dichtbekleideter Alter, der aus einem Gefäße Schloßen ausschüttet, Zephyros (West) dagegen als milder Jüngling, der Blumen aus dem Bausch seines Gewandes ausstreut u, s. f.; aber nicht allein in der Ausführung sind diese Reliefe roh, sondern auch die Composition der horizontal schwebenden geflügelten Gestalten ist ungeschickt und ungefällig. Ungleich bedeutender sind andere plastische Werke gewesen, mit denen Athen in dieser Periode bereichert wurde, nicht aber durch einheimische Künstler, sondern abermals durch die Weihungen der fremden Fürsten, besonders der pergamenischen, unter deren Gaben sich namentlich vier Statuengruppen auszeichnen, die Attalos I. von Pergamon auf die Akropolis schenkte und auf die bei der Betrachtung der pergamenischen Kunst zurückgekommen werden soll. Daß dagegen ein einheimischer Kunstbetrieh mehr als ganz untergeordneter und handwerksmäßiger Art, dergleichen allein für die in Masse fabrieirten Ehrenstatuen (oben S. 214) in Betracht kommt, in Athen lebendig gewesen sei, wissen wir, wiederum abgesehn von einigen Künstlerinschriften 14) eben so wenig, wie wir von dem in der Peloponnes etwa noch fortdauernden Kunde besitzen, und mit bester Überzeugung werden wir annehmen dürfen, daß irgend Nennenswerthes in Attika in diesem Zeitraume so wenig entstand, wie in Sikyon uud Argos.

Gehn wir weiter und wenden wir mus den Stüdten zu, in denen zu ingeud einer frühern Periode die Knaust in nanhafter Weise geült worden ist, überall dasselbe Schauspiel. Wir kennen nicht einmal insehriftlich irgend einen Knustler aus Aegina, Messene, Theben, Ardidien, von den Inseln, aus Unterfalzien, den in diese Periode auzusetzen wir bestimmten Grund hätten, and wenn denn unter den chronologiech nicht bestimmbaren Knustlern, die der vorrömischen Epoche angehört zu haben seheinen, der eine und der andere in diesem Zeitnume lehte, is, wenn sie alle ihm angehört haben sollen, was in keiner Weise wahrscheinlich ist, wenn sie alle ihm angehört wartele, die wir von vorn herein bereitwillig an agenommen haben, daß nümlich in dieser Zeit in Griechenland der Betrieb der Knust keinsweges stillgestanden habe.

Ob nnd in wie fern sich diese Annahme anch auf Makedonien aussehen lasse, müssen wir dahingestellt sein lassen, bestimmte Kunde von der Kunstliebe der makedonischen Fürsten und von der Förderung der Kunst durch sie besitzen wir nicht, auch kennen wir den Namen nur eines makedonischen Künstlers (Lysos, s. SQ. Nr. 2062), den wir als Verfertiger einer olympischen Siegerstatue in unsere Periode zu setzen einigen Grund haben. Als Kunstfreund dagegen wird Pyrrhos von Epeiros, der Eidam des Agathokles von Syrakus genannt, und der nicht unbeträchtliche Kunstbesitz von Ambrakia wird hervorgehoben. ohne daß jedoch bezeugt würde, er beruhe auf gleichzeitiger Production oder habe Kunstwerke umfaßt, die sich über das Niveau des Gewöhnlichen erhoben. Ähnliches wie von Pyrrhos gilt von den Gewalthabern von Syrakus Agathokles und Hieron II., auch sie sind Freunde und Förderer der Kunst; in wie fern diese aber unter ihrem Schutze mehr als Gewöhnliches leistete, das können wir aus den Nachrichten über einen syrakusaner Künstler dieser Zeit, Mikon, Nikeratos' Sohn 13), der zwei Statuen des Hieron, darunter die eine zu Roß verfertigte, die nach dessen Tode (Ol. 141, 1. 216 v. u. Z.) in Olympia aufgestellt wurden, und der ferner eine Nike auf einem Stier bildete, nicht ermessen, höchstens mögen wir aus den Nachrichten von diesen und noch zweien anderen Statuen des Hieron in Olympia schließen, daß die Porträtbildnerei in Syrakus in einigermaßen schwunghaften Betriebe sich befand.

Der einzige selbständige griechische Staat, wo wir die Kunst in wirklichen Flor finden, ist Rhodox. Bhodos hat in dieser Periode eine Kunstachule in eigentlichen Sinne des Wortes; zahlreiche, theils litterarisch, theils inschriftlich überlieferte Künstlernamen verbürgen uns einen lebhatten Betrieb der Kunst, und theils auf Rhodos, theils unter dem Einflusse seiner Bildnerschule entstaadese Monumente wie der Laokoon und der s.g. Farnesische Stier, die wir immer zu der Werken ersten Ranges zählen werden, zeigen uns die hohe Bedeutsamkeit dieser einzeln bervorgetriebenen Kunstblüthe, über die das Nühere in einer eigenen Darstellung berichtet werden Soll.

Endlich darf nicht unerwähnt bleiben, daß die gilteklich von Griechenhast abgeschlagene Invasion der Gallier, die der pergamenischen Kunst wichtige Gegenstände lieferte, auch in anderen Theilen Griechenlands die Kunst angereg hat. Von den zu den Siegen über die Gallier in Beziehung stehenden Kunstwerken, auf deren einige wahrscheinlich erhaltene, hoehberühmte Seulpturn als auf ihre Vorbilder zurückgehn, wird weiterbin insbesondere zu handeln sein.

Wenn wir nun bei unserer Rundschau in den Städten Griechenlands und in den Flatsenthimmern zweiten Ranges die bildende Kunst nur in sehr bescheidere Weise ihr Dasein fristend fanden, so werden wir erwarten, an den Höfen der großen Reiche, an denen sich in der Zeit des Hellenismus das ganze politische und geistige Leben Griechenlands sammelte, die Kunst in desto lebhaftene Aufselwung und in desto erfolgreicherem Schaffen zu finden. Mögen auch ihr die Thatsacher reien. Wir wenden uns zuerst an den Ptolemaerhof von Alexadria, der alle übrigen an Glanz und Macht und an Liebe für Litteratur und Wissenschaffen Hetertaf.

Alle Ptolenuaeer bis auf den siehenten (Physkon), der am Ende unserer Periode (0.1 158, 3.145 v. n. Z.) den Thron bestieg, waren 6ömer und Fördert der bildenden Künste wie der Wissenschaften. Unter Ptolemaeos I. lebten Maler wie Apelles und Antiphilos am alexandrinischen Hofe, und auch sonst sind der Namen etlicher alexandrinischer Maler bekannt, von bedeutenden Bildhauren die in Alexandrin gleibt haben, selbst von solehen, die mit dem Mittelpunkeiherr Thätigkeit der vorigen Periode angebören, erfahren wir niehts, und eben

so wenig ist uns auch nur ein einziger in der Hauptstadt oder im Reiche der Ptolemaeer einheimischer Bildhauer selbst nur dem bloßen Namen nach bekannt. Dennoch können wir nicht zweifeln, daß sich in Alexandria eine rege Thätigkeit der plastischen Kunst entfaltete, aber bemerkenswerth ist es, daß fast ohne Ausnahme Alles, was wir von ihr im Einzelnen litterarisch wissen, sieh auf die Ausstattung von vergänglichen Prachtbauten und von prunkenden Hof- und Cultfesten bezieht. Eine ausführliche Schilderung dieser Prachtbauten und Festaufzüge, wie sie sich aus antiken Berichten entwerfen läßt, würde hier wenig am Orte sein, einige Andeutungen aber mögen fühlbar machen, in welchem Umfang und in welcher Weise die plastische Kunst für diese Zwecke verwendet wurde. Bei einem Adonisfeste, das Arsinoë, die Gemahlin Ptolemaeos' II. (v. Ol. 125, 1-133, 3. 284-246 v. u. Z.), veranstaltete, sah man in einem prachtvoll decorirten laubenartigen Bauwerke die Statuen der Aphrodite und des Adonis auf Rubebetten lagernd, umspielt und umschwebt von vielen kleinen, automatisch bewegten Eroten nebst zweien Adlern, die Ganymedes emportrugen, Alles aus Gold, Elfenbein, Ebenholz und sonstigen kostbaren Stoffen hergestellt (s. SQ. Nr. 1989). Noch unendlich reicher ausgestattet aber war ein Festzug, den Ptolemaeos II. selbst allen Göttern, namentlich dem Dionysos veranstaltete, und den uns Kallixenos (bei Athenaeos 5, 196 ff, SQ, Nr. 1990) ausführlich beschreibt,

In diesem Festzuge wurden außer mancherlei überschwänglich kostbarem Prachtgerath fast unzühlbare, zum Theil automatisch bewegliche, zum Theil kolossale Statuen und Gruppen auf prächtigen, von Menschen gezogenen Wagen aufgeführt, so z. B. ein kolossaler Dionysos von hundertachtzig, ein ebenfalls kolossales Bild der Amme des Gottes, Nysa, von sechzig Männern gezogen, sodann Gruppen verschiedener Art und Bedeutung, nameutlich aus dem Mythenkreise des Dionysos, aber auch solche, die zur Verherrlichung des Festgebers dienten. wie z. B. eine Gruppe, die Ptolemaeos von der Stadtgöttin Korinths und von der "Tapferkeit" (Arete) bekränzt zeigte. Auch in dem Prachtzelt, das der König bei Gelegenheit dieses Festaufzuges innerhalb der Mauern der königlieben Burg erbauen ließ, und das in jeder Beziehung eine unerhörte Pracht entfaltete, fehlte es nicht an reichem plastischen Schmuck. Vor den Pfeilern der Eingangshalle standen einhundert marmorne Statuten "der ersten Künstler" (etwa Copien nach den berühmtesten Meistern?), während in sechszehn Grotten eines obern Stockwerkes, seltsam und puppenhaft genug, Gastmäler lebendig scheinender dramatischer Figuren, die in wirklichen Gewändern erschienen, dargestellt waren, Der Verwandtschaft mit dem Festaufzuge Ptolemaeos' II. wegen mag hier auch gleich der Triumphzug Antiochos' IV. Epiphanes (Ol. 153, 1. 168 v. u. Z.) aus der Beute Ptolemaeos Philometors Erwähnung finden, in dem man in theils vergoldeten, theils mit goldgewirkten Gewändern angethanen Statuen Bilder aller Götter, Daemonen und Heroen aufgeführt sah, die irgendwo Verehrung gefunden hatten oder von denen irgend eine Sage bekannt war, und zwar nicht bloße Einzelbilder, sondern Darstellungen der Mythen und Sagen selbst nebst allerlei Personificationen von Tag und Nacht, Himmel und Erde, Mittag und Morgenröthe und dergleichen mehr (s. SQ. Nr. 1991). Dem Prachtzelt des zweiten Ptolemaeos aber steht das riesenhafte mit vierzig Ruderreihen versehene Prachtschiff Ptolemaeos' IV, würdig zur Seite, eine Welt von Glanz und Prunk für sich und auch mit plastischem Schmuek verziert, der zwar, wie z. B. der goldene Fries mit mebr

als ellengroßen Hochreliefen von Elfenbein aus den kontbarsten Stoffen bestand, aber nach deu unsatricklichen Zengriß unserse Berichterstatters (Alme 5, 2041, cap. 38, 5Q, Nr. 1986) mittelmäßig in Hinsicht auf die Kunst war. Ein anderes Gennach war als Tempel der Aphrodite behandelt und enthielt eine Marmorataus der Göttin, während abermals ein anderes die Porträstatuen der Königlichen Pamilic, eberghälls aus Marmora gemeißelt, unnfabrt.

Wenngleich wir nun auch nicht annehmen, daß der Bildkunst in Alexandria nur Aufgaben wie die ehen besprochenen gestellt wurden, wenngleich wir im Gegentheile glauben und durch die Monumente bestätigt finden, daß ihr bei dem Ausbau der gewaltigen und prachtvollen Stadt mit ihren Tempeln und Hallen. ihrer Riescuburg Brucheion und ihren sonstigen Palüsten ein großes und weites Feld des Wirkens im monumentalen Sinne eröffnet wurde, ja wenn wir bereit sind, den Glauz dieser monumentalen Werke einigermaßen nach dem der vergänglichen Pracht des geschilderten Zeltes und Schiffes zu bemessen, so muß es uns doch im höchsten Grade über den innerlichen Wert dieser Leistungen bedenklich muchen, daß sich von ihnen nicht irgendwelche Kunde erhalten hat. Dies Bedenken wird nicht wenig gesteigert durch den Hinblick auf den zerrüttenden Einfluß, den eine Knechtung der Kunst unter die Launen üppiger und übersättigter Herrscher auf ihre Richtungen und Bestrebungen nothwendig ausüben mußte, und dies Bedenken wird nur zu geringem Theil gehoben durch den Hinblick auf ein paar Porträtbüsten Ptolemaeos' I. und der Berenike, und auf etliche große Prachtkameen, die ebenfalls Porträts, und zwar die Ptolemaeos Il. und der ersten und zweiten Arsinoë enthalten 16), Werke, denen das Verdienst vollendeter Technik nicht abzusprechen ist, die aber am allerwenigsten für das beweisen können, worauf es vor Allem ankommt, dafür nämlich, daß die Kunst Originalität und Genialität, daß sie große treibende Gedanken und frische Schöpferlust gehabt habe. Wo aber diese eigentlichen Lebenselemente der Kunst fehlen, da ist mit technischer Fertigkeit und selbst Meisterlichkeit wenig gewonnen, ja es darf behauptet werden, daß grade die vollkommene Herrschaft über alle technischen Mittel und in Folge ihrer die Leichtigkeit der Production ein geführliches Erbtheil für die Kunst in Zeitläuften sei, wo sie dienstbar geworden ist und ihre Aufgaben von außen her erhält. Denn während die Hingebung an technische Mühen und Anstrengungen bei dem producirenden Künstler immer einen gewissen Grad von Tüchtigkeit, von künstlerischer Überzeugung und von sittlichem Ernst bedingt, setzt die Leichtigkeit der Production eine Menge von untergeordneten Kräften in Bewegung, die, nm Geld und Ehre zu verdienen, sich dienstwillig ieder Aufgabe unterziehn, wenn sie anch die trivialste und geschmackloseste wäre, und die tüchtigeren, herberen, bewußteren Künstlernaturen das Schaffen in der Richtung, wohin der Genius sie treibt, nur zu erschweren vermögen.

Alexandria, der Mittelpunkt des Geisteslebens, der Wissenschaft und Litteratur in der Periode des Heleniams hat, das werden wir nach dem Vorstehenden zu sagen wohl berechtigt sein, keine selbständige Kunstschule erzugt, wenngleich die Mountmente, auf die in einem eigenen Kapitel zurückgekommes werden soll, zeigen, daß die Kunst in Alexandria weuigstens in gewissen Richtungen neue Bahnen einzuschlagen wuße.

Mau hat den Grund dafür, daß die alexandrinische Kunst nicht mehr Ori-

ginelles zu schaffen gewußt bat, in dem besondern Umstande suchen zu müssen geglaubt 17), daß in Aegypten eine einbeimische Kunst seit Jahrtausenden geübt ward, und die Ptolemaeer, obwohl Griechen, sich deshalb in ihren künstlerischen Unternehmen den nationalen Ansprüchen fügen und sich begnügen mußten. eine Umgestaltung nur allmälig einzuleiten. Aber diese Annahme ist schwerlich gerechtfertigt; denn nicht allein sind die erhaltenen Kunstwerke fast rein griechisch, sondern auch die Ptolemaeermünzen zeigen bis auf die letzten Zeiten kanm eine Spur des Aegyptischen in den Gegenständen oder Form der Typen, während die Nomenmünzen (diejenigen der einzelnen Gaue Aegyptens) das Nationale als Grundlage in größerem oder geringerem Grade mit Hellenischem verschmolzen zeigen. Ganz griechisch waren auch die Darstellungen in den oben besprochenen Festanfzügen, der Cultus blieb bis auf einige fremde Elemente griechisch, griechisch war die Sprache, die Litteratur, die Bildung, die Verwaltung, kurz Alles, was von dem Ptolemaeerhofe unmittelbar ausging und mit ihm in Berührung kam. Und wir sollten annehmen, die Ptolemaeer haben sich in Betreff der ibnen dienstharen bildenden Kunst den nationalen Ansprüchen gefügt? Es ist in der That nicht wohl abzusehn, was zu einer solcben Annahme berechtigte, und ehensowenig, wodurch sie nöthig werden sollte, da der Geist der Zeit ein Sinken der Kunst hinreichend erklärt, und da dieser Erklärungsgrund nicht nur für Alexandria. sondern für die anderen Reiche in gleicher Weise genügt, in denen, mit alleiniger Ausnahme des pergamenischen, die Zustände der Kunst wesentlich dieselben waren.

Wir können uns hievon mit Wenigem überzeugen. Auch unter den Königen des syrischen Reiches, den Selenkiden, sind Seleukos I. und II. und Antiochos III. und IV. Freunde und Förderer der bildenden Künste. Die Erbauung der großen und überaus prächtigen Hauptstadt Antiocheia am Orontes, welche, eigentlich aus vier mit eigenen Manern umgebenen Städten bestebend. Ol. 119, 4 (300 v. u. Z.) gegründet, erst von Antioches IV. (Ol. 151, 1-154, 1, 176-164) vollendet wurde, sowie die Gründung der zahlreichen anderen griechischen Städte im syrischen Reiche, bot der künstlerischen Thätigkeit das weiteste Feld, und daß auch der Plastik bedeutende und maunigfaltige Aufgaben gestellt wurden, wird durch die Nachrichten über nicht wenige Götterbilder, die für die neuen Tempel der Stadt und des eine Meile von der Stadt belegenen apollinischen Heiligthums und Lustortes Daphne verfertigt wurden, verbürgt. Gleichwohl sind uns anßer dem Athener Bryaxis (oben S.97f.) und außer dem Schüler des Lysippos, Entychides von Sikyon, dessen Tyche von Antiocheia wir bereits (oben S. 172) näher kennen gelernt haben, keine der Bildner, die in und für Antiocheia oder die Seleukiden thätig waren, auch nur dem Namen nach bekannt. Es erklärt sich dies wenigstens zum Tbeile daraus, daß man sieh für die neuen Götterbilder mit Nachabmungen der Muster aus früherer Zeit begnügte, an die sich begreiflicher Weise ein weit geringerer Ruhm der Verfertiger anknüpfte, als an neue und originale Schöpfungen, so daß, wenngleich die damalige Zeit ihre Künstler hoch halten mochte, die Kunstgeschichtschreibung der späteren Jahrhunderte es nicht der Mühe werth achtete, die Namen dieser Copisten und Nachahmer aufzubewahren. So wird beispielsweise von der Statue des Zeus, die Antiochos IV. zu Daphne aufstellte, überliefert, daß sie in Stoff und Form eine genaue Nachbildung des Zeus des Phidias sein sollte, obgleich uns Müuzen mit Darstellungen dieser Statue bezeugen, daß Phidias große Schöpfung eine, dannals vielleicht nicht einmal allgemein enpfundene Unwandlung im Sinne des Teatsrisischen und Effectvöllen erithe
latte 19. Daneben verbürgt uns die Beschreibung des oben erwähnten gewaltigen Triumphruges, den Antiochos IV. veranstaltete, daß auch in Antiocheis
wie am Hofe der Ptolenneer die Kunst der Herrscherfaume und Frachtliete
unterworfen war, zur Massenproduction vergänglicher Werke gemißbraucht und
somit zum Handwerk hinabgedricht wurde. Fassen wir diese Thatsschen zusammen, so werden wir unfehlber zu der Überzungung gelangen, daß die bildeselKunst im syrischen Reiche nicht die rechte Pflegestätte fand, vo sie, hellig gehalten und mit würdig großen Aufgaben betraut, sich mit ueuer Präche und
Kraft häte erheben und Werke sahaffen Können, die für überne Eutwickelungsgeng
bestimmend und bedeutend geworden wiren. Ist das aber nicht der Fall, so
werlen wir um auch einer ins Einzehe gehenden Besprechung der plastische
Kunstwerke in Antiocheis, aber die wir in späten Quellen diese und jene Noti
finden, Buchreiben dürfen.

Und so gelangen wir zu dem einzigen Königreiche dieser Zeit, das neben dem einzigen Freistaate Rhodos in dieser Periode eine eigene, selbständige Kunst besaß, dem pergamenischen. Schon seit Alexanders Zeit war Griechenland von gallischen Völkerschwärmen, die hekanntlich auch Italien überschwemmt und Rom besetzt uud gebrandschatzt hatten (Ol. 97, 3. 289 v. u. Z.), bedrobt; im ersten Jahre der 125. Ol. (280 v. u. Z.) war diesen Galliern das makedonische Heer unter Ptolemaeos Keraunos erlegen, ein Jahr darauf hatten sie, von Sosthenes vorübergebend vertrieben, zum zweiten Male sich auf Griecbenland gewälzt, in das sie, die tapfer vertheidigten Thermopylen umgehend auf demselben Wege, den einst Ephialtes die Perser geführt batte, siegreich vordrangen, überall, besonders in Actolien Verwüstung und Schrecken verbreitend, bis sie bei Delphi durch Kälte und Hunger und das Schwert der Griechen eine schwere Niederlage erlitten, die man als auch in der bildenden Kunst verherrlichte, rettende That Apollons selbst betrachtete. Ein anderer gewaltiger Haufen überzog Thrakien. gelangte bis Byzanz und setzte endlich von König Nikomedes I. von Bithynien gerufen und geführt Ol. 125, 3 nach Asien über, wo er auf's neue den Schrecken des gallischen Namens verbreitend, den Hellespont, Aeolis und Ionien nicht minder wie das Binnenland plündernd, am Flusse Halvs seine Hauptniederlassung fand und von allen Völkern und Reichen diesseit des Taurus Tribut empfing. Nur Attalos I. von Pergamon verweigerte nach der gewöhnlichen und schon im Alterthum geglaubten Überlieferung diesen Tribut und ibm gelang es in einer großen und vielgefeierten Schlacht bei seiner Hauptstadt, deren Datum nicht feststeht, die aber wahrscheinlich nicht lange nach seinem Regierungsantritt (Ol. 134, 3. 241 v. u. Z.) anzusetzen sein wird, die furchtbaren Feinde zu besiegen und sie zu zwingen, die Küste verlassend sich in der nach ihnen Galatien genannten Landschaft anzusiedeln. Dieser Überlieferung stehn jedoch ernste geschichtliche Bedenken entgegen 19) und die Wahrheit wird sein, daß Attalos im Bunde mit Seleukos Kallinikos in dem Kriege gegen dessen Bruder Antiochos Hierax, der massenhaft Gallier gedungen hatte, einen Sieg erfocht, durch den freilich die Kraft der Gallier nicht gebrochen, aber ihre wilde Raublust gebändigt und sie auf die ihnen von Antiochos eingeräumten Wohnsitze zurückgeworfen wurden. Sei dem wie ihm sei, auf jeden Fall liegen in diesem Siege die Keime der pergamenischen Kunstblüthe, und Attalos, der nach diesen Begehenheiten den Königstitel annahm, ist der erste, der auch diese Keime pflegte. Dieses und zugleich die Auffassung seiner Kämpfe gegen die von Westen hereingebrochenen Barbarenhorden als nationale Thaten, die sich mit den Kämpfen und Siegen Griechenlands gegen die Barbaren des Ostens füglich vergleichen ließen, verbürgen uns seine Weihgeschenke in Athen, die in vier Gruppen die Siege der Götter über die Giganten, der Athener über die Amazonen und über die Perser bei Marathon und des Attalos über die Gallier darstellten. Auf die aller Wahrscheinlichkeit nach erhaltenen Reste dieser Gruppen soll unter der pergamenischen Kunst im folgenden Capitel näher eingegangen werden. Hier sei nur im Allgemeinen bemerkt, daß aus der plastischen Verherrlichung von Attalos' Gallierkämpfen sich in Pergamon die Historienbildnerei im eigentlichen Wortsinn entwickelte, ein Neues, dieser Periode Eigenthümliches, von dem nur die ersten Triebe der vergangenen Zeit angehören.

Einerseits diese Historienbildnerei in Pergamon, der sich unter Eumenes' Il. Regierung das großartige Gigantomachierelief gesellte, auf das weiterhin ausführlich eingegangen werden soll, und andererseits die Schöpfungen der rhodischen Kunst sind die beiden schönsten Blüthen der Plastik in der Epoche des Hellenismus. Es soll in den folgenden Capiteln versucht werden, sie in ihrer ganzen Eigenthümlichkeit und Bedeutsamkeit darzustellen, während die weiteren verbürgten und vermutheten Werke dieser Zeit in einem eigenen Schlußcapitel zusammengestellt und erörtert werden sollen. Ehe wir aber an die Einzelbetrachtung gehn, wird zum Schlusse dieser allgemeinen Übersicht die Frage gerechtfertigt sein, ob man einc Zeit wie die im Vorstehenden geschilderte, die, im Besitze aller äußeren Mittel, die zur Entfaltung des großartigsten Kunstbetriebes nöthig sind, doch bei aller Regsamkeit und aller Massenproduction hauptsächlich nur an zwei oder drei Orten und an diesen unter besonderen Bedingungen neue Bahnen der Kunst zu finden, neue Ziele zu erreichen und wahrhaft Großartiges zu schaffen vermochte, anders nennen darf als eine Zeit der Nachblüthe (nicht aber etwa des Verfalles) der Kunst?

#### Anmerkungen zur Einleitung.

- 1) [S. 219.] Bernhardy, Gesch. d. griech. Litteratur I, S. 371.
- 2) [S. 220.] Hettner, Vorsehule der bild. Kunst d. Alten S. 240.
- 3) [S. 222.] O. Müller, Handb. § 154, Brnnn, Künstlergesch, I, S. 504 und sonst mehrfach. 4) [S. 222.] Brunn, Künstlergesch. 1, 504.
- 5) [S. 223.] Vergl. Robert, Archaeolog. Märchen S, 28ff. besonders S. 37ff.
- 6) [S. 223.] Siehe Robert a. a. O. S. 53, wo jedenfalls irrig die 2. Hälfte des 2. Jahr-
- hunderts steht. Vergl. unten Cap. 1, Anm. 4. 7) [S. 223.] Vergl. was O, Müller im Handb, § 149-151 anführt und die Zusätze und
- Bemerkungen zu diesen Paragraphen in Starks Archaeolog. Studien, Wetzlar 1852 S. 30 f.
- 8) [S. 223.] Vergl. Helbigs Untersuchungen über die campanische Wandmalerei, Leipz. 1873. 9) [8, 224.] Cher Menaechmos s. Brunn, Künstlergesch. 1, S. 418, und vergl. die Anm.
- zu Nr. 1583 meiner Schriftquellen; Jahu, Archaeol. Zeitung von 1850 S. 208.

10) [8, 224]. Satauariech im britischen Museum, a. Clarac, Mus. de enlyt. p. lc. SN. 14184. u. ph. 637 Nr. 14184.
10. pl. 16. pl. 67 Nr. 167 Nr.

[8, 224.] Vergl. Brunn, Künstlergesch. I, S. 520 f.

[8. 224.] Löwy a. a. O. Nr. 120—122a, Amer. Journ. of archaeol. 1889. p. 283f.
 [8. 225.] Abgeb. b. Stuart, Ant. of Athens I chapter 3 und danach mehrfach wie-

14) [S. 225.] Löwy a, a. O. Nr. 112a-118, 127-139.

bnrg in Baumeisters Denkmälern II. S. 1230.

15) [8, 226.] Vergl. m. 8Q. Nr. 2075—2077.
16) [8, 228.] Algeb. die Cameen n. a. in Müllers Denkm. d. a. Kunst I, Nr. 226a—229.
die Büsten das. Nr. 222a und 223a, vergl. Handb. § 158 (159), 3 und 161, 4.

[8, 229.] S. Brunn, Künstlergesch. I, S. 505 f.
 [8, 230.] Vergl. m. Aufsatz über den Zeus des Phidias in d. Symbola philolog. Bom-

nens, in hon. F. Ritschelii coll. p. 615.
19) [S. 230.] Vergl. Köhler in v. Sybels Histor. Zeitschrift 47. S. 12 and Trendeles-

# Erstes Capitel.

## Die Kunst von Pergamon 1).

Die Monumente der Kunst von Pergamon sind hauptsächlich in zwei großen Gruppen auf uns gekommen, deren erstere der Regierungszeit des Attalos I. (Ol. 134, 3 - Ol. 145, 3 = 241-197 v. u. Z.) and deren zweite der des Eumenes II. (Ol. 145, 3 - Ol. 155, 2 = 197-159 v. u. Z.) angehört, während sie ein Zeitraum von beilänfig 50 Jahren (vielleicht noch etwas mehr) von einander trennt. Die erstere Gruppe wird gebildet durch die auf Attalos' I. Gallierkampfe, von deren Datum am Schlusse der Einleitung die Rede gewesen ist, bezüglichen Denkmäler und durch das was von diesen in Originalen oder in Copien auf uns gekommen ist, während den Kern der zweiten die Reliefe darstellen, mit denen Eumenes II. den großen Altar des Zeus und der Athena Nikephoros in seiner Hauptstadt schmückte und die gegenwärtig unter dem Namen der "pergamenischen Seulpturen" im Mittelpunkte des allgemeinen Interesses stehn. Bei dieser Unterscheidung kommt die Frage, auf welchen Eumenes (den l. oder II.) sich die Worte des Plinius (34, 84) "mehre Künstler bildeten die Schlachten des Attalos und Eumenes gegen die Gallier, Isigonos, Phyromachos, Stratonikos und Antigonos, der auch Bücher über seine Kunst schrieb", in so fern zunächst nicht in Betracht, als das, was wir von Resten der pergamenischen Gallierdarstellungen besitzen unzweifelhaft der Periode des Attalos angehört, während wir von Darstellungen von Gallierkämpfen des Eumenes II, irgend etwas Näheres nicht wissen. Damit

THE NEW YORK PUBLIC .. RARY

> ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ARTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS.

soll nicht in Abrede gestellt werden, dass auch Eumenes II. Darstellungen seiner Galliersiege, die zur Einverleibung Galatiens in das pergamenische Reich führten 2), mag haben anfertigen lassen; es erscheint jedoch zweifelhaft, ob wir in den Worten des Plinius ein Zeugniß für diese erkennen dürfen 3). Denn hiermit würde die große Schwierigkeit verbunden sein, daß wir gezwungen sein würden. auch unter den von Plinius genannten Künstlern zwei Gruppen, eine ältere und eine um zwei Menschenalter jüngere zu unterscheiden, was schwerlich zulässig ist 1), da wir, wenn auch nicht viel, so doch genug von diesen Künstlern wissen. um drei von ihnen als Zeitgenossen des Attalos bezeichnen zu können. Am bestimmtesten ist dies der Fall bei Phyromachos. Denn von ihm wird eine Statue des Asklepios besonders gerühmt, die in einem Tempel im Haine Nikephorion bei Pergamon stand, aus dem sie bei seiner Invasion in Pergamon in dem Kriege zwischen Prusias I. von Bithynien und Attalos I. der erstere raubte b). Beiläufig möge hier bemerkt werden, daß die in älterer Zeit mehrfach wiederholte Ansicht, Phyromachos habe in dieser Statue zuerst das Ideal des Asklepios, wie es in den erhaltenen Werken als typisch erscheint, festgestellt, schon früher (Bd. I. S. 379 und S. 384) als unwahrscheinlich angesprochen und die Behauptung aufgestellt worden ist, daß das Ideal des Asklepios ungleich wahrscheinlicher der Schule des Phidias angehöre. Es ist aber auch von dieser Vermuthung abgesehn in keiner Weise glaublich, daß ein an so vielen Orten Griechenlands seit alter Zeit in hohem Cultusansehn stehender Gott wie Asklepios erst in dieser Spätzeit zu seiner künstlerischen Durchbildung gelangt wäre, und Alles was wir auch nach dem neuesten Zuwachs unserer Kenntniß von dieser Periode wissen, macht für sie grade die Erfindung eines wesentlich neuen Göttertypus durchaus unwahrscheinlich. Das schließt natürlich nicht aus, daß des Phyromachos Asklepios eine sehr schöne Statue gewesen ist, wie denn auch ein knieender Priapos, den ein Epigramm demselben Künstler beilegt, seine Verdienste gehabt haben mag, über die wir jedoch nicht mehr urteilen können. Antigonos ist als Künstler im Übrigen unbekannt, sein Datum, ebenfalls aus der Periode des Attalos, ergiebt sich aber daraus, dass gegen ihn als Schriftsteller der Perieget Polemon schrieb, der um die Wende des 3, and 2, Jahrhunderts lebte 1). Mit Isigonos hat es eine eigene Bewandniss 7). Wir kennen diesen Künstlernamen sonst nicht, wohl dagegen ist uns sowohl aus Plinius (34. 88 SQ. 2095) wie aus fünf Inschriften ein Kunstler Epigonos bekannt, von dem es inschriftlich feststeht, daß er für Attalos I, thätig war8). Es ist daher eine sehr wahrscheinliche Vermuthung von Michaelis (Anm. 7), daß bei Plinius durch irgend ein für uns nicht mehr controlirbares Versehn der Name Isigonos den des Epigonos verdrängt habe. Da aber Epigonos schon im Jahre 263 für den Vater des Attalos I, beschäftigt war, so kann er die Regierung des Eumenes II, nicht erlebt haben 9). Und so bleibt nur Stratonikos übrig, dessen Identität mit dem unter den Caelatoren zu den berühmtesten Meistern gerechneten Künstlern zweifelhaft ist, und von dem Plinius an einer andern Stelle, ohne seine Lebenszeit zu bestimmen, nur angiebt, daß er zu den Künstlern gehört hat, die "Philosophenstatuen" (Porträts) gemacht haben und durch gleichmäßige Tüchtigkeit mehr, als durch einzelne hervorragende Werke bekannt waren. Wenn es aber schon früher mißlich erscheinen mußte, die beiden sonsther nicht positiv datirten Künstler, die Plinius an erster und dritter Stelle neben den sicher der attalischen Periode angehörenden nennt, der des Eumenes II. Overbeck, Plastik, II. 4, Aufl. 16

zuzweisen, so ist das für bei de, falls die in Ann. 7 mitgebeilten Combinationen nicht täuschen, brigdiet, sihrent sichauf den nizingen Statonikos doch wohl Niemand wird zurückziehn wollen. Gebören aber die vier Künstler allesammt der attalischen Zeit an, so müssen wir est dahingstellt sein lassen, welche Künstler für die Darstellung not des Eurnens Galliersiegen thätig gewesen sind. Die von Plünius genannten waren en nicht.

Wenn dem aber so ist, so erhelt sieh die weitere Frage, ob es sieh um eine Mehraal von Danztellungen vereinieiemer Schlachten des Eumenes und des Attalos handelt, worauf der plinianische Plural proclia\* hinzuweisen scheint und wie man bisher aus verschiedeuen Gründen ziemlich allegenein angenommen hat, oder um ein großes Denkmal, das nach des Attalos Sieg über die Gallier und nach der Beradigung seiner Kämpfe gegen Prusias und Antioches Hierau errichtet und durch die Weihinschrift auf alle diese Kämpfe und Siege des Attalos bezogen wurde. Grade dieses scheinen die aus Perganom erhaltenen laenfrätstein 19 zu bezeugen, die neben einer Anzahl unbeschriebener von gleichem Material, gleichen Maßen und gleicher architektosischer Gestaltung ziemlich unwerfelbaft einer Menne und gescher von gleicher architektosischer Gestaltung ziemlich unwerfelbaft einer eines Denkmals angehören, in dessem Weinischehrft die Kämpfe gegen Prusias, eines Denkmals angehören, in dessem Weinischehrft die Kämpfe gegen Prusias, aus den Pußseunen auf einer gefündenen Deckslach berorzeicht. hehrer Füruner, bei zur den Pußseunen auf einer gefündenen Deckslach berorzeicht. bei erner Füruner,

Und da nun Plinins die vier Künstler in dem Buch über den Erzguß anführt. da die Fragmente von sicher einem (Epigonos), vielleicht von zweien auf ... opos endigenden der bei Plinius genannten Namen in den Inschriften vorkommen, die aus der Zeit des Attalos I, stammen, so darf man nicht allein mit Zuversicht annehmen, daß die gefundenen Steine der Basis des Monumentes angehören, das die Gallierdarstellungen der vier Künstler umfaßte oder deren Hauptschmuck sie bildeten, sondern man darf es auch als wabrscheinlich betrachten, daß Plinius' Nachricht sich zunächst auf dieses eine Monument bezieht, das entweder neben einer Darstellung der Gallicrschlacht auch solche der Schlachten gegen Prusias und Antiochos umfaßte oder dessen einheitliche Gallierschlacht, wie oben vermuthet wurde, in der Weihinschrift als Siegesdenkmal aller Kämpfe des Attalos erklärt wurde. Denn als die größte That des Attalos erscheint die Besiegung der Gallier und wurde auch von ihm selbst als solche aufgefaßt, wofür die Zeugnisse im Folgenden berührt werden sollen, so daß, wenn auch das Monument in Pergamon mehr enthalten haben sollte, als die Darstellung des Gallierkampfes, es sich begreift, wie grade dieser bei Plinius hervorgehoben wird,

Im Vorstehenden ist der Versuch gemacht worden, die Notiz bei Plinins auf ein Haupfmonnunet in Pergamon aus der Periode des Attado I. zurückznführen. Damit soll nun aber nicht gesagt sein, daß die pergamenische Kinst auf diese eine Gallierdarstellung besethnicht gewesen sei, was um so rerkchrter sein wirde, als ihrer mehre in Resten auf uns gekommen sind. Von diesen und von übrem muthmaßlichen Verhältniß zu dem Hauptmonument in Pergamon wird jetzt zu handelte sein.

Schon am Schlusse der Einleitung wurde der Weibgeschenke des Attalos auf der Akropolis von Athen, unter denen sich die Darstellung einer Gallierschlacht befand, Erwähnung gethan, hier ist der Ort, zunächst auf dies Kunstwerk näher einzugehn <sup>10</sup>. Das genaue Datum dieser Weihgeschenke kennen wir leider nicht,

sie sind aber wohl sicher vor Ol, 144, 4 (200) aufgestellt worden, denn die ausschweifenden Ehrenbezeugungen, mit denen Attalos in Athen bei seinem Besuche dieser Stadt in dem genannten Jahre empfangen wurde, waren, wenigstens zum Theil, durch die Athen früher erwiesenen Wohlthaten motivirt, zu denen die Ausschmückung der Stadt mit mancherlei Bau- und Bildwerken gehört. Besser kennen wir die Weihgeschenke selbst. Daß sie vier Gegenstände; den Kampf der Götter gegen die Giganten, die Siege der Athener über die Amazonen und über die Perser bei Marathon, und endlich den Galliersieg des Attalos darstellten, ist bereits erinnert worden. Nach der Augabe des Pausanias, sie haben sich an (xooc) der südlichen Mauer der Akropolis befunden hat man an Reliefe gedacht, allein gegen diese spricht schon die nur auf die Figuren beziehbare Maßangabe von 2 Ellen (3 Fuß, also halber Lebensgröße) bei demselben Berichterstatter, denn von Reliefen giebt Pausanias nie das Maß an, ungleich bestimmter aber die Nachricht bei Plutarch (Anton. 60), daß eine Figur aus dem Gigantenkampfe, der Dionysos, durch einen heftigen Sturm von seinem Standorte in das Theater, das am Fuße des Südabhanges der Burg lag, hinabgeworfen worden sei 12).

Wir haben es also schon hiernach icdenfalls mit Statuengruppen zu thun. Aber nicht dies allein können wir aus der beiläufigen Notiz Plutarchs schließen, sondern diese berechtigt uns auch weiter, eine beträchtliche Ausdehnung und Figurenzahl dieser Gruppen anzunehmen. Denn wenn in dem Gigantenkampfe Dionysos als Mitkämpfer gebildet war, der in zusammenfassenden Darstellungen der Gigantomachie keineswegs zu den ständigen, wenn auch zu den nicht seltenen Figuren gehört, so werden wir folgerichtig von den übrigen Göttern zum mindesten auch die in die Gruppe versetzen dürfen, deren Kämpfe mit einzelnen namhaften Gegnern aus der Schar der erdgeborenen Riesen besonders berühmt und durch Poesie und Kunst verherrlicht waren 13), also namentlich Zeus, Athena und Herakles, die Kerntrias, ferner Poseidon, daneben etwa noch Apollon, Artemis und Hephaestos, wodurch, wenn wir den kämpfenden Göttern, was sich ziemlich von selbst versteht, eine gleiche Zahl von Giganten gegenübergestellt denken, die Figurenzahl der ersten Gruppe auf mindestens sechszehn anwachsen würde. Und da wir bei den vier gemeinsam aufgestellten, augenscheinlich als Seitenstücke gearbeiteten und nach einem großen idealen Gedanken zusammengeordneten Gruppen doch an wenigstens ungefähr gleiche Figurenzahl jeder einzelnen werden denken müssen, so ergiebt sich eine wahrscheinliche Ausdehnung dieser vier Gruppen auf die Zahl von wenigstens 60, vielleicht auch 80 und mehr einzelnen Statuen. In der That ein königliches Geschenk, das eine um so größere Bedeutung für nns hat, als, wie schon oben erwähnt, nicht unbeträchtliche Reste dieser Gruppen, deren Postament man an dem östlichen Theile der südlichen Mauer der Akropolis von Athen aufgefunden zu haben, wenngleich mit Unrecht, glaubt 14), uns erhalten sind. Die Entdeckung dieser ietzt in verschiedenen Museen zerstreuten, aber nur auf eine Provenienz zurückführbaren attalischen Statuen wird Brunn verdankt 18). Wie groß der Bestand dieses unseres Besitzes sei, ist noch nicht festzustellen, da seit der ersten Entdeckung wenigstens schon eine Statue (Fig. 189, Nr. 111, 5) als wahrscheinlich zugehörig erkannt worden ist 16), und da es sehr möglich ist, daß die Zahl noch anwachsen wird. So scheint die Statue eines sterbenden Galliers im Giardino Torrigiani in Florenz 17) die Replik (nicht das Original) einer attalischen Figur zu sein und weiter hat Lange 18) die Vermuthung ausgesprochen,

daß die Statue einer berittenen und verwundet vom Pferde sinkenden Amazone in Neapel und die sehr zerstörte eines berittenen Führers ebendaselbst zu den attalischen Weihgeschenken gehören. Einige weitere, nur in alten Zeichnungen erbaltene, vielleicht zugehörige Figuren theilt Michaelis (Anm. 7, S, 126 f.) mit 191 Was bisher zu diesen Resten gerechnet worden, giebt Fig. 189 in einer allgemeinen Übersicht, es sind die folgenden Figuren. IV, 6. 7. 10 in Venedig. 1, 1. II, 2. III, 3 u. IV, 9 in Neapel, III, 4 im Vatican, IV, 8 in Paris und III. 5 in Aix. Sehr merkwürdiger Weise stellen alle bisber als zusammengehörig nachgewiesenen Statuen, den berittenen Führer in Neapel (wenn er dazu gehört) ausgenommen, nur Unterliegende und Unterlegene, nieht einen einzigen von den Siegern aus den vier Gruppen dar, obgleich die vorhandenen Figuren obne Zweifel Bestandtheile von allen vier Gruppen bilden. Denn die Schwierigkeiten und Bedenken, die die Bestimmung und Erklärung dieser Figuren früher in einzelnen Fällen machten, dürfeu jetzt als gehoben gelten. Von allem Anfang an unzweifelhaft war die todte Amazone Nr. 2 aus der II. Gruppe (Mon. d. I. XX, 5), der nach einer alten Zeichnung und dem Fundberieht ein Kind beigegeben war, eine Thatsache, die sich aus der attischen Amazonensage nicht, wohl aber aus der kleinasiatischen erklären läßt 20), gleichwobl aber starken Zweifeln unterliegt, da Amazonen mit Kindern sonst nie und nirgend in alter Kunst vorkommen. Grade rücklings hingestürzt - ein Motiv, das sich bei mehren dieser Figuren wiederholt liegt sie auf einem Speere, wohl dem, der ihr den Tod brachte, während ein zweiter in der Abbildung nicht sichtbarer, der für ihre Waffe wird gelten dürfen, zerbrochen rechts neben ihr angebracht ist. Der entblößte rechte Busen zeigt die Todeswunde, aus der, wie wiederum bei mehren dieser Figuren, das Blut in großen Tropfen sich ergießt. In dem angezogenen rechten Bein und dem über dem Kopfe liegenden rechten Arme abut man die letzten Spuren des geschwundenen Lebens, während die Starre des Todes in den gestreckten Gliedunßen der linken Seite angedeutet ist; die tiefe Lage des Konfes weist auf die Heftigkeit des Sturzes hin, seine leise Neigung zur Linken euthält ein Moment der Anmath, das sich mit dem Ausdruck der Stille des Todes, der allem Schmerz ein Ende gemacht hat, in schöner Weise vereinigt. Andererseits erinnern die kräftigen, fast etwas zu üppigen Formen des Körpers in Verbindung mit dessen Lage an die Wucht des vorhergegangenen Kampfes. Aus Beidem spricht zugleich eine sehr bestimmt naturalistische Kunstrichtung, der es weniger um die möglichst große Schönheit als um Frische und Natürlichkeit des Ausdrucks zu thun ist. So hätte die Lage durch eine etwas andere Wendung des Körpers und durch größere Abwechselung in der Beugung und Streckung der Glieder beider Seiteu sich wohl aumuthiger machen lassen, vielleicht aber an Natürlichkeit und Ausdruck verloren; so wie sie ist zeigt sie allerdings keine Spur von Zurechtgelegtem und Absiebtlichem, und das verdient Lob, wie nicht minder danchen die discrete Bebandlung der Gewandmotive, in denen alles realistisch Zufällige, das der heftige Sturz und die platte Lage mit sich bringen könnte, mit sehr feinem Takt vermieden ist. Ergänzt ist an dieser Figur nur der linke Fuß und die Nase. Das Kind, von dessen Wegnahme man am Originale noch die Spuren wabrzunehmen glaubt (s. Saner bei Michaelis a, a, O, S, 123 f.), lag an ihrer rechten Seite und bemühte sich, zur Brust der Mutter heranzukriechen. In dieser Gruppe glaubt Michaelis (a. a. O. S. 130) die des Epigonos wieder erkennen zu dürfen, die Plinins (34, 88) mit den

Worten: matri interfectae infante miserabiliter blandiente praecessit auszeichnet, eine Zurückführung, die man wohl einstweilen wird auf sieh beruhen lassen müssen.

Nächst der Amazone sind einige Gallier, die also der IV. Gruppe angehört haben, an unzweißhaftstent charakteristir, ahünlich die beiden veneitaner Statune Fig. 189, Nr. IV, 6 und 7 (Fig. 190 u. 191, Mon. d. I. XIX., 1 o. 2) und die parier Fig. 189, Nr. IV, 8 <sup>231</sup>). Der gallische Barbarenebnarkter spricht sich bei ihnen in dem Gesichtstypus und in dem struppigen Haar aus, und damit verbindet sich bei der einen venetianer (Fig. 191) and bei der pariers Hatte die desefalls für gallische Krieger charakteristische völlige Nacktheit, während das aus dickem und steifem Stoffe gehildete dewand der zweiten venetiamer Statue einen und



Fig. 190. Alter gallischer Krieger in Venedig (IV, 7).

griechischen Schnitt zeigt. Zwei dieser Krieger, der pariser und der bekleidete venetianer, ind auf das linke Knie gesthrtt und hahen viel Analoges in der Composition, obgleich das Motiv ihrer Stellung nicht ganz dasselbe ist, bei den pariser eine Wande im linken Derschenkelt, wihrende se bei dem venetianer ehrer in Ermattung, möglicherweise anch im Überrittensein zu suchen ist. Beide Kämpfer vertheitigen sich noch gegen ihren aufrecht stehenden (oder berittenen) Geguer, wobei der venetianer sich, als halbe er sich mithsam aufrecht, mit der linken Hand auf eine Bodenerhöhung stützt, während der pariser mit dem ergänzten linken Arm den Schild erhob; unrichtig, denn er keint auf siemen Schilde. Der rechte Arm mit einem Schwertgriff in der Hand ist bei beiden Statuen ergänzt, in der Haupdasche aber woll) beide Male fehiktig, was auch von deur rechten Beine

der pariser Statue gilt, aur michte bei der venetimer Statue, wie Brunn erinner hat, der rechte Arm im Ellendogen etwas stärker gebogen und die Hand weiter erhoben gewesen sein. Der Unstand, daß bei der venetimer Figur der Angriff von der rechten, bei der pariser von der linken Seich herkommt, beilagt in der venschiedenen Wendung des Kopfes den Hauptunterschied in der Composition beider. Bei der venetianer Statue ist die Nasse ergänzt und sind viele Spitzen des struppigne Haares angebrochen, wodurch der Ausstruck der Wildheit um einen Grad herabgesetzt wird. Es soll nicht unerwähnt bleiben, dis eine sehr stark restauriter Statue, die fehher im Garten der Villa Albani stand und jetzt nebst einem Gegenstöck in das Wusseum Torlonia an der Lungara versett ist fabgeb. h. Clansc.



rig. 151. Sungerer gameener Krieger in veneting (11, 0).

Mus, d. sc. pl. S54 C, 2211 c), gewissermaßen die Motive dieser beiden Statuen in sich verbindet, obgleich sie mit dem rechten Beine kniet; in den Bewegungsmotiven steht sie der pariser Figur n\(\text{alber}\), doch hat sie die Bekteidung der venetianer; obgleich wesentlich gr\(\text{grow}\) er and von viel sp\(\text{grow}\) explicer und schlehetterer Arbeit eines K\(\text{final}\) ensumen so \(\text{grow}\) of \(\text{grow}\) er jacter und sich einer in Frage kommenden Statuen geht diese albanische Figur und ihr im Gegensin ommopniertes Seitenstitek doch wharbscheinlich and füe attalische Gruppe als auf ihr Vorblid zur\(\text{de}\) kund kann uns daher ein neues Glied aus der langen Rethe ihrer einzelnen Elemente vergegenw\(\text{first}\) er der langen Rethe ihrer einzelnen Elemente vergegenw\(\text{first}\) er der

Ungleich kühner erfunden als bei den bisher besprochenen Statuen und dabei meisterlich ausgeführt ist die Stellung des andern venetianer Kämpfers Fig. 189,

VI, 6. Fig. 191, der freilich ungleich stärker (modern sind beide Arme und das linke Bein unterhalb des Knies) und nicht ganz richtig restaurirt, in der Hauptsache der Composition von dem antiken Meister doch kaum anders gedacht gewesen sein kann. Da keine Wunde sein Hinsinken motivirt, seine Bewegung auch viel zu kräftig ist um uns an irgend ein Ermatten denken zu lassen, so kann hier gewißlich nur ein gewaltsames Hinstürzen, sei es durch einen anrennenden Gegner zu Fuße, sei es durch das Ansprengen eines Berittenen, das Motiv der dargestellten Lage sein, in der der Besiegte wahrscheinlich einen Schild zu seinem Schutze mit der Linken erhob, während er in der Rechten, mit der er sich hinterwärts auf den Boden stützt, ein, zum Gebrauche freilich nicht bereites Schwert gehalten haben mag; denn die völlige Waffenlosigkeit, in der wir die Figur jetzt sehn, ist höchst unwahrscheinlich. Hilflos genug ist seine Lage auch wenn wir ihn bewaffnet denken, und der starke Ausdruck von Angst in seinen Zügen durchaus motivirt; bewunderungswürdig aber ist die Stellung, die in ihrer starken Bewegtheit an die einiger Seeräuber im Friese des Lysikratesdenkmals (Fig. 173) erinnert, ersonnen und durchgeführt; sie ist durchaus momentan; ein heftiger Stoß hat den Mann gefällt, der unwillkürlich mit der Rechten nach hinten hinausfuhr, einen Stützpunkt suchend, den ihm erst der Boden bietet, während er auch mit dem rechten Fuße, noch fallend, einen Halt nach hinten zu bekommen strebte. So ist die Gliederlage die mannigfaltigste, durchaus natürlich motivirt und doch in den glücklichsten Contrasten auf die beiden Seiten vertheilt; das höchste Lob aber verdient die Behandlung des Rumpfes an Brust und Leib, die an elastischer Lebendigkeit und natürlicher Frische ihres Gleichen in dem ganzen Bereiche der antiken Kunst sucht, höchst fein studirt ist und doch den Eindruck macht, als sei sie von selbst entstanden. Der Kopf zeigt einen sehr ausgeprägten Barbarentypus, der noch weniger edel gehalten ist, als bei dem bekleideten Kämpfer; die Haarspitzen sind auch hier vielfach abgebrochen und die Nase ist ergänzt.

Während hiernach über die Bedeutung dieser der Figuren und über ihre Zagehörigkeit zu der Galliergruppe kein Zweifel sein kann, machen die weiteren zwi dieser Gruppe zuzurechenden Figuren, der schöne todt hingestreckte Jang, ling in Venedig Fig. 189, Nr. IV, 10, Fig. 192 (Mon. d. l. XX, 3) und der sterbende Krieger in Neapel Fig. 189, Nr. IV, 9, enigs Schwierigkeiten.

Was zunächst den erstern auhangt, der, von einem gewaltigen Lanzesstoßevon rechts nach links vollkommen durchbohrt, nachbem er schon durch einem Schwerthieb in der Brust verwundet war, pikulich rücklings hingestürzt ist und todt, mit gebrochenen habgesehlossenen Augen, nicht sterbend daliegt, so ist es allerdiags nicht zu bezweifeln, daß ihn der seehseckige Schild am linken Arm und der kanppe, offeubar metallenen Gurt, der seinen Leib umgiekt, als Gallier heziehnen 2D, denn die gallischen Schildt sind in Kunstswerken in der fraglieben Form nachweisbar mnd die Gurtte sowohl in Kunstadarstellungen wie in Original-exemplaren auf uns gekommen. Gegen diese Thatsachen können denn auch die Zweifel nicht stichhalten, denen ein in der 2. Auflage dieses Buches Worte lich und die sich aus dem idealen Charakter dieser Figur ergaben. Denn abgesehn von den bezeichneten Costfinnsticken erscheitut der Jüngligd urchans griechtisch, Kinn, Lippen und Nase sind freillich modern, aber auch in den echten Theilen ist die Physiognomie edel griechtisch und sehr verschieden von den sieheren

Galliegsgeichtern. Auch das lange und schlichtere Haar, mag es durch den Sturz im Unordnung gerathen sein, ist, dies muß ich aufrecht erhalten, von dem wirren und struppigen Haare der Gallier, nicht blos der hier hehandelten Figurenreihe, sondern auch des s.g. sterhenden Fechters und des Galliers in der Villa Ladovisi (& unten) merkhar verschieden, nicht minder der Körper mit der hochgewöllten Brust und dem schlanken Leibe von ausgesuchter, kräftig zarter Schönheit. Friederiche Blausteine a. a. O. S. 322) sagt also gewil mit Recht, daß "in dieser Figur der Typus der Barbaren weniger signifikant ausgeprägt ist, als in den anderen" und legt dem Künstler, die schöec hächlich bei, dem sterhenden Jüng-ling einen idealern Charakter zu geben, als dem wildern, trotzigern Manne". Das mag ja sein, allein damit ist das Motiv dieser Absieht hoch nicht eithüllt, das Brunn, der die idealere Gestaltung dieser Figur eberfalls anerkennt, in einem Eklekticismus der bererzumenischen Schule sucht. Diese habe auch bei hier Patif.



Fig. 192. Jugendlicher Krieger in Venedig (IV, 10).

gabe, harbarische Völker zu charakterisiren, die ideale Grundlage der ältern grüceischen Kunst nicht aufgegeben, während sie die heiden Elemente des therkommenen Idealisauss und des neuen historischen Realismus in ihren verschiedenen Figuren in ungleicher Mischung zeige. Der todel Jungling werde durch seinen, vielleicht golden zu denkenden Gurt als ein Edler oder Pfarst bezeichnet und grade bei einem solchen und zugleich der jugendlichsten Figure von allem nüge sich der Knastler mit hescheideneren Andeutungen des Barharencharakters, besonlers in dem tief in den Nacken gewachsenen Haare, einer gallischen Rasser-eigenthmilchkeit, hegnigt haben. Auch sei es ihm hier, gegenüber dem Ausdruck hehliger Leiden und Leidenachsten anderer Gelieferiguren, darwäh angekommen, den Frieden des Todes zum Ausdruck zu hringen. Pägen wir hinza, daß ihm dies nicht allein vollkommen gelungen ist, sondern daß er seinen totten Jüngling grade dadurch, daß er ihn so zart und so schön gebüldet, zu einer wahrhaft rührenden Gestalt gemach hat, so dürfte ungeführ gesagst sein, was sich sagen läkt.

Schwierigkeiten anderer Art macht die Figur des sterbenden Kriegers in Neapel Fig. 189, Nr. IV, 9 (Mon. d. I. XX, 4), der mit dem herühmten s. g. sterhenden Fechter im capitolinischen Museum merkwürdige Ahnlichkeit der Conposition zeigt, nur daß er von links nach rechts, die capitolinische Statue von rechts nach links hingestreckt ist, und daß er eine große und stark blutende Wunde in der linken Rippenpartie zeigt, während die capitolinische Statue eine Schwertwunde in der rechten Seite bat. Die einzige Schwierigkeit liegt nur darin, daß der neapolitaner Krieger behelmt ist und daß sein Körper nicht viel von der charakteristischen Eigenthümlichkeit der Gallier zeigt. Der Kopf ist nicht, wie gesagt worden ist24), modern, sondern gewiß echt, aher freilich zweifelhaft, ob zu der Statuc gchörig 25), ergänzt nur die Nase und der obere Theil des Helmes, die Zugehörigkeit ist aber gleichwohl sehr wahrscheinlich, da er seinen Zügen nach durchaus der eines Galliers ist. Freilich erscheinen die Gallier in den Darstellungen der pergamenischen Schule, so viele derselben wir kennen, durchans ohne Helm. Aber man muß doch sagen, daß, wie die hekleidete Figur 190 neben den ührigen nackten zeigt, die pergamenischen Künstler nach Mannigfaltigkeit gestrebt haben und da in späteren Gallierdarstellungen Behelmte vorkommen (s. Brunn a a. O. p. 365), während kein Grund vorliegt, zu glauben, daß die Gallier namentlich seit ihrer Ansiedelung in Kleinasien, den Gebrauch der Helme nicht angenommen hätten, so wird man auch hier nicht umbin können, den Kopf eines gallischen Kriegers anzuerkennen 26), dessen weniger kräftige Körperbeschaffenheit vielleicht mit Brunn daraus zu erklären sein wird, daß er als ein Alter charakterisirt werden und so der Eindruck von dem letzten Aufgebot aller Kräfte zur Entscheidungsschlacht verstärkt werden sollte.

Nicht ganz ohne Bedenken ist die Bestimmung der neapolitaner Figur Fig. 189 Nr. III, 3 und der vaticanischen Fig. 189, Nr. III, 4 (Mon. d. I. XXI, 7 u. 6) als Perser, die der dritten Gruppe angebort haben, doch sind überwiegende Gründe für diese Benennung vorbanden und das Bedenken erledigt sich, wenn man annimmt, daß die pergamenischen Künstler nicht durchweg auf historischen Realismus des Costums ausgegangen sind. Der in der neapolitaner Statue dargestellte Gefallene ist mit Schuhen und Hosen bekleidet, seinen Kopf bedeckt eine s. g. phrygische Mütze, d. h. die bei orientalischen Völkern in der griechischen Kunst ziemlich unterschiedlos angebrachte Kopfbedeckung, und neben ihm liegt am Boden ein krummer Säbel, der, wenn nicht specifisch persisch, so doch jedenfalls specifisch ungriechisch ist. Die strenge Durchführung persischen Costums wurde nnn allerdings einen Rock mit langen Ärmeln bedingen, während die wenigstens halbe Entblößung des Oberkörpers von dem ärmellosen Chiton entschieden nicht persisch ist. Es liegt jedoch nicht fern, die theilweise Nacktheit aus künstlerischen Gründen abzuleiten, und schwerlich wird man der, wenn auch nur frageweise aufgestellten Ansicht von Friederichs (Bausteine S. 325) beitreten dürfen, daß diese Figur anstatt eines Persers vielmehr ebenfalls einen Gallier darstelle, "die ja auch Hosen trugen und auch wohl eine der phrygischen Mütze ähnliche Kopfbedeckung getragen hahen könnten, gleichwie die Dacier auf der Traianssäule." Denn abgesehn davon, daß die bier ausgesprochenen Vermuthungen über das gallische Costüm sehr ungewiß klingen, wird man doch wohl annehmen dürfen, daß die Künstler dieser Gruppen zur Darstellung von Galliern nicht zwei so ganz und gar verschiedene Typen verwendet haben, wie sie in den sicheren Galliern und der hier in Rode stehenden Figur vorliegen, zu deren Charakterisirung als Perser obenan die für dies Volk besonders bezeichnenden Hosen, dann die orientalische Kopfbedeckung und der krumme Säbel den Künstlern wohl mit Becht als ausreichend erschiesen sein mögen. Der Lage nach stellt diese ziemlich stark ergänzte Figur (modern sind beide Arne und das rechte Bein von unterhalb des Knies an sowie ein Stück des Säbels) einen langsam Gestorhenen dar, bei dem die Todeswunde micht sichtbar ist, der aber in seiner seitlichen Lage, in die er offenber allmählich hingeauken ist, gegen die Rückenlage mehrer anderen heftiger hingestfürzten Personen einen sehönen und interessanten Contrast bildet.

Noch ungleich freier ist die vaticanische Figur 189, III. 4 als Perser bezeichnet. indem die Costümcharakteristik sich auf die phrygische Mütze allein heschränkt. während die vollständige Nacktheit persischer Sitte durchaus widerspricht. Dennoch kann über die Zugehörigkeit der Statue zu den attalischen Weihgeschenksgruppen kein Zweifel sein, und da ein Gallier aus dem bei der so eben besprochenen Statue angegebenen Grunde in ihr nicht gemeint sein kann, so wird nichts Anderes ührig bleiben, als sie, als der überaus interessanten und kühn erfundenen Stellung des nackten Körpers wegen, in ganz frei künstlerischer Weise charakterisirten Perser anzuerkennen. Denn die etwa noch mögliche Vermuthung, in der Amazonengruppe seien männliche Verbündete der Kriegerinnen vom Thermodon mit dargestellt gewesen und die fraglichen Figuren seien Vertreter dieser, diese Vermuthung, die sich durch schriftliche und hildliche Zeugnisse würde stützen lassen, würde das sehr Bedenkliche haben, daß durch die Annahme solcher mänulichen Hilfstruppen der Amazonen die zweite Gruppe, in der die Amazonen doch in überwiegender Zahl dargestellt gewesen sein müssen, eine Ausdehnung erhalten würde, die die Grenzen des Wahrscheinlichen überschreitet.

Nach dem, was über den todten Perser in Neapel gesagt ist, kann die Perserstatue des Museums in Aix (Fig. 189, III, 5) keine Schwierigkeit mehr machen, da sie in der Behandlung des Couttms in allem Wessentlichen mit jener übereinstimmt, während sie ihrer Composition nach von der Gegenseite das Motiv des vaticanisehen Persers (III, 4) ziemlich genau wiederholt. Über den Grad ihrer Ergänzung stimmen verschiedene Angaben nicht überein, nur wird man wahrzscheinlich beide Arme als modern zu betrachten haben, während dies in Beziehung auf das and der Besis liegende, überigen grade Schwert nicht feststeht.

Die letzte Statue in Neapel Fig. 189, Nr. 1, I (Mon. d. Inst. XXI, 8) wird außer durch den Ausstruck ganz besonderer Wildheit, üppsiges wirres Haar, seine Angabe selbst auf der Brust und in den Achselhöhlen, wie sie nur bei roben Naturen, einem Marsyas und dergleichen gebrüchlich ist, durch ein um den linken Arm gewiekeltes Thierfell mit Katzenklauen (Löwen- oder Pautherfell) auszeichnend charakterisirt. Anch dieser Todte ist als Gallier aufgefäßt worden (Friederiels a. n. O. S. 324); alleun nicht nur der Umstand, daß er am Wildheit und Rohheit alle anderen Gallier weit überbietet, sondern ganz besonders der andere, daß bei den Galliern der Gebruach von Thierfellen ausstat der Schlied nicht nachweisbar und in dem hier gegebenen Zusammenhange doppelt unwahrscheilnich ist, list wohl keinen Zweifel thring, daß es sich um einen gefällten Giganten der ersten Gruppe handele. Der einzige Umstand, der gegen diese Erklärung vielleicht auf den ersten Blick mit einem Scheine von Recht geltend gemacht werden Könten, ist nicht etwa der, daß diese Figur alle ührigen an Größe nicht Betrifft, dem in den vier mit einner ersonschreiben dem

können die versehiedenen Arten von dargestellten Wesen (Götter, Giganten, Heroen und Menschen der historischen Zeit) durch verschiedene Maßverhältnisse überhaupt nicht unterschieden worden sein, als vielmehr der andere, daß der Todte, der bis zum letzten Augenblicke gekämpft zu haben und dann jählings gestürzt worden zu sein scheint, in der Rechten den Griff eines Schwertes hält, während man bei einem Giganten eher an einen Baumast oder einen Felsblock als Waffe denken möchte und ganz hesonders, daß er keine Schlangenbeine hat. Dennoch ist auch dieser Einwand in keiner Weise stichhaltig, da nicht allein in der ältern Kunst, in der die Giganten durchweg rein menschlich und in heroiseher Bewaffnung dargestellt sind, sondern auch in der spätern und vor Allem in den pergamenischen Gigantomachiereliefen (s. unten) neben schlangenfüßigen auch rein menschlich gestaltete Giganten und solehe vorkommen, die mit regelrechten Waffen kämpfen. Ein fast genau entsprechendes Seitenstück zn unserem Giganten stellt der vom Zeus niedergeblitzte in dem u. a. in Müller-Wieselers Denkmälern d. a. Kunst II, Nr. 843 und in meiuem Atlas der Kunstmythologie Taf. V. Nr. 4 abgehildeten Vasengemälde dar, der ebenso wie die neapolitaner Figur ein Schwert in der Hand hat und wie dieser mit einem Löwenfell ausgestattet ist. Das auf dem Boden neben der neapolitaner Figur liegende verknotete Band dürfte eher als Schleuder, denn als Gürtel zu fassen sein; die Figur selbst aber hat auffallend gedrungene, fast unnatürlich kurze Verhältnisse, die sowohl in den Beinen wie im Rumpfe, hesonders an der rechten Seite auf der Strecke von der Hüfte bis zur Brust in die Augen springen. Oh darin eine Ahsicht liegt, und ob etwa der Gigant dadurch, daß er hei diesen sehr kurzen Proportionen dennoch die Länge der anderen Figuren hat, nicht allein in gedrungener Kräftigkeit, sondern auch in seiner ühermenschlichen Größe hat hezeichnet werden sollen, mag dahingestellt bleiben. Ergänzt sind an ibm die Hälfte der Finger der rechten Hand, das linke untere Bein und die Nase.

Überblicken wir nun diese Figurenreihe, in der wir, wie nach dem Vorstehenden nieht zu hezweifeln ist. Probestücke aus allen vier von Pausanias genannten Gruppen des attalischen Weingeschenks vor uns haben, im Zusammenhange, so wird zuvörderst bemerkt werden müssen, daß die niedrige Aufstellung, auf die sämmtliche Statuen, am augenscheinliehsten die liegenden, herechnet sind 27), gar wohl mit Pausanias' Angabe, die Grappen haben gegen (πρὸς) die südliche Akropolismauer gestanden, die natürlich deu Felsboden nie um mehr als höchstens Mannshöhe überragt haben kann, gar wohl übereinstimmt, Prüfen wir sodann den Stil, so muß vorweg des Umstaudes gedacht werden, daß mehr als eine Stimme die venetisner Statuen inshesondere für modern, Werke des 16. Jahrhunderts angesprochen hat 28). Diese Ansicht ist nun freilich schon den venetianer Figuren allein gegenüber aus inneren wie aus äußeren Gründen nicht haltbar und wird gegenüber der Thatsache der Zusammengehörigkeit einer noeh größern Anzahl von Statuen volleuds hinfällig; daß aber unter Anderen auch gute Kenner (wie Thiersch, s. Anm. 28) bei diesen Werken au modernen Ursprung haben denken können, dies weist darauf hin, daß sie einen Stil zeigen, der von dem der allermeisten antiken Sculpturen sich merklich unterscheidet, ia in Einzelheiten, wie in der Bildung der Brauen, fast ohne Analogon in der Antike ist.

Anknüpfen lassen sich freilich diese Werke ihrem stilistischen Charakter nach an mehr als eine antike plastische Arbeit. Ganz abzusehn von den Sculpturen, die, wie der s. g. sterbende Fechter im capitolinischen Museum und die Gruppe des Galliers mit seinem getödteten Weibe in der Villa Ludovisi, schon seit längerer Zeit derselben Schule oder Künstlergruppe zugeschrieben werden, der auch die hier behandelten Statuen gehören, führen z. B. die Reliefe vom Maussolleum und die des Lysikratesdenkmals in der Heftigkeit und Kühnheit der dargestellten Bewegungen und des Pathos sehr bestimmt zu den attalischen Gruppen hinüber und zeigen diese als eine kunstgeschichtlich motivirte weitere Entwickelungsstufe der dort auftretenden Stilelemente. Eigenthümlich aber bleibt den attalischen Statuen einerseits der gesteigerte Individualismns der Persönlichkeiten und andererseits der in einzelnen Figuren und Formen bis nahe an Realismus streifende Naturalismus in Auffassung und Behandlung, der sich nichts desto weniger mit einem idealistischen Zug in der Wahl mehrer Personen, z. B. des todten Jünglings in Venedig und der Amazone, verbindet und ohne Zweifel in den siegreichen Pergamenern, Athenern und Göttern noch ungleich mächtiger hervorgetreten sein wird. Der Individualismus aber erscheint dadurch besonders eigenthümlich gefärbt, daß er auf die Darstellung barbarischer Personen, nameutlich der Gallier angewendet ist. In dieser ethnographisch individualisirenden Barbarendarstellung tritt uns zugleich das positiv Neue entgegen, das unseres Wissens die pergamenischen Meister in die griechische Kunst hineingetragen haben, sie, denen zum ersten Male die Aufgabe wurde, eine gleichzeitige historische Thatsache künstlerisch zu behandeln. Da aber diese Aufgabe, so vortrefflich sie hier gefaßt ist, in uoch ungleich tieferer und meisterhafterer Lösung uns in den schon oben genannten älter bekannten Werken dieser Schule entgegentritt, wird bei deren Besprechung auf diesen Puukt zurückzukommen und näher einzugehn sein.

Die Frage nun, ob wir die im Vorstehenden behandelten Statuen als Originale oder als Copien zu fassen haben, wird sich schwerlich durch die Anwendung des einen oder des andern dieser Schlagworte erledigen lassen und nur das wird man mit Bestimmtheit sagen dürfen, daß es sich um Copien aus späterer (römischer) Zeit, um Copien der vou Attalos auf die Akropolis von Athen gestifteten Figuren nicht, sondern um eben diese Figuren selbst handelt 29). Allerdings fehlt uns über das Material des attalischen Weihgeschenkes die Überlieferung. Für dieses aber etwa deswegen, weil die Gruppen im Freien standen, ohne weiteres Bronze anzunehmen ist nicht gerechtfertigt, während man andererseits gegen die Annahme von Erz nicht den Grund hätte aufstellen sollen, eine so figurenreiche Gruppe in Erz sei unerhört. Denn es fragt sich, wie viel weniger Figuren das große Weihgescheuk wegen des Sieges bei Aegospotamoi (Bd, I, S. 538) umfaßt hat, und zwar von gewiß viel größeren Figuren. Und auch das können wir nicht ermessen, ob eine Erzgruppe von dieser Ausdehnung die Geldmittel selbst eines Attalos überstiegen haben würde. Wir bedürfen aber auch einer Nachricht über das Material des attalischen Weihgeschenkes nicht, um nicht allein mit Bestimmtheit zu sagen, daß das Copistenwerk irgend einer Zeit anders aussieht, sondern um zu betonen, daß allein schon die Zahl der Figuren jeden Gedanken an Copien ausschließt. Denn man kann ja doch gewiß nicht annehmen, daß aus der Gesammtheit der Gruppen heraus grade nur die

bisher nachgewiesenen Figuren und zwar nur die Darstellungen der Besiegten copirt worden seien; stellt man den Besiegten aber auch nur eine ungefähr gleiche Anzahl von Siegern gegenüber, ohne die die Composition mehrer der erhaltenen Figuren in ihren Motten sehr unklart helbit, so giebet das, ganz abgesehn von dem vollständigen Bestande der vier Gruppen, eine Menge ven Statuen wie sie wohl sekhverlich jemals nachgebildet vorden ist. Daß es sich aber, um auch diese Möglichkeit zu berühren, nicht etwa um Originalarbeiten aus römischer Zeit handele, ergiebt sich, abgesehn von dem Material, kleinasistischem Marnor, erstens aus dem mit unfolts Klömischen vergleichbaren Still und solann aus der Erwägung, daß die Kömer, sollten sie auch jemals Gallierkämpfe in dramatisch bewegten Statuengruppen (nicht etwa gefreselte Besiegte, dergleichen an Triumphaldenkmillern gewöhnlich sind) dargestellt haben, was bei dem Mangel jegidnen Zeugnisses lebhaft beweifelt werden muß, doch ganz gewiß niemals Beruf hatten, mit Gallierkämpfen zusammen auch Giganten-, Amazonen- und Perserkämpfe zu bilden.

Um die Figuren des attalischen Weihgeschenkes selbst handelt es sich also wohl ohne Zweifel; damit aber ist die Frage noch nicht erledigt, ob diese im eigentlichen Sinn Originale zu nennen und nicht etwa Wiederbolungen von Original compositionen in Pergamon sind. Nachweisen können wir diese schwerlich. Denn neben der bei Plinius bezeugten Gallierschlacht ist von Gigantomachie, Amazonomachie und Marathonschlacht nicht die Rede und bei den kleinen Figuren weist auch nur ganz Einzelnes wie die Behandlung der Haare. das Gewand der Amazone und die Haarbüschel auf der Brust des todten Giganten darauf hin, daß sie nach Bronzeoriginalen wiederholt sein könnten, während das Nackte ganz wie in echter und originaler Marmortechnik hergestellt erscheint. Andererseits legt grade der geringe Maßstab der Figuren den Gedanken daran nahe, daß sie Wiederholungen größerer Compositionen seien und gewisse Härten sind vielleicht mit Recht (von Brunn) aus eben der Übertragung größerer Figuren in kleinern Maßstab ahgeleitet worden. In diesem Sinne hat Brunn (a. a. O. p. 319) die Figuren des attalischen Weihgeschenkes nicht als Originale im eigentlichen Sinne, sondern als gleichzeitige Wiederholungen größerer Compositionen angesprochen, die vermuthlich nicht von den Meistern selbst, sondern, wenn auch unter deren Überwachung und Mitwirkung, von Schülern und Gehilfen ausgearbeitet sein mögen 10) und deswegen den Stempel der Schule zeigen, ohne gleichwohl alle ihre Vorzüge in's Licht zu stellen. Und zu einem wesentlich andern Ergebniß wird man auch kaum gelangen, mag man nun die kleinen Figuren als Wiederholungen größerer betrachten oder mag man annehmen, daß Attalos den ungewöhnlichen kleinen Maßstab wählen ließ, um den in der Verhindung der vier Gruppen liegenden idealen Gedanken zum Ausdruck zu bringen, ohne doch die Kosten für sein Geschenk in's Ungemessene wachsen zu lassen.

Eine eigenthtmilich interessante, aber freilich bis jetzt leider nur in sehr unrollkommenem Grade zu lösende Frage, deren völlige Lösung auch für die Geschichte der plastischen Gruppirung von großer Bedeutung werden könnte, ist die nach der wahrscheinlicheu Antstellung der Gruppen und der uns erhalbenen Figuren inabseondere auch dann, wenn man diese Frage nicht bis auf die Erfonechung der Aufstellungsart und des Aufstellungsortes der problematischen größeren Vorhülder unserer kleinen Figuren ausschaut 31, sondern auf diese letzteren

beschränkt. Die schon gemachte Bemerkung, daß die Aufstellung niedrig gewesen sein müsse, giebt nur einen sehr kleinen Theil der vollständigen Antwort auf diese Frage. Wie waren die Figuren im Verhältniß zu einander geordnet? Der nächstliegende Gedanke wäre der an eine Abfolge in einer Reihe, die Mauer als Hintergrund gefaßt. Aber schon wenn man den in diesem Falle erforderlichen Raum bedenkt, wird man zweifelhaft; denn, rechnet man für alle vier Gruppen auch nur 60 Figuren und für jede Figur im Durchschnitt 1 Meter Standfläche, was Beides beträchtlich zu gering sein dürfte, so würde das eine Basis von mindestens 60 M. Länge bei vielleicht nur etwas über 1, M. Tiefe ergeben. Mag aber immerhin für ein Bathron dieser Ausdehnung und dieser Gestalt Platz an der Mauer der Akropolis sein, so kommt sofort ein anderer Umstand in Frage. Eine Anzahl der erhaltenen Figuren kann man sich allerdings ganz füglich anf einer solchen Basis aufgestellt denken, sie können, ja sie wollen zum Theil entschieden scharf im Profil gesehn sein; so z. B. Fig. 189 Nr. 6, 7, 9. Bei mehren anderen aber ist das grade Gegentheil der Fall, sie sind augenscheinlich nicht auf eine Profilansicht berechnet, sondern auf ganz andere Standpunkte der Betrachtung. Bei dem todten Jüngling in Venedig z. B. verschwindet in der Profilansicht von vorn (wie sie in der Übersichtstafel Fig. 189 Nr. 10 gegeben ist) der rechte Arm vollkommen, was nicht die Absicht des Meisters gewesen sein kann; dagegen entwickelt sich die ganze Composition vollkommen und sehr schön. wenn wir zu Häupten des Todten stehn und ihn so sehn, wie er in Fig. 192 gezeichnet ist. In dieser Lage aber fügt er sich der Aufstellung in einer langgestreckten Reihe ganz entschieden nicht. Ganz Ähnliches gilt von der todten Amazone, deren Hauptansicht unzweifelhaft ungefähr die ist, in der sie Fig. 189 Nr. 2 zeigt, während der todte Gigant das. 1. wohl eher von der andern Seite und von seinem Kopf aus gesehn sein will. Fragt man sich weiter, wo sich die angreifenden Gegner von Fig. 189 Nr. 4, 5 und 8 im Verhältniß zu diesen befunden haben werden, so wird es, namentlich für Nr. 4 und 5 wohl nicht möglich sein, ihn rechts oder links von der Figur wie sie gezeichnet ist. aufzustellen. vielmehr muß er hauptsächlich von der Scite des Beschauers, wenn anch etwas von links her, auf den Knieenden eingedrungen sein, wenn dessen Blick auf ihn gerichtet gewesen sein soll, wie doch als selbstverständlich anzunehmen ist.

Wie nun? führt das nicht zu einer ganz nenen Ansicht über die wahrscheinliche Aufstellung? Fast unausweichlich seheint sich aus der Stellung mehrer Figuren und aus den für andere sich aufdrängenden Gesichtspunkten eine Aufstellung der Figuren in mehr als einer Reiche zu ergeben, und wenn eine solche stattfand, so kann sie nicht wohl in einem regelmäßigen Neben- oder Hintereinander bestanden haben, das einer Magazinaufstellung mehr, als künzlerischer Anorfnung entsprochen haben würde. So wird man auf eine wesentlich malerische Gruppirung in mehren Planen und vielleicht auch in verschiedenen, durch das Terarin zu gewinneden Höhen hingedrängt; und wenn es auch voreilig und verwegen sein würde, eine solche als sieher zu behaupten, so darf doch nicht verkannt werden, wie vortrefflich, in wie einzig und allein mit ihr sich die durch mehre der Figuren selbist geforderte Aufstellungs ursterfigt. Sollte sich das hier Angedeutete bei niherer Praffung aller Umstände bewähren, so wurder diese maßerisch realistische Aufstellungser einer großen Anzahl plastischet wurder diese maßerisch realistische Aufstellungser einer großen Anzahl plastische

Figuren, die über die malerisch realistischen Elemente in der Gruppirung des s.g. Farnesischen Stieres noch um ein Beträchtliches hinausgehn würde, ein höchst bedeutungsvolles Moment in der Geschichte der Gruppenbildung und nicht nur dieser abgeben.

So bedeutend nun in Beziehung auf Erfindung, Composition und Formgebung uns aus den vorstehenden Betrachtungen das Weihgeschenk entgegentritt, das Attalos I. nach Athen stiftete, und dessen einer Theil das Denkmal seiner eigenen und seines Volkes Thaten und Siege ausmachte, während er durch die anderen Theile diesen Thaten Parallelen zur Seite stellte, die dem Ganzen den Hintergrund der großen Idee von Kämpfen gegen Gewaltthat, Barbarei und Fremdherrschaft verliehen, so besitzen wir doch in dem schon oben erwähnten s. g. sterbenden Fechter im capitolinischen Museum und der Gruppe eines Galliers mit seinem von ihm getödteten Weibe in der Villa Ludovisi, zu denen sich noch ein sehr schöner Torso in der Dresdener Antikensammlung (Fig. 196) gesellt. Werke der pergamenischen Schule aus ihrer attalischen Periode, aus denen, wenn wir sie recht verstehn, uns der Geist, der in dieser Schule lebte, nicht minder bedeutend entgegentritt, während sie uns über den Stil der Meister in vollkommenerer Weise unterrichten, als dies die kleineren Figuren zu thun vermögen. Es muß freilich von vorn herein mit aller Offenheit gestanden werden, daß wir den Ursprung dieser größeren Arbeiten nicht mit dem Grade von Bestimmtheit nachzuweisen vermögen, wie den der kleinen Figuren. Denn eine ldentification der Marmorwerke, um die es sich handelt, mit den von Plinius bezeugten Erzgruppen ist selbstverständlich unmöglich und jedes Rathen darüher, in welchem Verhältniß zu diesen sie gestanden haben mögen, vergeblich. Und so wird nicht viel mehr übrig bleiben, als mit Nachdruck zu betonen, daß der "sterbende Fechter" und die Galliergruppe Ludovisi römische Copien nach Originalen der pergamenischen Schule nicht sind und eben so wenig von Vorbildern pergamenischer Schule angeregte römische Originalarbeiten. Denn wenngleich es müßig sein würde, wie über den ursprünglichen Aufstellungsort dieser Werke, so über ihre Schicksale bis sie nach Rom gelangten, Vermuthungen aufzustellen, so waren doch schon früher triftige Gründe, die im Folgenden berührt werden sollen, vorhanden, die genannten Sculpturen als Arbeiten griechischen Meißels des dritten oder zweiten Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung und nicht als Produkte römischer Kunstthätigkeit irgend welcher Art zn betrachten. Jetzt aber dürfte es vollends unmöglich sein, sie von den Resten der attalischen Weihgeschenksgruppen zu trennen und ihnen eine andere Entstehung als die in der pergamenischen Kunstschule oder durch die pergamenische Kanstlergruppe zuzuweisen. Allerdings kann man ja ihren Stil und den der kleinen Statuen keineswegs als identisch erklären; dennoch aber ist die Ähnlichkeit zwischen den beiderlei Werken, ist deren innerliche Verwandtschaft so groß, stehn sie gemeinsam den Hervorbringungen des römischen Meißels so bestimmt gegenüber, athmen sie beide so durchaus den Geist originellen Kunstschaffens, daß es fast als Eigensinn erscheint, wenn man, die kleinen Statuen als pergamenische Originalarbeiten im oben näher bezeichneten Sinn anerkennend, die größeren und unbestreitbar vorzüglicheren als selbst nur möglicherweise römisch betrachtet oder über den Zweifel über ihre Entstehungszeit nicht hinwegkommen zu können erklärt. ln Betreff des Formalen und namentlich gewisser letzter Feinheiten der Ober-

flächenbeschaffenheit darf man nämlich weder den aus den großen Altarreliefen neu gewonnenen Maßstab als den für pergamenische Originalarbeiten allein giltigen an die älteren Werke anlegen, noch auch vergessen, daß wir diese nicht, wie die Altarreliefe, in ihrem ursprünglichen Zustande vor uns haben, sondern in einer Beschaffenheit, die das Ergebniß aller der Behandlungen und Mißhandlungen ist, denen sie seit ihrer Auffindung unterlegen sind 32). Was aber die Sache, den Gegenstand anlangt, so möge gleich hier noch ein Mal hervorgehoben werden, daß es sich bei den sogleich näher zu betrachtenden Schlpturen, wie bei den vorher besprochenen, um Theile dramatisch bewegter großer Handlungen oder Schlachtdarstellungen handelt. Mag man deshalb einerseits auf die bobe Vorzüglichkeit auch römischer Barbarendarstellungen in Statnen, andererseits auf Reliefdarstellungen von römischen Gallierkämpfen wie an dem Sarkophag Ammendola (Anm. 23) und an der Traianssäule hinweisen, so wird es doch schwerlich gelingen, dergleichen in freien Statuengruppen für Rom wahrscheinlich zu machen, geschweige denn nachznweisen, ja selbst nur über eine annebmbare Aufstellungsweise solcher Gruppen in Rom hegrundete Vermuthungen vorzutragen. Hier möge denn auch bemerkt werden, daß der für den sterbenden Gallier und für die Gruppe in der Villa Ludovisi sowie für die attalischen Weibgeschenkfiguren und noch einige andere Sculpturen verwendete Marmor, dessen Eigentbümlichkeit gegenüber den sonst bekannten antiken Marmorsorten bereits lange aufgefallen war, nach neueren sachverständigen Untersuchungen 33) wahrscheinlich von Furni (Polovot) stammt, einer kleinen Insel zwischen Samos und Ikaria, die bedeutende antike Marmorbrüche hat. Daß die Verwendung dieses Marmors von kleinasiatischen Künstlern hundertmal cher vorausgesetzt werden darf, als von römischen, liegt wohl auf der flachen Hand. Und demnach dürfen wir nns. ohne Furcht gröblich zu irren, dem Studium dieser Sculpturen als dem von Originalwerken der pergamenischen Kunst bingeben 34). Der letzte hierüber noch mögliche Zweifel würde schwinden, wenn wir einen von Urlichs (Pergamen, Inschriften S. 24) angeregten, von Michaelis (Anm. 7 S. 132) aufgenommenen und weiter ausgeführten Gedanken annehmen, der sterbende Gallier sei das Werk des Epigonos, von dem Plinius (34, 88) sagt: Epigonus . . . praecessit in tubicine. Die Möglichkeit dieser Combination ist nicht zu läugnen; vollkommen überzengend kann ich sie nicht nennen 35).

Es ist das Verdienst Viscontis und insbesondere des italienischen Gelehrten Nibhy, in der Statue des sogenannten "sterbenden Fechters"; um mit dieser, die Fig. 193 in einer nach dem Gyps gefertigten Zeichnung und deren Kopf in einer Profilansicht Fig. 194 darstellt, zu beginnen, einen Gallier erkannt und nach-gewissen zu haben obwohl er die Stelle des Plinins, von der wir aussegangen sind, übersah und sehon deswegen nieht im Stande war, die kanstgeschichtliche Summe seiner Batderkung zu ziebu und die gauze Bedeutung dieser Barbaren-darstellung zur Anschauung zu bringen. Nibby, dem man allgemein gefolgt ist, stützte sich für seine Deutung auf die bei mebren alten Schriftstellern gegebene Schilderung der Körperbeschefichneit und der Kampfötte der Gallier, von der die am meisten charakteristischen Zöge sich in der Statue wiederfinden: das saftige Fleisch des michtigen Körpers, der allein nicht geschorene straffe Schurz-bart, das durch künstliche Behandlung mit einer Salbe von der Stürn über den Scheitz zurückgestrichene, der Perferendlinke hänliche und tief in den Nacken

hinabgewachsene Haar, ferner das aus einem soliden Stück Metall mit doppelter Drehung gewundene Halsband (torques), dergleichen in mehren Originalexemplaren



von Bronze und Gold aus gallischen Grübern auf uns gekommen sind. Bezeichnend ist sodann auch hier, wie bei einigen der oben besprochenen kleineren Overbeck, Platik: II. 4 Auf. 17 Figuren, die völlige Nacktheit und ist das gebogene Sehlachthorn, das zerbrochen oder zerhauen dargestellt, auf der Basis liegt und mit einer zweiten Öffnung an-



Fig. 194. Kopf des sterbenden Galliers.



Fig. 195. Die Galliergruppe in der Villa Ludovisi.

gt und mit einer zweiten Offung mattet des Mundttches falsch ergänzt ist, endlich der große Schild, auf den der Krieger stehend hingesunken, ob-gleich dessen Form nicht ausschließlich gallieh ist, sondern auch bei Bömern vorkonntt. Wenn hiernach über die Nationalität dieses Sterbenden kein Zweitel sein kann, so ist dadurch alleringe der Gedunke an einen Glatort und an römische Entstehung des Werkes noch nicht ausgeschlossen, denn die Römer zwangen die Mitglieder freunder Nationen in der ihnen eigenthmitischen Bewaffung und

Kampfart im Amphitheater zu fechten. Allein gegen die Annahme, unsere Statue stelle einen solchen Gladiator dar. spricht in der entschiedensten Weise die Vergleichung der Haudlung. die in der fälschlich "Paetus und Arria" genannten, mit dem "sterbenden Fechter" sieher zusammengehörigen und wie oben bemerkt, aus demselben Marmor von Furni gearbeiteten Galliergruppe der Villa Ludovisi (Fig. 195) vorgeht. Diese Grappe zeigt uns einen gallischen Krieger, der soeben sein Weib getödtet hat und im Begriffe steht, sieh selbst das Schwert in die Brust zu stoßen. Nun ist aber ein Selbstmord in der Arena in der angegebenen Weise nicht allein im höchsten Grade un-

wahrscheinlich, sondern so gut wie unmöglich, ein Blick auf die ludovisische Gruppe schließt daher jeden Gedanken an das Amphitheater als Schauplatz der Handlung aus. Der Sehauplatz kann eben nur das Schlachtfeld sein, auf dem, von der siegreichen Übermacht des Feindes gedrängt, die gallischen Mannen, um nicht in Kneehtschaft zu fallen, sieh und die Ihrigen mit eigner Hand niedermachen. Dies ist vollkommen augenscheinlich in der ludovisischen Gruppe und in ihrer hastig aufgeregten Handlung; es ist der letzte Augenblick, der dem Gallier bleibt, ehe er von dem heranstürmenden Feinde ergriffen und überwältigt wird: zurückblickend auf die schon nahe herangekommenen Gegner, ja, wie ausbiegend vor den nach ihm greifenden Händen benutzt er diesen letzten freien Augenblick. um sich das (ob ganz richtig oder nieht, ist streitig 36), ergänzte) Sehwert an einer Stelle in den Leib zu bohren, an der er mit Sicherheit, die große Herzschlagader (Aorta) durchschneidend, augenblicklichen Erfolg seines Selbstmordes erwarten darf. Etwas Ahnliehes, nämlich daß er durch eigene Hand gefallen sei, habe ich in Übereinstimmung mit Anderen 37) für den Sterbenden im eapitolinischen Museum angenommen und dies gegen Belger38), dem Andere gefolgt sind39), zu vertheidigen gesucht 10). Mein Hauptargument, daß der capitolinische Sterbende auf seinem Schilde liegt, was, wie ich glaubte für von Feindeshand Gefallene nicht nachweisbar sei, während wir vor Augen sehn, daß der Ludovisische Selbstmörder ganz ähnlich auf seinen Schild hinsinken wird, hat Belger nicht widerlegt, denn der neapeler Sterbende (Fig. 189, IV. 9), den er anzieht, liegt nicht auf seinem Schilde, sondern auf dem Boden und bei der vaticanischen Figur (Fig. 189, 111. 4) ist der Sehild mit der ganzen Basis modern. Aber die pariser Figur (Fig. 189. IV. 8, Bull. de corr. hell. 1889. pl. 1), die sicherlich von Feindeshand sehwer im linken Obersehenkel verwundet ist, der Gallier im Giardino Torrigiani (Anm. 17) und der Perser Fig. 189. III. 3 widerlegen mich. Und so will ieh auf die fernere Argumentation meiner Gegner nicht eingehn, sondern zugeben, daß ich mich geirrt habe. Wenngleich nun auch eine gleiche oder ähnliche Composition in den erhaltenen Theilen der attalischen Gruppe von der athenischen Akropolis nicht vorkommt, auch deren Wiederholung in diesem Werke durchaus nieht behauptet werden soll, so wird doch Jeder, der die Reihe iener kleinen Statuen aufmerksam und unbefangen prüft, gestehn müssen, daß das in ihnen zur Darstellung gebrachte Pathos dem in den größeren Statuen waltenden überaus analog ist, und daß man dem Geiste und der Erfindung nach das eine Werk gar füglich als die Fortsetzung des andern würde betrachten können. In beiden Werken aber tritt uns neben dem Pathos und, wie sich bei genauer Prüfung ergiebt, wenigstens zum Theil in Verbindung mit diesem eine specifisch charakteristische Darstellung des Barbarischen, insbesondere, in den größeren Statuen ausschließlich, in den kleineren überwiegend, des gallischen Barbarenthums entgegen, und es wird sich lohnen, auf dies neue Moment der kunstgeschichtlichen Entwickelung und auf seine ziemlich weit reiehenden Consequenzen etwas näher einzugehn.

Daß es sich in der That hier um ein Neues handele, wird keiner weitfluftigen Nachweisung bedürffen. Allerdings hatte die griechische Platikt schon ron den Zeiten vor ihrer böchsten Blüthe an Niebtgriechen, Barbaren in den Kreis ihrer Gegenstände aufgenommen, Agelaidas hatte kriegsgefangene Prauen unterfulischere Barbaren, Onatas den lapyrgierkönig (pris gebildet, Troer erscheinen in den aeginetischen Giebelgruppen, Perser im Friese des Tempels der Nike Apteros, und die Amazonendarstellungen einzeln aufguzühlen ist unnöthig. Aber theils waren diese Fremüllige, zoweit sie nicht reine Ausgebruten der Phantanse innl, wie die Amazonen, den Griechen ungleich verwandter als die hier zuerst erscheinendes titalier, theils können wir, gestltzt auf die erhaltenen Kunstwerke, die augientischen Glebelgruppen und die vielen Amazonenstatuen und Amazonensteile (der Fries des Niketempels ist nicht gat genug erhalten, um bier als Beweismittel benutzt zu werden) mit Sicherheit behaupten, daß die Plastik — ob dasselbe von der Malerei gilt, muß dahimtebn — bis auf die Zeiten der pergamenischen Kunst den Charakter des Unbellenischen wesentlich äußerlich faßte und auf Waftnung und Kleidung beschräukte, während sie in der Körperbildung und in der Handlung selbst die Frenden von den Griechen in der ältern Zeit durchans nicht, in der jüngern, für uns besonders durch den Maussolleumfries vertreienen, immerhin nur in mehr andeutender als durchgefährert Weise unterschied, und sich damit den Vortheil errang, durch die Ganzheit ihrer Werke hin das Maß hellenischer Schöhnleit und hellenischen Adels ferhalten zu dürfen.

Wie ganz anders erscheint uns in den Werken der pergamenischen Künstler die Aufgabe erfaßt und gelöst. Die in Äußerlichkeiten andeutende Charakterisirung des Barbarenthums ist einer bis in das Einzelne hinein gewissenhaften Wiedergabe der nationalen Eigenthümlichkeiten des gallischen Volksstammes gewichen, und die Künstler haben sich nicht gescheut, zur Vollendung der Charakteristik der Barbarenbildung selbst die Züge und Besonderheiten der Fremden in ihre Arbeiten hinüberzunehmen, die an sich betrachtet keinen Anspruch auf Schönheit machen können. Sie haben, das gilt in der Hauptsache schon von den kleinen attalischen Statuen und noch mehr von den größeren Werken, die Gallicr gefaßt als hohe, kräftige, musculös ausgewirkte Gestalten, die aber, imposant und gewaltig wie sie sein mögen, keineswegs harmonisch schön sind und viel mehr den Eindruck der Derbheit und roher Stärke als den jener durchgebildeten, abgewogenen Kraft machen, die uns griechische Männerkörper so schön erscheinen läßt. Dasselbe gilt von den Köpfen, an denen das Haar rauh und struppig, ohne eine einzige gefällige Wellenlinie dargestellt ist, durchaus die gallische Haartracht. wie sie uns geschildert wird, wiedergebend, dasselbe endlich von den Gesichtern mit der einzigen ihres Ortes motivirten Ausnahme des todten Jünglings in Venedig. in denen ein Typus ausgeprägt ist, der allerdings als männlich kräftig gelten darf, der aber mit seinen eckigen Formen, mit seinen unharmonischen Proportionen, dem Überwiegen der unteren Theile über die Stirn keinen Anspruch auf Schönheit machen kann und namentlich gegenüber dem griechischen Gesichtstypns, wie ihn die Kunst idealisirend ausprägte, gradezu als unschön, unedel bezeichnet werden muß. Insbesondere aber hat der ungleich mehr in realistische Einzelheiten eingehende Meister des capitolinischen Galliers dessen Körper mit einer Haut bekleidet, die im Gegensatze zu der elastischen Geschmeidigkeit der griechischen, dick und fest erscheint, so wie sie unter den Einflüssen eines rauhern Klimas und cines wenig civilisirten Lebens sich bildet, indem sie die Muskeln in weniger feingeschwungenen Flächen und Übergängen erscheinen läßt und an den Gelenken sieh in scharfe Falten legt; er hat diese Haut an den Füßen gradezu schwielig und in der Art verhärtet dargestellt, wie wir sie au den Füßen derer finden, die schwere körperliche Arbeit vollbringen und barfuß einhergehn,

Bevor wir jetzt weiter untersuchen, welche Nachtheile und welche Vortheile der Darstellung den Künstlern aus der Nöthigung erwuchsen, Barbaren in ihrer an sich unschönen und nuedeln Eigenthümlichkeit zu bilden, und durch welche Mittel sie vermocht haben, diese scheinbar ungünstige Aufgabe so auszubeuten, daß ihre Schöpfungen, insbesondere aber die ludovisische Gruppe und der capitolinische Sterbende, weit entfernt uns als unschön abzustoßen, Blick und Gemüth im hohen Grade anziehn und fesseln, ist festzustellen, daß die Art der Darstellung, die soeben geschildert wurde, durch die Aufgabe selbst mit Nothwendigkeit bedingt war. Zum ersten Male im ganzen Verlaufe der Geschichte der Plastik finden wir in den Gallierschlachten der Könige von Pergamon als Gegenstand der Darstellung eine geschichtliche Begebenheit, die der Gegenwart selbst oder der unmittelbaren Vergangenheit augehört, und die mit allen ihren Einzelheiten in der lebendigsten Erinnerung fortlebte, es sei denn, daß man als ausgemacht ansehn wollte, was sich nur als wahrscheinlich hinstellen läßt, daß Euthykrates' Reitertreffen eine That Alexanders oder einer Heeresabtheilung Alexanders darstellte. Das einzige Beispiel eines historischen Gegenstandes in einer plastischen Darstellung überhaupt ist, abgesehn von dem nur halbgriechischen Friese des Nereidenmonumentes von Xanthos, die Schlacht von Plataene im Friese des Niketempels von Athen; diese Schlacht aber war etwa zwei Menschenalter früher geschlagen, ehe sie in jenem Friese ihre monumentale Verherrliehung fand, und der Künstler durfte der historischen Wirklichkeit um so mehr durch die andeutende Charakteristik der Begebenheit, die früher entwickelt worden ist, genug gethan zu haben glauben, als sein Werk zum Schmucke eines Götterheiligthums bestimmt war und viel mehr ein Denkmal der göttlichen Hilfe, als menschlicher Thaten sein sollte und mußte. Wo immer sonst es galt, nationale Siege in Sculpturwerken zu verherrliehen, da griff die Plastik entweder auf die Kämpfe und Siege der Heroenzeit zurück, die den später lebenden Menschen als Vorbild gedient hatten, und damit wich sie dem historischen Realismus aus und erwarb sieh das Recht durchaus ideal und im idealen Stoffe zu componiren; oder aber sie verzichtete auf die Darstellung der gesehichtlichen Handlung als solcher und begnügte sich, die zu verherrlichenden Personen in Porträtstatuen und Porträtgruppen, zum Theil untermischt mit Heroen und Göttern, als Weihgeschenke einer Gottheit in geheiligten Räumen aufzustellen. Der Art ist das Siegesdenkmal der Sehlacht von Marathon (Band I. S. 346), so gut wie das der Schlacht von Aegospotamoi (das. S. 538), und noch die lysippische Gruppe der Genossen Alexanders am Granikos muß dieser Classe zugerechnet werden und enthält, wie früher entwickelt wurde, erst die Keime der eigentlichen historischen Kunst. Die Künstler von Pergamon fanden demnach in den Sehöpfungen der frühern Kunst kein Vorbild für das, was sie in den Darstellungen der Gallierkämpfe des Attalos zu leisten hatten, und dies nm so weniger, je eigenthümlicher besonders ihre Aufgabe war, nicht allein zum ersten Male einen gleichzeitigen geschichtlichen Gegenstand, sondern grade diesen gesehiehtlichen Gegenstand, die Niederlage fremder Barbarenstämme darzustellen. Bedingte schon die handgreifliche Wirkliehkeit des Gegenstandes einen gewissen Realismus seiner Darstellung, so machte die unmittelbar lebendige Erinnerung an die wilden und rohen Gestalten der furchtbaren Feinde, die Jahre lang Griechenland und Kleinasien gebrandsehatzt, verwüstet und in Angst und Schreeken gehalten hatten, ihre idealisirende, das Barbarenthum nur andeutende Darstellung so gut wie unmöglich und gebot den Künstlern, von dem thatsächlich Gegebenen auszugehn. Wenn aber dies Thatsächliche ein Fremdartiges und Unschönes war, so verlohnt es sich wohl der Mühe, nachzuforschen,

durch welche Mittel die Künstler ihren Werken einen tiefern Werth ab den einer ethnographischen Ourionität zu verleiben, sie allgemein anneschlie hedeutend und interessant zu nuschen, und bei aller Hingebung an den Realismus der Formgebung in der Durstellung der Barbaren ihre Arbeiten doch nicht allein zu wirklichen Künstwerken, sondern im gewissen Stune selbst zu Treien und itselzu Schöpfungen zu nuschen gewußt haben. Eine erneute und genauere Betrachtung der erhaltenen Werke wird um sie Antwort ohne große Mühe finden lassen. Beginnen wir hei der captiolinischen Statue, sie hane wir uns darüber fliechenschaft zu gehen, warum die Statue, wie kaum eine andere, ergreifend auf unset Gemüth wirkt. Der Grand hiervon ist wohl ohne Zweifel einerseits in dem vollendem Naturalismus und Individualismus der Porm und andererseits darin zu sucheu, daß der Ausdruck des schmerzvollen Sterbens nicht allein nit voller Walrheit aus der Statue zu uns spricht, sondern und das ab inter Todesweh die Darstellung ohne jegliche Einschrünkung und ohne Beimischung irgend eines andern mildernden oder ercheienden Ellemnets utwarbringt.

Mitten im Gewühle der Schlacht ist unser Gallier, von der Todeswunde getroffen, dahingesunken; das sehn wir vor uns, denn noch fließt das Blut in beschleunigten Pulsen durch seine aufgetriehenen Adern, noch athmet er kräftig und voll wie im Tohen der Schlacht 11), und das Antlitz überfliegt der letzte Hauch von dem Sturme der Leidenschaft, die ihn im Kampfe beseelt hat; aber schon beginnt die Ermattung des Todes über den kraftvollen Körper Herrschaft zu gewinnen, schon ist er aus der knieenden Stellung seitwärts hingesunken, die Spanuung der Muskeln fängt an nachzulassen, das Haupt ist dem Boden zugeneigt und die Schatten der Ohnmacht umnachten das blicklos starrende Auge 42). Der überwältigende Schmerz der tiefgebohrten Wunde zuckt um die Lippen des halhgeöffneten Mundes und spiegelt sieh in der gefurchten Stirn; noch hält der rechte Arm, der nicht, wie man vielfach lesen kann, von Michel Angelo ergänzt, sondern echt und nur gehrochen ist 13) den Oberkörper aufrecht, denn dies kräftige Leben erliegt uur langsam und wehrt sich in unhewußtem Kampfe gegen den Sieg des Todes, aber in wenigen Augenblicken wird der stützende, sehon halh gebogene und nach feiner Beobachtung mit der Hand nach innen aufgestützte Arm zusammenknicken, der mächtige Leib vornüber hinsinken und der langhinhettende Tod die Glieder strecken, wie wir au dem gestreekten linken Bein schon andeutungsweise vorgehildet sehn.

Ohne Zweifel würde ein derartiges in der feinsten Detallmalerei durchgeführtes Bild des Stetenes unter allen Umständen nicht verfehle, einen infene Eindruck auf unser Geruftht zu machen; aber die starke Wirkung unserer Status beruh, wie oben augestentet, auf dem vollkommenen Individualismus der Darbetlung and auf der Einheit und Ganzheit in dem Austruck der Stituation und ihres treihenden Pathos. Dieser Individualismus aber ist wesentlich dadurch bedingt, daß der Künstler austatt eines Helden einen keiner Art von Idealisirung fähigen, abliberohen Menschen durzustellen hatte, und die Einheit und Ganzheit in dem Ausdruck der Stituation und ühres Habos hangt graden davon ab, daß der Sterhende ein Barbar ist. Dieser Satz ist für die tiefere Auffassung des Kunstswerkes von sog großer Bedeutung, daß er devas nüber zu erklären und zu belegen sein wird.

Man versuche es einmal sich einen griechischen Helden oder auch nur einen einfachen griechischen Krieger in dieser Lage vorzustellen. Man wird sehr bald

inne werden, daß man, um dies überhaupt möglich zu machen, die Motive wesentlich verändern muß. Das ist der erste entscheidende Punkt, warum die hier geschilderte Situation nur an einem Barbaren dargestellt werden konnte. Das einzige Pathos, das den gallischen Krieger durchglüht, ist grasse, sinnverwirrende Verzweiflung. Denn sorgfältig, und gewiß absiebtlich und mit guter Überlegung hat der Künstler in der Statne des Sterbenden jeden Zug von geistiger Erhebung, ja selbst jeden Zug von Trotz vermieden, der dem tödtlich Verwundeten in den letzten bitteren Augenblicken Halt gewähren könnte, und nur Eines in seinem Werke ausgedrückt, das tiefe Weh des uahendeu Todes. Das konnte und durfte er aber nur, in so fern er den Sterbenden als Barbaren darstellte, nnd zwar als ganzen und vollen Barbaren, so daß man sieht, wie hier Form und Inbalt in Eins zusammenfließen und das Barbarenthum, weit entfernt sich wie eine ethuographische Illustration nur in der Erscheinung auszusprechen, die ganze Kunstschöpfung durchdringt und bedingt. Das aber ist ein durch die pergamenische Kunst eingeführtes wahrhaft neues Moment. Deun so lange die griechische Plastik nur Griechen darstellte oder Barbaren, die sich nur äußerlich von Griechen unterschieden, konnte sie die Art des Pathos nicht darstellen, die wir hier vor uns sehn, konnte sie die Beschauer nicht in der Weise erschüttern, wie uns der pergamenische Meister mit seinem sterbenden Barbaren erschüttert. Einen Griechen würden wir gefaßt, bis zum letzten Augenblick sich selbst beherrschend zu sehn verlaugen, und, hätte ein griechischer Künstler der reifen, zum Ausdrucke des eigentlichen Pathos durchgedrungenen Kunst es ie gewagt, einen sterbenden griechischen Helden anders, sehon der Besinnungslosigkeit des Todes verfalleu, seiner selbst nicht mehr mächtig und daher überwiegend, wenn nicht allein physisch leidend darzustellen, so würden wir zu behaupten berechtigt sein, er habe die richtige und würdige Auffassung seines Gegenstandes verfehlt, und würden uns von dem Anblick seines Werkes als von einem widerwärtigen, den man verhüllen, nicht zeigen sollte, abwenden. Den Barbaren dagegen durfte der griechische Künstler im Sinne seines Volkes als eiu Wesen niedern Ranges rückhaltlos im physischen Leiden des Sterbens darstellen, und dadurch macht er mit seinem Werke einen ganzen und einbeitlichen Eindruck, der uns tiefer ergreift als der, den wir aus manchen anderen Werken empfangen.

Xanthier ihre Weiher und Kinder in die Burg einschlossen und dort verhrannten (Herod, I, 176), sich selhst hätte ein Grieche in der hier geschilderten Lage nimmer getödtet, sondern er wäre, das zeigen uns die eben erwähnten Xanthier, his zum letzten Athemzuge kämpfend gefallen. Wiederum also hatte der Meister einen gallisehen Barbaren nöthig, um das darzustellen, was er darstellen wollte, wiederum fließen hier Form und Inhalt in eins zusammen, und wenngleich man zugehen kann, daß eine Art von Hoheit der Gesinnung darin liegt, daß der Gallier den Selhstmord der Gefangenschaft vorzieht, so ist doch, auch nach dem Thatsächlichen der Darstellung, der Künstler nicht darauf ausgegangen, uns eine solehe hohe Gesinnung, edeln, wenn auch wilden Freiheitsstolz des Barharen zu sehildern, sondern wesentlich nur dessen volle Verzweiflung. Denn wohl hat sein Antlitz in der Vorderansicht einen gewaltig aufgeregten und sehr sehmerzliehen Ausdruck, nicht aber den von Trotz oder Hohn oder von sonst einem Zuge, der ihn dem siegreichen Gegner gegenüher noch im Untergange verklären möchte, nur in der durch die Lage des Armes hei der jetzigen tiefen Aufstellung sehr erschwerten Profilansicht könnte man, im Munde hesonders, einen Zug von Trotz zu entdecken glauhen, der aher an und für sich noch nicht edel ist. Rührend, wenn auch nicht eigentlich sehön (weder der Lage noch den Formen nach) ist das in sehr charakteristischer Lage, hesonders auch der Füße, todt zusammengehrochene Weib, und sie, sowie der feine Zug, daß der Mann noch im letzten Augenhliek die sinkende Gefährtin zu stützen sucht, ist es, die am meisten uns die ganze Gruppe meuschlieh nahe hringt. Und so wie der Meister des capitolinischen Sterbenden für Elemente seiner Darstellung gesorgt hat, die unser Mitleid tiefer erregen, so hat der Künstler der Gruppe durch sein todt hinsinkendes Barharenweib ohne Zweifel seine Beschauer rühren, ihre Theilnahme erwecken wollen, um dann durch den scharfen und durchgeführten Contrast seines wilden Galliers desto mächtiger zu wirken. An Heftigkeit des Pathos aber und an Gewalt des Vortrags weicht der ludovisische Gallier weder dem capitolinischen Sterhenden noch irgend einer der Statuen aus den attalisehen Gruppen, ohgleich sie technisch nicht ganz auf der Höhe des Sterhenden im capitolinischen Museum steht.

Hier ist noch ein Wort ühre den sehönen Torso in Dresden (Fig. 196) himzzufügen. Über seine Zugebörigdeit zu diesen pergamenischen Seulptureu kann kein
Zweirid sein. "Ich zweitle nieht, schreibt Treu an Reimach (Bull de eorr, bell.
1859 p. 185), dad dieser verwundet Krieger sich auf seinen rechten Arm gestützt
hat, genau so wie der Gallier im Capitol; auf den ersten Bliek könnte man
selhst geneigt sein das Dresdeuer Fragment für eine Wiederholung jener Statue
an halten, so sehr stimmen ihre Maße üherein. Nur die Entferung der linken
Brust von der Achsehlöhle ist bei unseren Torso viel größer. Die Präfung der
Muskeln an heiden Statuen zeigt ührigens, wie auch der Restaurator erkannt
hat, daß der linke Arm des Torso erhoben war, während er an der capitolinischen
Statue niedergebt. Der Kopf unseres Torso scheint auch linkshin gewendet
gewessen zu sein wie gegen einen von dieser Seite herkommenden Peind. Rügs
um den Hals bemerkt man die Spuren eines Wulste, der von dem Restaurator erkant
meinen Galliebt handelt; die Modellirung des Forso führt zu demekhen Erzebeile.

Wenn die vorstehend entwickelte Auffassung der beiden größeren Werke der pergamenischen Schule das Rechte trifft, wenn insbesondere ihnen, was wir bei verlorenen Theilen der attalischen Gruppen vielleicht ebenfalls voraussetzen dürfen, ein Pathoz zum Grunde liegt, das neben den Momenten des Erschitternden und Beängstigenden an sich kein Moment des Erhebenden enthält, so wird sich allerdings fragen lassen, oht dies Kunstverte die Eigenschaften echt tragischer Darstellungen besitzen und ob sie demgemäß sittlich mud damit auch aesthetisch gerechtfertigt sind, oder ob der Kunstler mit ihnen die Grenzen dessen überschritten hat, was einer edeln Kunst darzasstellen erlaubt ist? Es werden indessen wenige Erwägungen hinreichen, um dies Letztere verneinen zu lassen und die pergamenischen Meister vollkommen zu rechterigen. Es ist ja freilich nunweifchaft richtig, wenn Aristoteles vom tragischen Helden, damit sein Schicksal uns Furcht und Mitleid, die tragischen Affecte, errege, ein gewissen Maß vom Gleichartigkeit mit uns selbst fordert und wenn er bestreitet, daß weder der ganz gute noch der ganz böss Mensch ein tragischer Held im echten Wortsines sein Könne, und

es ist ebenso richtig, wenn von den Erklärern des antiken Aesthetikers dieser Satz dahin ausgedehnt wird, daß nur der. der mit nns unter gleichen oder ähnlichen sittlichen Bedingungen handelt und leidet, Gegenstand des tragischen Interesses sein. Furcht und Mitleid erwecken könne. weil wir nur sein Handeln und Leiden anch für uns als möglich emufinden. Nnn erscheint allerdings der Barbar dem Griechen wie uns gegenüber als ein Wesen sittlich niedrigern Ranges und das Pathos. das ihn in's Verderben treibt, als ein solches, dem der Grieche nicht unterliegen kann. Wenn aber dennoch die Barbarenstatuen nicht nur betrübend, sondern tragisch auf uns wirken, so kommt das daher, daß, wenngleich wir empfinden, dieses Pathos, diese schrankenlose Entfesselung der blinden Leidenschaft wie sie die Indovisische Gruppe zeigt, könne nur bei solchen Menschen zur vollendeten



Fig. 196. Galliertorso in Dresden,

Thatsache werden, die sittlich niedriger stehn als wir, die Keine dieses Pathos, die Elemente dieser Leidenschaft in der Monschenanter schlechtlin begründet sind, und daß die Macht der Civilisation dazu gehört, um sie nicht zur vollen Entwickelung gelangen zu lassen. Dies aber begründet die von Aristoteles für die tragische Person mit Recht geforderte Gleichartigkeit der Barbaren mit dem Griechen und mit uns, und deswegen wirkt ihr Pathos, ihr Handeln und Leiden in der That tragisch auf uns.

Somit wird sich nicht längene lassen, daß diese leidenden und sterbenden Barbaren, obgleich sie nicht eigeutliche tragische Helden sind und deswegen einen minder wörzigen Gegenstand der bildenden Kunst abgeben, als leidende und sterbende Menschen eines böhern sittlichen Ilanges, sehon als die alleinigen Gegenstände künstlerischer Darstellung gerechtfertigt erscheinen wirden; voll-

kommen aber sind sie dies, wenn wir sie in dem Zusammenhang auffassen, in dem sic ohne Zweifel gestanden haben, als die Theile eines größern Ganzen, einer ausgedehuten Gruppe, deren Gegenstand der Sieg des Attalos und des Griechenthums, der Civilisation über die Barbarei, eines Triumphdenkmals der Niederlage und der Vernichtung der gallischen Horden. Wir kennen diese Composition in ihrer Ganzheit allerdiags nicht und hesitzen auch weder litterarisch noch monumental die nöthigen Hilfsmittel zu ihrer Wiederherstellung, obgleich sich ihre einzelnen Theile, wie z. B. Sceaen des Kampfes fast von selbst verstehn und durch einen Blick auf die erhaltenen Fragmente der attalischen Gruppen von der Akropolis jutensives Leben gewiupen, während die erhaltenen Theile auch von Seiten der Composition und in Rücksicht auf ihr Verhältniß zu der vorauszusetzenden ganzen Darstellung für diese das günstigste Vorurteil erweeken. Durch kein anderes Mittel als durch den Selbstmord der gallischen Mannen hätte der Künstler die Allgemeinheit des Untergauges der Gallier in gleichem Maße fühlbar machen können. Verzichten wir aher auf eine Reconstruction der gesammten Gruppe aus unserer Phantasie, die den Flug derer des alten Meisters nie erreichen würde, so genügt die bloße Thatsache ihres Vorhandengewesenseins, die Kenntniß ihres Gegenstandes im Allgemeinen und nach seinem Hauptzweck, um uns die erhaltenen Theile als solche, im Verhältniß zum Ganzen in noch wesentlich anderem Lichte erscheinen zu lassen, als sie uns erscheinen würden, wenn wir sie als alleinstehend hetrachtetea. Der aesthetische und sittliche Schwerpunkt der Darstellung fällt nun nicht mehr auf diese unterliegenden Barbaren, sondern auf den siegenden Griechen; nicht auf die verzweifeladen Gallier, sondern auf die triumphirenden Hellenen concentrirt der Künstler unsere Theilnahme und unser Interesse, so wie seine jüngeren Genossen, die Meister der großen Gigantomachie auf die über die wilden Söhne der Erde triumphirenden Götter. Und wohl darf man behaupten, daß, hätten die Barharenstatuen allein bestanden, es die Aufgabe des Künstlers gewesen wäre, vor Allem das Menschliebe in deu Barbaren und in ihrem Pathos berauszuhilden, und während man dann immer behaupten dürfte, es hätten würdigere Gegenstände sich finden lassen, als das Menschliche in dieser rauhen und rohen Gestalt, es hier vielmehr grade seine Aufgabe war, ganz besonders das Barharische als Gegensatz zum Hellenischen in seiner erschreckenden Gestalt und mit seiner fürchterliehen Leidenschaft darzustellen. Denn er sollte ja veranschaulichen, wie alle diese rohe Kraft, wie alle diese zügellose Leidenschaft von der Überlegenheit des hellenischen Geistes und der hellenischen Sittigung vernichtet wurde. Furchthar, gewaltig, imposant mußte er seine Barbaren zeigen, weil soust der Sieg über sie der Verherrliehung nicht werth gewesen wäre; daß er sie aber trotzdem, trotz aller Fremdartigkeit und Wildheit noch mit so viel Menschlichkeit hegaht hat, daß sie nicht der Gegeustand unseres Abscheus und Entsetzens, sondern der unserer Theilaahme werden können, das zeigt ihn als einen fein und tief empfindenden Küastler und giebt uns eine Ahnung davon, wie edel und groß diesen Überwundeneu gegenüber seine siegeuden Hellenen erschienen sein mögen.

So aufgefaßt und beleichtet werden der capitolinische Sterbende und die Ludovisische Gruppe als echte Kunstwerke im hesten Sinne und zugleich als echte historische Kunstwerke erscheinen, d. h. als solche, bei deene der ideale Gelaht die Eigenhtumlichkeit der Form bedingte und die Eigenhtumlichkeit der Form den Ideengehalt voll und rein ausdirchtet, als solche ferner, die keines Commentars bedurften, keine geschichtliche Keuntinß beim Beschauer voranssetzen, sondern die man nur zu sehn braucht, um sie aus sich selbst hernisz su begrießen und zu wärdigen, als solebe endlich, die nieht ein zufälliges und gleichglütiges Moment einer historischen Begelenbeit, eine geschichtliche Anekdote zum Inhalte haben, sondern eine Thatsache von weltgeschichtlicher und von stittlich großer Bedeutung. Und nur Kunstwerke, die all ed diese Bedingungen erfüllen, sind historische Kunstwerke; lassen sie eine oder die andere dieser Forderungen unerfüllt, so sinken sie auf die Stufe der Illustrationen hinab.

Kehren wir nun von diesen beiden größeren Arbeiten der pergamenischen Schulc nochmals zu den in kleinerem Maßstahe gehaltenen Figuren der attalischen Gruppen zurück, so müssen wir freilich gestehn, daß wir unter den uns von diesen Gruppen erbaltenen Resten keine Figur von dem tiefen psychologischen Interesse des Sterbenden im capitolinischen Museum und der Gruppe in der Villa Ludovisi besitzen und daß wir nicht mit Sieherheit behaupten dürfen, dergleichen seien vorhanden gewesen; allein bei der Vortrefflichkeit, mit der auch in den Resten der Gruppen z. B. die gallischen Barbaren in ihrem Kämpfen und Unterliegen charakterisirt sind, wird man es nicht unwahrscheinlich nennen dürfen, daß auch in diesen Gruppen, wozu sie die ausgezeichnetste Gelegenheit darboten, tieferc psychologische Motive entwickelt, daß sie von einem ähnlichen Geiste echt historischer Bildnerei durchdrungen gewesen seien, wie die beiden größeren Sculpturen, Sci dem aber wie immer man glaubeu und vermuthen mag, jedenfalls bleibt gewiß, daß die pergamenisehe Kunst in dieser im Ganzen so wenig fruchtbaren Periode in den Gruppen, zu denen der capitolinische Sterbende und die Ludovisische Gruppe gehörten und insbesondere in diesen Meisterwerken selbst eine Kunstblüthe bervorgetrieben hat, die eigenartig gefärbt wie sie sein mag, sich fast mit den schönsten Hervorbringungen der früheren Perioden in eine Reihe stellen darf. Und somit bleibt uns nur noch zu nutersuchen übrig, auf welchen Elementen der früheren Leistungen der griechischen Plastik diese neue Entwickelung beruht und anzudeuten, wie sie auf die spätere Kunst eingewirkt hat,

Denn, obgleich mit Nachdruck hervorgehoben worden ist, daß die Werke der peramenischen Knüstler ein Kones in die griechsiche Plastik inführten, sollte damit keineswegs behauptet werden, daß diese eigenh\u00e4nnliche Entwickelung mit füberen in keinem Zusammenhange stehet, das sieh im Gegentheil diese Leistungen als eine sehr natürliche Folge der Bestrebungen erkl\u00e4ren lassen, die die griechische Plastik seither verfolgt hat.

Vengegeuwärtigen wir mu firen Entwickelungsgang in ganz großen Zügen, so finden wir, daß die griechische Plastik vom Götterlüdle als ihrer frühesten Leistung ausgehend, sieh zunächst bestrebt, dieses in immer naturwahreren, der Wirklichkeit nachgeahnten Formen auszuprögen, wihrend sie jedoch nach einer Durchbildung individueller Götterpersönlichkeit erst dann und in dem Maße zu rängen beginnt, wie sie sich durch fortdauerneb e Dung über die realistische Naturanchahnung im Einzelnen erhoben hat und die Formen des menschlichen Körpers in freierer Weise zum Ausstruck eines bleisb zu verwenden weiß. Diese Bestrebungen der zur Hübe aufstrelenden Kunst vollendet die Schale des Phidias, die aber die Körperformen ab die übermenschlicher Wesen auffäß und ehen weil sie ein Übermenschliches mit anschlichen und sinnlichen Formen vergegengwärfigen will, diese letzten von der Bedüngteit individuellet individuellet

Existenz reinigen und zu allgemeinen Typen einer bedingungslos erhöhten Menschlichteil auszuprägen bestreht sein muß. Eine panallele Entwickelung hatte die Darstellung des real Menschlichen durchgemacht, die, von der Bildung nicht porträtihnlicher, also nicht persönlich individueller Ehrenstatuen sieh zu igenen freieren Schöpfungen erhoben hatte, in denen Myrou das physische Leben, Polyktet die physische Schönheit des Menschen in der höchsten und normalsten Extinskeltung zur Anschauung hrachte, während auch die Porträtibildnere insch dahin sterbet, die individuellen Züge zu idealisiren, d. h. dem absolut Menschlichen so weit zu nahern, wie dies ohne das Individuelle aufzugehen inmer möglich war.

Nach der Zeit der ersten großen Kunstblüthe sehn wir dagogen die Plastik
einen andern, fast den entgegengesetzten Weg der Forthildung des Inhalts und
der Form der Darstellung einschlagen, einer Fortbildung, die wir als das weitere
und inmer weiter Herrortreden des Subjectirismus und des Individanläume in
Skopas und Praxiteles und in Lysippos kennen gelernt haben. In den Götterhildern wird nicht mehr die Verkörperung eines absolut Übermenschlichen, sondern
die Darstellung eines in bestimmter Richtung gestegerten Menschlichen angestrebt,
während daueben das Menschliche selbst in den verschiedenen Erscheitungsformen
seiner bedingten und von wechselnden Pathos hewegten Existenz immer mehr
Raum gewinnt und die Porträtbildnerei im Gegensatze zu der früher geöhten vor
Allem nach der Hernsubildung des individuel Clanskteristischen strebt.

Mit dieser Tendenz des wachsenden Suhiectivismus und Individualismus, die sich durch alle im Einzelnen mannigfach verschiedenen Bestrebungen der Plastik der letztvergangenen Periode folgerichtig hindurchzieht, stellt nun die Kunst der pergamcuischen Schule im vollkommensten Einklange, ja diese Gesammttendenz finden wir in ihren Schöpfungen recht eigentlich vollendet. Das Neue, das die pergamenischen Meister in die Kunst einführten, beruht is durchaus sowohl in den Formen wie in dem diese Formen hedingenden geistigen Gehalt der Darstellungen auf der umfassendsten Charakterisirung des individuell bedingten mensehlichen Daseins; denn, mögen auch die in Pergamon dargestellten Barbaren nicht als bloße oder beliebige einzelne Individuen des gallischen Stammes erscheinen, so sind sie doch nichts Anderes, als dessen auserlesene Vertreter, fast möchte man sagen: der vollendeten Charakteristik wegen auserlesene Exemplare, fern von allem typisch Idealisirten, das uns in nicht seltenen späteren Barbarendarstellungen cutgegentritt, in denen die fremden Völker in ihrer Gesammtheit vergegenwärtigt werden sollen, und in denen eben deshalb die in den Gallierstatuen von Pergamou so eminente Individualität durchaus zurücktritt. So in zahlreichen, Länder, Städte. Provinzen, Volksstämme iu ihrer Gesammtheit und deshalb in allgemeinen Charakterzügen darstellenden Statuen. Vollendet aber darf man die Gesammttendenz des Individualismus in den pergamenischen Werken einmal deshalb nennen, weil sie in ihnen in der unhestreitharsten Nothwendigkeit erscheint, und sodann deshalb, weil der Individualismus in diesen Werken als Träger des Historischen und des im Historischen cthisch Bedeutsamen in seinen schönsten Erfolgen, ja gleichsam in seinem Triumphe über den typisch schaffenden Idealismus sich darstellt.

Was nun endlich die Einwirkungen der pergamenischen Historienhildnerei auf die späterer Epochen anlangt, so fehlen uns freilich die Mittel, ihren Einfluß von Anfang an und in ununterbrochener Folge nachzuweisen; aber gewiß heruhen die sehon im Vorstehenden im Allgemeineu erwähnten zahlreichen und zum

Theil in hohem Grade bedeutenden Darstellungen fremder Stämme wesentlich auf den Leistungen der pergamenischen Meister. Diesen Vorbildern verdanken aber weiter auch manche dieser späten Barharendarstellungen, sofern sich in ihnen der Realismus in der Form mit der Bedeutsamkeit des geistigen Gehalts verbindet und sofern sie im dramatischen Zusammenhange gewisser Handlungen, wie z. B. der Bestrafung des Marsvas (4), zu Rollen verwendet werden, die entweder nur durch sie oder wenigstens durch sie am besten und vollständigsten vergegenwärtigt werden können, ihre berechtigte Existenz und ihren eigentlichen Werth. Und endlich ist es nicht zu viel gesagt, wenn Brunn behauptet, daß die Kunstrichtung, die wir als die römische der Kaiserzeit anzuerkennen pflegen, sich an keine enger als an die pergamenische der attalischen Periode anschließt. Und wenngleich, wie wir im Verlaufe dieser Betrachtungen sehn werden, die Leistungen dieser Kunstrichtung sich nicht auf der Höhe der von Pergamon halten, wenngleich sie vielmehr in mehr als einem Betracht als Veräußerlichung und Entartung der ursprünglichen Bestrebungen und Schöpfungen sich darstellen, so bleibt nichts desto weniger die kunstgeschichtlich große Bedeutsamkeit der frühern pergamenischen Kunst nnangetastet stehn.

Das, was im Vorstehenden besprochen worden, umfaßt was wir über die pergamenische Kunst bis vor kurzer Zeit gewußt und vermuthet und wie wir versucht haben, es uns zurechtzulegen und der gesammten Entwickelung der griechischen Kunst einzufügen. Die großen Entdeckungen der siebenziger Jahre auf dem Boden von Pergamon haben nun aber unsere daher stammenden Monnmente in ganz außerordentlicher Weise vermehrt, und zwar um Sculpturen, bei denen über die Originalität durchaus kein und über die Periode, der sie angehören, eben so wenig ein Zweifel bestehn kann. Ersteres nicht, weil sie an Ort und Stelle ausgegraben worden sind, wo uns wenigstens eine antike litterarische Notiz ihr Vorhandensein bezeugt, Letzteres nicht vermöge des palaeographischen Charakters der mit den Sculpturen selbst in den Namen dargestellter Personen und in Kunstlernamen unmittelbar verbundenen Inschriften. Denn diese stimmen in ihren von den Inschriften der attalischen Periode, wenn man von gewissen mit diesen verbundenen Künstlernamen absieht, sehr bestimmt unterschiedenen Buchstabenformen durchans mit den Inschriften überein, die sich auf Eumenes 11. und dessen Regierung beziehn45). Nimmt man hiermit zusammen, daß dieser Fürst es ist, der in der kurzen Übersicht der pergamenischen Königsgeschichte bei Strabon (XIII, p. 623) als der genannt wird, der seine Hauptstadt besonders mit Prachtanlagen geschmückt hat, so wird man kaum ein Bedenken tragen können, seiner Periode (Ol. 145, 4-155, 3. 196-157 v. u. Z.) auch den großen Altarban zuzuschreiben, den L. Ampelius, ein unbedeutender Schriftsteller des 2. christlichen Jahrhuuderts, in seinem Liber memorialis cap. 8 unter den Wunderwerken der Welt mit diesen Worten anführt: Pergamo ara mormorea magna, alta pedes quadraginta, cum maximis figuris; continet (oder continent) autem Gigantomachiam (zu Pergamon ein großer Altar aus Marmor, vierzig Fuß hoch, mit sehr großen Figuren, die den Gigantenkampf darstellen). Dieser Altar oder dessen Reliefe, in erster Linie eben die diese Gigantomachie darstellenden, die seit ihrer glücklichen Wiederauffindung durch Carl Humann und ihrem Erwerbe durch das berliner Museum im Mittelpunkte des allgemeinen Interesses stehn 16), sind es, die auch uns im Folgenden zunächst zu beschäftigen haben.

Die Geschichte der Entdeckung, welche Humann im "Vorfünfigen Bericht(Ann. 46) interessant und ammutig erzählt, kann hier nicht nacherzählt werden:
dagegen ist über das ganze Moment und die Stelle, die an ihm das große Relief
einanhm, ein kurzes orientirendes Wort um so mehr am Platze, je weniger man
sich aus den Worten des Ampelius von diesen Dingen eine richtige Vorstellung
machen kann. Um so klarer sind in allen Hanptpunkten die Thatsachen, die
sich aus der Auffindung des Fundamentes, verschiedener Bauglieder und aus
der Beschaffenheit der Rehiefe selbst ergeben, und sie haben, von dem Architekten
Richard B ohn seharfsinig hemutzt, zu der Reconstruction des Altarbans geführt,
welche Fig. 197 wiedergiebt, eine Heconstruction, die in allen hier in Fragkommendeu Dingen, ausgenommen die-Breite der Treppe, die größer war und
die von dieser abhängige folgtich geringere Breite der beiden "Anten" rechts und
links von ihr als durchaus gesiebert gelten darf.



Fig. 197. Reconstruction des großen Altarbaus zu Pergamon.

Der große Altarbau ist etwas südlich von dem höchsten Gipfel der Akropolis von Pergamon, reichlich 250 m. über dem Meer auf einer Fläche errichtet, die zu seiner Anfnahme durch Absprengungen der Felsen gegen Norden und bedeutende Aufhöhung gegen Süden erst hat hergestellt werden müssen. Auf dieser, von Schrankenmauern eingefaßten Fläche bilden die aus rohen Blöcken rostartig construirten Fundamente des Altarbaus ein Rechteck von 34,60 × 37,70 m, Ausdehnung. Sie trugen auf vier ringsumlaufenden Stufen und über einem kräftig profilirten, 2.60 m. hohen Sockel den eigentlichen, zur Aufnahme der Reliefe bestimmten, 2.75 m. hohen Körper des Unterbaus, der seinerseits wieder mit einem kräftig ausladenden Gesims bekrönt war, in dessen Hohlkehle über den Köpfen der kämpfenden Gottheiten deren Namen sowie unterhalb des Reliefs auf einem Anlaufe des Sockels die Namen der Giganten eingehauen sind. Auf diesem Unterbau stand erst der eigentliche Altar, dessen Körper, wie der große Zeusaltar in Olympia, aus der Asche der Opferthiere aufgebaut war oder vergrößert wurde, während der Rand des Unterbaus wenigstens aller Wahrscheinlichkeit nach mit einer Säulenhalle und innerhalb dieser mit einer Wand eingefaßt war, an deren innerer Seite das kleinere, s. g. Telephosrelief in einem friesartigen Streifen angebracht gewesen sein wird.

THE NEW YORK
PUBLIC LIERARY

ASTOR, LENOX AND TILDEN POUNDATIONS. 1 41

Later They

ABTOR, LENOX AND TRIDEN FOUNDATIONS.



Den Zugang zu dem Altar bildete eine in den Körper des Unterbaus wahrscheinlich an der südlichen schmalern Seite eingeschnittene Treppe von 24 Stufen. Die Construction dieser Treppe geht am deutlichsten aus den Reliefen selbst hervor. die auch die beiden Treppenwangen bekleideten und in deren Composition die auf sie fallenden 10 Stufen, etwa so wie ein aufsteigendes Felsenterrain, geistreich und geschickt, den Raum bis zum letzten Winkel erfüllend, hineingezogen sind (s. Fig. 200 und Fig. 198 H, und vergl, "Vorl. Bericht" S, 44). Von diesen Treppenwangen beginnend zog sich das große, 2,30 m. hohe Relief zwischen Sockel und Sims als ein breites Band, wahrscheinlich ununterbrochen, um den ganzen Körper des Unterbaus, zunächst um die beiden antenartigen Vorsprünge rechts und links von der Treppe und dann um die drei Langseiten, ungefähr 130 m. lang, unbestreitbar eine der ausgedehntesten und großartigsten Compositionen, die jemals gemacht worden sind. Allerdings sind von den gesammten Reliefen nur annähernd 60 laufende Meter auf uns gekommen, es ist daher anch für alle Zeit numöglich, die ganze Composition in ihrem Zusammenhange mit voller Sieherheit zu restauriren; wohl aber ist es durch fortgesetzte scharfsinnige Beobachtungen, Versuche und Combinationen, an denen Puchstein 47) ein großer Antheil zufällt, gelungen, für die meisten Platten die Stellen nachzuweisen, die sie an dem Monument einnahmen und die übrigen in eine m. o. w. gesicherte Abfolge zu bringen, so daß wir in der Lage sind, wenigstens beträchtliche Stücke der Composition im Zusammenhange zu überblicken,

Eine eingehende Gesammdarstellung der pergannener Gigantonuschiereliefemuß einer in Berlin vorbereiteter Publisation, der nicht vorgegiffen werden soll und kann, vorlechalten bleiben; da sieh aber mit Hilfe der dem "Vorläufigen Bericht" entlebnten flüchtigen und in vielen Theilen unvollständigen Skizzen von der Erfindung und Composition des größlen Theiles der Reliefe auch mit vielen Worten nur eine sehr unvollkömmene Vorstellung wärde vermitteln lassen, so mis deren weiterhin folgende Schilderung sich auf die nothwendigsten Augabe nesschräufen und es wird hier gelten, den Versuch zu muschen, wesentlich im Anschluß an die in Fig. 198 A—H in etwas ausgeführterer Zeichnung mitgeleitelten Proben die Reliefe dem Gegenstande, der Compositionsweise und dem Stile nach so anschaulich wie möglich zu schilder und über das Ganze ein Urteil zu fänden, das dem aßerordentlichen Kunstwerke gerecht wird und ihm seinen Platz in der Gesammt-entwicklung der zriechischen Kunstwerke gerecht wird und ihm seinen Platz in der Gesammt-entwicklung der zriechischen Kunstwerke gerecht wird und ihm seinen Platz in der Gesammt-entwicklung der zriechischen Kunstwerke gerecht wird und ihm seinen Platz in der Gesammt-entwicklung der zriechischen Kunstwerke gerecht wird und ihm seinen Platz in der Gesammt-entwicklung der zriechischen Kunstwerke genecht wird und ihm seinen Platz in der Gesammt-entwicklung der zriechischen Kunstwerke genecht wird und ihm seinen Platz in der Gesammt-entwicklung der zriechischen Kunstwerke genecht wird und ihm seinen Platz in der Gesammt-entwicklung der zriechischen Kunstwerke genecht wird und ihm seinen Platz in der Gesammt-entwicklung der zriechischen Kunstwerke genecht wird und ihm seinen Platz in der Gesammt-entwicklung der zriechischen Kunstwerke genecht wird und ihm seinen Platz in der Gesammt-entwicklung der zriechischen Kunstwerke genecht wird und ihm seinen Platz in der Gesammt-entwicklung der zriechischen Kunstwerke genecht wird und ihm seinen Platz in der Gesammt-entwicklung der zu zu zu zu zu zu zu zu z

Um mit dem Gegenstande zu beginnen, ist zu bemerken, daß die Gigantomachie die griechische Plastik von ihrer ältesten Periode an in hervorragendem Maße beschäftlich tat<sup>48</sup>.

Noch aus dem 6. Jahrhundert stammt das Bellef in dem Giebel des Sehatzhauses der Meggarer in Olympin, das Pausonias (f. 19, 12) erwähnt und dessen wiedergefundene Reste im ersten Bande dieses Buches S. 121 f. besproehen sind. Dem 5. Jahrhundert (der Mitte der 70er Olympiaden) gebfören die Bd. 1, S. 213 f. besproehenen Metopen von Selinant mit Seenen der Gigantomachie an und solche kehren neben anderen Gegenständen in den Metopen des jüngstein Tempels von Selinant wieder, die aus dem Anfange der Soler Olympiaden stammen (Bd. 1, S. 557). Ganz besonders in der ersten Bültheeit der Knast wurde der Kampf der Götter wiede die Giganten, dessen Sinn die Niederwerfung wilder Naturgewalten durch die von den Olympischen Göttern vertretene, sittliche Weldortung ist, ein Lieblingsthema der bildenden Kunst und von ihr als Vorbild des Sieges hellenischer Civilisation über die Barbaren behandelt. In diesem Sinne war die Innenseite des Schildes der Parthenos des Phidias mit Gigantomachie geschmückt, während die Außenseite in dem Amanonenkampfe das Vorbild der Kämpfe gegen die in Griechenland eingedrungenen Perser betonte (Bd. 1, S. 353 L); in demselben Sinne waren die Metopen an der Ostfrout des Parthenon unterhalb der die Geburt der Gittin darstellenden Giteblegruppe mit Scenen der Gigantomachie gefüllt, in denen neben ihrem Vater Zeus Athens, die Gigantenvertilgerein in erster Riche ist, bethätigt hatte das. S. 425. Weste gyster erscheint der Gigantenkampf wieder in den Gittische Metopen des Hensen bei Argos (das. S. 535) und gleichzeitig war er in einer großen Gruppencomposition im Ostgebed des Zenstempels in Akragas dargestellt (das. S. 560), während auch in den Metopen des Applointempels von Delphi neben anderen Giegenständen Senen der Gigantomachie (Zeus den Minns, Athena den Enkelados, Dionysos einen dritten Giganten niederkämpfend Jargestellt waren.

In der Periode, von der wir hier reden, hat König Attalos I. von Pergamon ganz sicher in dem soeben hervorgehobenen Sinne der ersten Blüthezeit der Kunst in seine vier Weihgeschenkgruppen auf der Akropolis von Athen eine Gigantenschlacht aufgenommen (oben S. 235).

Unter diesen vielfachen Behandlungen in großer monumentaler Kunst, der die private, für uns hauptsächlich durch eine ziemlich lange und fast unuterbrochene Reihe von Vassengemilden fast aller Stilarten vertreten, gefolgt ist, hat der für känstlerische Darstellung ungemein fruchtbare Gegenstade eine sehr metkwärtigte Entwickelung durchgemacht, die hier freilich nur in ganz leichten Strichen skizzit werden kann.

Ganz besonders gilt dies von der Gestaltung der Giganten.

In der gesammten archaïschen Kunst erscheinen diese vollkommen wie Heroen. wie solche gerüstet und wie solche mit Speeren und Schwertern kämpfend, so nicht allein in den Relieffragmenten des megarischen Schatzhauses und in den Vasenbildern mit schwarzen Figuren (s. m. Atlas der griech, Kunstmythologie Taf. IV, Nr. 3 und 6-9), sondern auch noch in den strengen rothfigurigen Vasengemälden (das. Taf. IV, Nr. 10 u. 12, Taf, V, Nr. 1) und so viel sich erkennen läßt, in den Metopen des Parthenon. Erst in den Vasenbildern des schöpen Stiles des 4. Jahrhunderts finden sich sichere Spuren einer neuen Bildung, indem zunächst einzelne Giganten in einer ihrem besondern Wesen entsprechenden Weise dargestellt werden. So erscheint in der Kylix des Erginos und Aristophanes (a. a. O. Taf. V. Nr. 3) der Gegner der Artemis, Aegaeon neben den mehr oder weniger vollständig heroisch gerüsteten Genossen bis auf ein um den linken Arm geschlungenes Pantherfell nackt, ohne regelmäßige Waffen und mit langem und verwildertem Haupthaar und so ist in einem andern, schon oben angeführten Vasengemälde in Petersburg (a. a. O. Taf. V. Nr. 4) der von Zeus Niedergeblitzte in einer rauhen und rohen Gestalt charakterisirt, die in dem todten Giganten der attalischen Weihgeschenkgruppe (a. a. O. Nr. 6) ihre Parallele findet. Die Bildungsweise des Aegaeon an der Kylix des Erginos findet sich sodann nahezu identisch vervielfältigt und auf alle Giganten, ausgenommen Athenas Gegner Enkelados, übertragen in dem Gemälde an einem Eimer in Neapel (a. a. O. Nr. 8) und ähnlich in einem erst in der neuern Zeit veröffentlichten Vasengemälde aus Melos in Paris (abgeb. in den Monuments publ. par la société pour l'encouragement des études Grecques en France 1875, Taf. 1 u. 2).

Weiter, als bis zu dieser mehr andeutenden Vergegenwitzigung des wilden Wesens der Giganten ist die Vassemalerei des 4. und 3. Jahrhunderts nicht gegenngen, namentlich finden sich in Vasenbildern nirgend sehlangenfüßige ofiganten "9; nur in den Henkeln größer Prachgefäße des 3. Jahrhunderts sind solehe in Thonreliefen als Gegner der Athena dargestellt (s. z. B. in m. Atlas Taf. V, Nr. 7 a. b.)

Die Frage, seit welcher Zeit die griechische Kunst schlangenfüßige Giganten dargestellt habe, ist als eine offene zu bezeichnen. Seitdem wir die Reliefe von Priene nicht mehr, wie ich dies früher gethan hatte, in die Zeit Alexanders versetzen dürfen sind die Reliefe von Pergamon die ersten, in denen schlangenfüßige Giganten vorkommen; doch läßt sich bezweifeln, ob die pergamenischen Künstler die Erfinder dieses Typus gewesen sind. Hier aber tritt uns die größte Mannigfaltigkeit entgegen; wir finden neben Schlangenfüßlern, unbeflügelten und beflügelten, nicht allein rein menschlich gebildete Giganten, sondern einerseits, wie in dem Gegner der Artemis (Fig. 198 C) jugendlich schöne Männer von vollkommen heroischer Erscheinung und mit heroischer Waffnung, wie in der ältern Kunst and andererseits abenteuerliche Mischbildungen wie einen Giganten mit einem Löwenoberkörper (vielleicht der milesische Gigant Leon, s. unten Skizze P), einen andern mit dem Nacken eines kleinasiatischen Buckelochsen, der anch wie ein Stier mit dem Kopfe stoßend kämpft (Skizze T), einen thierohrigen und kurzgehörnten, dabei geflügelten, in dessen Flügelfedern sich Formen wie Fischflosseu einmischen (Skizze N) und was dergleichen mehr ist. Daß die verschiedenartige Gestaltung der bald ganz menschlichen bald schlangenfüßigen Giganten in der spätern Kunst beibehalten worden ist, soll hier nur beiläufig bemerkt werden; zum Theil ist dies wie in den Reliefen von Priene und in dem schönen Relief im Vatican (m. Atlas Taf. V, Nr. 2 a. b) im engsten Anschluß an die pergamener Reliefe geschebn und wir kennen bisber nur zwei Kunstwerke, den ebenfalls im Vatican aufbewahrten Sarkopbag, der die Basis der berühmten schlafenden Ariadue bildet (a. a. O. Nr. 9) und ein spätes Relief aus Apbrodisias in Karien (Müller-Wieseler, Denkm, d. a. Kunst II, 845 a. b), in der die Schlangenfüßigkeit bei allen, theils alt, theils jung dargestellten Giganten durchgeführt ist. Wo immer aber die Giganten schlangenfüßig gebildet sind, nicht allein in den pergamenischen und prienischen Reliefen, mit alleiniger Ausnahme eines späten Reliefs aus Catania (s. Serradifalco, Antichità della Sicilia V, tav. 18, 8), da werden die Füße durch den vordern Theil der Schlangen mit dem Kopfe dargestellt, so daß sie ihre eigene Bewegung und ihr eigenes Leben haben und demgemäß, in dem großen Relief von Pergamon in besonders drastischer Weise, zum Theil unabhängig von dem menschlichen Oberleibe der Giganten, gegen die Götter und deren heilige Thiere kämpfen.

Um mit der Partei der Giganten abzuschließen, sei noch bemerkt, daß deren aus dem Boden mit halben leich auftaulerhend und das Unterliegen ihrer Kinder bebklagende Mutter, Gaes, in Pergamon der Albenagruppe eingefügt (Fig. 198 B), sieh nicht allein auch in Priese findet, sondern in der Vasenmalerei sieh anden Jahrhundert eine geläufige Erscheinung ist (s. m. Atlas Taf. V. Nr. 3 e. Nr. 8 und das pariser Vasengemäßlet).

Overbeck, Plastik. 11. 4. Aufl.

Wie die Giganten hahen auch die sie hekämpfenden Götter in den Kunstdarstellingen eine nicht uninteressante Entwickelung durchgemacht. Einmal in ihrer Auswahl, indem sich zu der Kerntrias: Zeus, Athena und Herakles, nach und nach immer mehre gesellen, so daß schließlich fast die ganze olympische Gesellschaft in den Kampf mit eingreift und selbst so unkriegerische Gottheiten wie Aphrodite und ihr beigesellt Eros auf dem Schlachtfeld erscheinen und es schon z. B. in dem pariser Vasengemälde kaum möglich ist, alle Betheiligten mit sicheren Namen zu belegen. Sodann wird auch die Kampfesweise der einzelnen Gottheiten wenigstens zum Theil charakteristisch unterschieden, indem z. B. Poseidon seinen Gegner nicht allein mit dem Dreizack niederstößt, sondern eine Insel oder ein Felsengebirg auf ihn niederstürzt (m. Atlas Taf. IV. Nr. 6. schwarzfigurige, Nr. 12 b, Taf. V. Nr. 1 b u. c, rothfigurige Vasen), Hephaestos mit seiner Zange Feuerklumpen auf den Gegner schleudert (das. Taf. IV. Nr. 12 b. Taf. V. Nr. 1 h), oder indem Poseidon als der Roßgott vom Pferd herab kämpft und beritten anch die Dioskuren mit eingreifen (Beides an der pariser Vase). Das Mitwirken der den Göttern heiligen Thiere, von dem in einer Metope des Parthenon, in der Dionysos von Panther und Schlange begleitet ist, wohl das früheste Beispiel vorliegt, finden wir in erweitertem Maß in den pergamenischen Reliefen wieder. So hahnt sich allmählich die Fülle und Mannigfaltigkeit an, die uns auch auf Seiten der kämpfenden Gottheiten aus dem pergamenischen Relief entgegentritt, größer, ja überschwänglicher als aus irgend einem andern uns hisher bekannten Kunstwerke. Begreiflicherweise; denn in keinem andern und frühern Fall, auch wohl nicht in Akragas, ist, soviel wir ermessen können, einem Künstler die Aufgabe gestellt worden, den Kampf der Götter und der Giganten in der Ausdehnung nnd in so umfassender Weise darzustellen, wie hier. Ja die Künstler wurden hier, während sie die Schar der Giganten, denen sie auch eine Anzahl sonsther nicht bekannter Namen beigelegt haben, nach ihrem Belieben in's Ungemessene vermehren und sie schon nach den Vorhildern der vor ihnen geschaffenen, von ihnen selbst unzweifelhaft noch vermehrten Typen in der größten Mannigfaltigkeit, wie ohen angedeutet, darstellen konnten, gezwungen, auf Seite der Götter in sehr entfernte Regionen hinauszugreifen und Gestalten in ihre Composition zu ziehn, die wenigstens bisher kein eigenes Leben in der Kunst gehabt hatten, Wenn wir nämlich die erhaltenen und die durch Inschriften verbürgten Gottheiten zusammenfassen, so ergieht sich, daß in der pergamener Gigantomachie dargestellt waren nicht nur Zeus und Athena, Apollon und Artemis nebst Leto, Poseidon nebst Amphitrite, Okeanos, Tethys und Triton, Ares nebst Envo, Hephaestos, Dionysos nebst seinen Satyrn, Aphrodite, Nikc, Herakles, weiter Kybele und Hekate sowie Kadmilos und ein Kabir, Helios, Eos und Selene, sondern auch Dione, Themis und sogar Asterie, die theogonische Schwester der Leto, sowie, wenn man ein Namensfragment Ev..., so ergänzen darf, Eurynome, die Okeanide und Mutter der Chariten und endlich eine Reihe von Sternen, wie Orion und Bootes nebst den Zwillingen und an ihrer Spitze die Göttin der Nacht, Nyx womit der Vorrath der erhaltenen Figuren aber noch nicht erschöpft ist. Wenn wir iedoch von diesen mehre nur mit sehr unsicheren Namen belegen können und andere zu benennen oder mit den inschriftlich erhaltenen Namen zu identificiren schlechterdings außer Stande sind, so darf uns das nicht wundern, wenn wir annehmen, daß sich unter ihnen mehr Figuren des Schlages wie Dione, Themis und Asterie oder

Eurynome befinden, für die die Kunst entweder keinen oder keinen hier brauchbaren Typus ausgeprägt hatto und für die einen bezeichnenden nen zu erfinden den pergamenischen Meistern schwertlich gelingen konnte, da sie, auch mythologisch, mehr Schatten als Gestalten sind und da von Attributbezeichnungen hier, wo die Götheiten im Kampfe dargestellt werden mublen, ein nur sehr untergoordneter Gebrauch gemacht werden konnte, wie die mit Bogen und Köcher anstatt mit ihrem attributiven Tympanon ausgestattet kyrbele lehrt.

Wenigstens zum Theil die Nöthigung, zu dem allgemeinen Kampf an Gottheiten aufzubieten was sich eben aufbieten ließ, mag die pergamener Künstler zu dem abenteuerlichen Versuche veranlaßt haben, die dreigestaltige Hekate, die die frühere Kunst meistens handlungslos, oder doch nur wie in einem Reigen verbunden, immer aber in drei vollständigen und von einander getrennten Gestalten dargestellt hatte, als eine Gestalt mit drei Köpfen und sechs Armen in den Kampf der übrigen Götter hineinzuziebu (Fig. 198 C), einen Versuch, der denn freilich nicht wohl gelingen konnte. Denn diese Hekate, die in ibren drei rechten Armen Fackel, Speer und Schwert schwingt, während sie mit zwei linken (den dritten sieht man nicht) Schild und Schwertscheide hält, macht einen durchaus eben so barbarischen Eindruck, wie irgend ein vielgliederiger indischer Götze, ohne daß man iedoch nöthig hätte, hierbei an orientalische Vorbilder oder Einflüsse zu denken. Und so wie es dem Künstler selbstverständlich unmöglich war, die drei Köpfe und die sechs Arme mit dem Körper in eine erträglich organische Verbindung zu bringen, ist es interessant zu sehn, wie er die mechanische Aneinanderreihung mit einer gewissen Zaghaftigkeit zum Ausdruck gebracht hat, indem er die vervielfältigten Gliedmaßen, die Verbindungsstellen durch die organisch angesetzten Theile, oder wie bei den linken Armen, durch den Schild nach Kräften verhüllend, mit Ausnahme des zweiteu rechteu Armes in ganz schwacher Relieferhebung im Grunde beinahe verschwinden läßt, so daß man sie neben dem kräftigen Hochrelief der Hauptgestalt beinahe suchen muß, während er von den drei Köpfen nur den dritten im Profil des Gesichtes in Flacbrelief vor dem natürlich aufsitzenden Kopfe, von dem mittlern aber nur ein Stückchen des Hinterkopfes hinter diesem zeigt.

Die wirklichen und lebendigen Gottheiten sind dagegen durchgängig nicht allein vortrefflich charakterisirt, sondern zum großen Theil sehr schön und wahrhaft imposant gestaltet, so daß sie irgend einer sonstigen Darstellung an die Seite gesetzt werden können. Doch darf nicht unerwähnt bleiben, daß für diese Göttergestalten nicht eben selten früber geschaffene Typen als Vorbilder benutzt oder daß diese gradezu in die neue Composition berübergenommen worden sind. Damit soll den pergamener Künstlern nicht etwa der Vorwurf mangelnder Originalität gemacht werden, da sich derartige Entlehnungen und Fortbildungen vorhandener Erfindungen in der ganzen antiken Kunst wiederfinden; immerbin aber ist die Thatsache bemerkenswerth und verdient denen gegenüber hervorgehoben zu werden, die die Göttergestalten wie die schlangenfüßigen und geflügelten Giganten des pergamener Reliefs für durchaus neue Erfindungen erklärt und auf die Genjalität dieser neuen Erfindungen einen besondern Nachdruck gelegt haben. Znr Thatsache aber sei nur daran crinnert, daß wir die Athena der pergamener Gigantomachie in allen Stücken, wenngleich, wo es sich um eine Einzelfigur handelt, verschieden motivirt in Statuen, Reliefen und Münzen wiederfinden, die

oder deren Originale wenigstens zum Theil unzweifelhaft älter sind, als die pergamener Gigantomachie 50). Der Apollon der Gigantomachie erinnert doch mehr als oberflächlich an den Apollon von Belvedere und es ist wenigstens nicht unwahrscheinlich, daß eine und dieselbe Originalcomposition zum Urbilde des belvederischen Apollon in der Erzgruppe von Delphi als Abwehrer der Gallier von seinem Heiligtham (s. Cap. V) und zum Gigantenbekämpfer in Pergamon umgearbeitet worden sei. Kybele auf dem Löwen reitend ist ein bekannter Typus, der in der Gigantomachie auch in Priene Verwendung gefunden hat, wo wir nicht minder Helios auf seinem Gespann im Gigantenkampfe wie in Pergamon begegnen. Helios kehrt in dem Gemälde des neapeler Eimers wieder (m. Atlas Taf. V. Nr. 8). woselbst auch, ihm entsprechend, eine auf einem Pferde reitende Frau dargestellt ist, die an die in Pergamon dem Helios voraufreitende Eos (Skizze S1) erinnert, Selbstverständlich ist diese Figur nicht für das Vasenbild erfunden und dieses in Pergamon benutzt, sondern es liegt ihr eine ältere, in das Vasenbild wie in das pergamenische Relief hinübergenommene Erfindung zum Grunde. Nichts weniger als neu ist dem Typus nach die Artemis und vielleicht darf man dies auch vom Dionysos sagen 51). Und so würden wir bei minder lückenhafter Überlieferung älterer Kunstwerke vielleicht noch für manche Göttergestalt der pergamenischen Gigantomachie die Quellen und Vorbilder nachzuweisen im Stande sein, wie wir dies für die angeführten Gottheiten zu thun vermögen. Es würde dies aber nur bestätigen was wir auch sonst anzunehmen Grund genug haben. daß der griechischen Kunst in dieser Spätzeit die Erfindsamkeit auf dem Gebiete des rein Idealen zu fehlen oder nachzulassen begann, während sie auf dem des historischen Realismus, wie er uns aus den Resten der attalischen Gallierschlachten entgegengetreten ist, in hohem Grade lebendig war,

Wie dem aber auch sei, die Art, wie uns hier die Gottheiten und die Giganten und wie uns ihre gewaltigen Kämpfe vorgeführt werden, verdient unsere volle Bewunderung und es ist nicht zu viel gesagt worden mit der Behauptung, daß die pergamener Reliefe sich auch ihrer Composition nach, um von dem Formenausdruck hier einstweilen noch zu schweigen, neben das Höchste und Beste stellen können, das von den Schöpfungen der alten Kunst auf uns gekommen ist. Denu selbst wenn nicht nur dieser oder iener Typus, sondern wenn mehr als eine Gruppe. die uns in hesonderem Maße wirkungsvoll und genial erfunden erscheint, aus früheren Darstellungen entlehnt sein sollte, eine Möglichkeit, auf die eine stilistische Betrachtung hinführt, die ihres Ortes vorgetragen werden soll, auch dann ist doch Alles in diesen Figuren und Gruppen bis auf einzelne, aber nicht maßgebende flaue Theile mit der höchsten Lebendigkeit, Mächtigkeit und Schönheit ergriffen und neu gestaltet und charakterisirt eine Kunst, die, wenn sie mit dem ganzen Erhe der großen Vergangenbeit arbeitet, sich der Wahrheit bewußt gewesen ist, die Goethe in den Worten ausgesprochen hat; "Was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, nm es zu besitzen" und die sich demgemäß im erworbenen Vollbesitze dieses ganzen reichen Erbes befindet und in voller männlicher Kraft und Freiheit mit ihm schaltet und waltet.

Bewunderungswürdig ist die Mannigfaltigkeit dieser der großen Mehrzahl nach wild hewegten Kampfesgruppen, in denen sich nur einige Motive in der Art wiederholen wie in den Kämpfen der älteren Friese von Phigalia, dem Nike-Apterostempel und selbst vom Maussolleum. So besonders das eine, daß eine siegreiche Gottheit den Kniend zu Boden geworfenen oder auf seinen Schlangenheinen vor ihr dahingleitenden Gegene im Haars gefaßt hat und ih entweder vollends niederauwerfen sucht oder ihn mit einem Stoß oder Schlag ihrer Waffe bedroht. Zu Felle, reitzen, fahrend auf Pfreche und Hippokampenwagen und auf Waffen kümpfen die Götter, und ihre heiligen Thiere; Adler, Schlange, Löwen, Panther und gewaltige Bunde greifen neben ihnen kräftig und mit wirkungsreichen eigenen Motiven in die Handlung ein.

Überall sind die Götter siegreich; mehre Giganten liegen todt oder sterbend am Boden und das Tohen der Schlacht, die Räder der Götterwagen gehn über sie hinweg, andere sinken oder weichen verwundet oder geängstigt, einige mit lautem Geschrei ihren üherlegenen Gegnern, denen wieder andere mit größerer oder geringerer Kraft und wildem Trotze Stand halten, die Angriffe der Götter abwehrend oder auch ihrerseits angreifend. Aher kein einziger wagt es, die Hand an einen Gott zu legen; davon giebt es nur eine Ausnahme in der Gruppe I, wo ein Gigant den göttlichen Gegner mit beiden Armen von hinten her um den Leib gefaßt hat und in den linken Arm beißt, während er zugleich seine Beine mit seinen Schlangenfüßen umwindet. In dieser Gestalt, deren Formen man nicht nach der unten folgenden Skizze I beurteilen wolle und die viel weniger jugendlich und viel kräftiger ist, als man bisher zu sehn vermeint hat, hat man den Formen nach früher Herakles, den einzigen heroischen Mitkämpfer der Götter zu erkennen vermeint, eine Deutung, die ganz hesonders dadurch unterstützt zu werden schien. daß eine statuarische Replik in Wiltonhouse 32), in der unzweifelhaft Herakles dargestellt ist, mit der Composition des pergamener Reliefs nahezu überein kommt. Neuerdings freilich wird diese Gestalt als Kastor in der Gruppe der Zwillinge, im Zusammenhange der Gestirne erklärt. In drei Fällen sehn wir weiter die Schlangenfüße der Giganten, von deren schständigem Leben gesprochen worden ist, sich an den Göttern vergreifen. Einmal windet sich die Schlange eines bereits üherwundenen und ermattenden Giganten hinten an Hekate empor und faßt mit den Zähnen in ihr Gewand, während gleichzeitig das Schlangenbein eines zweiten vor ihr, am menschlichen Ansatzende von einem Hunde genackt, wüthend aber ohnmächtig in den Rand ihres Schildes beißt (Fig. 198 C). Auf einer dritten Platte windet der Schlangenfuß des Giganten mit dem Stiernacken sich um das Bein des göttlichen Gegners und beißt ihn in die Wade (Vorl. Ber. S. 64). Andere Gigantenschlangen kämpfen, unahhängig von den menschlichen Oherkörpern, gegen Götterthiere, so in besonders wirkungsvoller Weise die des jungen Giganten von der rechten Treppenwange (Fig. 198 H) gegen einen Adler, der seine Klaue in den Rachen der Schlange geschlagen hat, ein Motiv das sich ähnlich noch einige Male wiederholt,

Aber nicht allein höchst mannigfaltig und mit reicher Phantasie erfunden ist die große Mehrzahl dieser Kampfgruppen, in den bei weitem meister Killen sind sie auch mit großer Kraft und Schönheit componit und bringen sowohl die Gewalligkeit des gegenseitligen Ringens wie die Derlegenheit der Gütter, den Kampfzorn der Giganten und wiederum die Angst und den Schmerz der Unterliegenden, das Ermatten der Verwundeten und der Sterhenden zu vortrefflichen, zum Theil zu wahrhaft ergreifendem Ausdruck. Und dabei handelt es sich trotz großer Lebhalligkeit die Vortragt doch um nichts weniger, als mei mergellosse

Durcheinander, vielmehr sind die Gruppen meistens, wenngleich nicht immer, mit großer Meisterschaft und Überlegung aufgebaut und hieten eine Fülle der auf's schönste abgewogenen Linien- und Formencomhinationen und nicht wenige überraschende Einzelmotive. Wir können den rhythmischen Aufbau und die Ahfolge der Gruppen nach dem ohen Gesagten ja freilich nicht im größern Zusammenhange, sondern nur in mebr oder weniger ausgedehnten Stücken verfolgen; aber schon ein Blick auf die Zeus- und auf die Athena-Gruppe muß uns mit hoher Achtung für das Compositionstalent der Meister von Pergamon erfüllen. Beide (Fig. 198 A und B) bilden offenhare Gegen- oder Seitenstücke, die mit Beziehung auf einander componirt sind, wie sie sich nachbarlich neben einander befanden. Und wenn auch der höchst ansprechende Gedanke Lübkes (Anm. 46). daß sie an den heiden Anten rechts und links von der großen Treppe ihren Platz gehaht baben, sich als nicht halthar erwiesen hat (s. Vorl. Ber. S. 56 u. vgl. weiter unten), so kann doch darüber kein Zweifel sein, daß sie, die zugleich die Vorkämpfer in der Gigantomachie und die Gottbeiten enthalten, denen der große Altar geweiht war, an ausgezeichnetster Stelle, und zwar an der östlichen Langseite angebracht gewesen sind.

Mit hesonderer Heftigkeit tohte der Kampf um Zeus, der, eine großartig erfundene Gestalt mit mächtig aus der weitfaltigen Gewandung hervortretendem. nnr etwas zu materiell gestaltetem nacktem Oberkörper, von drei Giganten, zwei ganz menschlich gehildeten und einem ältern, besonders kräftigen Schlangenfüßler zugleich angegriffen wurde. Allein zwei seiner Gegner hat er bereits besiegt und schwingt eben seinen, uns leider wie der Kopf des Gottes znm größten Theile verloren gegangenen Blitz, weitausholend gegen den dritten, dem er zugleich die Aegis entgegenstreckt. Der eine der besiegten Giganten, ein jugendlicher Mann, dem ein Schild am linken Arm und eine Schwertscheide an der Seite hängt, der also heroisch gerüstet und gewaffnet ist wie der Gegner der Artemis und den wir uns, wie diesen, hehelmt denken dürfen, ist hinter dem Gotte in sitzende Stellung niedergestürzt, von dem ohen ausflammenden Blitze des Zeus, der ihm mit drei Spitzen im linken Beine steckt, getroffen. Überraschend genug erscheint dieser offenbar aus Metall geschmiedete Blitz (wir haben kein anderes Wort dafür), den wir sonst immer als das Geschütz (daß ich so sage) in der Hand des Gottes zu sebn gewohnt sind, hier als sein Geschoß. Allein das mag man mit der Schwierigkeit rechtfertigen, den Blitzstrahl plastisch zu bilden, und der sich aufdringende Gedanke, daß Zeus auf diesem Wege seine Waffe selbst von sich geschleudert bat, wird dadurch aufgehoben, daß seine Rechte mit einem neuen, gleichen Blitze bewehrt ist, und daß möglicherweise auch gezeigt war, wie dem Gotte seine Wehr erneucrt wurde (s. unten). Nichtsdestoweniger hat die Art der Darstellung etwas Auffallendes, das mit dem stark realistischen Zuge zusammenhängt, der in diesen Reliefen berrscht und auf den noch unter anderen Gesichtspunkten zurückzukommen sein wird. Ganz seltsam aher muß man den Gedanken nennen und wird ihn kaum zu rechtfertigen vermögen, daß Zeus mit seinem Blitze dem Gegner eine - Fleischwunde im Schenkel beigebracht bat, anstatt ihn mit einem Schlage zu vernichten, wie man dies doch bei dem erwarten müßte, den ein Wetterstrahl aus der Hand des böchsten Gottes trifft 53). Der zweite, ebenfalls ganz menschlich gebildete und jugendliche, aher waffenlose Gigant ist mit heftiger Bewegung vor Zeus auf das Knie niedergestürzt, schaut rückwärts zu dem Gott

empor und greift mit der linken Hand an die rechte Schulter. Seine Lage ist auf zweifache Weise erklärt worden, einmal daraus, daß er in der Schulter getroffen sei, während Andere, die sich auf die Zustimmung von Arzten berufen, in der Bewegung des Giganten, "den sich ballenden Muskeln des rechten Armes und den eingezogenen Weichen einen wirklich in Krämpfen vor der Aegis des Gottes sich Windenden" erkennen (Vorl. Ber. S. 55). Die Richtigkeit dieser Erklärung mag dahinstehn, obgleich sie, wie Conze mit Recht bemerkt, nicht gegen den Geist dieses Reliefs verstößt und obgleich es bekannt ist, daß die Aegis nicht nur als Schutzwaffe zu gelten hat, sondern als der Sitz von Grauen und Entsetzen auch als Angriffswaffe dient. Indem diese beiden gefällten Gegner den untern Theil der Platte neben den Beinen des Zens in glücklichster Weise füllen, lassen sie in dem obern Theile den weitausgreifenden Armen des Gottes freiesten Spielraum nnd die schwungvolle Bewegung des nach links hin ausschreitenden vergegenwärtigt vollkommen die Wucht des Schlages, der demnächst den dritten Giganten treffen wird, der, von dem prachtvoll modellirten Rücken aus gesehn. den linken, mit einem Thierfell als Schutzwaffe umwundenen Arm gegen Zeus emporstreckt und mit der, jetzt fehlenden Rechten zn einem Stoß oder Wurf von unten her ausholt. Gleichzeitig kämpfen seine emporgebäumten Schlangenfüße gegen den über ihm fliegenden Adler des Zeus. Die Art und Weise, wie die vier Gestalten dieser Gruppe, der erste Gigant im Profil, Zeus und der zweite in anseinanderstrebenden Linien von vorn und der dritte Gigant vom Rücken her gesehn, zusammengeordnet sind, wie ihre gegensätzlichen Bewegungen in einander greifen, wie sie alle zur vollen Entwickelung kommen, ohne daß doch irgendwo eine Lücke entsteht, und wie endlich die grandiose Gestalt des Zeus die ganze Gruppe beherrscht, dies verdient die nneingeschränkteste Bewunderung.

Eine Zeit lang war man zweifelhaft, ob zwischen dieser Gruppe und der der Athena noch andere Gruppen gelegen haben; der Gedanke, daß die Kybelegruppe (Skizze U), in deren linker oberer Ecke ein Adler schwebt, der einen Blitz in den Fängen trägt, unmittelbar rechts an die Zeusgruppe gegrenzt habe und daß jener Adler dem Zeus einen neuen Blitz zutragend zu denken sei, dieser Gedanke liegt sehr nahe, ist auch schon oft ausgesprochen worden, läßt sich aber jetzt nicht mehr halten. Jetzt dürfte feststehn, daß die Zeus- und Athenagruppe, die sichtbarlich auf einander eomponirt sind, sich unmittelbar neben einander befanden, und zwar so, daß wir die Athenagruppe rechts von der Zeusgruppe anzuordnen haben. Rechtshin strebend, wie Zeus linkshin ausschreitet, hat Athena einen doppelt beflügelten, im übrigen ganz menschlich gebildeten, jugendlichen und waffenlosen Giganten, den man Enkelados nennen darf, im Haare genackt. Nicht sie, die Göttin, hat den Gegner mit ihren Waffen bekämpft, verwundet und auf das rechte Knie gestürzt, ihre heilige Schlange hat für sie gekämpft. "Mit dem Schwanzende um das zusammengebogene, unter der Pressung aufgequollene und wie brechende rechte Ober- und Unterbein des Giganten geschlungen windet sie sich hinter seinem Rücken her, erscheint an seiner linken Schulter und wieder hinter dem Rücken hergestreckt setzt sie mit dem Rachen voll zubeißend in die rechte Brust ein. Der schöne Torso des Gigantenjunglings bleibt frei von der Schlangenverdeckung, wie man es am Laokoon bewundert" (Conze, Vorl. Ber. S. 55). Auf die Frage über das Verhältniß des Laokoon zu diesem pergamener Giganten, an den seine Stellung und die Art, wie die Schlangenwindungen angeordnet sind, allerdings erinnert und üher die kunstgeschichtliche Stellung der pergamener Reliefe und des Laokoon zu einander im Allgemeinen wird hei der Besprechung des Letztern einzugehn sein; hier möge hervorgehoben werden, daß die Gruppe der Athena und des Giganten, mag sie in ihrem Hauptmotiv, abgesehn von dem Eingreifen der Schlange, an manche Composition in früheren Reliefen, im Nike-Apterosfries, in Phigalia und im Maussolleumfries anklingen, sich in den uns erhaltenen Compositionen genau nirgend vorgebildet findet, am ähnlichsten noch in der allerdings großentheils zerstörten Gruppe in Phigalia Ost 19 (Fig. 131). Wie dort die Amazone so greift hier der Gigant in unmächtiger Ahwehr nach der ihn im Haare packenden Hand, aher wehrloser als jene vermag er den von der Schlange umwundenen linken Arm nicht einmal mehr gegen die Göttin anzustemmen, die ihn ohne Zweifel demnächst mit kräftigem Ruck zu Boden schmettern und dem Tode unter den Wirkungen des Schlangenbisses überlassen wird. Und so taucht denn auch grade hier, die Wichtigkeit dieses Kampfes bezeichnend, die jammernde Mutter der Giganten Gaea (III ist ihr beigeschriehen), das ihr in diesem Falle nicht grade sinnvoll heigegehene attrihutive Füllhorn im linken Arm, den rechten wie erbarmungflehend zu der Göttin emporgestreckt, mit dem halben Leih aus dem Boden auf, während Nike auf Athena zufliegt und im Begriff ist ihr den Siegeskranz auf das Haupt zu setzen.

Anch diese Gruppe ist vortrefflich componit; die Gegensitze in den Bewegungen der Figuren, die Contraste des nackten Gigantenkörper und der reich
und tieffaltigen Gewandung der Albena, die Art, wie die Lücke zwischen den einander entgegenbewegten Gestallen der Albena und der Nike für die Gase henutz
ist und wie die Flügel des Giganten und der Nike den ohern Theil des Reliefs,
einander entsprechend ausfüllen, dies Alles ist in gleichem Maße gesenlick, sehön
und wirkungsvoll angeordnet und die rhythmische Gegenwirkung gegen die Zeusgruppe in hohem Grade fein ersonnen und ahnewogen.

Einen ungefähr ähnlichen, sehr günstigen Eindruck von dem Compositionsvermögen der pregnuenischem Mister hekomunt man auch an anderen Stellen, wo eine Ahfolge von Gruppen in größerem Zusammenhange üherhlicht werden kann. Es sind dies inshesondere die Stücke, die im herliner Museum die Kämpfe von Hekate his Apollon, von Aphrodite his zum Orion, von der Jungfrau his zur Nyz, die Gorgonen und die Meergötter vom Triton his zum Okeanos umfassend zusammengeorhett sind und von deren Inhalt und Composition die nachfolgenden Skizzen, dürftig und unvollständig wie sie sein mögen, wenigstens eine allgemeine Vorstellung zu geben im Stande sein werden.

Das Beste für die Anordaung der sümmtlichen Reliefe hat Puchstein in den in Ann. 37 genannten Abhandlungen gethan, und ware zum Thell auf Grund der von ihm erkannten Ordnung der Versatzmarken, die den Gesimsblöcken mit den Namen der Götter eingehauen sind, zum Theil durch sinavolle Combinationen. Die Fig. 199 gieht Puchsteins Plan der Reliefanordaung wieder, in dem die ganz erhaltenen Gruppen fett gedruckt, die fragmentirten als solche bezeichnet und die fehlenden in eckige Klammera gesetzt sind. Wir beginnen unsere Umschau an der linken Treppenwange der Westseite. Hier sind, zum größten Theil erhalten, die Meergötter, von Okeanos mit Tethys an, dann Doris und Nereus dargestellt (Fig. 200), vorn am Pfeller aber (Skizze A, B) Amphitrite und Triton. Anf sie folgt, die Nordsseite eröffenden Posei den Jessen Gespann von Hippokampen (Skizze C) erbalten ist. Vor ihm werden die verloreneu Graeen vorausgesetzt, auf die die Gruppe der drei zum größten Theile wohlerhaltenen Gorgonen folgt, von denen die Skizze D u. E die beiden äußeren wiedergiebt. Sie werden durch einen ganz besonders dichte und reichen Hanszenbunek charakterist und zusammengehalten und werden von einem Löwen begleitet, der sich wahrscheinlich auf dass Gebrüll der Gorgonen bezieht. Auf sie folgten die Eripen, von deren einer der Oberkörper erhalten ist und auf diese die Gestirne der Nacht mit der Göttin der Nacht, Nyx (Skizze P) an der Spitze, einer viel gedeuteten Gestalt<sup>19</sup>).

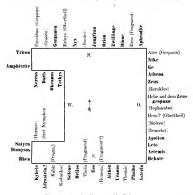

Fig. 199. Plan der Gigantomachiereliefe.

die als Attribut und hier als Waffe den von der Hydra umwundenen Krater hat. Hinter ihr ist der Oberkörper eines gann gewaffneten Gigenten erhalten (Skizze 6). Auf diesen tiganten folgte, wie angenommen wird, mit unsicher erhalten Bootes und auf diesen die gefügelte Jungfrau, die als ihr Attribut wahrscheinlich eine Ähre trug. Den von ihr bekämpften (figanten stellt die Skizze H dar. An diese Groppe schließt sich die der Zwillinge, Polydeukes und Kasstor (Skizze I), von denen, wie sehon ohen bemerkt, der Letzter von dem gegerischen Giganten um die Mitte des Leibes gefaßt und dessen Beine von den Schlangenfigen des Giganten umsehnen werden. Auf die Zwillinge folgt die wesentlich

erhaltene Dione und an diese schließt sich auf der Eckplatte der Nordseite Aphrodite, die, von dem bis auf ein geringes Fragment verlorenen Eros begleitet, dem von ihr gefällten Giganten den Fuß auf das Gesicht setzt (Skizze K, die zugleich den gefügelten Gegner der Dione enthält). Die Ostseite eröffnet Ares, von dem



jedoch nur das Gespann, auf dem er gestanden hat, erhalten ist (Skizze I, Fig. 198 D) und an ihn schließen sich die beiden Hauptplatten mit Athena und Zeus (Fig. 198 A. B) auf die das wahrscheinlich von Hebe gezügelte Flügelgespann des Zeus folgte (Skizze M), dessen Rüder über einen von Zeus zu Boden geschmetterten Giganten hinweggehn und so den Eindruck der durch den höchsten Gott bewirkten Niederlage noch wesentlich verstärken. Diesem Wagen des Zeus schloß sich, wie man vermuthet, der verlornene Hephaestos an, der selbstverständlich

im tiiganteukampfe nicht gefehlt haben kann und als dessem Nachbarin vernuthet man Hera in einer Göttin, deren Überkörper erhalten ist. Dann wieder eine große Laeke, in der, wie man glaubt die Moiren und Demeter gekkimpft haben und entlich an der sädöstlichen Ecke eine der am besten erhaltenen und in sich geschlossenen Gruppen, die sieh von He kate bis zum Apollon estreckte und anßer diesen noch Artemis und Leto umfaßte (Fig. 198 C.) Dies ist eine der allervorzügfichsten Gruppen des ganzen Reließ. Der Gegener der Hekste, ein alter



Schlangenfüßler, dessen wohlerhaltener Kopf so sehr an den Typus des Poseidon erinnert, daß man ihn früher für den dieses Gottes hielt, erhebt mit beiden Händen



einen Felsblock über den Kopf, um ihn auf die Göttin zu werfen, während die Schlange seines liuken Beines, in das ein Hund beißt, den Rand des Schlädes der He kate gepnacht hat. Von dieser selbst, die, dem Wurfe des (fignaten ausbiegend, im Unterkörper von hinten geschn wird, ist oben die Rede gewesen. Hinter ihr schrieft ein ganz menschlieher, jugendlich schöner, mit Helm und Schuld gerbatet ter Gigant mit gezücktem Sebwerte gegen die kurzgesehürzte Artemis an, die, den linken Fuß auf die Brust eines todt dalliegenden, menschengestaltigem Gignaten gestemmt, im Begriff ist, einen Pfeil auf den Angreifenden absachießen. Ein, so muß man annehmen, sehon vorher von ihr getroffener, alter Schlagenfußler sinkt, einem Hund, der hin im Nacken gepackt, mit der Reichten matt abwerbend, mit der Linken hinter dem todten Gemossen, dem die auf dem Fuße der Artemis liegende Hand gehört, auf den Boden gestützt, sterhend vor der Göttin zusammen und füllt so wiederum in geschickter Weise die Lücke zwischen den beiden Känpfenden, wihrender zugleich in Gestalt und Lage einen vortreflich erthachten Genden.

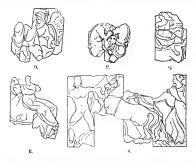

genastz gegen seinen etel menschlich gebüldeten und in frischester Jugendkraft, andringenden Genossen hildet. An Artemis schließt sich deren Mutter Leto, die mit einer Fackel mit einer ganz gewaltigen Flamme einen Giganten rücklings zu Boden gestürzt, hat, der mit angebreilltet nathlitz den rechtes Ann zur Abwehd der ihn bedrochenden Fackel erhebt, während er sich mit der Linken auf den Boden stützt. Dieser Gigantg gehört zu den sehbisaten und wirkungsvollsten Figuren des ganzen Reliefs. Auf Leto folgt ihr Sohn Apollon, der, als Bogenschütze dargestellt, lebaht an den Apollon vom Betverdere erinnert. Zu seinen Püßen liegt ein von ihm gefüller, ganz menschengestaltiger und behelmter Gigant, währered der Gott sich zu einem neuen Schusse vorbereitet.

Die Reliefe der Südseite eröffnen Asteria und Phoibe (Skizze N), von denen jene, wie Artemis von einer gewaltigen Molosserdogge hegleitet ist, die den von

ihr niedergeworfenen Schlangenfüller in ein Bein bolit, während Pholie mit oiner in der Rechten geschwungenen Fackel gegen einen ganz menschengestaltigen, aber gefügelten und mit kurzen Stierhörnern versehenen Giganten kämpft. Ein anderer, vielleicht rou der hier vorausgesetzten, aber fehlendeu Themis bekämpfter Gigant sinkt hinter diesem zum Tode getroffen zusammen.



And Themis folgt der geftligelte Uranou (Skizze O), der mit einem Schild am linken Arme zu gewaltigem Schwertstruich gegen seinen Gegner ausholt und auf diesen Arther (Skizze P), der einen löwenköpfigen und löwenklauigen Gigauten in seinen Armen wärgt. Ihm schließt sich die in einem Fragment erhaltenen Hemera an, vor der die benfalls in einem Fragment erhaltene Eso (Skizze).

Fig. 198 E), reitend dargestellt ist. Ihr voran strebt, in einem Fraugment erhalten, Theia und vor dieser betritt der Sonnergott Helios sein Gespann (Skirze S, Fig. 198 E), dessen Pferde er gegen einen meusehengestaltigen Gigauten antreibt, der gegen sie ein um den Arm geschungenes Thierfell erhebt. Ein zweiter Gigant liegt gefällt am Boden. Dem Helios vorauf reitet Selene (Skirze R, Fig. 198 F).

reitet Selene (Skizze R. Fig. 198 F).
Vor dieser Gruppe der Lichtigütter bekämpfen der verlorene
Kasmilos und ein Kabir die dignuten, der Letztere ein stiergehörtets Wesen (Skizze T), das ihm sein Gehörn in die
Weiche stößt. Den Absehluß findet die Südseite in der Gruppe
einer fragweise Adrastein benannten Göttlu und der auf
einem Löwen reitenden Kyleße, die, als Bogenschützin gedacht, eben einen Pfeil aus dem Köder zu anchmen in Bie-

dacht, eoen einen Freit aus dem Kocher zu nehmen im Degriff ist (Skizze U), während ein Adler mit einem Blitz in den Fängen hinter ihr schwebt, ein Motiv, das früher dahin geführt hat, die Kybelegruppe mit der des Zeus in Verbindung zu bringen.

Am sūdlichen Pfeiler der Westseite finden wir zuerst die erhalteue Rhea, deren Löwen die Skizze V darstellt und dann den ron zweien Satyrn begleiteten Dionysos (Skizze W und Fig. 198 G) und endlich wird an der Treppenwange dieses südlichen Pfeilers der Westseite Hermes nebst den Nymphen vorausgesetzt. Hren Abschluß findet die Composition auf dieser Seite in dem jungen sehnagenfüßigen Gignater Fig. 198 H, dessen Schlangenbeit der einschneidenden Stufen angepaßt ist und der gegen einen die letzte Ecke ausfüllenden Adler kämpft.

Wenden wir nunmehr unsere Aufmerksamkeit von dem Gegenstande, der Erfindung und der Composition der Ausführung, der materiellen Technik und dem formal Stillstischen zu, so ist zunächst in Betreff der materiellen Herstellung zu bemerken, daß die Relieffliche aus einer Reihe mit seharf schliefenden Fugen neben einander gesetzter, in der Breite zwischen 0,60 und 1,10 m. schwankender Phätten gebildet worden ist, die oben und unten durch zahlreiche Dübel verbunden und an den Ecken durch Klammern auf der Rückseite an einander gefügt waren. Es kann wohl kein Zweitel darüber bestehn, daß diese Platen eines starkt krystallimischen, leicht bläulichen Marmors unbearbeitet versetzt und ent am Gebäude selbst mit ihrem starken Hochrelief versehn worden sind, das sich in manchen Theilen völlig vom Grund ablöst und bei dem vielfach einzelne Theile aus eigenen Stücken angesetzt sind.

Die materielle Technik der Reliefe ist eine in bohem Grade meisterhafte, die die größte Khnheit mit der änßersten Sorgfalt bis in Kleinigkeiten und bis in das Nebenwerk hinein in gradens stunnenswerthem Maße verbindet. Die Art, wie diese mächtigen Gestalten unter Anwendung aller uns bekannter Instrumente der Steinseutphur und unter deren mannigfaltigster und planmäßiger Combination aus dem harten Stein herausgeschlagen, wie die Formen weit nuterschnitten, die Falten tief ausgeböhlt sind, kann nicht karthvoller und freier gedecht werden und dennoch ist nichts voh oder oberflüchlich, nur auf eine decorative Gesammtwirkung hin gemacht, sondern an diesem Heere der verschiedensten Gesalten ist Alles, freilich mit verschiedener Vortrefflichkeit und Virtoosität der Auffassung und Wiedengabe der natfürliche Formen an verschiedenen Stellen des größen Gauzen, mit dem höchsten Fleiße aus- und durchgeführt und erträgt nicht allein, sondern fordet eine bis in die Einzahleiten gebende Sonderbetrachtung um völlig genossen zu werden, wie es bei der ursprünglich niedrigen Aufstellung über der Flische, auf der sich der Altarunterbau erhol oben S. 262 junch genossen werden, wie es bei der ursprünglich niedrigen Aufstellung über der Flische, auf der sich der Altarunterbau erhol (boen S. 262) under genossen werden konnte.

Es müge dabei an dieser Stelle erwähnt werden, daß wir dem glücklichen Umstande, daß eig rößte Menge der pergamener Bleife mit der Bildseite nach innen in eine byzantinische Mauer verbaut und so vor Zerstörung bewahrt worden ist, eine im gesammten Bestand unseres Antikenvorraths fast beispiellose Erhaltung der Oberfläche verdanken, während dagegen die Platten, beispielsweise die in Skizze F, G, H mitgetheilten, die in der Erde gelegen haben, sehr stark verwittert sind.

Mag nun auch eine so große künstlerische Gewissenhaftigkeit bei einem so ansgeichnten and letzthin doch niem decontrien Zwecke dienenden Sculptrawerke dieser Spätzeit unerwartet sein, die hohe technische Meisterschaft an sich ite se nicht, die uns in Shumen gesetzt hat oder wenigstens, dies zu tühn brachte, da wir sie einerseits nuch anderen Werken dieser Periode, auch wenn sie weniger vortrefflich und weniger gut erhalten waren, als die großen Reliefe, erwarten durften und da grade die technische Meisterschaft am ersten aus der vergaugenen höchsten Bitthezeit in diese Periode übergegangen zu denken war und sich selbst noch viel später erhalten lat.

Ungleich merkwürdiger und in der That ein Problem, dessen Lösung weiterhin versucht werden soll, ist die Thatsache, daß wir iu den großen Reliefen von Pergamon den echten Reliefatil im Allgemeinen so streng gewahrt finden, um somerkuntigeg, da dies bei den kleineren, zu demselhen Allarbau finden, um som emkuntigeg, da dies bei den kleineren, zu demselhen Allarbau landen gebörenden Reliefen ganz und gur nicht der Fall ist, wie dargelegt werden soll. In dem großen Relief finden wir sog utt wie kein inadschaftlichen der localbezeichen nendes Beiwerk, man mißte denn die pass Técine unter dem Heiseswagen so nennen wollen, wir finden nicht die Spur von landschaftlichen oder somst realen Hintersgründen der Figuren und eben so sind andere malerische Darstellungsmittel im Großen und Ganzen streng vermieden.

Allerdings findet sich hier und da eine Vertiefung der Gründe und im Zusammenhange damit ein Übergang aus dem Hochrelief in das Mittel- und Flachrelief, so am auffallendsten hei dem Viergespanne des Helios, demnächst bei den übrigen Gespannen. Von den Heliosrossen ist nur das erste, dem Beschauer nächste in kräftigem Hochrelief gehildet, die ührigen erscheinen in wesentlich flacherem Relief und das hinterste liegt in ganz geringer Erhebung auf dem Grunde; nichts desto weniger geht das Joch, malerisch verschoben, aber perspectivisch, wie sich das von selhst versteht, nicht richtig üher die Nacken aller vier Pferde. Ähnliches gilt von den anderen Gespannen und bei den zwei Pferden des Ares in der Rotunde (Skizze L) ist der Versuch einer perspectivischen Darstellung des Joches vielleicht noch etwas stärker mißlungen. Auch bei einigen anderen Gruppen, z. B. bei denjenigen an der linken Treppenwange kehrt die Anordnung der Figuren in verschiedenen Plänen, wenngleich in ziemlich hescheidener Weise, wieder und selhst einzelne Figuren sind in ihren einzelnen Theilen in verschiedenem Relief gehalten. So z. B. liegen bei dem jungen vornüber stürzenden Giganten der Platte Skizze N der rechte Arm und das rechte Bein in nur ganz flachem Relief auf dem Grunde und Äbnliches wiederholt sich an einigen anderen Stellen wie in dem dritten rechten Arm und im dritten Gesichte der Hekate, in dem Körner des Löwen auf der Platte Skizze E und sonst an einigen Stellen. Hierzu gesellen sich einige malerische Verkürzungen, welche in etlichen todt Daliegenden, wie z. B. in den Platten Skizze K und M am auffallendsten sind, in der Hauptsache aber nicht über Erscheinungen hinausgehn, die wir schon in Reliefen des 5, und 4. Jahrhunderts, wie dem Friese von Phigalia, der Dexileos-Stele u. dgl. nachweisen können. Dazu kommt, daß alle diese Dinge Ausnahmen hilden und in der Hauptsache, das muß mit Nachdruck wiederholt werden, der strenge und echte Reliefstil in den großen Relicfen in üherraschender Weise gewahrt ist, was freilich bei der starken, fast statuarischer Rundung entsprechenden Erhebung leichter war, als es hei flacherem Relief gewesen sein würde, aber nichts desto weniger nur aus cinem principiellen Verständniß des Wesens und der Aufgabe der Reliefbildnerei abgeleitet werden kann, von dem die moderne Kunst seit den Zeiten der Renaissance keine Ahnung mehr hat und das auch die Künstler der kleineren Reliefe entweder nicht hesaßen oder nicht zur Anwendung brachten.

Was sodann die Anflässungs- und Vortragsweise anlangt, so fällt jedem Beschaner zuerst eine hoch gesteigerte, an einigen Stellen fast betreiteben Kräftigkeit, ja Gewaltsamkeit wie der Handlung und Bewegungen, so, im Zusammenhange damit, des Ausdrucks und der Formen auf. Man möchte das fast nuunterbrochene Forte nnd Fortissim der Vortragsweise mit unserer modernen Orchestermusik vergleichen, wogegen die Parthenousculpturen sich etwa mit der Mozarts in Parallele stellen lassen, oder aber auf dem Gebiete der neuern bildende Kunst die pergamener Sculpturen mit Rubens, die Parthenonseulpturen mit Raffael zusammenstellen. Doch hat ohne Warieff Brunn (Ann. 46, 8.6 des Einzelahdruchs), der auch mit Recht die Vortragsweise des pergamener Reliefs mit der asianischen Rhetorik vergleicht, für diese gewaltige Kräftigkeit des unnuterbrochen zwischen einem starken Sockel und einer tief schattenden Deckplatte unalle Seiten des Unterbaues des ganzen Monumentes sich erstreckenden Reliefs die richtige Erklärung gegeben, indem er das Relief mit der Wnehtigkeit eines alla navisan ausgeführten Unterbanes vergleicht. Zugleich aber hat er (8, 50f.) für das durchaus nuter architektonische Gesichtspaukte fallende Relief die strenge Bezgleichkeit in der Composition der einzelnen Gruppen zu den über ihnen stehenden Säulen der Säulenhalle nachgewiesen, die am besten durch einen Blick auf die verfallinis-



Fig. 200. Linke Treppenwange.

mäßig am besten erhaltenen Gruppen der linken Treppenwange (Fig. 200) erkannt werden kann. Man sieht hier deutlich, ein scheitelrecht über den ersten beiden kämpfenden Göttern (Doris und Okeanos) und eben so wie dem vor Okeanos weichenden Giganten eine Säule der Säulenhalle steht,

In besonderem Mabist das Pathos im Ansdruek der Köpfe, ganz vorzüglich der unterliegender Giganten (von denen verhältnißmäßig die meisten erhalten sind) gesteigert, ohne Zweifel berechtigterweise, aber doch nicht ganz ohne eine gwisse,

bei mehrfacher Wiederholung auffallende Manier, namentlich in der Bildung der Augen und der Brauen, der man fährlich schon an den kleinen Figuren der attalischen Weitgeschenkgruppen begegnet. Die Art und Weise, wie bei einigen allen Gigantachsfigen die Formen des Knocheubaus und der Weischheile durch-gearbeitet sind, geht nicht allein über alle Natur und Möglichkeit hinaus, sondern Buerbietet auch den Laokonschoft. Der maßlose Ingrimm und der unbändige Schmerz der wilden Erlensöhne wird dadurch auf das wirkungsvollste veranschulicht. Leider ist uns von Gütterköpfen, namentlich von denen der älteren und erhalenen Götter, nicht genug erhalten, um uss in ausreichender Weise beurteilen zu lassen, inwiefern die Weister von Pergamon oben so fähig gewenen sind, nicht allein Götterschünheit, sondern auch Güterhoheit in der erregten Situation dieses Kampfes zu schildern. Immerthie ist festaustellen, alße der Ausdruck

namentlich in den sehönen Köpfen der Göttinnen gegenüber dem heitigen Pathos auch der jugendlichen Giganten mit Ausnahme des Gegense der Artemis sher mäsvoll erscheint und daß sich z. B. im wohl erhaltenen Gesichte der Nyx und der 
Artemis nur Eifer, in der Göttin der Platte Stürze N eine etwas bewegtere 
Stimmung, in Hekates natürlichem Kopf ein nicht unedler Zorn aussprieht, während 
hr drittes Gesicht finster erscheint. Dagegen nähert sich der Amstruck in den 
älteren Götterköpfen der Platten mit den Mergöttern einigermaßen dem der 
Gigantenphysiognomien, erscheint aber doch (und dasselhe gilt von den Formen 
an sich) mm ein gutes Theil mäßeröller.

Das Nackte, von dem nur bei den Männern, Gottheiten wie Giganten, die Rede sein kann, da die Göttinnen alle gewandet sind und man außer mehren Armen and dem linken Beine der Artemis (das rechte fehlt) nur den üppigen Nacken der Eos zu sehen bekommt, ist im hohen Grade studirt, zeugt von der genauesten Kenntuiß der Natur, ist aber dennoch über die menschliche Natur an Kraft und Adel vielfach gesteigert, nnd zwar in schönster Abstufung von der Jugend zum Alter und von edeler zu unedeler, ja halhthierischer Natur. Glanzvoll erscheint es beim Apollon und bei ihm und seiner nächsten Umgebung mit besonderer Weichheit behandelt und frei von ieder Übertreihung, nur daß der Körper des Apollon vielleicht etwas zu fleischig genannt werden darf 35); höchst mächtig ist Zeus' nackter Oberkörper (Fig. 198 A), in kraftvoller Jugendlichkeit prangt der Gegner der Artemis (das. C). Gar gewaltig sind die Körper mehrer Giganten, so der Gegner der Hekate und der ältere Gegner des Zeus, derber erscheinen andere, wie z. B. der besiegte Artemisgegner, hei dem auch, eine rohere Natur zu charakterisiren, die Haare unter den Achselhöhlen, die auch der Hekategegner zeigt, besonders nachdrücklich ausgearbeitet und die Hautfalten am zusammenknickenden Leibe stark hetopt sind. Mißlungenes ist selten, am auffallendsten vielleicht der fehlerhaft kurze Rumpf des knienden Giganten der Platte

Sehr geschickt sind die Mischformen in den alterlings nicht ganz der Natur der Schlangenleiber entsprechenden Schlangendeinen behandelt, deren überske, menschliches Stuck bei mehreu, aber nicht bei allen einen Kuochen zu enthalten scheint, der in Verbindung mit irkfätiger Muskulart eine so hobe Erhebung wie z. B. diejenige des Zeusgegners (Fig. 198 A.) möglich macht, während das untere Stück, allmählich dünner werdend, ganz Natur und Formen des Schlangenkörpers annimmt. Dabei ist das menschliche Stück hei mehren Giganten mit Formen wie zusckige Fischflossen bedeckt, die in der ührigen Kunst bei Wasserwesen wie Tritonen, Hippokampen und Meerkentauren wiederkehren, so heid dem Giganten der Platte Skizze N und bei dem Gegner der Hekate, bei dem sich die flossen-artigen Formen auch an den Köpfen der Schlangen wiederholen, so endlich auch bei dem Giganten der Platte Skizze D, wo aber diese großen, flachen Flossen den zu dick geschwellen Oberschenkel fast wei eine Hose umgeben.

In der Auffassung und in der Steigerung über menschliches Maß ist das Nackte idealistisch, in der Ausführung entschieden realistisch und auch hei den Göttern um einen bedeutenden Grad materieller, aus derberem Stoff gemacht", ab hei den Parthenonfiguren, selbst bei dem Posiciolntons; eine stillistische Verwandtschaft mit dem sterbenden Gallier tritt sehr deutlich zu Tage.

Mit dem nahen Verhältniß dieser Kunst zur Natur und mit ihrem stark realistischen Zuge, auf den demnächst bei der Besprechung der Gewandung zurückzukommen ist, hangt auch ihre außerordentliche Vortrefflichkeit in der Darstellung der Thiere zusammen, die, ohne damit den sehönen Pferden, Löwen und Adlern zu nahe treten zu wollen, ganz hesonders in den Hunden und in einer großen Zahl unvergleichlich hehandelter Schlangen ihren Gipfel erreicht, und zwar sowohl in den ungemein lebensvoll aufgefaßten Formen und Bewegungen wie in der äußerst fleißigen und liebevollen Ausführung in den Mähnen, den Fellen, den krausbusehigen Hundesehwänzen, den freilieh nicht der Natur entsprechenden Schlangenschuppen, den Flügelfedern, wie endlich in dem Ausdruck eines, wenn man so sagen darf, bestialischen Pathos der als Angreifer und Angegriffene so lehhaft in den Kampf hineingezogenen Thiere. Daß in der naturwahren Ausführung die von den Giganten als Sehutzwaffen gehandhahten Felle nicht hinter deuen der lehenden Thiere zurückstehn, braucht kaum gesagt zu werden; ein besonderes Meisterstück ist in dieser Beziehung das von dem jungen Giganten der rechten Treppenwange (Fig. 198 H) um Brust und Arm gesehlungene kurzhaarige Fell, sowie auch grade die Schlange seines rechten Beines zu den allervorzügliehsten gehört. Und daß was von den Mähnen der Löwen, Hunde und Pferde gilt, auf die kürzer und krauser oder länger und lockig gebildeten Haare der menschlichen Figuren nicht minder seine Anwendung findet, versteht sich von selbst, obgleich man gestehn muß, daß eine individuelle Charakterisirung der versehiedenen Haare vermißt wird 56). Doeh muß man sagen, daß für keine Art von Form es dieser Kunst an Darstellungsmitteln fehlt.

Der Realismus, der in der Darstellung der Thiere nur vollkommen am Platze genannt werden kann, äußert sieh auch in der Behandlung der Gewandung in einer Weise, die man nicht durchweg unbedenklich nennen darf. Nicht etwa, als ob die Wiedergabe der Gewänder in Stoff und Faltung und Bewegung nicht als bald weniger, hald mehr, zum Theil sogar höchst virtuos und sehön anerkannt werden sollte; ganz im Gegentheil wird man aussprechen dürfen, daß iene an der großen Nike von Samothrake (s. Cap. V) auftretende und hei ihr von Benndorf im Ganzen sehr richtig gewürdigte und historisch heleuchtete Meisterschaft in der Gewandhehandlung, die das überbietet, was die ältere Blüthezeit der Kunst erreicht hatte, uns auch aus den pergamener Reliefen, wenn wir einzelne Theile, wie z. B. Platte Skizze D ausnehmen, entgegentritt. Auch die Besonderheit an den weihliehen Gewändern, daß sie, wahrscheinlich einer Zeitmode entsprechend, am Halsausschuitte mit einem hreiten festen Streifen (Queder oder Binde) versehn sind, an den der Stoff angekränselt ist, wird man kaum zu tadeln unternehmen. Denn, wennschon es etwas verwunderlich sein mag, Göttinnen mit Gewändern bekleidet zu sehn, die an die Modetracht der Periode des Königs Eumenes und lehhafter an das ehrsame Sehneidergewerk erinnern, als dies hei Göttergewändern doch wohl eigentlich am Platz ist, so kann man doch den Künstlern nicht Unrecht geben, wenn sie da, wo es sich um eine an sich geringfügige Kleinigkeit handelt, die Kleider im Ansehluß an den Körper und in Faltung und Bewegung studirten, die sie im Leben vor Augen hatten, anstatt Modelle mit einer ihnen ungewohnten Tracht anzuthun oder vollends ihre Gewänder von früheren Kunstwerken sehematisch zu entlehnen. Wenn sie aber, um den Gewandstoff als solehen zu voller Geltung zu bringen, von dem Mittel einen sehr ansgiebigen Gehrauch gemacht

haben, auffallend z. B. an dem Mantel des Zeus, nicht minder an dem schönen Gewande der Nyx, dem wir zuerst am Gewande der Maussollos-Statue begegnet. sind (s. oben S. 102), nämlich die Liegefalten d. h. die Brüche und Knicke des Stoffes darzustellen, die er annimmt, während er zusammengefaltet aufbewahrt wird, wenn sie ferner in dem Strehen nach Mannigfaltigkeit in den Gewandstoffen z. B. die fackelschwingende Göttin der Platte Skizze N und noch einige andere mit einem Gewande bekleiden, dessen ganz eigenthümlich geknitterte, von einer Menge kleiner querer Einschnitte durchsetzte Falten, wie man wohl mit Recht annimmt, seidenen Stoff vergegenwärtigen sollen, so wird man doch sagen müssen, daß dies sehr realistische Züge sind, die sich mit der idealen Welt nicht recht vertragen, um die es sich hier handelt 57). Denn wenn die Liegefalten in dem Gewand einer Porträtstatue gewiß unanstößig sind, insofern der Gedanke an die Lade oder den Kasten, in dem sie während der Aufbewahrung entstanden, bei einem Menschen ganz natürlich erscheint, so ist doch die handgreifliche Hinweisung auf dergleichen Mobiliar im Haushalte des höchsten Zens und Seinesgleichen nicht anders als recht seltsam zu nennen und nicht minder die Vorstellung. daß jene Göttinnen zum Gigantenkampf eine seidene Robe angethan haben,

Mit der realistischen Tendenz dieser Sculpturen steht endlich anch die angerordentliche Sorgfat im Zusammehange, welche auf Änßerlichkeiten und
Beiwerk verwendet ist, wie auf die geschüften Halbstiefel der Artenis, das
Riemenzeug an den Sandalen anderer Figuren nud das fein wie eine Gemme ausgearbeitete Gorgonenhaupt am Schildreimen des Artenisgequers, Auch diese
Sorgfaht, dieser nenermdliche Fleiß ist is ganz gewiß nicht zu tadeln, um so
weniger, je weniger diese Einzelheiten und Kleinigkeiten, deren noch manche
genannt werden könnten, überwuchern oder den großen Eindruck des Ganzen
beeintzichtigen. Aber Biugnen läßt sich doch sehwertich, daß sie dem großen Stift
dieses Ganzen gegenüber etwas betrausehen schalen und daß nan kaum etwas
vermissen wärde, wenn sie in bescheidenerer Weise und weniger etwas für sich
beselutent vorgretzene wären?

Hier muß eine auf Delos gefundene Statue eingeschaltet werden, die zu den erlesensten Zierden des Kentrikon Museion in Athen gehört, Sie39) stellt einen nach rechts hin niedergestürzten Krieger dar, dessen aus einem eigenen Stücke gearheitete linke Brust mit dem Kopfe und dem linken Arme leider fehlt. Reinach sowohl wie Kahbadias 60) haben ihre stillstisch nahe Verwandtschaft mit den Sculpturen am großen Altar von Pergamon empfunden, aber, irregeleitet durch eine Basis mit dem Künstlernamen des Agasias, Sohnes des Menophilos, der ein Verwandter des Agasias, Sohnes des Dositheos, des Meisters des sog, Borghesischen Fechters gewesen sein wird, die Statue als der Zeit dieses herühmten Kunstwerkes und derselben Schule angehörend angesprochen. Nun hat aber Wolters 61) in vollkommen überzeugender Weise dargethan, daß die Statue mit dieser Basis nicht zusammengehürt, daß zu ihr vielmehr aller Wahrscheinlichkeit nach eine Inschrift in fünf Distichen zu rechnen sei, die den Galliersieg des jüngern Philetaeros, des Bruders des Eumenes 11, feiert und den Künstlernamen des Nikeratos enthält. Und da nun die Statue höchst wahrscheinlich einen Gallier darstellt, der von einem berittenen Gegner, von dem die Fragmente gefunden worden sind. niedergeworfen ist, so löst sich nicht allein die irrthümliche Verhindung mit der Agasiasinschrift, sondern dem Kunstwerke wird seine richtige geschichtliche Stellung angewiesen. Und in der That, wenn man nur die nattrlichen Unterschiede großer deconstirve Sculpturen und eines Einzelwerken sinkt aus den Angen läß kann man sich über den stillstischen Zusammenhang der delischen Statue, also dem Best einer Gruppe mit den Altarreliefen nicht füssehen, während avsischen ihr und dem sog, Borghesischen Fechter die bedoutendsten, von Wolters in's klarste Licht terstellier Unterschiede vorhunden sind.

Bevor aun aler der Versuch gemacht wird, aus der Betrachtung der großes Reliefe die Summe zu zich und ülnen ihre kunstgeschichtliche Stellung amzuweisen, mß zunächst noch ein Blick auf die kleineren Reliefe geworfen werden. Diese bildeten, 175 m. hoch, nach unsweidentigen Merkmalen (weil ihre Eckplatten in der Gehrung geschnitten sind einen nach in nen gewendeten Fries oder vielmehr einen friesartigen Striffen, der aber währschnicht an einen fiedrigen Stelle angehrucht war, als welche einem Friese zukommen würde<sup>53</sup>). Für einen solchen friesärtigen Beliefstrießen kann an dem Allarhau, zu dem die hier in Frage kommenden Reliefe sicher gehören, kuum ein anderer Platz gefunden werden, als au der Miger, die innerhalh des Südenungsangs die Fläche der

Unterbaus nmgab (s. Fig. 197).

Als Gegenstand dieser kleineren Reliefe hat Rohert in sinnvollen und fein eingehenden Aufsätzen 63) den Mythus des Telephos nachzuweisen versucht, und zwar zum großen Theil mit entschiedenem Glück, während die Deutung einer Anzahl von zum Theil sehr zerstörten Platten unsicher ist. Telephos war ein Sohn des Herakles und der Athenapriesterin Auge von Tegea in Arkadien, der gleich nach seiner Geburt ausgesetzt, von einer Hirschkuh oder einer Löwin gesäugt und in der Wildniß von seinem Vater Herakles aufgefunden und in Schutz genommen wurde. In verschiedenen Sagenwendungen wurde berichtet, wie hierauf Mutter und Sohn nach dem pergamenischen Lande kamen, das damals nach dem Könige Teuthras Teuthranien hieß, wie Ange von diesem König adoptirt wurde und den unerkannt nach Mysien gekommenen Telephos heirathen sollte. Im Brautgemache suchte sie sich durch Ermordung des Telephos der verhaßten Verhindung zu entziehn, doch wurde der Sohnesmord durch ein Wunder verhindert, Telephos erkannt, der nun als Führer der mysischen Landeseingehorenen ein Held gleich seinem Vater wurde. Als solcher wehrte er eine Landung der gen Troia fahrenden und irrthümlich nach Teuthranien gekommenen Griechen siegreich ab, was noch spät als eine der Großthaten der Pergamener gefeiert wurde. Telephos aber wurde bei dieser Gelegenheit von der Lanze des Achilleus im Schenkel verwundet und erhielt das Orakel, nur der ihn verwundet habe, könne ihn heilen. Deswegen ging Telephos verkleidet in den Palast des Agamemnon oder in das Griechenlager nach Aulis, wo ehen auch Klytaemnestra mit ihrem Söhnchen Orestes sieh befand; er wußte den kleinen Orestes zu ergreifen, floh mit ihm auf einen Altar und drohte ihn zu ermorden. Auf diese Weise erlangte er Heilung durch den Rost von Achilleus' Lanze und wurde der Führer des Griechenheeres gen Troia,

Es ist ohne Beihringung einer großen Anzahl von Abbildungen unmöglich, den verschiedenen Seenen dieses Mythus, die die pergamener Reliefe darstellen, zu folgen; wir müssen uns hegnügen, auf die wenigen Stücke hinzuweisen, die abbildlich vorliegen [Fig. 201]. In der Platte a glauht Robert den hinter einer Eiche, deren einen Ast er fraßt hat, zeborgenen Herakles zu erkennen, der Auge hekauselt.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND
TRIDEN FOL! 18095.



Fig. 201. Probestücke der kleineren Reliefe vom Altarbau zu Pergumon.

die Figuren links gehören zu einer anderen Scene); das Stück b stellt unzweifelhaft die Auffändung des Kindes durch Herakks und das Stück e eben souzweifelhaft die Bedrohung des kleinen Orestes durch den auf den Altar geßohenen Telephos dar. Das Stück d gehört zu der Prothesis einer Leiche. Alle diese verschiedenen Seenen richen sich ohne eigentliche architektonische Trennung an einander, was daraus hervorgeht, daß mehre Platten vorhanden sind, die in den theils nach links, theils nach rechts bin gewendeten Personen, die zu einander keine Beziehungen haben, das Ende der einen und den Anfang einer zweiten Darstellung enthalten. Nur trennen nicht selten gans flach im Reliefgrunde gehaltene Pfeiler oder auch, wie z. B. in dem Stücke b, Baumstämme die verschiedenen Seenen.

So erwünscht nun auch das Verständniß der gesammten Semen sein mag, auf deren Schilderung hier einzugehn keinen Zweck hahen wärtel, von ungleicht größerer Wichtigkeit ist das, wordber wir auch heute schon vollkommen urteilen Kännen, der Silt dieser auf das Allerfeinste ausgezeheiteten, nur nicht durchweg vollendeten Beliefe, die in der Pormenbehandlung die allernächste, gleichzeitige Entstehung verbürgende Verwandteshaft mit den großen Gigantomachierteilen zeigen, in der Art der Reliefeomposition dagsgen zu diesen den vollkommensten Gegensatz blieden. Dem während die größen Beliefe, wie oben hervorgehoben worden ist, in durchaus strengem und echtem Reliefst unsponit sind, zeigen die kelner eine ganz nud gar malerische Compositionsweise.

Diese malerische, echtem Reliefstil widersprechende Compositionsweise zeigt sich erstens in der Anwendung reichlichen landschaftlichen, architektonischen und sonst localbezeichnenden Beiwerkes, von dem das landschaftliche mehrmals in ausführlich gebildeten Bäumen und Felsen und das architektonische ein Mal in einer hoch aufragenden Stele das obere Drittheil der Platten füllt, während die Hauptfiguren nur die unteren zwei Drittheile einnehmen. Zweitens darin, daß dieses ohere Drittheil, das in einigen Fällen ganz leer bleiht, von einer zweiten, von der antern getrenaten Fignrenreihe eingenommen wird, die in einigen Fällen in der unzweideutigsten Weise als entfernter gedacht und daher auch in etwas geringerem Maßstab gebildet sind, als die unteren (Vordergrands-)Figuren. Durchaus malerisch ist drittens, daß die Reliefe vielfach reale Hintergrunde darstellen. Das auffallendste Beispiel bictet die Platte (Fig. 201a), in der Herakles unmittelbar vor und nehen einer sehr genau mit Blättern und Früchten ausgearbeiteten Eiche steht, deren Lauh das obere Plattendrittheil füllt, während die Zweige den Hintergrund von Herakles' Kopfe bilden. Ähnliches kehrt in der Platte mit der Auffindung des Telephos (Fig. 201 h) und in der im Gebirge spielenden Scene wieder, in der Pan im Vordergrunde sitzt, während der Hintergrund der Figuren durch Felsen gebildet wird, und sonst noch mehrfach. So wie in diesen Platten Bäume und Felsen, in anderen architektonische und tektonische Gegenstände den Hintergrund der Hauptfiguren bilden, so finden wir viertens in wieder anderen mehre Schichten menschlicher Figuren auf einander componirt, von denen die hintere in Flachrelief, die vordere in Hochrelief gebildet ist, so am auffallendsten in der Platte, die den Rest einer Todtenklage (Prothesis) oder eine Anzahl um eine Kline mit daraufliegendem Todten versammelte Männer darstellt von der Fig. 201 d eine kleine Probe bietet, aher auch in anderen Platten. Endlich fünftens finden sich Verkürzungen in den kleineren

Reliefen eben so reichlieh wie sie in den größeren selten sind, obgleich, um nicht zu viel zu sagen, diese Erscheinung weit weniger auffallend ist, als die übrigen.

Reliefe, die in dem geschilderten Sinne malerisch componirt sind, lernen wir hier nicht zum ersten Male kennen und werden innen und ihrer Weiterschwickelung in dem Capitlel über die alexandrinische Kunst wieder begegnen. Die pergamener Reliefe aber geben über die Periode, in der eine solche Behandlungsweise des Reliefes entstanden ist, sehr erwünseblen Aufschluß. Es soll in einem folgenden Capitel auf eine etwas genauere Erörterung der Fragen eingegangen werten, die sich an die malerische behandeten Beliefe kunfber.

Wenn man sich aber fragt, wie der merkwürdige Umstand zu erklären sei. daß die beiden Reliefe von einem und demselben Ban und aus einer und derschen Zeit, die größeren und die kleineren eine so schnurstracks und principiell entgegengesetzte Reliefbehandlung zeigen, so weiß ich nicht, ob darauf, wenn man von dem architektonischen Charakter der großen Reliefc absieht, eine andere Antwort möglich sein wird, als die folgende. Die kleineren Reliefe, die bis auf wenige der allgemein griechischen Heldensage angehörende und auch sonst von der bildenden Kunst behandelte Scenen der Geschichte des Telephos vermuthlich solche Gegenstände behandeln, die der pergamenischen Localsage oder Localgeschichte des Telephos angehören ohne durch nationale Poesie hindurch gegangen zu sein, sind in Pergamon zur Zeit des Königs Eumenes neu erfunden. wie sie in dieser Zeit ausgeführt sind, und zeigen den bereits durchaus malerisch gewordenen Reliefstil eben dieser Periode. Die großen Reliefe dagegen, die einen von der bildenden Kunst aller früheren Perioden vielfach dargestellten und durchgebildeten Gegenstand behandeln, haben eine größere oder geringere Anzahl ihrer Hauptmotive, wie viele können wir nicht sagen, aus älteren Kunstwerken entlehnt und mit den Compositionen auch den strengen und echten Reliefstil der ältern Poriode, in dem die Vorbilder genrbeitet waren, mit übernommen und in der erweiterten Darstellung festgehalten.

Von den übrigen in der unmittelbaren Umgebung und unter den architektonischen Trümmern des großen Allarbaus gefundenen Sculpturen, unter denen
30 theils stehende, theils sitzende weibliche Statuen, leider alle ohne Köpfe, besonders hervorngen, braucht hier nicht grausen besprochen zu werden, da sie,
obgieist verauthlich ebenfalls zum Altarbau gebörig und etwn in der den Unterbau
umfassenden Säulenhalle aufgestellt gewesen, doch stilistisch mit den Reliefen
nicht zusammengehn. Nach Conzes wahrscheinlicher Vermuthung (Vorl. Ber.
S. 90 I.) sind sie nach und nach antgestellte Weihgesehenke, vielleicht Porträtstatuen von Athenapriesterinen, die stilistisch die allmählichen Übergünge aus
der hellenstitischen in die frühere römische Periode darstellen und daher bei einem
eingehenden Einzelstudium für diese Entwicklaung vielleicht in hohen Grade
fruchtbar sich erweisen werden, zur Charakteristik der hier in Frage stehenden
Zeit aber nichts bezinztgene vermögen. Von einem wöhlichen Kopfer von höher
Schönheit, der ebenfalls den Ausgrabungen auf der Akropolis von Pergamon verdaukt wird, soll in einem ander Zusammenhange (im S. Capitell) pehandelt werden.

Dem Versuch einer allgemeinen kunstgeschichtlichen Würdigung der pergamenischen Sculpturen möge die Bemerkung vorangeschickt werden, daß die bisherigen Urteile über sie unter dem Zusammenwirken verschiedener Umstände und Beweggründe vielfach, wenn auch nicht ganz allgemein, in besonderem Grad enthusiastisch gefaßt sind. In gewissem Sinn ist dies nicht nur begreiflich, sondern auch herechtigt. Denn ohne Zweifel ist ein Kunstwerk von so großem Umfange, von so gewaltigem Leben und von so meisterlicher Technik wie die Gigantomachiereliefe von Pergamon, auf das wir nicht etwa nur ans einzelnen Resten zu schließen hatten, sondern das in einem so bedeuteuden Bestande mit leihlichen Augen gesehn werden konnte, ist ein solches Kunstwerk aus dieser Periode eine für die meisten Menschen durchaus unerwartete Erscheinung gewesen, die in ihrer Gesammtheit und Eigeuartigkeit wohl Alle üherrascht und Viele verblüfft hat. Nimmt man hinzu, daß dieses Kunstwerk in seinem kräftigen Realismus und in der unmittelhar wirkungsvollen Art seines Vortrags unserem modernen Gefühl ungleich näher steht, als fast Alles, worin man hisher die höchsten Leistungen der antiken Kunst erkannt hatte und dessen Schönheit in ihrer "edeln Einfalt und stillen Größe" gesucht werden mußte, um ganz empfunden zu werden, so darf man sich nicht wundern, daß Stimmen laut geworden siud, die hehaupteten, nicht in den Werken des fünsten und vierten Jahrhunderts, sondern erst in diesen grandiosen Arheiten stelle sich die höchste Höhe der griechischen Knnst dar. oder wenigstens, man gewinne "den gradezu überwältigenden Eindruck einer Kunstschule dieser Spätzeit, die in großartigen, hoch idealen Conceptionen wie in wunderwürdiger Ausführung den höchsten Schöpfungen des fünften und vierten Jahrhanderts ehenbürtig dasteht". Hat doch der Römer Plinius aus dem Kunstgefühle seiner Zeit heraus in analoger Weise den ehen dieser Periode angehörenden Laokoon ein allen Werken der Malerei und Bildhauerkunst voranzustellendes Werk genannt.

Allein auf dieser Höhe des Enthusiasmus wird sich das Urteil über die pergamener Reliefe wohl nicht halten, wovon hereits die ersten Spuren nicht am wenigsten in Brunns eingehender Besprechung vorliegen, und auch das erscheint zweifelhaft, oh mit Recht gesagt worden ist, das ganze Schlußeapitel der griechischen Kunstgeschichte müsse völlig umgestaltet werden und werde eine ganz andere Physiognomie erhalteu. Denn einerseits darf man doch nicht vergessen, daß es sich um die Periode der griechischen Kunst handelt, der man schon seit langer Zeit Werke wie den Laokoon, den Toro Farnese, das Urhild der delphischen Gruppe (Cap. V), um nur diese zu nennen, und um eine Schule handelt, von deren Leistungen wir schon früher die großen historischen Gruppen kannten, aus denen wir als kleine Reste den sterbenden Gallier, die Galliergruppe Ludovisi und die Figuren der attalischen Weihgeschenkgruppen besitzen, also um eine Zeit, die uns schon lange nicht etwa als kunstleer oder gar als eine "Zeit des Verfalls der Kunst" erschienen ist, und um eine Schule, deren Bedeutung in den großen historischen Gruppen freilich nicht von Allen richtig gewürdigt, doch aber von der modernen Kunstgeschichtschreihung, wie z. B. in ehen diesem Buche, schon lange sehr hoch angeschlagen worden ist. Und andererseits dürfte zu fragen sein, ob die fortgehende Forschung der pergamener Gigantomachie alle iene Vorzüge anerkennen wird, die man ihr zuspricht, oh wir z. B. fortfahren werden, ihr nehen der unbestreithar hewunderungswürdigen Ausführung auch hochideale Conception als ihr eigenstes Eigenthum zuzuschreihen und oh nicht vielleicht eine Zeit kommen wird, in der man sie in dieser Conception und in dem Aufbau ihrer Gruppen von früherer Kunst ahhängiger finden wird, als wir dies allerdings vor der Hand nachweisen können. Möglicherweise wird man dann auch einsehn, daß in den großartigen Darstellungen aus der griechischen Tragoedie (Laokoon, Toro Farnese) und in den nicht bloß realistischen, sondern anch ideal historischen Schilderungen der Gallierkämpfe mehr origineller Kunstgeist, mehr Erfindung und Kühnheit steckt. als in den Gigantomachiereließen.

Sei dem indessen wie ihm sei, mit Recht ist gesagt worden, daß der monnmentale und mit einer Fülle mannigfaltigen bildlichen Schmuckes ausgestattete Altarbau von Pergamon für den Zeitraum nm 200 v. u. Z. einen Sammelpunkt für das Vereinzelte bilde, das wir in meistens nur besitzen, ähnlich wie der Parthenon für das fünfte, das Maussolleum für das vierte Jahrhundert und daß die Ausgrabungen von Pergamon uns einen Grundstein für den Ausbau der Kunstgeschichte der hellenistischen Zeit gegeben haben. Mit nicht minderem Rechte werden wir in den Sculpturen von Pergamon einen Maßstab für das erkennen dürfen, was der Kunst des zweiten Jahrhunderts, und zwar nicht allein der pergamenischen, zugetraut werden darf, einen Maßstab, der um so wertvoller zu werden im Stande ist, je bestimmter wir ihn zu fassen lernen, je weniger wir das Lob der pergamenischen Werke in's Allgemeine steigern und dadurch unbezeichnend machen, je genauer wir vielmehr diese Leistungen zu charakterisiren versuchen. Das unterscheidende Merkmal der Periode aber scheint zu bestehn in der untrennbaren Mischung des aus früheren Perioden stammenden und besonders aus der attischen Kunst, vielleicht in bestimmten Vorbildern, überkommenen Idealismus der Erfindung mit einem hochgesteigerten Realismus der Formgebung, der seine Wurzeln in der Kunst der lysippischen Schule haben mag, aber deren Leistungen überbietet und die ideale Conception durchdringt und eigeuthümlich bestimmt, und endlich mit einem Zurschaustellen künstlerischen Wissens und technischer Virtuosität. In der Besprechung der Gigantomachiereliefe ist dahin gestreht worden, diese drei Elemente in ihrer Verbindung zur Anschanung zu bringen; wenn uns aber nicht Alles täuscht, so gilt das, was zur Charakteristik dieser Reliefe gesagt worden ist, nicht nur von ihnen und nicht nur von der pergamenischen Kunst, sondern bildet im Wesentlichen die Kennzeichnung der gesammten Kunst dieser Periode, worauf bei der Besprechung der Werke der Meister von Rhodos und Tralles und der zerstreuten Bildwerke, die wir bisher keiner bestimmten Schule zuweisen können, zurückzukommen sein wird.

## Anmerkungen zum ersten Capitel.

11 [8, 222.] Zur Kunst von Pergamon ist der lesenswerthe Artikel von Trendelenburg in Baumeistens Derkmältern II. 8, 1227 ff. und Sal. Rei na cht. Les gaulois dam Purt antique in der Rev. archéol. 1888, p. 273 ff., 1889, p. 11, 187 und 317 ff. zu vergleichen.
29, [8, 233], Vergl. Thrämer: Die Siege der Pergamener über die Gallier n. s. w. in

den Einladungsprogramm zum Redeact in Fellin, Fellin 1877 S. 25ff. und Trendelenburg a. a. O. S. 1230 f.

3 S. 203. Die Frage, welchen Kumenes Plinius gemeint babe, Emmens I, den Vorgänger oder Emmenes II, den Nachfolger des Atthaoi sie touthvorse gewesen; früher hatte Brunn, Künstlergesch. I, S. 442 und Thrämer a.a. O, S. 25 f. den ersten Emmens verstanden, jetzt ist man 100 insemilieh allgemein einverstanden, daß der zweite gemeint seis, zu Urlichs in Fleck-

eisens Jahrbb. 68. S. 372 ff., Brunn, Ann. d. Inst. 1870. p. 322, Trendelenburg a. a. O., Löwy, Inschr. griech. Bildhauer S. 117 u. A.

4) [S. 233.] Gegen die von Urlichs a. a. O. u. Pergamen. Inschriften S. 21 f. vorge-

schlagene Trennung in zwei Gruppen entscheidet sich auch Löwy a. a. O.

[5] S. 233. Vgl. die antiken Zeugeinse in m. Schriftquellen Nr. 1988. f. Gegenüber der gewühulichen Antubune, der Akalepio der Phyromatons sei in dem Typus auf spilteren in Pergumen gegefüglen Kuisermünzen (z. lt. Müller, Denkm. d. n. Kuust 1, Nr. 220 b) und danneh auch in erhalbenen Statuen au erkennin, madel Burrian in Algie Karpeity, Sext. J. McG. darch Virsuisa auf ziemlich sehwachen Planen. Dech währ immerbin möglich, an eine Bestletten zu decken, für die freilich kehr Zeugein Zeriglen.

6) [S. 233.] Vergl. Preller Polemonis periegetae fragmenta p. 97 f. u. p. 8.

[8, 233.] Vergl, Michael is im Jabrhach des Kais, Archaeol. Inst. von 1893, S. S. 130 ff.
 [8, 233.] Vergl, Fr\u00e4n kel, Die Inschriften von Pergamon, Berlin 1890 S. 26 zn Nr. 22 b.
 u. S. 30 zn Nr. 20.

[9] S. 233.] Vergl. Fränkel a. a. O. zu Nr. 12 und Michaelis a. a. O. S. 130.
 [10] S. 234.] S. Fräukel, a. a. O. zu Nr. 21—28, auch Löwy, a. a. O. S. 115 ff.

- 11) [S. 234.] Vergl. die ausführliche Besprechung von Brunn, I doni di Attalo in den An. d. Inst. von 1870 p. 203-323 mit den Abhildungen in den Mon. vol. IX, tav. 18 sqq. Die frührern Abhildungen anzuführen ist dieser sehönen Publication gegenüber zwecklos.
  - 12) [S. 235.] Vergl. meinc Griech. Kunstmythologie H. (Zeus) S. 371 ff.

[S. 235.] Vergl. m. Griech. Kunstmythol. a. a. O. S. 352 f., 371 ff.

- 14) [S. 2%]. S. Beutic, L'accopode d'Athènes I, p. 98, II, p. 212, Bütticher, Bericht bler die Urternechangen auf der Akropolis von Athen im Prählig 1882, Pet. IN-38, 8.98; In dem Plane der Akropolis, welcher als tah, I der zweiten Anfl. von Pausamine descriptio arcis Athenarum ed. Jahn, editio altern recognit ab. A. Michaelis, Bonn 1898 beigegeben ist, sind diese Bathen mit Nr. 29 als, mourt Cimonii paro olim Attali donin ornata" beseichnet. Vergd. dazu noch Wichsell-si in den Mittellungen des deuteben archaeol, Inst. In Athen, II, 8. Saf. In dem neuesten Plane der Akropolis im dritz. degraud. von 1889 ist diese Bezeichung aufgegeben.
- 16) [S. 255.] Jetat im Museum von Aix in Frankreich, a Benadorf in den Mitheliungen des dentechen archaeolog, Institution in Alben 1, 8, 167 fin if Tat VII. 2, a streichen is daz gegen die bei Clarac, Mus. de sculpt, pl. 857, 2178 mal in der Archaeolog, Zeitung von 1898 Taf. 6 abgehölder feither Giudrinianche, jetzt Catellandinee Statze, dei, in Cereiratimungen mit Brann as früherer Amielt in der 2. Auf. dieses Buchen in die Übereikstafel der attläichen Weitgeschenker Fig. 56 (jetzt Fig. 30) under N. 2. aufgenonaume vorden sit, während eis seitdem anch Bran a ellminft hat, vergl. Arch. Jettung von 1898 8, 17 ff., Ann. a. a. O., 9, 212 sp. Diese Statze is dei Ducktoico inkti vansumengehörigen artiker und moderner Stocke.
  - 17) [S. 235.] Siehe Dütschke, Ant. Bildwerke in Oberitalien II, S. 213 Nr. 456

18) [8, 235.] Bullettino dell' Inst. von 1882 p. 73 f.

- 19. [8, 236.] Gegen die Zugebörigkeit der von M. Mayer im Jahrbuch von 1887. Z. Taf. 7 vorfflentlichten Gruppe in Villa Borgheos sprach schon Trendelenburg a. a. O. 8. 126 begründete Zweifel aus, von Reinach a. a. O. 8. 15 wird sie mit unzweifelhaftem Recht abgelehnt.
- 20 [S. 235.] Klügmann a. a. O. S. 3i f. hat diese Verbindung auf eine willkürliche Zusammenlegung im 16. Jahrhundert zurückgeführt and dabei wird es wohl auch bleiben müssen, obgleich Michae lis (Ann. 7) S. 119 ff. die Möglichkeit der Combination nach kleinasiatischer Auffassung der Amazonensage erwiesen hat.

- [8, 237.] Photographisch abgebildet im Bull, de corr, hell, von 1889, 13. Tuf. 1 mit Text von Reinach S, 123 ff.
  - 22) [S. 237.] Vergl. auch Reinach, a. a. O. p. 12 sq.
- 23) S. 239. Vergl. die Erklärung des Sarkophags Ammondola (Mon. dell' Inst. 1, tav. 30/31 von Blackie in den Ann. III. p. 287 sqq. und s. Brnnn a. a. O. S. 362 sqq.
- 24] [S. 241.] S. Gerhard und Panofka, Neapels ant. Bildwerke S 17 Nr. 40, Finati, Il real Museo Borbonico descritto 2º ediz. p. 185 sq. Nr. 51.
  - 25) [8, 241.] Siehe Klügmann a. a. O. 8, 35.
    - 26) [8, 241.] S. anch Reinach a, a, O. S. 12 f.
- 28) [S, 243.] S. Valentinelli, Catalogo dei Marmi scolpiti del Musco archeol, della Murciana di Venezia, Venez. 1803 p. 97 und die von ihm angeführten Aussprüche von Thiersch und Jäck.
- 30) S. 215. Die eigenem Worte sind a. n. 0. ei a offer la supposizione, che in gruppi ateniesi sono da consideraria son conse originali nello seno più stretto, na come repiche contemporance resquite probabilmente son dai capi della scaloh, ai quali era dovuta l'invenzione i Percusione. In dia di nevo condunt o da sastenti di secondo ordine. Secondo contra contr
- 31) [8, 245.] Einen solchen Versuch hat seiner Zeit Brunn in den Ann. a. a. O. p. 320 sqq. und Ballettino 1871 p. 28 sqq. genacht, den wohl jetzt Niemand mehr für gelungen halten kann, den man deswegen aber nuch stillschweigend übergebn darf.
- 32 [8, 248.] Vergl. für die Grappe Ludovisi die genauen Notizen bei Schreiber: Die antiken Bildwerke der Villa Ludovisi in Rom, Leipz, 1890, S. 113. Auch der Gullier im capitolia. Museum, der ebenfalls früher in der Villa Ludovisi war, ist übergungen nnd vielfach ganz hlank geputzt, s. Helbig, "Führer" I. S. 410.
- 33) [8, 248.] Vergl. Sigol bei Kinkel, Mosaik z. Kunstgeschichte, Berl. 1876 S. 80, Michaelis, Archaeol. Zeitung von 1876 S. 153; v. Duhn, Mitth. des deutschen archaeolog. Inst. in Alben III, S. 134 erklärte den Marron für sipplenisch.
- 34) [8, 248.] Vergl. auch noch in dieser Hinsicht die Äußerungen Helbigs in seinem "Führer" 1, 8, 412 f.
  - 35) [8, 248.] Ähnlich urteilt Trendelenburg a. s. O. S 1241.
- 36) [8, 251.] Die Richtigkeit der Ergänzung des rechten Armes am Ludovisischen Gallier ist mehrfach bestritten worden, so in älterer Zeit a. A. von E. Braun, Rüinen u. Museen Röms S. 568. bedingter auch von Friederichs, Bausteine u. s. w. I. S. 330, neuestens von Schreiher, Aut. Bildw. der Villa Ludovisi a. n. O. Nach erneuter Präfinge des Originales glaube ich.

Schreihers von Trendelenhurg u. a. O. 11. S. 1238 und von Helbig in s. "Führer" H. S. 121 augenommenen Behauptungen gegenüber folgende Bemerkungen machen zu sollen. Von dem thatsächlichen Zustande sagt S., der Arm sei ergünzt, jedoch sei von ihm "der Ansatz mit einem Theil des Deltoïdes und des Biceps alt". Wie dies möglich sein soll, ist nach der gegenseitigen Lage der beiden genannten Muskeln nicht wohl zu begreifen. Wenn aber Theile des Biceps crhalten sind, kann über die Lage des Oberarmes kein Zweifel sein. Weiter gicht er richtig an, von der Schwertklinge sei die Spitze his zum obern Rande des Gewandes und der am Haupthaar haftende Theil echt. Hierdurch wird die Lage des Schwertes unausweichlich festgestellt, nicht freilich seine Länge. Wenn S. meint, diese lasse sieh nach der am Boden liegenden Scheide crmessen, so irrt er, da die Scheide an ihrem unteren Ende verdeckt ist. Nun fragt es sich, wie die Hand gehalten gewesen sein muß, nm den Griff des Schwertes, dessen Lage feststeht, zu fassen; der Restaurator hat sie so gestreht, daß der Daumen nach unten zu stehen kommt, Brann, Friederichs, Schreiher und Helbig wollen sie umkehren, so daß das Schwert wie ein Dolch gefaßt war und "daß die niederstoßende Hand den Daumen nach oben kehrte". "Der Oberarm war nach den erhaltenen, von nnten nicht sichtharen Theilen zu schließen (s. oben), mehr aufwärts und nach außen gedreht, der Vorderarm demnach stärker erhoben, die Hand dem Gesicht etwas näher und höher gehalten, was die Lage der erhaltenen Klingentheile und die Länge der am Boden liegenden Schwertscheide (s. oben) bestätigen" (S.). Ich muß gestehn, daß ich dies und die Möglichkeit einer solchen Lage des Armes bezweifle, wenn die Hand so stand, wie Braun und Schreiber wollen, und glaube, daß in diesem Falte Braun mit größerem Rechte behauptet, der Ellenhogen müsse tiefer gelegen haben, so daß auch das Gesicht freier würde. Wenn aber Schreiber meint, die von ihm (Braun und Friederichs) angenommene Haltung der Haud sei "natürlicher und entspreche der Situation besser, als die vom Ergänzer gewählte", so glaube ich vielmehr, daß Friederichs sich selbst mit gutem Grunde hereits den Einwand gemacht hat, es lasse sich für die vorhandene Restauration anführen, es sei "für die wilde Leidenschaft des Kriegers natürlicher, wenn er, der offenhar soeben noch im Kampfe mit einem Feinde hegriffen war, das Schwert in derselben Haltung wie vorm Feinde gebraucht, als wenn er darin gewechselt hatte, wie nach jenem Vorschlage anzunehmen wäre. Die Handlung des Kampfes und des Selbstmordes folgen mit Blitzesschnelle auf einander," Dazwischen liegt freilich noch die Ermordung der Frau, zu der der Mann aber sein Schwert auch nicht erst dolchartig zu fassen brauchte. — Was aber Brauns Grund für seine Annahme einer andern Stellung des Armes anlangt, daß eine amgekehrte Lage der Hand und eine durch diese bedingte tiefere Lage des Ellenbogens den Anbliek des Gesichtes freier gemacht haben würde, so mag dieser bei einer niedrigen Aufstellung der Gruppe, ähnlich der jetzigen, gelten, bei einer höhern Aufstellung aber, wie sie z. B. auch Braun, wie ich glaube mit Recht, annimmt, würde grade das Gegentheil stattfinden und der Arm das Gesicht völlig bedecken; ic höher unter diesen I'mständen der Arm lag, desto freier wurde für den von unten Emporschauenden das Gesieht des Galliers, und der Künstler scheint ehen deswegen recht geflissentlich den Arm so hoch gehoben und die Richtung der Klinge so steil gebildet zu haben, falls man nicht etwa, was sehr wahrscheinlich ist und allen diesen Schwierigkeiten ein Ende machen würde, annimmt, die Gruppe sei bestimmt gewesen viel weiter von der Seite des Mannes aus gesehn zu werden, als sie in der Zeichnung Fig. 195 und allen sonstigen dargestellt ist.

- 37) [8, 251.] Ich nenne nur beispielsweise Friederichs, Bausteine S. 328.
- 38) [S. 251.] Archaeolog. Zeitung von 1882. 40. Sp. 163 ff. und Jahrhneh von 1888. S. S. 150 f.
- 39) [8, 251.] Ich nenne nur Milchhöfer a. a. O. S. 42, Wolters in Friederichs-Weiters' Gipsahgdasen S. 525, Trenderlenburg a. a. O. S. 1235, Helbig in seinem "Führer" I. S. 411, Michaelis a. a. O. S. 132.
- 40) [8, 251.] In dem Reumciationsprogramm der leigz, philos, Facult von 1887, 8, 251. 41] [8, 254.] In einer auch in manchen andern Berncht und merfentelen tum sicht under zu sagen). Recension von Brunns Rönstlergerschielt im Fluckeisens Jahrhüchern Bd. 49, 5, 200, spricht E. Brunn gegen die Richtigkeit der Bildung der ab von Alten gebetse dargstellt ein Fluckeisen bei den gener die Richtigkeit der Bildung der ab von Alten gebetse dargstellt ein Fluckeisen den gehat der Stepfenten der Stepfenten der Schaffenten der Sc

mir berühmte Physiologen und Mediciner unter meinen Freunden versichert haben, vollkommen irriz sind.

42) [8, 254.] Die Situation des Sterbenden kann nicht schöner und, abgesehn von der falsehne Grundvoraussetzung, daß es sich uns einen in der Arena getötleten Gladiator handele, einige Einzelheiten ausgenommen, nicht richtiger geschildert werden, als sie Lord Byron im Childe Harold cauto 4, stanza 140 beschreibt in den Worten:

l see before me the gladiator lie; He leans upon his hand, his manly brow Consents to death, but conquers agony, And his drooped head sinks gradually low, And through his side the last drops, ething slow (?) From the red gash, fall heavy one by one (?) Like the first of a thundershower; and now The arena swins around him, he is gone

Ere caused the inhuman shout which haild the wretch who won.

43) [S. 254.] Siehe Kinkel a. u. O., Hebig, "Führer" I, S. 410.

44) [8, 201]. In deun berühmten, "schleifer" der Gallerie von Florenz Galeria di Frienze, Later, 37, Denkan, A. & Kuntl I. Nr. 17, is a. k. vergl. Wiveslere Text in der 3. Auff. 8. 2017, der mit Recht sagt, daß die von Kin kel, Monaik z. Kunstgesch. 8. 57 ff. aufgeworfenen Zweifel gegen den anüber Ursprang des Werkes durch Hennun ont (Augh. Alig. Zag. 1876 Beilige Nr. 1. S. 11 f.), Dätschke (Archaeok. Zwitung v. 1876 S. 12 ff) um Michaelis (das. S. 153 ff. auf 1889 N. 11 fz. yn Geulige wisdergt sind. Zu dem von Kin kel als muntik banschandende Gewand it nicht allein der von Michaelis augezogene Gallier der Villa Lodovisi, sondern auch der der attalichene Grappe obes S. 277 ff. gal 9 von daß a Pragment der Artzegalkonstern, und das Pragment der Artzegalkonstern, der Weifelichten, und der Stellung aber die der oft wiederholten kausenden Aphrolite. von der die Everupie B. U. S. 522 ff. g. 20 abgehöltel dit.

45) [S. 251.] Vergl, nichst Conze im Vorläufigen Bericht S. 84 (Jahrh. d. k. preuß. Kunstsammlungen 1, S. 197] Frünkel, Die Inschriften von Pergamon, Berlin 1890 S. 47 ff. besonders S. 54 ff. Löwy S. 122 ff.

- 40) [8, 202] Die in den letzten Jahren über die pergamenischen Reliefe in Berlin geschrichenen Andrike, Berlint kenn Alchrien in den verschiedenden Zeitungen und Zeitschriften sind zu einer sehwer zu überrebenden Masse gewonlen, deren Verzeichniß an diesem Orte zwecklen sein wirden; hier und se ganglen, wenn aufer auf den eshoen genannten, vorläufigen Berücht: Die Ergebnisse der Ausgrabungen zu Pergamon, von A. Conse, G. Humann, R. Bohn, H. Stiller, G. Loulling und O. Raschlorft [Feirin 1888, and den von Conse am 29. Januari in der berüher Abademie gehalteen Vorlrag (Nonatsberücht der k. prozik, Abad. 1880, 81.15) sowie die für die Benucher des Massena horbinaute, Beschenbung der parapamenischen Blidwerker (om Conze) 3. Auf. 1881, auf einem Arfatz von W. Jahle in der Zeitschrift: "Nord und Schrift 1811, S. 23 ift, auf auf einer Vorlrag Prenners in der archenolog, Section and Schrift 1811, Stoff in auf auf einer Vorlrag Prenners in der archenolog. Section 1811, Stoff in auf zu einer Vorlrag Prenners in der archenolog. Section 1811, Stoff in auf zu einer Vorlrag Prenners in der archenolog. Section 1811, Stoff in auf zu einer Vorlrag Prenners in der schenologen vorenambung Verhandlungen der 28. Ver, detscher Phologen zu s. w. des Settler 1811, Die Settler 1811, der zu einer Vorlrag und der Settler bei der Settler der Vorlrag und der Settler bei der Vorlrag und der Settler der Vorlrag und der
- 47) [8, 263,] In zwei Abhandlungen in den Sitzungsberichten der berliner Akademie von 1888 Nr. 47 S. 1231 ff. und 1880 Nr. 21 S. 323 ff.
- 49) [S. 255.] Daß der von Zens bekämpfte Schlangenfüßler eines von Heydemann im 1. Hallischen Winckelmannsprogramm 1876 publicirten Vasengemäldes nicht einen Giganten.

sondern trotz seiner Flügellosigkeit Typhoens darstelle, ist seitdem, wie ich glaube mit Recht, bemerkt worden. S. Klüczmann im Bull. d. Inst. von 1877 p. 7f., Litt. Centralblatt 1878. Nr. 3, S. 94.

50) [8, 268.] Die vollständigste Übersicht über die Wiederholungen dieses Typus der Athena gieht Schneider. Die Gehart der Athena, Wien 1880, S. 39 u. S. 40 f., Anm. 39, namlich a-c Statuen, d e Reliefe, f Terracottafigur, g-k Münnen und Medaillen, l geschnittene Steine. Vergl. auch Wieseler in den Denkm. d. a. Knust IP, S. 303 f. Nr. 216 h. Über den Ursprung dieses Typus ist das Urteil nicht leicht. Daß seine Ahleitung aus der myronischen Marsyasgruppe nach Maßgabe des Finlay'schen Reliefs (Bd. I, S. 208, Fig. 50 c) wenig wahrscheinlich sei, hat Schneider a. a. O. S. 39 f. mit Recht bemorkt. Wenn er a. a. O. S. 40 den Typus nach Maßgahe seines Vorkommens auf dem madrider Puteal mit der Athenageburt (abgeb, das, Taf, 1) namittelbar auf die neugehorene Göttin im östlichen Parthenongiebel zurückführen will, so hat er hierfür allerdings einige Gründe von Gewicht angeführt. denen aber gleichwohl manche Bedenken entgegenstehn, die Petersen in Fleckeisens Jahrhh, f. Philol. 1881 S. 486 geltend gemacht hat. Gleichwohl erkennt auch er und nicht minder Wieseler a. a. O. den Typus als aller Wahrscheinlichkeit nach attisch an und daß er für das pergamener Relief nicht erfunden, sondern für dieses benutzt ist, darf als ziemlich sicher gelten. Einen Einfluß des pergamener Reliefs auf das madrider Puteal, auf den auch Petersen a. a. O. hingedentet hat, braucht man deswegen nicht zu läugnen.

 [S. 268.] Vergl. Müller-Wieseler, Denkm. d. a. Knnst II<sup>1</sup>, Nr. 372. Daß djeser statuarische Typns, mag das Exemplar stammen aus welcher Zeit es sei, aus dem in dem pergamener Relief dem Dionysos gegebenen Typns abgeleitet sei, wird natürlich kein Verstän-

diger behaupten.

52) [S. 269.] Vergl. Furtwängler in der Archaeolog. Zeitung von 1881 S. 162

53) [S. 270.] Vergl, anch Brnnn a. a. O. S. 33 des Einzelabdrucks.

54) [S. 273.] Vergl. W. H. Roscher in der Augsb. Allg. Zeitung von 1880 Beilage S. 4571; Trendelenburg in der Wochenschr. f. class. Philol. 1884. Nr. 28.

55) (S. 281.) Vergl. Brunn a. a. O. S. 18.

56) [S. 282.] Vergl. Brunn a. a. O. S. 12

57) [S. 283.] Vergl. auch Brunn a, a. O. S. 11. 58) [S. 283.] Vergl. auch Brunn a. a. O. S. S n. 9.

59) [S. 283.] Abgeh, in Brunns Denkmälern Nr. 9, früher in Holzschnitt schon im

Bull. de corr. hell. 1884 8. p. 179, phototypisch das. 1889. 13. pl. 2. in einer Skizze auch in den Athen. Mitth. von 1890, 15 S. 188. 60) [S. 283.] Reinach im Bull. de corr. holl, 1884. S. p. 180, 1889, 13. p. 113, Kabhadias

in seinem Karaloyec rof for, Morg. Nr. 247 p. 203.

61) [S. 283.] In den Mitth, des archaeol. Inst, in Athen von 1890, S. 188 ff. 62) [S. 284.] Vergl. "Vorläuf. Bericht" S. 57.

63) [S. 284.] Jahrbuch des Kais, archaeol, Instituts von 1887, 2. S. 244 ff. and von 1888. 3. S. 45 ff. u. 87 ff.

## Zweites Capitel.

## Die rhodische Kunst.

Den verschiedenen Monarchien dieser Zeit stand von griechischen Freistaaten fast allein der der Insel Rhodos durch seinen auf politischer Neutralität und einem weitausgedehnten, blühenden Handel begründeten Reichthum ebenbürtig zur Seite und von allen unabhängigen Gemeinwesen besaß Rhodos allein in der Periode des Hellenismus die Mittel, um die Kunst in wirksamer Weise zu förderu

und zu pflegen, die in dieser Periode hauptsächlich durch Lysippos' Schüler, Chares von Lindos, den Meister des Sonnenkolosses, neue Anregung erhalten zu haben scheint. Von einem frühern Kunstbetrieb auf Rhodos ist uns, wenn wir von den Urzeiten absehn, so gut wie niehts bekannt, und wenngleich wir den zu allen Zeiten blühenden Inscistaat auch in früheren Perioden keineswegs von Kunstliebe und Kunstthätigkeit entfernt zu denken haben werden, so hat er doch bis auf die Periode, in der wir mit unseren gegenwärtigen Betrachtungen stehn, in keiner Weise eine hervorragende Rolle in der Kunstgeschichte gespielt, weder bedeutende Künstler selbst bervorgebracht, noch auswärtige, so viel wir wissen, in bemerkenswerther Weise beschäftigt. Der Aufschwung rhodischer Kunstliebe scheint gegen das Ende der vorigen Periode zu beginnen und offenbart sich zunächst durch größere Bestellungen bei berühmten auswärtigen Meistern, so der Statue des Sonnengottes auf seinem Viergespann bei Lysippos (oben S. 141) und von fünf uns leider dem Gegenstande nach nicht bekannten Statuen bei Bryaxis (vg), SQ, Nr. 1316). Mit diesem Erwachen eines regern Kunstgeistes dürfte es dann im Zusammenhang stehn, daß ein talentvoller Rhodier wie Chares sich in Lysippos' Lehre begab, aus der heimkehrend er sein staunenswerthes Kolossalwerk verfertigte. Ein bundert andere, wahrscheinlich von rhodischen Künstlern gearbeitete Kolosse auf Rhodos, von denen Plinius sagt, daß sie, obwobl kleiner als der des Chares, doch auch jeder für sich genügt haben würden, um den Aufstellungsort berühmt zu machen, seheinen zu bezeugen, daß das Beispiel des Chares in hohem Grade anregend wirkte und vielfältige Nachahmung fand und zwar wahrscheinlich aus Staatsmitteln gefördert, da Kolosse, mögen diese nun Ehrendenkmäler von Feldherren und Königen!) oder, des Maßes wegen wahrseheinlicher, Weihebilder der Schutzgötter gewesen sein, schwerlich als aus Privatmitteln hergestellt gedacht werden können. Neben der Nachricht über diese Kunstwerke. deren Urheber wir nicht kennen, finden wir in einer Reihe rhodischer Inschriften aus der Zeit der Diadoehen bis in den Beginn der römischen Kaiserherrschaft die Zeugnisse, daß niebt wenige Künstler auch von Privaten und zu Privatzwecken beschäftigt wurden. Diese in der großen Mehrzahl von L. Roß in Lindos gesammelten Inschriften (SQ. Nr. 2006-2030 Löwy Nr. 127 ff.) lehren uns Künstler keunen, die zum Theil geborene Rhodier waren, zum Theil anderen, namentlich kleinasiatischen Städten angehörten, aber in Rhodos und für Rhodos thätig oder daselbst angesiedelt und eingebürgert waren. Aus mehren dieser Inschriften können wir die Gegeustände der Darstellung entnehmen, und wir finden, daß diese vorwiegend Porträts, namentlich solche von Priestern waren, was auch dadurch bestätigt wird, daß Plinius einige der insehriftlich bekannten Künstler erwähnt und unter ihren Werken als Gegenstände neben Jägern. Bewaffneten und Athleten auch Opfernde nennt, welche letzteren wir mit den Priesterstatuen zu identifieiren alle Ursache haben. Bei anderen Insehriften lassen die Größen der Basen auf andere Gegenstände, namentlich auf Gruppen sebließen.

Wenngleich wir nun diese Kinather keineswegs für hervorragende Meister oder für schöfprische Genien zu halten haben werden, zo bleich die Thatsacheid der Vorbandenseins einer verhältnismäßig zo bedeutenden Zahl von Küustlern auf fillendose gegenüber der Armuth anderer Orte sebon an und für seis bedeutsam Sie verdürgt uns einen ausgedehnten Betrieb der Kunst, der, wo er nieht durch den Willen eines Herrachers befohlen und mit den geben vorbandenen Kriffen

gefördert wurde, die nöthige und natürliche breite Grundlage für die Leistungen höher begahter Individuen bildet. Der rege Kunstbetrieb auf Rhodos aber gewinnt dadurch an kunsthistorischer Wichtigkeit, daß er die Angehörigen fremder Orte als betheiligt zeigt, deren Thätigkeit hier ihren Mittelpunkt findet, und daß von hier wiederum die Einflüsse und Anregungen auf einen weitern Kreis hinaus wirken. Wir werden hierauf im folgenden Capitel bei der Besprechung der Künstler von Tralles zurückkommen, deren großes Hauptwerk, der sogenannte "Farnesische Stier" auf Rhodos aufgestellt war, von wo er nach Rom in Pollio Asinius' Besitz gelangte. ein Werk, das wahrscheinlich auf Rhodos selbst und für Rhodos gearheitet wurde, und das mit dem Hauptwerke rhodischer Künstler, dem Laokoon, eine größere Verwandtschaft zeigt, als, außer der Gigantomachie von Pergamon, irgend eine zweite Antike. Einstweilen halten wir uns aber an die einheimischen Künstler von Rhodos, von denen freilich außer den Meistern des Laokoon nur einer. Aristonidas, näher zu besprechen sein wird, da sich an seine Statue des reuigen Athamas ein besonderes Interesse anknüpft. Dieser Heros hatte der Sage nach durch Hera in Wahnsinn versetzt, seinen Sohn Learchos ermordet, worauf er, als ihn die Göttin aus der Verblendung wieder befreite, ähnlich wie Aias über die im Wahn begangene That in die tiefste Reue und Scham versank. In dieser Situation dasitzend hatte ihn Aristonidas gehildet und zwar soll der Künstler, nach Plinius' Angabe, Eisen zu seinem Erz gemischt haben, um durch die Rostfarbe des erstern, "wie sie durch den Glanz des Erzes durchschimmerte", die Röthe der Scham darzustellen. Über das technische Verfahren sind Sachverständige nicht ganz gleicher Ansicht2), doch kommt darauf nichts an, da Aristonidas die Wirkung, die Plinius mit Recht oder Unrecht dem Eisenrost zuschreibt, durch ein anderes technisches Verfahren erreicht haben mag, und da uns am wenigsten diese technische Spielerei, die an die Silanions in der Darstellung seiner todesbleichen lokaste (oben S. 12) erinnert, das Werk des rhodischen Künstlers interessant und wichtig macht. Sein Interesse und seine Wichtigkeit beruht vielmehr auf der Wahl des Gegenstandes, einerseits weil dieser ein solcher ist. der unseres Wissens hisher von der griechischen Plastik noch nicht behandelt worden war, der uns also die rhodische Kunst im Gegensatze zu dem allgemeinen Treiben der Periode bestreht zeigt, Neues aufzusuchen und aus sich selbst heraus zu gestalten, andererseits weil die Darstellung eine durchaus pathetische ist, die auf Anregungen der tragischen Poesie heruht. Denu die Geschichte von Athamas ist, so weit wir sehn können, erst durch die Tragoedie, durch Aeschylos und Sophokles ausgebildet und zu Ruhm und Ansehn gebracht worden. Alles dieses aber, die Neuheit des Gegenstandes, das Hochpathetische der Darstellung und das Verhältniß zur Tragoedie als Quelle findet sich zusammen wieder in dem Hauptwerke der rhodischen Künstler, im Laokoon und in dem der auf Rhodos arbeitenden trallianischen Meister, dem Farnesischen Stier, während wir in früheren wie in späteren Zeiten ein ähnliches Verhältniß zur tragischen Poesie nur hei sehr wenigen Werken der Plastik finden, die ihre Schöpfungen vielmehr überwiegend auf das Epos und daneben in einzelnen Fällen auf die local fortlebende Heldensage gründet.

Unter den übrigen rhodischen Bildnern zweiten Hanges verdient-demnächst Philiskos eine auszeichnende Hervorhebung, ein Künstler, den wir freilich nur aus einer Stelle des Plinius (36, 34) kennen und dessen Lebenszeit hier nicht angegeben wird, der aber doch wahrscheinlicher der Blüthezeit der rhodischen Kunst als der Periode der Übersiedelung der griechischen Kunst nach Rom angehört 3) nnd der deswegen besonders bemerkenswerth ist, weil wir von ihm nur Götterstatuen kennen. Diese waren zu Plinius' Zeit in Rom aufgestellt, and zwar in dem großen Apollontempel hei der Porticus der Octavia eine Statue des Apollon als das Tempelbild, in den Bauten des Metellus aber, wir wissen nicht wo noch wie, eine Gruppe oder Figurenreihe der Leto, der Artemis und der Musen, denen ein nackter Apollon mit der Kithara heigesellt war, dieser letztere vielleicht nicht ursprünglich zugehörig und als Ersatz für den als Tempelbild anfgestellten. bekleideten zu betrachten4). Nothwendig ist diese Annahme indessen nicht, da nackte Statuen des Gottes erhalten sind, die ihn mit umgehängter Kithara schreitend oder ruhig stehend und auf ihr spielend darstellen5), die also für den Musenführer Apollon wohl gelten dürfen. Oh eine der erhaltenen Musenreihen auf das Vorhild des Philiskos zurückgehe und welche etwa, muß dahinstehn. In den Bauten der Octavia war endlich noch eine Aphroditestatue des Philiskos, vielleicht als Gegenstück der von Plinius (36, 15) in eben diesen Bauten erwähnten des Phidias aufgestellt, über die wir indessen Näheres nicht wissen.

Nach Erwähnung dieser weniger bekannten rhodischen Künstler und indem wir die nur inschriftlich bekannten übergehn richten wir jetzt unsere ganze Aufmerksamkeit auf Agesandros, Athanodoros und Polydoros, die Meister des Laokoon<sup>6</sup>).

Als diese kennen wir die drei Künstler nur aus der einen Stelle des Plinius, die uns ihrem übrigen Inhalte nach weiterhin beschäftigen wird, dagegen erscheinen zwei der drei angeführten Namen, Agesandros und Athanodoros in völlig sicherer Lesart in vier Inschriften wieder, die, in Antium, Capri, Ostia and an einem unbekannten Orte gefunden, neuerdings, nach allerlei Zweifeln, als Originale erwiesen sind?), zu denen sich eine Copie aus römischer Zeit gesellt<sup>5</sup>) und die Athanodoros, den Sohn des Agesandros von Rhodos als Künstler nennen, Eine fünfte auf Rhodos selbst gefundene Inschrift<sup>9</sup>) steht auf der Basis einer (verlorenen) Ehrenstatue, die die Bürger von Lindos nehst anderen Auszeichnungen einem Athanodoros, Agesandros' Sohne, wegen religiöser und härgerlicher Verdienste zuerkannten. Ohgleich aber die Übereinstimmung anch des Vaternamens gewiß erlanht, hei dem hier genannten Athanodoros an den einen Künstler des Laokoon zu denken, so darf doch diese Combination nicht als sicher wenn auch als höchst wahrscheinlich gelten. Nach den vier in Italien gefundenen Inschriften aher ist der Künstler Athanodoros sicher der Sohn des Künstlers Agesandros. Ohwohl der dritte der von Plinius genannten Künstler, Polydoros, nirgend sicher wieder vorkommt 10), steht doch nichts im Wege anzunehmen, daß auch Polydoros Agesandros' Sohn gewesen sei, während die wiederholte alleinige Nennung des Athanodoros uns berechtigt, diesen als den begabtesten nud hedeutendsten der drei am Laokoon gemeinsam arheitenden Meister zu hetrachten.

Beror wir uns jetzt zu einer eingehenden Betraeltung der Gruppe des Lackoon und zu dem Versuche ihrer assethetischen und kunstgeschichtlichen Wurdigung wenden, missen wir zwei Vorfragen erledigen, nämlich erstens: ist die Gruppe, die, 1506 gefunden, jetzt im Valician steht, das Original, von dem Plinius redet, oder ist sie eine Copie'z und zweitens: gieht es ein unmittelbares, d. h. äußeres Zeugniß für die Euststeiungszeit des Werkes?

Anlangend die Entscheidung der ersten Frage kamen his zur Entdeckung der pergamenischen Gigantomachiereliefe, auf deren Verhältniß zum Laokoon wir noch mehrfach zurückkommen müssen, folgende Punkte zur Erwägung. Plinius. der einzige alte Schriftsteller, der das Werk der rhodischen Meister erwähnt, gieht an, dasselhe hahe in seiner Gesammtheit aus einem Steinhlock bestanden. Dies ist bei der Gruppe, die wir besitzen, sicher uicht der Fall; schon Michel Angelo hat drei Stücke entdeckt, Raphael Mengs unterschied deren fünf, Petit-Radel sechs, und daß der vaticanische Laokoon in der That aus sechs Stücken hestehe, wird als ausgemacht gelten dürfen. Halt man demnach an Plinius' Ausspruch. der sich bei der Gruppe des "Farnesischen Stieres" ganz ähnlich wiederholt, als an einer unumstößlichen Wahrheit fest, so muß man die Gruppe im Vatican für eine Nachhildung erklären. Allein die Fügung der einzelnen Stücke ist so vorzüglich und geuau, daß noch heutigen Tages eine sehr scharfe Betrachtung dazu gehört, um auch nur einige Fugen zu erkennen, und daß, wie angegehen, Jahrhunderte vergangen sind, his man die wirkliche Zahl der Stücke erkannt und nachgewiesen hat. Schon hiernach würden wir vollkommen berechtigt sein, anzunehmen, Plinius habe sich getäuseht und den Sehein, es sei ein Marmorhlock, für Thatsache angenommeu. Aher es kommt noch hinzu, daß die ganze Stelle des alten Schriftstellers so rhetorisch prunkend ist und so recht augenscheinlich darauf angelegt, die Gruppe des Laokoon in ie der Hinsicht als ein Wunder der Kunst darzustellen. daß wir nicht zu fürchten brauchen, wir treten Plinius zu nahe, wenn wir annehmen, er habe sich in dem Satze: "die Künstler machten den Vater und die Söhne und der Schlangen wunderbare Knoten. Alles aus einem und demselhen Steinblock", zu einer Ungenauigkeit fortreißen lassen, es sei denn, wir gesellten uns zu denen, die da glauhen, die Gruppe sei in Rom zu Titus' Zeiten und unter den Augen des Plinins entstanden. Auf die Unwahrscheinlichkeit oder Unmöglichkeit dieser Annahme soll demnächst zurückgekommen werden; hier sei nur bemerkt, daß wenn die Originalgruppe erst zu Titus Zeit entstanden und das vaticanische Exemplar eine Copie wäre, diese noch jünger und dann wahrscheinlich beträchtlich junger, frühestens in die Periode Hadrians, angesetzt werden müßte, was wohl auch die als höchst hedenklich erkenneu werden, die das Original in Titus' Zeit entstanden denken. Daß sieh aber aus Plinius' technischer Augabe, möge sie richtig oder unrichtig sein, nicht auf die Entstehung der Gruppe zu seiner Zeit schließen lasse, beweist die Wiederholung dieser Augahe beim "Farnesischen Stier", von dem feststeht, daß er vor Plinius' Zeit hereits in Rom war, da ihn Pollio Asinius besaß. Die Entscheidung der Frage, oh wir das Original der rhodischen Meister oder eine Copic vor uns hahen, hangt also von anderen Argumenten ah. Unter diesen hat das keinen Anspruch auf Gewicht, das man aus der angehlichen Nichtühereinstimmung des Fundorts unserer Gruppe mit ihrem Aufstellungsorte hei Plinius ableiten konnte. Nach Plinius stand die Gruppe im Palaste des Titus auf dem Esquilin, uach einer alten, noch jetzt vielfach geglauhten und wiederholten Sage wäre die vaticanische Gruppe in den Thermen desselhen Kaisers gefunden; man zeigt sogar in den sogenannten "Camere Esquiline" das Gemach und die Nische, in der sie gestanden haben soll. Aber nicht allein ist diese Nische viel zu klein für die Gruppe, sondern der Auffindung gleichzeitige Schriftsteller gehen einen andern, allerdings henachharten Auffindungsort in den sogenannten "Sette Sale" an, und eudlich ist von Thiersch11) auch aus iuueren

Overbeck, Plastik II. 4. Aufl.

Gründen erwiesen worden, daß der Laokoon an dem von der Sage hezeichneten Orte nie gestanden haben könne, während der wirkliche Auffindungsort mit der

Lage des Tituspalastes übereinstimmt,

Bedeutender erscheint auf den ersten Blick das gegen die Originalität der ietzt vorhandenen Gruppe aus dem Fehlen der Künstlerinschrift zu entlehnende Argument, thatsächlich aber besagt es ebenfalls nichts, wenigstens nicht für die, die das Original des Laokoon für ein griechisches Werk aus der Diadochenperiode halten. Allerdings ist in keiner Weise wahrscheinlich, daß der Laokoongruppe die Künstlerinschrift gefehlt habe; allein es ist erwiesen 12), daß die Römer bei ihrer Entführung griechischer Kunstwerke die Basen, an denen sich die Künstlerwie die Weihinschriften der Regel nach hefanden, so gut wie niemals nach Rom mitgenommen hahen, es würde also eine Ausnahme sein, wenn sie dies beim Laokoon gethan hätten, und zwar eine um so weniger wahrscheinliche, als die Laokoonhasis ein Steinblock von sehr beträchtlichem Gewichte gewesen sein mnß. Schwieriger möchte das Fehlen der Künstlerinschrift für die zu erklären sein, die die vaticanische Gruppe für das unter Titus in Rom entstandene Original halten. Doch mögen diese für sich selhst reden. Daraus aber, daß die Künstlerinschrift nicht mit nach Rom kam, würde sich auch Plinius' Angabe, die Meister des Laokoon seien weniger allgemein bekannt gewesen als andere Künstler, in sehr natürlicher Weise erklären.

Endlich aber kann gegen die Ansicht, der vaticanische Laokoon sei das Originalwerk, noch geltend gemacht werden, daß es theilweise statuarische Wiederholnngen der Gruppe giebt 13). Allerdings ist in älterer und neuerer Zeit bald diese, bald jene dieser Wiederholungen als älter und vorzüglicher denn das vaticanische Exemplar und als Rest des eigentlichen Originals angesprochen worden, aber nicht allein ist nie erwiesen worden, daß dies mit Reeht geschehen sei, sondern man scheint neuerdings allgemein von solchen Behauptungen zurückgekommen zu sein und einzusehn, daß wenn auch mehre dieser Wiederholnngen unzweifelhaft antiken Ursprungs sind, sie doch aus weit späterer Zeit stammen, als die vaticanische Gruppe und daß andere als Werke des 16. Jahrhunderts mindestens verdächtig zum Theil erwiesen sind14). Die die Gruppe nachhildenden Contorniate und zwei als modern im höchsten Grade verdächtige Reliefe 15) kommen hier selbstverständlich nicht in Betracht. Es kann mithin wenigstens bis ietzt auch diesem letzten Argument gegen die Annahme, der vaticanische Laokoon sei das Original, kein Gewicht heigelegt werden, während namentlich die Übereinstimmung seines Fundorts mit dem antiken Aufstellungsort in Rom dafür spricht, daß wir in der That im Vatican das von Plinius hesprochene Original der drei rhodischen Meister vor Augen haben. Wenn nichts desto weniger ein so feiner Kenner, wie O. Jahn war, an dieser Originalität zu zweifeln scheint 16), so ist nicht recht ersichtlich, aus welchen von ihm nicht angegebenen Gründen dies geschehn sein mag. Erst seit der Entdeckung der pergamenischen Gigantomachiereliefe, mit denen der Laokoon so dnrchaus stilverwandt ist, daß jetzt, wo wir beiderlei Kunstwerke vergleichen können, ein Zweifel an der Entstehung des Laokoon im zweiten Jahrhundert eigentlich jede Berechtigung verliert, erst jetzt kann man aus der unmittelbaren Vergleichnung der pergamenischen Sculpturen und der vaticanischen Gruppe einen Zweifel ableiten, ob die letztere das Original oder eine sehr vorzügliehe Copie aus der besten Periode der römischen Kunst sci. Und zwar weil sie

an Frische der Arbeit, an Unmittelharkeit in der Wiedergahe gewisser Formen, an Kraft des Realismus hinter den pergamenischen Sculpturen zurücksteht. Zu mehr, als zu einem Zweifel aber herechtigt auch dieses nicht. Denn man darf nicht vergessen, daß hei den pergamener Seulpturen die Erhaltung der Oherfläche, wie oben hemerkt worden, eine fast heispiellos glückliche und vollkommene ist, während es keinem Zweifel unterliegt, daß die Laokoongruppe durch moderne Üherarbeitung gelitten hat. In welchem Grade läßt sich schwer feststellen. Die am Nackten, am meisten in den unteren Theilen mangelnde Frische würde also noch bei weitem nieht hinreiehen, um die vaticanische Gruppe zu einer Copie zu stempeln. Schwerer wiegt, daß die Behandlung der Schlangen gegenüher der, die die pergamener Schlangen auszeichnet, etwas Unlebendiges und nieht alleiu wegen des Mangels der Schuppen etwas Glattes, sondern auch in den Grundformen und in den Bewegungen etwas weniger Verstandenes, weniger Energisches und Organisches hat, als die pergamener Schlangen 17). Wie viel aber die Laokoonschlangen durch Pntzen und Überarbeitung gelitten hahen mögen, ist eben so sehwer festzustellen wie es schwer ist bestimmt auf die Frage zu antworten, wie viel ctwa durch Färbung und Malcrei für die weitere Belebung gethan war. Wie dem aber auch sein möge, stilistisch läßt sich der Laokoon von den pergamenischen Sculpturen nicht trennen und sollte die vaticanische Gruppe jemals als Copie erwiesen werden, dann gilt dies von dem Original in noch weit höherem Grade.

Eben deswegeu verliert die zweite Vorfrage; gieht es eine directe Zeitbestimmung für die Entstehung alse Laokoon? sehr viel von ihrer thatsfelhichen Bedeutung und hauptsfelhich nur weil sie lange Zeit auf das lebhafteste erörtert worden ist und die Archaeologen seit Winckelmann in zwei anachnliche Herdager getheilt hat, mag hier mitgeheilt werden, nm was es sich dahei handelte oder noch handel. Denn gewisse neueste Besprechungen des Laokoon zeigen, daß auch jetzt eine endgültige Entscheidung nicht erfolgt ist, so daß es immer noch als Pflicht der Mitglieder des einem wie des anderen Herdagere senscheint, ihre Fahne hoch zu halten und zwar deshalb, weil von der Ansicht über die Entstehungszeit des Laokoon die Gesammtansicht über den Entsvieledungsgang der Kunst in dem Zeitraume von den Diadochen Alexanders bis zu den Antoninen unmittelbar abhanet.

Die Frage also: giebt es für den Laokoon eine außerhalb des Werkes selbst gelegene Zeitbeathmunge wird von der einen Hälfte der Archaelogen bejaht, und zwar dahin bejaht: in der Stelle des Plinius, die von Laokoon handelt, ist bezeugt, daß der Laokoon in Rom un Tilmz Zeit und für der Platels der Tiltus, wo er anfegestellt war, gemacht worden ist; von der andern Hälfte der Archaeologen wird diese Frage verneint, und zwar dahin verneint; in der Stelle des Plinius ist keine Zeithestimmung für die Eastschung des Laokoon enthalten. Um die Stelle des Plinius in ninlich, die albin in nusserer gesammten litterarischen Um die Stelle des Plinius in ninlich, die albin in nusserer gesammten litterarischen Um die Stelle des Plinius ninlich der Gestelle des Plinius hindlich, die das in uns der Ausgegene dieser Stelle der Beine der Gestelle des Plinius of der die der Gestelle des Plinius der Stelle des Plinius der Stelle des Plinius der seine der Gestelle des Plinius der seine dem dasdruck in einer huchstäblich genauen Übersetzung folgen möge. Zu ihrem Verständniß ist vorweg dies zu beuereken: Plinius hat im sechwaddreißigsted

Buche die Hauptmasse der Marmorbilder in systematischer Anordnung behandelt. und dann die in dieser Darstellung noch nicht erwähnten berühmtesten Kunstwerke unter Anführung der Namen ihrer Meister nach Maßgabe ihres Aufstellungsortes in Rom hinzugetugt, so die Werke in Pollio Asinius' Besitz, die in der Porticus der Octavia, die in den servilianischen Gärten und endlich die in den Kaiserpalästen auf dem Palatin aufgestellten 18), Indem der Schriftsteller auf diese Weise so ziemlich alle berühmten griechischen Kunstler genannt zu haben meint, fährt er in der uns jetzt interessirenden Stelle fort: "und viel mehr (Künstler) sind nicht berühmt, indem dem Bekauntsein Einiger bei sehr vorzüglichen Werken die Zahl der Künstler entgegensteht, von denen nicht ein einzelner für sich deu Ruhm besitzt (oecupat), noch auch mehre ihn in gleichem Maße behaupten können; dieses ist bei dem Laokoon der Fall, der sich im Palaste des Titus befindet, ein Werk, das allen Werken der Malerei und Plastik vorzuziehn ist. Aus einem Steinblock haben ihn und die Kinder und der Schlangen wunderbare Knoten de consilii scutentia die höchst ausgezeichneten (summi) Künstler Agesandros, Athanodoros und Polydoros die Rhodier gemacht."

Die Worte um, auf deren Auslegung es hier allein ankommt, "die consili «restenie", haben selbst bei deuen, die den Jackoon in römischer Zeit entstanden glauben, verschiedene Erklärungen gefunden, von denen die eine, die selbst Thiresch vertritt"; consilium ist der Rath, den die Knaußer under sich hildeten; wordber sie sich vereinigten, das ward als Beschhä (sententin) des Rathes ausgeführt" durchaus mit der Erklärung übereinstimmt, die auch die für die richtige und allein mögliche halten, die den Laokoon in die Diadochenperiode versetzen. Allein in neuerer Zeit hat unn auf gegnerischer Seite eine durchaus verschiedene Erklärung aufgestellt, mit der allein wir es zu tunn haben 19. Anch dieses Erklärung alspestellt, mit der allein wir es zu tunn haben 19. Anch dieses Erklärung alspestellt, mit der allein wir es zu tunn haben 19. Anch dieses Erklärung sit eousilium der Rath, Staatsrath oder Geheimrath des Kaisers Titu und sententia der Ausspruch, Berchi, das Decret eben dieses Geheimraths; de consilii sententin fesevant" hieße demnach: die Künstler machten den Laokoon nach dem Dererd des ksäserichen Geheimraths; und das outer Tütts und für Tütus.

Nun ist allerdings "de consilii sententia" die gewöhnliche officielle Formel da, wo es sich um Beschluß, Befehl oder Decret des Staatsrathes (consilium principis) handelt 20), nicht richtig aber ist die Behauptung, diese Phrase komme nur in diesem Sinn und Zusammenhange vor; es sind vielmehr mehre Stellen alter Autoren nachgewiesen21), in denen diese Formel von der Berathung und Entscheidung anderer Körperschaften (der Consuln, eines Familienrathes, der Götter um Juppiter, der Tugenden in übertragener Anwendung) gebraucht wird, die also mindestens das Eine heweisen, daß mit dem Nachweis der gewöhnlichsten Anwendung dieser Formel auf den Rath des Kaisers die Sache nicht als abgethan gelten darf, daß vielmehr, wenu der Staatsrath des Kaisers gemeint gewesen wäre, ein Zusatz wic "principis" oder "imperatorii" nothwendig gewesen wäre, und zwar um so nothwendiger, als es wahrscheinlich unter den Flavischen Kaisern ein ständiges consilium des Kaisers gar nicht gegeben hat 22). Dazu kommt im Gegentheil, daß die Erwägung der innerlichen Schwierigkeiten, mit denen die Aunahme, de consilii sententia sei auch in diesem Falle von einem Beschlusse des Staatsrathes zu verstehn, verknüpft ist, in ihr volles Recht eintritt. Diese Schwierigkeiten sind aber in der That außerordentlich groß, wenn man die folgenden Momente wohl bedenken will.

Es muß nachdrücklich hervorgehoben werden, daß es nieht allein keine ältere plastische Darstellung des Lackoon gieht, als die Gruppe, von der Plinius redet, sondern daß die Sage von Laokoons Tode üherhaupt in dieser Gruppe zum ersten Mal im ganzen Verlaufe der griechischen Kunstgeschiehte dargestellt worden, daß wenigstens keine Spur einer - ähnlichen oder verschiedenen, plastischen oder gemalten - Darstellung dieses Gegenstandes in einem ältern Kunstwerke vorhanden oder nachweisbar ist, weder in einem erhaltenen noch in einem von irzend einem alten Schriftsteller erwähnten<sup>23</sup>). Wäre dies nicht der Fall, wäre Laokoons Tod ein in früherer Zeit mehrfach oder wenigstens in einem berühmten Kunstwerk, einer Gruppe oder einem Gemälde behandelter Gegenstand gewesen, so würde es denkhar erscheinen, daß der Staatsrath des Kaisers Titus die Wiederdarstellung dieses Gegenstandes in einer zum Schmucke des kaiserlichen Hauses bestimmten Marmorgruppe aus irgend einem uns nicht bekannten Beweggrunde für besonders passend erkannt und heschlossen, und diesem Beschlusse gemäß drei vorzügliche Künstler mit der Ausführung beauftragt hätte, ohwohl schon dieses von Plinius anders hätte ausgedrückt werden müssen. Aber ganz gewiß konnte der Staatsrath des Kaisers Titus eben so wenig wie eine "artistische Commission" auf den Gedanken kommen, einen his dahin noch niemals künstlerisch dargestellten, als überhaupt darstellhar noch durch nichts erwiesenen Gegenstand darstellen zu lassen. Ja. wenn dieser Gegenstand ein durch das Lehen des Tages oder die gleichzeitigen Weltereignisse gegebener oder nahe gelegter wäre, so könnte man sich vorstellen, der kaiserliche Rath hahe den Beschluß gefaßt, diesen Gegenstand künstlerisch bilden zu lassen, uud habe dies den Künstlern aufgetragen, die sich entweder hereit erklärten, oder die der kaiserliche Rath für die geeignetsten hielt. So kann oder muß man sich z. B. die Darstellungen der Galliersiege des Attalos und wahrscheinlich auch die Gigantomachie an dem großen Altare des Eumenes als durch Wunsch und Auftrag des Königs selbst oder seines Rathes entstanden oder angeregt denken. Aher Laokoons Tod ist eine mythische Begebenheit, die mit dem Lehen des Tages und mit den Weltereignissen zur Zeit des Titus oder Vespasian (denn Titus war damals noch nicht Kaiser) nicht den entferntesten Zusammenhang hat, und die hiermit in Zusammenhang zu bringen sehwerlich iemals gelingen wird24). Laokoons Tod in einer Marmorgruppe darzustellen ist ein Gcdanke von einer solchen Kühnheit, Originalität und Eigenthümlichkeit, daß er nur in dem Hirn eines Künstlers entspringen konnte, der, indem er diesen Gedanken faßte, sich zugleich auch der Mittel hewußt war, durch die er verwirklicht werden konnte. Bei einem Kunstwerke wie die Gruppe des Laokoon, die, wie dies weiterhin dargethan werden wird, nur so wie sie ist, überhaupt möglich ist, einen kaiserlichen Rath an der Stelle des Künstlers zum intellectuellen Urheber, zum Erfinder machen, das heißt nicht allein das Wesen dieser durchans einzigen Erfindung, sondern das Walten und Schaffen einer originalen Kunst gründlich verkennen. Wer das nicht zugestehn will, der weise in irgend einer Epoche der Weltgeschichte und hei irgend einem Volk einen Staatsrath nach, in dessen Schoße derartige künstlerische Gedanken und Erfindungen entstanden sind, und daneben Künstler, die die Ausführung von dergleichen genialen und unerhörten Erfindungen sich von Staatsräthen in Auftrag geben lassen, um sie zu Meisterwerken zu gestalten, in denen Erfindung, Composition und Formgehung eine untrennbare Einheit und Ganzheit hilden, wie im Laokoon! Und dennoch mnß sich der, der "de consilii sententia fecerunt" übersetzt: "sie machten den Laokoon im Auftrag des kaiserlichen Raths" an das eben dargestellte Verhältniß zwischen dem Staatsrath und den Künstlern halten, ein anderes giebt es nicht. Denn, ist der Gedanke, den Laokoon darzustellen, und ist die Erfindung der Gruppe nicht Eigenthum des Staatsraths, wie kann er die Ansführung durch eine sententia den Künstlern übertragen? Wollte man sagen; die Künstler wandten sich mit ihrem neuen Gedanken an den Staatsrath mit der Bitte um Unterstützung bei der Ausführung, so wäre zu entgegnen; davon steht keine Sylbe bei Plinins, und ein solches Verhältniß kann nie dnrch die Worte bezeichnet werden, die Plinius gebrancht, Ebensowenig kann man an eine ertheilte Erlaubniß, den Laokoon für Titus' Haus zn machen denken, denn davon steht wieder nichts bei Plinins, kann nichts ans ihm heransgelesen werden. Und endlich kann man den Beschluß des Geheimraths anch nicht, wie Stephani wollte, daranf beziehn, daß die Künstler den Laokoon aus einem Steinblock machen sollten; dem Wortlante bei Plinins nach könnte man das allerdings, denn Plinins sagt: aus einem Steinblock machten sie de consilii sententia (also im Anftrage des Staatsraths) den Laokoon n. s. w.; allein dieser Gedanke wäre nicht allein abgeschmackt, sondern er wäre auch, die Originalität nuserer Gruppe angenommen, nicht wahr, denn der Laokoon ist eben nicht aus einem Steinblock. Darüber konnte entweder sich oder seine Leser wohl Plinius täuschen, aber nie der Staatsrath, wenn dieser den Künstlern aus irgendwelchen nicht nachweisbaren Gründen den Auftrag gab, den Laokoon mit Kindern und Schlangen eben aus einem Steinblock zu hanen. So mag man sich noch eine ganze Reihe von Erklärungen aussinnen, bei ihrer genauen Erwägung wird man stets zu dem Ergebniß gelangen, daß nach inneren und sachlichen Gründen die Worte "de consilii sententia fecerunt artifices" nicht heißen können "die Künstler arbeiteten im Auftrag oder auf Befehl des Staatsraths". Und da einer neuerdings mehrfach angeregten Erklärung<sup>25</sup>), nach der sich Plinius' Worte nicht sowohl auf den Staatsrath des Titns, als auf den Rath der Stadt Rhodos beziehn und den Laokoon als ein nach Beschluß der Bule von Rhodos daselbst anf Staatskosten aufgestelltes Werk bezeichnen sollen, kaum geringere Schwierigkeiten entgegenstehn dürften, als der soeben bekämpften, so wird schwerlich ein Anderes übrig bleiben, als Plinius' Worte, trotz aller ihrer Ähnlichkeit mit der officiellen Formel dahin zu übersetzen; "nach dem Entscheid ihrer Berathung" führten die Künstler den Lackoon mit Kindern und Schlangen in einem Steinblock ans.

Es dürfte sich unter dieser Annahme wohl von selbst verstehn, daß der erste Gelanke, die Erfindung mad Composition in ihren allgemeinen Zügen einem der drei Künstler zuzuschreiben sein wird, die Durcharbeitung des Modells und dessen Ansführung in Marmoro oler gar, wie Pliniss meist, in einem Marmorblock das gegen wird man den drei Künstlern gemeinsam zuschreiben dürfen. Dieser Durcharbeitung des Modells aber und der gemeinsamen, selbst rein technisch überaus schwierigen Ausführung mußte nothwendigerweise eine Berathung, ein consilium vorhergehn, in dem man sich über die Mittel und die Art der Bearbeitung dus die Hen Aufheil jedes der drei Mitarbeiter einigte, aus dieser Berathung ging ein Beschlid oder ein Eusteheid, das was Plinius eine seutentia nennt, über einen Arbeitsplan hervor, nach dem dann das Werk vollendet wurde. Das ist eines on auftriliebe vorstellung, das Plinius eine feliche aus dem Anblieke des Werks

sælbat, wissend daß es die Arbeit Dreier war, gewinnen oder ableiten konnte, und daß die Behauptug keinseweg gerechtefreigt ist, Plinius Könne von der Berntung und Entscheidung der Künstler nur dann berichten, wenn er bei ihr zugegen war, wenn abo die Künstler seine Zeitgenossen waren. Obendrein aber ist gazu wohl möglich, daß die Quelle, aus der Plinius die hei der großen Menge in Rom weniger berchtunten Namen der Künstler des Jackson sehöpfre, hun nuch von der Berathung und Entscheidung dieser Künstler in Betreff der Ausführung der Gruppe berichte hatz<sup>19</sup>. In den Worten, dee consilii sententia feeerunt<sup>11</sup> liegt demnach keine Zeitbestimmung für die Entstehung des Laokoon, am wenigsten für seine Entstehung unter Titus.

Eher könnte man sich versucht fihlen, in deu Worten des Plinius: "soheim Laokon, der sich im Hause der Plitus befindet (qui est in Till imperatoris domo)", dafür ein Zengniß zu sehen, daß der Laokoon nicht für Titus gemacht, sondern als ein früheres Werk in dessen Palast versetzt, damals als dort auffgestellt bekannt gewesen sei. Denn einerseits scheint, weun der Laokoon für Titus Palast gemacht wurde, ein Ausdruck wie: mit dem die vortrefflichen Knustler den Palast des Titus schmickten" oder ein sänklicher, wie ihn Plinius von in Rom und für Rom arbeiteuden Künstlern gebraucht, nilber zu liegen, als der von dem Schriftsteller gebrauchte, und anderevesiet kehrt eben dieser Ausdruck nicht sellen bei Plinius wieder, wo er von älleren griechischen, nach Rom versetzten und zu seiner Zeit dort aufgestellten Werken redet?). Allein Beweiskraft wird man dieser Bemerkung allerdings nicht beimessen däffen.

Beweiskraft hat ferner auch die Bemerkung nicht, daß von allen hei Plinius im 36. Buche genannten Kuustlern keiner nachweisbar junger ist, als Augustus. und daß, während Plinius seine Zeitgenossen, z. B. Zenodoros, den Meister des neronischen Kolosses, als solchen ausdrücklich bezeichnet, und selbst bei älteren, in Rom und für Rom thätigen Künstlern, wie z. B. Pasiteles gern Etwas von den besonderen Lebensumständen hinzufügt, er von den Künstlern des Laokoon, dieses "allen Werken der Plastik und der Malerei vorzuziebenden Werkes" so gar nichts zu berichten bat, als daß ihre Namen weniger bekannt geworden sind. Aher sehr anffallend bleiht das immerhin. Und wenn man andererseits grade auf das mehr als warme Loh bingewiesen bat, das Plinius den Meistern des Laokoon und ihrem Werke ertheilt, und behauptet hat, dieser Enthusiasmus des Schriftstellers erkläre sich aus der Gleichzeitigkeit und Neuheit des Werkes und vielleicht ans seiner persönlichen Bekanntschaft mit den Künstlern, so muß doch entgegnet werden, erstens, daß ein ähnlicher überschwänglicher Enthusiasmus für den Laokoon, wie wir ihn wiederum an den, modernem Kunstgefühl näher stehenden pergamenischen Sculpturen sich haben entzünden sehn, auch heute noch nicht selten gefunden wird, daß anch heute noch der Laokoon Manchen für die höchste aller griechischen Kunstschöpfungen gilt, zweitens, daß diese Hyperhel der Bewunderung grade hei Plinius am wenigsten bedeutet, der an anderen Stellen seines Buchs grade so dem Zeus des Phidias, den Astragalizonten Polyklets, der knidischen Aphrodite des Praxiteles die Palme vor allen anderen Kunstwerken zuerkennt; drittens daß diese rhetorische Hyperhel grade hier um so weniger hedeutet, je augenscheinlicher sie aus dem geschranhten Gedanken seines ganzen Satzes hervorgeht; gewisse Künstler sind minder, als

sie es verdienten, berühmt geworden, selhst die Meister des Laokoon, der doch das vorzüglichste Kunstwerk ist! und endlich viertens, daß, wenn die von Plinius in diesem Satze genannten Künstler seine Zeitgenossen gewesen wären, sein ganzer Gedanke, sie seien wegen der Zahl der gemeinsam arheitenden Künstler uicht berühmt geworden, weil nicht einer allein den Ruhm in Anspruch nehmen konnte, noch auch mehre ihn in gleichem Maße behaupten konnten, nicht allein, wie er unter allen Umständen ist, etwas läppisch, sondern gradezu unsinnig sein würde. Denn, ein Werk wie der Laokoon in Titus' Zeit entstanden, mußte ein solch unerhörtes Aufsehn erregeu, daß die Namen seiner drei Bildner sieh wohl eingeprägt haben würden, oder, wollen wir dem römischen Publicum ein gar so sehlechtes Gedächtniß für die Nameu dreier bedeutenden Zeitgenossen zutrauen, daß man sieh mit der Nennung eines Namens von den dreien sehon geholfen hätte. Lebten aber diese Künstler Jahrhunderte früher, kam ihr Werk ohne die Künstlerinschrift nach Rom, wurden ihre Namen bei der neuen Aufstellung nicht auf der neuen Basis copirt, sondern nur in kunstgeschiehtlichen Schriften den Gebildeten und Kennern überliefert, so hegreift es sieh, wie Plinius von dem großen Publicum seiner Zeit sagen konnte, unter ihm seien diese Künstler weniger herühmt als solche, deren einzelner Name sich an Hauptwerke knüpft, weil es dem Publicum zu weitläufig war, drei ihm fremde und an sieh olcichgiltige Künstlernamen im Gedächtniß zu hewahren.

Und somit muß zum Schlusse dieser Durlegung, die nicht wohl kürzer gefaßt werden durfte, nochmals wiederholt werden: in der Stelle des Plinius steht

keinerlei Zeitbestimmung für die Entstehung des Laokoon.

Was aber das schon oben erwähnte, im Frühjahr 1875 aufgefundene pompejanische Wandgemälde mit einer Darstellung vom Untergange des Laokoon und seiner Söhne28) anlangt, so hat dieses dadurch für die Frage um die Zeit der Entstehung der Laokoongruppe eine schwerwiegende Bedeutung, weil es einer Decorationsperiode l'ompejis angehört, dic von der Zeit des Angustus bis etwa 50 n. Chr. Geb. üblich war. Zeigt also das Bild sich als von der Gruppe abhängig, wie dies Mau (s. Anm. 28) nachzuweisen sucht, so ist vorausgesetzt selhst, daß das Bild eine Originalarbeit und nicht vielmehr, was viel wahrscheinlicher ist, die Copie eines ältern Bildes ist, damit erwiesen, daß die Gruppe mindestens schon vor dem Jahre 50 in Rom bekannt gewesen ist, folglich nicht erst unter Vespasians Regierung für Titus gemacht sein kann. Deswegen ist begreiflicherweise von denen, die für die Entstehung der Gruppe in Rom zu den Zeiten des Vespasian und Titus kämpfen, die Abhängigkeit des Gemäldes von der Gruppe in Ahrede gestellt worden und nicht allein von solchen, sondern auch von Blümner (s. Anm. 28), der an die griechische Entstehung der Gruppe glaubt. Es ist hier nicht der Platz, auf die von der einen und von der andern Seite gebrauehten Argumente einzugehn; mag aber auch Mau zu viel haben heweisen wollen und Blümner ihm gegenüber in Betreff der Söhne Recht haben, für die er auf andere Vorbilder, als die Gruppe hinweist, wie er denn vielleicht auch mit der Bemerkung Recht hat, daß manche Einzelheiten des Bildes auf den Einfluß der vergilischen Schilderung der Scene zurückzuführen sind, daß auch die Stellung des Laokoon selbst, so weit dieser erhalten ist, mag sie von der Gruppe abweichend motivirt sein, keinen Einfluss der Gruppe zeige, dies kann Blümner in keiner Weise zugegeben werden<sup>29</sup>).

Gianz gewiß ist diese Lookoonfigur des Bildes keine bloße Copie der in der Gruppe, aber ehen so gewiß ist die ein die Voraussetzung der andern. Und wernn man nicht etwa behaupten will, die Bildhauer hätten ihr Motiv aus dem Germälde oder aus seinem etwaigen Vorbilde geschöpft, falls nam ein solches voraussetzem will und seine Existenz glauht wharbeilenlich machen zu können, so hleiht nur das Gegentheil ührig, d. h. die Gruppe wird zur Voraussetzung des Bildes.

Damit wire denn allerdings ein außerhalb der Gruppie selbst gelegeuer Beweis gegehen, abs diese nicht erst unter Vesspasiau Reigerung in Bom Iff Titus gemacht sein kann. Indessen braucht man sich auf ihn nicht zu steifen, da die inneren Gründe, nach deenn es og utw ie unmfiglich wint, den Laukon als ein Werk aus Titus Zeit zu betrachten und die ihn mit der größten geschichtlichen Wahrscheinlichkeit der Zeit der rhodischen Kunsthlüthe zuweisen, die nach Ol. 120 heguan und gegen den Beginn der römischen Kaiserzeln mit der Eroberung von Rhodos durch Cassius Ol. 154, 2 (42 v. u. Z) so gut wie vollständig abgeschlossen sehelmt, d. diese inneren Gründe so sehwerriegende sind, daß sie nicht allein auch gegen noch zweideutigere Worte des Plinius über die Epoche des Laukonon entsehelen wirden, sondern daß sie auch den aus dem Laukonnhilde abzuleitenden Beweis entbelrich nachen. Diese inneren und die stilistischen Gründe Können aber erst zur Erwägung gestellt werden, nachdem das Werk selbst einer eingehenden Betrachtung und aesthetischen Wardigung unterworfen worden ist.

Aber auch dies kann nicht geschehn, hevor einem Einwande hegegnet ist, der, wenn er als vollberechtigt anerkannt werden müßte, die Frage im entgegengesetzten Sinu entscheiden würde, Schon Lessing hatte (Laokoon S. 54) behauptet, Vergil sei der erste und einzige Schriftsteller, der sowohl Vater wie Kinder von den Schlangen umbringen läßt. Da dies nun, wie ich nicht zweifeln kann, in der Gruppe ehenfalls geschieht und Niemand glauben wird, die Künstler haben dies selbständig, der feststehenden poetischen Überlieferung entgegen, erfunden, so würde daraus, falls die Lessing'sche Behauptung richtig wäre, folgen, daß die Gruppe im Anschluß an Vergils Dichtung und also später als diese gemacht ist. Nun hat aber Förster a. a. O. S. 85f. in völlig überzeugender Weise, auch gegenüher den feinen Erörterungen Roberts (Bild u. Lied S. 192ff.), die mich in der vorigen Auflage dieses Buches bestochen hatten, dargethan, daß Euphorion von Chalkis, der Bibliothekar von Antiochia zur Zeit Antiochos des Großen (224-178 v. u. Z.) die Quelle Vergils gewesen ist und daß schou dieser den Untergang heider Söhne dichterisch dargestellt hat. Wir sind demnach für die Gruppe nicht mehr auf das Vorhild Vergils angewiesen, sondern kennen die hellenistische poctische Quelle, aus der die hellenistischen Künstler der Gruppe geschöpft haben.

In silterer Poesie war die Sache anders dargestellt. Arktinos hatte in seiner lüupersis nur einen Sohn, Sophokles nur die Söhne, nicht auch den Vater umkommen lüssen. Allein dass die Künstler auf diese älteren poetischer Vorbilder zurückgegriffen hitten ist im höchsten Maß unwahrescheinlich; viel näher musste ihnen eine hinen gleicheitige poetische Schilderung [iesen].

Und somit wird man sagen dürfen, daß wir die Antwort auf die Frage uach der Entstehungszeit der Laokoongruppe lediglich in dem Werke selbst und in seiner stilistischen sowie in seiner aestbetischen Würdigung zu suchen haben, in die deswegen nunmehr einzutreten ist.

Wenn Plinius den Laokoon ein Werk nennt, allen Werken der Plastik uud der Malerei vorzuziehen, mit Worten denen durchans keinerlei anderer Sinn untergelegt werden darf, als der, den sie buchstäblich ausdrücken, so eröffnet er damit eine Reihe vou Urteilen, die, den Wertb der Laokoongruppe weit überschätzend, sich bis ziemlich in die allerneueste Zeit fortsetzen und erst ganz allmäblich, und nicht ohne Widerspruch, einer ruhigern Würdigung und einer gerechtern Schätzung des Werkes zu weichen beginnen 30). Für frühere Zeiten bis herab zu der Winckelmanns, Lessings und Goethes ist die Überschätzung des Laokoon und anderer Werke der späteren Perioden erklärlich genng, denn für die genannten großen Männer und ihre Zeitgenossen stellten wirklich diese Antiken die höchsten Leistungen der griechischen Kunst dar. Anders aber steht die Sache in unserer Zeit, die zufolge der langen Reibe der Entdeckungen echtgriechischer Werke der früheren Perioden und aus den Werkstätten der größten Meister, in eben diesen Werken, obgleich sie ihrer Hauptmasse nach nnr architektonische Ornamentsculpturen sind, die an Aus- und Durchbildung binter statuarischen Einzelwerken zurückstebn, einen andern und festern Maßstab des kunsthistorischen und damit des aesthetischen Urteils gewonnen bat, als den unsere Väter und Großväter besaßen. Diesen neugewonnenen Maßstab nun auch an den Laokoon anzulegen könnte nur Gleichgiltigkeit oder ein blinder Autoritätsglaube uns abhalten, und wenu dabei das Urteil über den Laokoon sich weniger günstig gestaltet, so kann deswegen die jetzt lebende Generation kein begründeter Vorwurf treffen, vorausgesetzt, daß es ihr durch eine strenge Motivirung gelingt, zu beweisen, daß ibr Maßstab ein objectiver, nicht der subjectiven Gefallens sei. Um dieser Anforderung zu genügen, muß der Betrachtung des Kunstwerkes die des in ihm dargestellten Mythus und eine Prüfung der künstlerischen Darstellbarkeit dieses Mythus vorangehn.

Visconti hat den Mythus einen unmoralischen genannt, nnd wer das im Gedächtniß hat, was Vergil, dem es nur darauf ankam, die Troer zu entschuldigen, daß sie das hölzerne Pferd in ibre Stadt aufgenommen haben, im zweiten Buch der Aeneide von ibm berichtet, wird sich geneigt finden, Visconti beizustimmen. Die Griechen haben, so erzählt Vergil, scheinbar die Belagerung Troias aufgebend, das hölzerne Roß zurückgelassen, in dessen Leibe der Korn der Helden des Argiverheeres verborgen war, in der Hoffnung, daß die Troer es in die Stadt aufnehmen würden. Zweifelhaft über seine Bedeutung umstehen Priamos und seine Mannen die seltsame Maschine, als Laokoon der weiter sieht, als alle seine Landsleute, voll patriotischen Eifers herbeieilt und seine ganze Beredsamkeit aufbietet, um die Verblendeten zu überzeugen, daß auch der Gesebenke bietende Feind zu fürchten und dem Roß nuter keinen Umständen zu trauen sei. Um seinen Worten mehr Nachdruck zu geben, bohrt er seinen Speer in die Weiche des Rosses, ans dessen Inneretu Waffengeklirr dem Stoße folgt, so daß die List der Griechen auf dem Punkte ist entdeckt zu werden. Mittlerweile wird jedoch Sinon, den die Griecben sebeinbar gemißhandelt zurückgelassen baben, zum Könige gebracht, dem er ein uuverschämtes Lügengewebe über die Bedeutung des Rosses, das er für ein Heiligthum der Athena ausgiebt, vorzutragen weiß. Diese Lügen finden Glauben, allein die volle Überzeugung, daß das Roß ein Heiligthum sei, entsteht der Troern erst aus dem um folgenden Wunderzeichen an Lackcon. Wie dieser sich bereitet, das Opfer zu dem er durch das Loos herufen wurde zu vollziehn, kommer von Tenedos her zwei furchtbare Schlangen durch das Meer, werfen zich auf die beiden Kinder Lackcons, die sie erwärgen, und ergreifen ebenao den zu Hilfe eilenden Vater, um, nachdem sie ihre That vollkneicht, zum Bilde der Athena zu ellen nad sich nater dessen Schilde zu verbergen. Dieses Wunderzeichen fassen die Troer als göttliche Strafte wegen der Verletzung des angehlichen Heiligtuns, durch dieses Einschreiten der Gottheiten in ihrem Wahn bestärkt schaffen sie das Höß in ihre Maueren und — Ilion ist verdoren.

Was hier nach Vergil erzählt worden, scheint allerdings unmoralisch, namentlich dadurch, daß der Hörer oder Leser nicht über die wirkliche Ursache der göttlichen Strafe aufgeklärt wird, sondern diese mit den Troern nothwendig auf Laokoons That gegen das hölzerne Pferd beziehen muß, so daß sich die Gottheit zur Mitschuldigen des Betrugs der Griechen macht und einen unschuldigen, hellsehenden Freund seines Vaterlandes im Augenblick, wo er dieses hätte retten können, unter grausamen Schmerzen opfert. Nun wissen wir aher, nicht allein daß Sophokles den Mythus in einer Tragoedie hehandelt hatte 31), für die wir schon an und für sich, anch wenn wir nichts üher sie wüßten, nothwendig einen tiefen sittlichen Kern und Gehalt voraussetzen müssen, während wir im Stande sind nachzuweisen, daß die griechische Poesie schon vor Sophokles die Sage von Laokoon wesentlich anders gestaltet hatte, als wie sie bei Vergil erscheint 32). Diese Uberlieferung heht zunächst jeden ursächlichen Zusammenhang zwischen Lackoons Tod und seiner Verletzung des hölzernen Pferdes, also eben das anf, wodurch die Erzählung Vergils eigentlich unmoralisch wird, sie weist aher ferner auch einen tiefer liegenden Zusammenhang dieses Todes mit einer alten Sündenschuld Laokoons nach, als deren sittlich motivirte Strafe sein Untergang erscheint, der nur hierdurch sittlich erträglich wird. Denn wenn man in älterer und in neuerer Zeit hier und da das Gegentheil behauptet und Lackoon einen Märtyrer genannt hat, so hat man dabei vergessen, worauf das Wesen des Märtvrerthums beruht und worin es besteht. Das Märtvrerthum (Blutzeugenthum) besteht aber darin, daß der Mensch, erfüllt von einer höhern sittlichen Überzeugung oder Wahrheit für die Bezeugung dieser gegenüber einer sittlich unklaren oder frevelnden Gewalt auch den Einsatz seines Lehens nicht scheut, gewiß, mit dem Willen der Gottheit oder mit einer höhern sittlichen Weltordnung in Übereinstimmung zu stehn und für seinen leihlichen Tod die Krone des Lehens zu empfangen. Ein Mensch, der durch die Gottheit zu Grunde geht, kann kein Märtyrer sein, oder die sittliche Idee wird verhöhnt, und eine Gottheit, die einen Menschen tödtet, wie den Laokoon, ohne eine Verschuldung an ihm zu strafen, nur um einen Wahn siegen zu lassen, ist unsittlich, also ungöttlich nach jedem denkharen Religionshegriffe. Laokoon muß also schuldig sein, und er ist es. Das Opfer, hei dem er bei Vergil und eben so schon bei Euphorion im Augenblick der Katastrophe am Meeresufer handeln soll, gilt dem Poseidon; aber Laokoon ist nicht dieses Gottes Priester, als den ihn Euphorion und diesem folgend Vergil, und zwar als durch Loosung bestimmt, erscheinen läßt. In der griechischen Sage und so anch bei Euphorion ist er vielmehr der Priester des Apollon und dieser ist es auch, der die Schlangen sendet und den er durch Übertretung eines ausdrücklichen Verbotes zu heirathen oder durch grohe Sinnenlust an heiligster Stätte

schwer verletzt hat. Vergehungen gegen die Gottheit werden nach griechischer Religionsansicht immer besonders hart bestraft, und wenn wir uns auf den antiken Standpunkt stellen, so werden wir unschwer begreifen, daß Lackoon für so argen Frevel als Priester mit dem Leben hüßen muß. Von diesem antiken Standpunkt aus wird es uns weiter allerdings herb, aber nicht anstößig erscheinen, daß mit Laokoon auch die unschuldigen Kinder untergehen müssen wie die der Niobe: das Verderben seiner Kinder, der Früchte seines Frevels, verschärft die Strafe des Vaters, der Fluch wirkt fort wie bei Laios, und das ganze in Sünde empfangene Geschlecht muß vernichtet werden wie das Haus der Labdakiden. Daß Laokoon die Strafe des langverjährten Frevels so spät, er st jetzt ereilt, ist einer oft wiederholten Erfahrung des Lebens durchaus gemäß, und wenn es unser sittliches Gefüld verletzt, daß diese Strafe grade ictzt eintritt, wo Laokoon als hellsehender Patriot seine Vaterstadt zu retteu im Begriffe ist und wo er sie gerettet haben würde, weun nicht das sehr zweideutige Wunderzeichen die Troer völlig mißleitet hätte, so dürfen wir Zweierlei nicht vergessen. Erstens, daß die Tragoedie (und so jede Poesie) die Mittel hesaß, um auch diesen Anstoß zu beseitigen. Denn wenn auch sie ohne Zweifel Laokoons Verschuldung als längst vergangene dargestellt hat (sind doch die Kinder halb erwachsen), so konnte sie ihn in den der Katastrophe vorhergehenden Seenen sich seiner Schuld lebhaft bewußt, von der Ahunng des Nahens göttlicher Strafe erfüllt zeigen, und folglich hörte für ihn und damit auch für die Zuschauer jeder Zusammenhang zwischen der That gegen das hölzerne Roß und der Sendung der Schlangen auch dann auf, wenn in der Tragoedie diese Begebenheiten ähnlich wie bei Vergil berichtet worden wären. Mochten dann die Troer über die Motive von Lackgons Tod im Irrthum bleiben. ihm waren sie klar und mit ihm deu Zuschauern, auf die demgemäß die Erzählung der endlichen Katastrophe -- denn erzählt worden sein muß diese, dargestellt auf der Bühne konnte sie nicht werden -- im eigentlichen Sinne tragisch erschütternd wirken mußte. Zweitens aber sind die sichersten Spuren vorhanden, daß die griechische Sage und, wie wir sehn werden, auch die Gruppe Laokoons Untergang dahin verlegte, wo er seinen Frevel begangen hatte, in den Tempel des Apollon, was uns berechtigt anzunehmen, daß wenngleich die Laokoonkatastrophe auch in der griechischen Sage mit dem Untergange Troias zusammenfiel. als dessen Vorzeichen sie behandelt wurde, eine Täuschung der Troer über deren Motiv weuigstens in der Weise wie sie Vergil sei es nach Euphorion, sei es aus eigener Erfiudung berichtet, nicht stattgefunden haben kann,

Aus alten diesen Dingen geht nun aber wohl augenscheinlich herror, daß einerseits der Mythus von Laokoon grade so gut wie der von Laios und Oetlipsu auf
wie der von der Niobe, weit entfernt ein unsittlicher zu sein, im besten Sime trugisch genannt zu werden vereinteit; und daß anderenseits sein ethischer Gehalt und seine trugische Beleutung nur vermöge der Darlegung oder Verauschaulichung seines ganzen innern und wirhlichen Zusammenhanges zur Absahuung gebracht werdete kann, eine Thatsache, von der wir uns am raschesten durch die Vergleichung der Erziklung als Vergit überzagen können, der den wirklichen Zusammenhang anfgiebt, weil dieser ihm in die Ökonomie seiner Darstellung nicht paß, und ein scheinhares Motiv, die Strafe für Laokoon. That gegen das hölzeren 80s. als Ilebel seiner Dichtung für wirklich anuehmen und hiedurch nicht allein die Tvor gedüuscht werden 1888, sondern auch den Lesser täuscht.

Weuden wir uns nun der Frage über die bildliche Darstellbarkeit des Laokoonmythus zu, so geht aus dem letzten Satze sofort hervor, daß die Darstellung durch die bildende Kunst sich dem ethischen Kern und dem tragischen Gehalt des Mythus gegenüber in sehr ungünstigem Verhältniß befinde. Wenugleich sie uämlich durch sorgfältige Unterdrückung alles dessen, was an das troische Roß erinnern konnte, die falsche Motivirung der Begebenheit vermeiden kann, welche in Vergils poetischer Darstellung die einzige scheint, so ist sie doch nicht im Stande, dafür die wahre Motivirung anschaulich zu machen. Denn grade auf das, wodurch allein die Poesie den ethischen Kern und den tragischen Gehalt zur Geltung zu bringen vermag, grade auf die Darlegung des innern Zusammenhanges von Laokoons Untergange mit einer alten schweren Sündenschuld muß die bildende Kunst verzichten. Dies gilt in voller Allgemeinheit von jeder Art bildlicher Darstellung, sofern sie einheitlich sein soll. Aber ein Gemälde und allenfalls auch noch ein Relief würde, etwa durch die Hinzufügung einer Erscheinung der zürnenden Gottheit, wenigstens im Stande sein, Laokoons Tod als göttliches Strafgericht zu charakterisiren; eine statuarische Gruppendarstellung muß auch dieses opfern, wenn sie nicht ihre Einheit opfern will, und eine statuarische, auf Laokoon und seine Söhne beschränkte Gruppe kann von dem Laokoonmythus vermöge der Eigenthümlichkeit der Begebenheit in ihrem ganzeu Verlaufe nichts Anderes darstellen, als die Katastrophe in ihrer nackten Thatsächlichkeit.

Priestriich bekränzt mit apollinischem Lorbeer stand Laokoon an dem auf zwei Stuften robbien Altar, wahrscheinlich berwich, ein Opfer, wenn auch uicht das bei Vergil genannte an Poseidon, zu vollziehn, bei dem ihm seine Söbne ab Opfredinen, ab die sie ihm veilen bei der heftigen Bewegung ablaflenden Müstel charukterisiren, Beistand leisten sollten. Da schossen die zwei Schlangeu mit der Schnelligkeit des Blitzes heran; ehe an Flucht oder Abweht auch unr gedacht werden konnte umwanden sie die Arme und Beine der dei Personen, ihr Bewegungen hemmend, drängten den Vater auf den Altar zurück, über den sein Mantel gefällen ist, und der demmischts von dem Blute des Priesters besudelt und entweiht werden wird, und verwundeten ihn und den jüngern Sohn mit nasch födlich wirkenden Bissen. Dies die Stituation im Allgemeinen, der gegenthete gleich hier hervorgehoben werden miß, daß, wie überhaupt und in jedem Betracht die Gruppe von der Schilderung Vergiß durchaus versehieden is, tib er auch jegt der gegen der der Schilderung Vergils durchaus versehieden is, tib er auch jegt



Fig. 202. Gruppe des Laokoon von Agesandros, Athanodoros und Polydoros von Rhodos.

licher Hinweis auf die hei Vergil mit dieser Scene seheinhar ursäehlich verhundene That Laokons gegen das hölzerne Pferd und nicht minder jede Andeutung die bei Vergil angenommenen Locals am Meeresufer durchaus abgeht, während in ersterer Bezichung etwa ein auf der Basi liegender Speer als ein solcher Hiuweis geuügt haben würde, wenn die Künstler einen solchen beabischigt hätten. Dagegen berechtigt uns der auf seinen zwis fütsten mad auf einem gatten Pürßoden stehende, tektonisch regelmäßig gestaltete Altar, der in nichts einem zu vorübergehendem Zweck am Meersenfer errichteten Altare gleich kommt, durchaus, als das Local der Gruppe das in der griechischen Sage genannte, den Tempel des Apollon zu denken.

Betrachten wir jetzt die drei Personen im Einzelnen, und zwar so genau wie möglich, da die Anffassung der Lage, in der wir die drei Personen finden, für die Beurteilung der gesammten Erfindung des Kunstwerkes von entscheidender Wichtigkeit ist.

Am weitesten fortgeschritten ist die Handlung hei dem jüngern Sohne zur rechten Seite des Vaters; die eine Schlange, die um den rechten Fuß des ältern Bruders einen Ring geschlagen und das linke Bein des Vaters nmschlungen hat, schnürt mit einer weitern Windung des Vaters rechtes Bein und beide Beine des jüngern Sohnes zusammen, schlägt sich dann nm dessen beide Schultern und gräht die giftigen Zähne in seine Seite. Alles weist hier in sehr deutlichen Zügen darauf hin, daß das schnelle Gift des Schlangenbisses auf den zarten Körper hereits seine volle Wirkung ausgeüht, und daß der endende Tod das Kind schon von seinen Leiden eben vor nasern Augen zu befreien heginnt, Denn allerdings erkennen wir noch die Schmerzen und in dem fast mechanischen Hingreifen der linken Hand nach dem Kopf der Schlange die Bestrehungen der Abwehr, die unmittelhar vorhergegangen sind; in dem gegenwärtigen Angenhlick aber ist aller Widerstand, den das unglückliche Kind dem übermächtigen Ungethum entgegensetzen konnte, vollständig gehrochen, hat nicht allein jede, auch die ohnmächtigste Ahwehr, sondern es hat jede selhständige Handlung und Bewegung hereits anfgehört, und was wir vor Augen sehn ist das Hinsinken des Körpers und aller Glieder in die Ermattung des Todes, während der mäßig geöffnete Mund den letzten schweren Senfzer aushaucht und das hlicklose Auge schou halb gehrochen ist. Die Todesmattigkeit ist sehr vorzüglich dargestellt in dem Mangel an Spannung und in der eigenthümlichen Weichheit und Haltlosigkeit des ganzen Körpers, die keinem anfmerksamen Beschauer entgehn kann, deren Eindruck aber nicht unweschtlich durch die richtige Restaurirung des rechten Armes verstärkt wird, der aller Wahrscheinlichkeit nach zusammenknickend mit den Spitzen der Finger das Haupt herührte (s. unten Fig. 203), und diese Todesmattigkeit und zugleich die Erlösung aus dem furchtharen Schmerze, der vorhergegangen, spiegelt sich auch auf dem Antlitz, dessen von Schmerz zusammengezogene Züge sich zu glätten beginnen, so daß das Gesicht des jüngern Knahen von allen drei Köpfen der Gruppe den wenigst energischen Ausdruck hat.

Im schärfsten Gegensatze zum jüngern Bruder ist der ältere Knabe zur linken Seite des Vaters noch völlig unvertetzt; nur um seinen rechten Arm und um seinem linken Fiss sind zwei flange der Schlangenleiber geschlägen, die uns die Wahrscheinlichkeit vor Augen stellen, daß auch er dem Verderhen nicht entgehn wird?» Allein im gegenwärtigen Angenblick ist der ältere Sohn

noch überwiegend Zuschauer und Zeuge des Unterganges seines Vaters; denn wenngleich er den Schlangenkoter von seinem Fuße abzustreifen aucht, so ge-schieht dies doch ohne rechte Energie und ohne seine Aufmerksamkeit in Anspruch zu nehmen. Diese ist riehnehr im vollen Maße dem Vater zugewendet, dessen fürchtbares Ringun und dessen angstvoller Aufschrei, dergleichen er von seinem Vater nie gebört haben mag, den Kanben mit mitbelügen Entsetzen das Dies mitledüge Entsetzen, das hin sich selbst vergesen läßt, it se, das seine Lage bezeichnet, seine Stellung bedingt und in dem Ausdruck seines Gesichtes herortritt; naß gleichwie im jüngern Bruder alle psychische und Körpreliche Energie in Bewußtlosigkeit hinschwindet, so ist im ültern die Energie körperlicher Anstreungung erst im Beginnen, und so beseitet sich der Augreblick seiner eigenen böchsten Noth und Pein in dem Anblick freunden Schmerzes in der svannendsten und errerrifendsten Weiss vor.

Und nun der Vater. Die Lage, in der wir Laukoon vor uns sehn, ist sehr verschieden beurteilt worden, vielfach aber unter dem Einfluß unbaltbarer Voraussetzungen über die Motive der Handlung, die aus einer unrichtigen Anffassung des Mythus fließen. Unbefangen hat den Laokoon zuerst Heyne betrachtet, der denn auch den seitdem ziemlich allgemein und von den berufensten Erklärern angenommenen Satz aussprach, daß das augenblickliche Gefühl der Wunde als Hauptursache die ganze Bewegung Laokoons bestimme. Um völlig die Wahrheit zu treffen, muß dieser Satz noch etwas genauer gefaßt werden. Im Gegensatze zu seinen beiden Söhnen finden wir Laokoon in der höchsten und gewaltigsten Bewegung, die in dieser Lage, wo die bewegenden Extremitäten gebernmt sind, überhaupt möglich erscheint. Daß diese Bewegung auf rein körperlichen Motiveu beruhe, daß sie nicht unter dem Einflusse eines wesentlich seelischen Schmerzes stehe, wie bei dem ältern Sohne oder wie bei der Niobe, dies ist zunächst unwidersprechlich klar, aber weiter ist es ein Irrthum, wenn man die Bewegungen Laokoons wescntlich aus dem Bestreben sich aus den umstrickenden Schlangenknoten loszuwinden ableitete und annahm, wenigstens in diesem einen Punkte stimme die Gruppe mit der Schilderung Vergils in dem Verse:

Ille simul manibus tendit divellere nodos

therein <sup>25</sup>); genauere Betrachtung zeigt, und das muß hier auf das bestimmteste ausgespro-chen werden: die Bewegungen Laokonen sind überbaupt nicht mehr auf einen bewußten Zweck gerichtet, sondern bangen in erster Linie von dem iln darchaukechene, überwaltigenden Schmerr des Göflichen Schlangenbisses und danebeu von einem gleichsam instinctiven Antagonismus gegen die Schlangenusschuffungen ab.

Um sich hiervon zu überzeugen, folge mas den Bewegungsmotiren von Glied zur Glied. Des hinke Bein ist mit der höchsten Anspannung der Musculatur masgestreckt, aber nicht etwa, um den Körper aus der sitzenden Stellung zu erbeben, 
denn der Foß stemat sich nicht einmal fest und serkrecht gegen den Boden, 
den er vielmehr um mit der Spitze verbältnüßinge leicht und in einer schrigen 
Kichtung berührt. Gilte es ein Streben, sich aus dem Sitze zu erheben, so müße 
hierzuf ferner vorwiegend nicht dieses, sondern das gebogene rechte Bein in Ansprucht genommen werden, und zwar durch festes Auftreten mit der Sohle auf 
den Baden. Vim aber schweit wicht allei der rechte Fuß über dem Boden. Ohr

ihn zu berühren, sondern das Bein wird im Knie zusammengezogen, und die Ferse dreckt gegen den Altar, während die Zehen krampfach zusammengezoten und die Diese Handlung aber listf jedem denkharen Zwecke so sehnurstracks zuwider, daß sie nimmermehr aus bewaltet Ansichh Herrorgehn, sondern lediglich aus der unwillskrifichen Reflexbewegung des Schmerzes abgeleitet werden kann. Äbnliches gilt von dem echten linken Arm. Man hat das Bewegungsmört vileses Armes dahin erklärt, Lookoon suche den Kopf der Schlange, die sich in seine Weiche festgebissen hat, lozarzilen, ade, nigtigen Rachen aus der Wunde lozuschnellen 27% das ist nicht gradezu unrichtig, insofern der Schmerz des Bisses diese Bewegung der Hand, wie die der linken Hand des Jüngsrer Kanhen veranlaht hat, aber der Ausdruck muß, um völlig wahr zu sein, eine nicht unswentliche Modification erleiden. Hingeriefend wor er den Blis empfand, hat Lookoon die Schlange gepackt, aber nur wie zufällig und offenbar viel zu fern von ihrem Kopf, um sie wirkungsvorlt von sich wegdringen zu Komen; auch bewegt sich die Hand nicht sowohl vom Vorl von sich wegdringen zu Komen; auch bewegt sich die Hand nicht sowohl vom

Körper ah, wie dies der Fall sein mtißte, um die Schlange zu entfernen, sondern am Schenkel hinunter, and zwar so, daß an dieser Streckhewegung des Armes wie an der des Beines an derselben Seite, es ist die verwundete, der krampfhafte Schmerz einen wesentlichen Antheil hat. Nur der rechte Arm scheint allem hisher Gesagten zu widersprechen, da er augenscheinlich gegen die fest mit der Hand gepackte Schlange emporringt. Aher dieser Arm ist von GiovanniMontorsolinacheinem Entwurfe von Bandinellirestaurirt, folglich in keiner Weise maßgebend; er ist aher ohendrein, wie



Fig. 203. Richtige Haltung des rechten Armes bei dem Vater und dem jüngern Sohne.

jetzt mit vollster Chereinstimmung angenommen wird, falsch restaurirt 36). Die wahrscheinlich richtige Haltung des rechten Armes zeigt die hier ohen stehende Zeichnung (Fig. 203); der Schwanz der Schlange ist um die Schulter geringelt, der Arm kämpft nicht gegen das Thier, sondern die Hand greift seitwärts an das Haupt, an dem eine durch moderne Abglättung in eine Fläche verwaudelte Stelle im Haar ihre ursprüngliche Berührung aufs unzweifelhafteste verhürgt. Und demnach kauu auch in der Handlung dieses Armes von einer zweckentsprechenden, bewußten Bewegung der Gegenwehr gegen die Schlange nicht entfernt die Rede sein, während sie die unfreiwillige Bewegung des üherwältigendsten Schmerzes mit derselben Wahrheit und Natürlichkeit vergegenwärtigt wie die Handlung der anderen Glieder. Aber nicht allein die Glieder zeigen uns die Herrschaft dieses furchtbaren Schmerzes über den mächtigen Körper Laokoons, ehen so deutlich erkennen wir sie in den unter diesem Gesichtspunkte mit großer Meisterschaft dargestellten Bewegungen des Rumpfes. Denn diese Bewegungen sind durchaus die eines Menschen, der sich unter den heftigsten Qualen windet und krümmt, Qualen, die uns um so grauenvoller erscheinen, je kräftiger der leidende Körper und je mächtiger seine Gegenwehr gegen den Schmerz ist. Gewaltsam ist die linke Seite des Leibes eingezogen, die rechte Brust hervorgetrieben, das Haupt zurück und auf die linke Seite geworfen, mit der höchsten Anstrengung sind alle Maskeln angespannt und doch ist diese Anstrengung nicht nur erfolgtos, sondern zwecklos, es ist das

Ringen eiues unrettbar Verlorenen,

Prüfen wir jetzt, wie sich zu diesen schmerzlichen Bewegungen des Körpers der Kopf und der Ausdruck des Gesichtes verhalte. Zunächst ist klar, daß sich in dem gewaltsamen Zurückwerfen des Kopfes die Heftigkeit der Bewegungen des ganzeu Körpers fortsetzt, und schwerlieh wird man in Abrede stellen können, daß auch die Art dieser Bewegungen in der des Halses wiederkehre. In einem Hinaufblicken zum Himmel, wie bei Niobe, sei es zu welchem Zwecke es sei, darf das Motiv dieser Wendung des Gesiehts nach oben nieht gesucht werden, was festzustellen nieht allein deshalb von Wichtigkeit ist, weil das Motiv von früheren, berühmten Erklärern in der bezeichneten Weise mißverstanden worden, sondern auch und ganz besonders deshalb, weil die Folgen der Beurteilung dieses Motivs sieh auf die des Gesiehtsausdruckes und der gesammten Lage erstrecken, in der Laokoon sich befindet. Denn, wer annimmt, Laokoon blieke zum Himmel empor, wie Niobe, der muß nothwendig voraussetzen, daß in ihm noch geistige und sittliche Bewegungen unabhängig von den Empfindungen des physischen Leidens thätig seien. Und wenn wir nach genauerer Einsicht in den Mythus auch nicht mehr glaubeu werden wie Winckelmann, Laokoon drücke eine Regung von Unmuth aus über ein unverdientes, unwürdiges Leiden, oder wie Visconti, es sei erkenubar, daß er auch noch in diesem Zustande seinen Eifer gegen das hölzerne Pferd nicht bereue, sondern im vollen Gefühle seiner Unschuld dem Himmel mit Nachdruck seine Ungerechtigkeit vorwerfe, so wird eine solehe Voranssetzung doch der ohnehin sehon so sehwer zu bewahrenden oder zu erlangenden Unbefangenheit der Betrachtung Eintrag thun. Bedingt sie is doch gleich die weitere Alternative, entweder, das physische Leiden Laokoons habe nicht den Grad von Heftigkeit erreicht; auf dem es eben den ganzen Mensehen beherrscht und in Anspruch nimmt, oder, - da diese Annahme durch die fast krampfhaften Windungen des Körpers sofort ihre Widerlegung findet - wie Winckelmann glaubte, Laokoon offenbare eine besondere Erhabenheit des Geistes und Stärke der Seele im Ringen mit der Noth, also etwas über menschliche Natur Heldenhaftes, was, wie sehon Welcker hervorgehoben hat, auf Tänschung beruht, und durch den Charakter Laokoons als Mensch und Priester in keiner Weise begründet sein würde.

Wer vollkommen unbefangen an die Betrachtung des Kopfes und an die Prüfung seines Austrackes geht, der wird unmittelbar empfinden, and der Kopf mit dem Körper durchans in Übereinstimmung stehe, und zwar sowohl in dem was in den Zügen ansgedreick ist, als anch in der Art des Vortrags. So wie im Körper der höchste Grad physischen Sehmerzes mit der größten Natürliehkeit und Hückhaltlosigkeit durgestellt ist, so ist anch der Kopf auf das höchste Pathos, ein Pathos der heftigsten augembleiklichtset Art berechnet. Es ist freilich, und grade auf Anlaß des Laokoon so viel von der Müßgung als dem Gesetze der Darstellung starker Affecte in der gefeinsheien Kunst, von dem Hensbetzen des Ansdrueks auf ein minderes Maß als das von der Natur geforderte die Rede gewesen, daß es paradox erscheinen mag zu behaupten, om dieser Müßgung im Audrucks sei thatsächlich wenig vorhanden. Und doch muß dies behauptet und damit der Richtung gefolgt werden, die die Erklärung des Laokoon von Lessigns Zeiten bis auf die unseren eingeschlagen hat. Lessing stellte noch in Abrede, daß Laokoon schreie, nicht ein Schrei wie bei dem Laokoon Vergils, nur ein Seufzer entringe sich diesem Munde; Welcker dagegen sugt, es lases sich nicht behaupten, daß der Mund nicht zu Angstruf und Klaggeschrei geöffnet sei, und Brunn, es sei gewiß, daß der Mund geöffnet sei und deutliche, vernerhniliche Schmerenslaute auszustoßen. Dem wird man beistimmen müssen<sup>23</sup>), und fast möchte man sagen, daß der Laokono der Gruppe sich in diesem Punkte mit dem Vergils berthre, der:

## Clamores simul horrendos ad sidera tollit,

nur daß freilich sein Klaggesehrei nicht in wilden, regellosen Tönen besteht, die sich wie das des vergilischen Laokoon mit dem Brüllen eines verwundeten Stieres vergleiehen lassen. Aber, wird überhaupt das Schreien, Jammern oder sage man Stöhnen des Laokoon zugegeben38), so steht es mißlich um die Behauptung, Laokoon beherrsche noch seinen Schmerz durch moralische Kraft so weit, daß sein Ausdruck nur das geringste Maß scheine, das die Natur unter den gegebenen Umständen verlange. Denn eben darin offenbart sieh is die moralische Kraft im Leiden, daß wir den Aufschrei, das Lautwerden des Schmerzes niederkämpfen. Und wenn zu weiterer Unterstützung der Annahme, Laokoon besitze und zeige noch diese moralische Kraft, darauf hingewiesen worden ist, ohne diese würde der Ausdruck mit der Handlung im Widerspruche stehn, denn ohne sie würde auch der ganze Widerstand aufhören müssen, den Lackoon den feindlichen Mächten noch leistet, uun, so haben wir ja im Vorhergehenden gesehn, daß dieser Widerstand, so fern er ein bewußter und zweckentsprechender ist, aufgehört hat, daß von ihm überhaupt nicht die Rede sein kann, und deshalb dürfen wir den Satz wohl umkehren und sagen: da bereits aller bewußte Widerstand gegen die Schlangen aufgehört hat, da Laokoon durchaus von den Sehmerzen beherrscht wird, so würde der Ausdruck des Gesiehtes mit der Handlung im Widerspruch stehn, wenn Laokoon noch moralische Kraft in der Beherrsehung der Leiden offenbarte. Wer aber behauptet. Laokoon müsse vermöge der Würde seines Standes auch den heftigsten Schmerz beherrsehend gedacht werden, der wolle doeh nicht vergessen, wie Sophokles seinen Philoktetes sich geberden, wie er ihn schreien und winseln läßt, wenn der Sehmerz in seinem wunden Fuße zum übermannenden Ausbruch kommt, den Philoktetes, der doch, bei mindestens gleicher Würde des Standes, als Heros und Krieger ein noch ganz anderer Mann war, als der Priester Laokoon.

Haben wir nas nun überzeigt, daß Iaokoon jammere und daß er jammern müsse, ao werden wir auch einsehn, daß der Schmerz sich in den Zögen des Ablitzes mit deszelben Heftigkeit änßere und änßern müsse, wie in den knungfhaften Bewegungen des Körpers und wie in dem Schreien des Mundes. Und in der That ist dies Antlitz grade in allen den Theilen, die vom Schmerz in ihrer Iage und Gestalt verändert werden, in einer Weise gewaltsam bewegt, wie in kaum einem zweitem Werke der antliken kunst außer etwein iden pergammert Gigantomachienlefen in einer Anzahl von Gigantenköpfen. Alle größeren Pflächen, wie Stirn und Wangen, sind, wie Brum richtig schliert, durch das Hervortreten der einzelnen Müskeln zerrissen, und ihre Anspannung ist an einigen Stellen so gewaltig, daß es unmöglich wird, sieh von des darunterliegenden festen Theilen des

Knochengerüstes genügende Rechenschaft zu gehen. Ähnliches gilt von der Behandlung des Haares am Haupt und im Bart, das nirgend in größeren Massen zusammenhält, sondern sich überall in eine Menge einzelner kleiner Partien theilt. Wcm das über das Gesicht Gesagte zu stark erscheint, der möge nicht allein, nach Brunns Anweisung, die Gruppe (selbst den Abguß) einmal hei künstlicher Beleuchtung betrachten, die sie in ihrer Gesammtheit in das vortheilhafteste Licht setzt, und bei der die Zerrissenheit im Antlitz mit solcher Bestimmtheit hervortritt, daß sie Niemand wird läugnen können, während helle Tageshelenchtung, zerstreutes und flaches Licht die meisten im Marmor thatsächlich vorhandenen Einzelheiten verschwinden läßt, sondern der wolle ganz besonders nicht nach de m Eindrucke allein urteilen, den die am meisten und leichtesten gesehene Profilansicht des Kopfes von der Seite des ältern Sohnes her macht. Denn in dieser Ansicht kommen die Furchen auf Stirn und Wangen so gut wie gar nicht zum Vorschein, und ehen deshalb verliert der Ausdruck an der ihm eigenen Schärfe und wird fast klagend, ja in dieser Ansieht wird man jene Wehmuth unschwer wahrnehmen. die nach Winckelmann wie ein trüber Duft auf Laokoons Augen schwebt, die auch Welcker anerkennt, und von der Winckelmann meint, es sähen sie nur Sonntagskinder; in jeder andern Ansicht wird der Ausdruck des Kopfes durch Wehmuth nur sehr unvollkommen hezeichnet, jede andere Ansicht aber ist für die Auffassung des wahren und ganzen Charakters des Kunstwerkes mehr zu empfehlen als eben diese des Profils.

Wenn sich hotfen läßt, daß bei einer richtigen, allseitigen und unbefangenen Betrachtung des Laokoonkopfes die Beschauer die Überzeugung von dem heftigen, sehr wenig gemäßigten Vortrag des Ausdruckes erhalten werden, so wird auch für die Behauptung die Zustimmung kaum fehleu, daß der Ausdruck wesentlich und durchaus überwiegend der physischen Schmerzes sei. Er ist dies ganz gewiß in dem Grade, daß es unmöglich sein wird, in irgend einem Zuge ein anderes als physisches Leideu nachznweisen. Damit soll nun freilich nicht gesagt sein, Laokoon leide schlechthin nur physisch, deun das läßt sich ja überhanpt niemals sagen, so lange ein Mensch Bewußtsein hat, das schließlich auch zur physischen Schmerzempfindung nothwendig ist. Man kann sich fast ganz Goethes schöne Worte aneignen: "fern sei es von mir, daß ich die Einheit der menschlichen Natur trennen, daß ich den geistigen Kräften dieses herrlichen Mannes ihr Mitwirken abläugnen sollte. Angst, Furcht, Schrecken, väterliche Neigung (?) scheinen auch mir sich durch diese Adern zu bewegen, in dieser Brust aufzusteigen, in dieser Stirn sich zu furchen; gern gesteh' ich, daß mit dem sinnlichen auch das geistige Leiden auf der höchsten Stufe dargestellt sei", aber noch viel unbedingter giltig erseheint die Warnung, mit der Goethe diesen Satz schließt; "nur trage man die Wirkung, die das Kunstwerk auf uns macht, nicht zu lebhaft auf das Werk selbst über." Sehr richtig wendet Brunn diese Warnung besonders auf das Bestreben an, den Ausdruck zu zergliedern oder zu zerspalten, um etwa in dem einen Zugeinen sinnlichen, in dem andern irgend einen geistigen Schmerz bestimmter Art nachzuweisen, und auch darin ist ihm nur durchaus zuzustimmen, wenn er sagt, wer den Kopf getrennt von der Gruppe betrachtet, der wird sicherlich darauf verziehten, das Einzelne des Ausdrucks in bestimmten Richtungen nachzuweisen. ja kaum im Stande sein, die Wirkung, die der Kopf beim Anblick der ganzen Gruppe gemacht hat, sieh üherhaupt wieder deutlich zu vergegenwärtigen; so sehr

ist dieser vom Ganzen abbängig und eben nur im Zusammenhange mit den äußerlichen, körperlichen Motiven der Handlung verständlich, weil er zuerst und zumeist nur ein Ausfluß dieser Motive ist.

So viel zur Schülderung der Gruppe in ihrer thatsächlichen Erscheinung. Es wirt sich weiterhin die Gelegenheit bieten, die hier gewonnene Erkenntniß der Lage, in der sich die drei Personen befinden, für die Beurteilung der Künstlerischen Erfindung und Composition der Gruppe zu verwerthen, zumichst aber wird unter dem Eindruck, den die unbefangene Betrachtung der dangestellen Händlung auf uns machte, ein erneuter Rückblick auf den Mythus und auf das Verhältniß zu werfen sein, in dem die Gruppe zum Mythus steht.

Hier dürfte es nun nicht ganz überflüssig sein, im Vorbeigehn daran zu erinnern, daß die Künstler obne Zweifel wirklich die mythische oder poetische Überlieferung vor Augen gehabt haben 39). "Als Behandlung einer willkürlich, blos künstlerisch gestellten Aufgabe oder eines blos denkbaren Falles läßt sich", wie Welcker hervorhebt, "das Werk schon darum nicht betrachten, weil es in allen wesentlichen Umständen mit der Fabel übereinstimmt, und diese daher dem Zuschauer auch wider den Willen der Künstler einfallen würde, wenn sie etwa selbst gewünscht haben könnten, sie im Stillen als Anlaß zu sogenannten Akademiefiguren zu benutzen." Dies aber hat den Künstlern so fern gelegen, daß sie vielmehr, so weit wie sie es vermochten, geffissentlich Alles bervorgehoben haben, was das Kunstwerk als Darstellung des Mythus charakterisirt; die Priesterlichkeit Laokoons und seiner Söhne, die Hinzufügung des Altars, an dem soeben geopfert werden sollte, und dessen Besudelung und Entheiligung durch das Bint des Priesters in den Augen eines griechischen Beschauers das Pathetische der Scene wesentlich verstärken mußte, die besonders von Welcker gut hervorgehobene Planmäßigkeit in der Art, wie die Schlangen alle drei Personen umstricken, und durch die sie sich ausdrucksvoll als die Boten des Richters zu erkennen geben, die wissen, was sie sollen, endlich und ganz besonders die übernatürliche Schnelligkeit ja Augenblicklichkeit, mit der der wiederum übernatürlich schmerzhafte Giftbiß der Schlangen seine volle Wirkung ausüht. Wenngleich aber auch die Gruppe sich vermöge der Hervorbebung dieser Umstände für den aufmerksamen Betrachter sehr bestimmt als die Darstellung einer einmaligen, eben der in Rede stehenden mytbischen Begebenheit zu erkennen giebt, so darf doch ietzt, nachdem die Gruppe genau zergliedert worden, der oben ausgesprochene Satz; das Kunstwerk stellt nichts Anderes dar, als die Katastrophe in ihrer nackten Thatsächlichkeit, mit Zuversicht wiederholt werden. Um mehr als nur diese Katastrophe in ihrer nackten Tbatsächlichkeit zu empfinden, muß man zu der Betrachtung des Kunstwerkes nicht allein die Kenntniß des Mythus im Allgemeinen mitbringen, sondern ganz insbesondere die seiner wahrscheinlich besonders von der Tragoedie durchgearbeiteten und von Euphorion beibehaltenen ethischen Begründung. Und wie wenig das Jedermanns Sache sei, das lebrt uns Viscontis Irrthum über den ethischen Gehalt des Mythus. Dies gilt aber nicht nur von uns modernen, sondern auch von den antiken Beschauern der Gruppe, denen der Mythus in seinem Zusammenhang und in seinem etbischen Kern gegenwärtiger war, als uns. Freilich konnte das Kunstwerk nur zu einer Zeit entstehn, in der das Bewußtsein der Sage und die Kenntniß der diese Sage durchbildenden Poesie durchaus lebendig und eben dnrcb Euphorion erneuert war, freilich wurde der griechische Beschauer in einer Zeit, in der griechische Tragosdien noch aufgeführt wurden, durch die oben herroggehohenen besonderer Umsätnied et Durstellung lebbaffer als wir zu auch dem Mythus erinnert, allein von außen hinzubringen muße man die Kenntniß der Mythus zu jader Zeit, aus der Grüppe selbel beschetzt der dichsche kern mah der Mythus zu jader Zeit, aus der Grüppe selbel beschetzt der eithische Kern mah dem modernen.

Dies ist der erste Grund, warum man behaupten darf, der Laokoon sei kein wahrhaft tragisches Kunstwerk. Die tragische Wirkung von Leiden, die wir sehn, heruht wesentlich darauf, daß wir ihren Zusammenhang mit einer Handlung empfinden, deren sittlich nothwendige oder gerechtfertigte Folge sie sind; wo die unmittelbare Empfindung dieses Zusammenhanges fehlt, da wirkt das Pathos nicht tragisch, sondern je nach seinem Grade hetrühend oder beängstigend. Dazu kommt aher sofort ein Zweites, worin sich die andere Seite der Ungunst des Verhältnisses offenbart, in dem sich die Gruppe zum Mythus befindet. Die Anschauung von Leiden wirkt nur dann tragisch, sittlich reinigend auf uns ein, wenn das Maß der Leiden mit der Verschuldung, deren Strafe und Sühne die Leiden sind, in einem Verhältniß steht, das wir als gerechtfertigt empfinden. Wo dieses Verhältniß überschritten wird, da verwandelt sich unser Gefühl von Furcht und Mitleid in Entsetzen und sittlichen Abscheu, da empört sich unser Gemütb gegen das Übermaß der Strafe. Eine solche Wirkung wird überall da leicht eintreten, wo die Strafe gegenwärtig erscheint, während die Verschuldung lange vergangen, gleicbsam verjährt ist, und diese Wirkung wird nur da vermieden werden können, wo entweder die Strafe der Verschuldung unmittelhar folgt, wo sie den Schuldigen in seiner Sünden Blüthe überrascht, um mit Shakespeare zu reden, oder wo das Kunstwerk auf das Moment der frühern Verschuldung in leicht erkennbaren, unzweifelbaften Zügen hinweist, wo die Schuld im Bewußtsein des Gestraften gleichsam wieder gegenwärtig wird. Nun ist aher in der Gruppe von dem Allen grade das Gegentheil der Fall: die langverjährte Schuld kann, schon vermöge ihrer besondern Natur, hier auch nicht einmal andeutungsweise wiederholt und gegenwärtig gemacht werden, wie dies die Poesic vermochte, indem sie Laokoon in den der Katastropbe vorhergehenden Scenen schuldhewußt, die Strafe der Gottheit fürchtend darstellte. Dem Kunstwerke fehlt aber auch jede bestimmte Hinweisung auf die Sebuld als Motiv der Strafe, denn daß diese Kinder, die hier mit dem Vater gräßlich untergehn, in Sünde gezeugt und geboren sind, wer will es erkennen? Und endlich, wer will es unternehmen in Laokoons Haltung und Angesicht das Merkmal des Schuldbewußtseins nachzuweisen in hinreichend stark ausgeprägten Zügen, um dieser üher die Maßen furehtbaren Strafe das Gleichgewicht zu halten? Die unausweichliche Folgerung aus diesen Erwägungen aher ist, daß der Gruppe des Laokoon, so wie sie vor uns steht, zwei der wichtigsten, ja der grundlegenden Bedingungen eines tragischen Kunstwerkes abgehn.

Um diesen Punkt in das vollste Licht zu setzen, und um dem Einwande zu begegenen, das hier entwickelte Verhältnis zum Mythus sei in der Natur des plastischen Kunstwerks an sich begründet, werfen wir einen vergleicbenden Blick auf die Gruppe der Niohe. Auch die Niobegruppe stellt uns unmittel bar nur die Katastrophe dar, aber in dieser Katastrophe offenbart sich nus der Mythus in seinem ganzen Zussumenhange. In den sehmerzlich, entsekt oder trotzend nach oben gewendeten Blicken fast aller Personen erkenuen wir die Amwesenheit der nicht dargestellten rächenden Gottheiten und das Bewußtsein dieser Anwesenheit bei den handelnden Personen, in Niobes fester Haltung auch noch in dem Augenblick des höchsten Leidens, auch noch in dem Augenblicke, wo die Natur der Mutter in hervorbrechenden Thränen über die Größe und den Stolz der Heroine zu siegen beginnt, ja auch noch darin, daß die erhabene Frau den triumpbirenden Göttern diese Thränen verbergen will, in allen diesen Zügen steht uns ihre Verschulding, ihre Üherhebung gegen die Gottbeit, ihr aufflammender Stolz in den Tagen des Glückes in klaren Zügen vor Augen, und darin, daß sich Niobe anch jetzt nicht beugt, wird diese Verschuldung gegenwärtig gemacht, im Augenblick der Strafe wiederholt. Und wiederum darin, daß sich Niobe von dieser Strafe nicht vernichten, ja kaum einmal besiegen läßt, setzt sie diese, furchthar, wie sie sein mag, in ein ausgeglichenes Verhältniß zu der Größe ihrer Schuld. Das ist es, warum Niobe so erhaben ist und uns im Anschauen erhaben stimmt, warum sie uns das Bewußtsein von der ganzen Größe und Würde der Menschheit wach ruft, während ihre hervorbreebenden Thränen uns das endliche Unterliegen der Creatur gegenüber göttlicher Übermacht empfinden lassen und jenem Grundaccord der Erbahenbeit die weicheren Klänge der Furcht und des Mitleids beigesellen. Und eben darum wirkt die Gruppe der Niobe tragisch, eben darum erkennen wir in ihr das im höchsten und eigentlichsten Sinne tragische Kunstwerk der Griechen.

Laokoon aber? - Wenn Dannecker hekennt, er habe den Laokoon nie lange beschauen können, sondern sein Blick habe sich, wenn er ein anderes schönes Werk neben ihm gesehn, immer unwillkürlich von ihm weggewendet, wenn Welcker den Grund hiervon "mehr als in etwas Anderem, mehr als in der üblen Ergänzung des Armes, mehr auch als in den Schlangen, deren Windungen bei aller Kunst ein Grauen hervorbringen, in dem Kläglichen in dieser Art von Marterthnm" sucht, so scheinen diese Urteile feingebildeter und geübter Kunstbetrachter, denen sich andere an die Seite setzen lassen, nicht eben auf eine tragische Wirkung hinzuweisen. Nachdem aber nachgewiesen worden ist, daß dem Laokoon zwei der wesentlichsten Bedingungen eines tragischen Kunstwerkes abgehn, muß hier ein Wort wiederholt werden, das vor Jabren, nicht ohne Anstoß zu erregen, ausgesprochen wurde. Man wird nämlich weiter gehn und sagen dürfen, daß äußere Umstände, die Gewöhnung an den Anblick oder eine gewisse Oherflächlichkeit der Betrachtung, oder die Umgebung des Kunstwerks in unseren Mnseen, oder endlich die virtuose, zur Schau gestellte Technik, die uns die Gruppe in iedem Angenblick als Kunstwerk, als Marmor empfinden läßt, und Ähnliches wesentlich mitwirken muß, um ein in uns aufsteigendes geheimes Grauen vor diesem Anblick zurückzudrängen, das sieherlich mehr und mehr hervortritt, je länger und ie tiefer wir nas in die Darstellung hineindenken, namentlich wenn wir uns gewöhnen von der die ganze Situation verändernden Restauration Montorsolis abzusehn und uns den Laokoon so vorzustellen, wie die alten Künstler ihn gemacht hatten. Aus der Gruppe selbst heraus wird dieses Graueu freilich einigermaßen durch die sanfteren Gefühle des Mitleids gemildert, die uns die Kinder einflößen, aher doch nur sehr unvollkommen; um so unvollkommener, je mehr und ie kräftiger grade die Kinder unsere Blicke immer wieder auf die Hauptperson nnd den Mittelpunkt der Gruppe, den Vater, zurücklenken. Wenngleich aber die Gruppe in ihrer Ganzheit minder heftig wirkt, edlere und weichere Gefühle in uns erregt, als dies der Anhlick des Laokoon allein vermögen würde, und wenngleich die Khnätler ein Recht haben, von uns zu verlangen, daß wir ihr Werk im Gauzen und als Ganzes heurteilen, so muß dennoch hei der durch die vorstehenden Bemerkungen begründeten Behauptung stehn gehlieben werden: die Gruppe des Laokoon ist kein wahrhaft tragisches Kunstwerk, und sie ist dies deswegen nicht, weil sie nur pathetisch ist, weil aus dem in ihr dangestellten Pathos keine sittliche lidee uns entgezenlenchtet.

Aber grade vermöge dieses ihres ausschließlich pathetischen Gehalts stellt sich die Gruppe des Laokoon als Vertreterin einer Entwickelungsstufe des Pathetischen in der bildenden Kunst der Griechen hin, die sich den heiden vorangegangenen Stufen der Entwickelung des Pathetischen durchaus organisch, durchaus als ein nothwendiger, wenngleich schon entartender Fortschritt anschließt. Die alte Kunst des Phidias ist noch gar nicht pathetisch, sondern hat nur pathetische Gegenstände in Kampfgruppen, wie die von Aegina. Aher nicht der Gegenstand an sich bestimmt die Art des Eindrucks, den ein Kunstwerk auf das Gemüth des Beschauers ausübt, und mithin seinen ideellen Charakter, sondern der Ausdruck, den der Künstler den handelnden Personen verliehen hat, bedingt den Eindruck den wir von einem Kunstwerk empfaugen und somit seinen Charakter. Da nun die Kunst vor Phidias ihren Gestalten üherhaupt noch keinen eharakteristisch psychischen Ausdruck zu verleihen vermag, so kann sie auch noch kein Pathos darstellen und nicht oder nur in dem abgeschwächten Grade pathetisch auf uns wirken, den der Anblick rein körperlicher Leiden, wie z. B. des sterbenden Heros vom Ostgiehel von Aegina (Bd. I. S. 170) bedingt. Das Pathetische beginnt in der Plastik mit Phidias, der freilich in der Verkörperung der Idee absoluter Göttlichkeit den Schwerpunkt seines Schaffens findet, aber dessen Kunst doch keineswegs auf die Darstellung hedingungs- und leidenschaftsloser Göttlichkeit beschränkt ist. Im Gegentheil hat die Kunst der phidias'schen Epoche in Giebelgruppen, Metopen und Friesen auch Handlungen dargestellt, die ihrem Gegenstande nach durchaus pathetisch sind, Handlungen, bei denen die betheiligten Personen in hohem Grade unter dem Einflusse des Affects, der Leidenschaft, ja starker Leidenschaft stehn. Wer hehaupten wollte, auch in diesen Kunstwerken, wie in denen der alten Zeit, liege das Pathetische nur noch im Gegenstande, nicht auch im Ausdrucke der handelnden Personen, den würden die Monumente Lügen strafen. Man denke nur an die westliche Giehelgruppe des Parthenon mit ihrem zornglühenden Poseidon. Und dennoch können wir uns auf eben diese Monumente berufen, wenn wir sagen, der Eindruck, den sie auf den Beschauer hervorbringen, sei nicht oder nur in Ausnahmefällen, hauptsächlich nur da ein pathetischer, wo wir die Theile der Gesammteomposition getrennt vor uns haben, während sie durchaus nur ethisch wirken, nur die triumphirende Macht der Idee uns znm Bewußtsein bringen, die aus der Handlung spricht, sobald wir sie in ihrer Gesammtheit auffassen. Der Grund hiervon aber liegt einerseits, und das wird hesonders von den Friesreliefen gelten, darin, daß der Gesichtsausdruck, der nächste Spiegel der erregten und leidenden Seele, in den Kunstwerken dieser Zeit noch wenig durchgehildet ist, andererseits bei den großen statuarischen Compositionen der Tempelgiebel außerdem in dem Umstande, daß der Schwerpunkt in diesen Darstellungen viel mehr auf den ideellen Gehalt der Handlungen als auf die Handlungen selhst in ihren augenblicklichen pathetischen Motiven fällt, und

daß demgemäß der pathetische Ausdruck in den handeloden Personen nur in zweiter Lünie hervortritt und auf das Maß beschrächt ist, das die Wahrheit der Handlung erforderte. So ganz besonders z. B. in der westlichen Parthenogiebelgruppe; hier ist das Pathos im Possidon statz, gesung vorgetrages, und doch, wer denkt vor dem Ganzen an Poseidons zorn, wer nicht vielmebr einzig und allein daran, daß aus dem hier dargeseltleen Streit Athena als die Berrin Attikas hervorging! Auf seiner ersten Entwickelangsstufe also ist das Pathetische in der Platsit dem Ethischen und der Idee durchans untergoordnet.

Zu selbständiger Geltung und Bedeutung gelangt es auf der zweiten Entwickelungsstufe durch Skopas und Praxiteles. Gleichwie Phidias in der Verkörperung des absolut Göttlichen den Schwerpunkt seiner Kunst gefunden hat, wie er überall von der reinen Idee ausging, so stellen Skopas und Praxiteles das Göttliche als ein gesteigert Menschliches dar und gehn dabei vom Pathos aus, in dem die Bedingtheit des Menschlichen liegt, der auch das Göttliche unterliegen kann, ohne aufzuhören göttlich zu sein. So in ihren Einzelbildern. In Gruppen aber stellen sie Handlungen dar, deren ganze Bedeutung auf dem Pathos beruht. Das beste Beispiel ist die Gruppe der Niobe. Die Niobegruppe ist ohne das Pathos der Mutter undenkbar10), dies Pathos bildet den Schwerpunkt der ganzen Composition, die auch durchaus pathetisch auf uns wirkt. Die Gruppe der Niobe ist ein pathetisches Kunstwerk im höchsten und eigentlichsten Sinne, aber sie ist kein ausschließlich pathetisches Kunstwerk, ihr Pathos ist der Träger einer Idee, der Idee des Triumphs göttlicher Macht über menschliche Größe und zugleich menschlicher Erhabenheit gegenüber göttlicher Übermacht, einer Idee, die uns erhebt und demüthigt in einem Augenblick, aber einer Idee, die einzig und allein durch dieses Pathos der Gruppe zur Anschauung gebracht werden kann. Auf der zweiten Entwickelungsstufe ist also das Pathctische in der Plastik der selbständige Träger des Ethischen und der Idee.

Die dritte Entwickelungsstufe, die letzte überhaupt mögliche, bezeichnet am vollkommensten der Laokoon. Das in der Niobe selbständig und selbstbedeutend gewordene Pathos ist im Laokoon ausschließlich geworden, es ist von der Idee gelöst; die Gruppe des Laokoon an sich wirkt nur pathetisch auf den Beschauer: was der Mythus von ethischem und ideellem Gehalt besaß, grade das ist in die Gruppe nicht übergegangen. In dieser Hinsicht steht der Laokoon, den Werke wie Silanions Iokaste und Aristonidas' Athamas (oben S. 12 und 295) vorbereiten, fast allein in der bildenden Kunst, denn die sterbenden Barbaren der pergamenischen Schule könnten wir nur in so fern mit ihm parallelisiren, als wir sie für sich allein auffassen dürften, nnd dasselbe gilt von den unterliegenden Giganten des großen Altarreliefs. Nur die Gruppe der trallianischen Meister, Zethos' und Amphions Rache an Dirke (der Farnesische Stier), ist unter den auf uns gekommenen Bildhauerwerken dem Laokoon in dem Princip der Kunst verwandt, da sie eben wie der Laokoon nur die Katastrophe eines Mythus zur Anschauung bringt, eine Katastrophe voll des höchsten Pathos, aus dem eben so wenig eine Idee hervorleuchtet wie aus der Gruppe des Laokoon. Aber die ebengenannten sind freilich anch Kunstwerke, die mit dem Laokoon einer und derselben Periode der griechischen Plastik angehören. Denn, daß die Auffassung des Pathctischen, wie wir sie im Laokoon kennen gelernt haben, sich überhaupt nur im engsten Zusammenhange einer ununterbrochen fortschreitenden Entwickelung der Pathetischen begreifen lößt, innerhalb der sie ihre durchaus auturliche Stelle findet, dies scheint einleuchten. Und sehon allein dehalb ind wir genötligt, Laokoon unter dem fortwirkenden Einfuß des Pathos der erst jüngst vergangen skopasischen und praxitelischen Scheint, die hot Bilthreiet der rhodischen Kunst, in der Diadochenperiode entstanden zu denken, und wird es unmöglich, an seine Eintstehung in Bom unter Tütus zu glauben.

Ehe aber auf die Untersuchung über die Entstehungszeit des Laokoon näher eingegangen, und ehe die Erfindung und Composition der Gruppe von rein künstlerischem Standpunkt aus geprüft wird, muß noch eine Erwägung vorangehn, die zur gerechten Würdigung des Kunstwerkes von Seiten seines eben besprochenen Verhültnisses zum Mythus und zu seinem ethischen und tragischen Gehalte nicht unwesentlich beitragen wird. Wenn im Vorstehenden zu erweisen versucht wurde, daß die Gruppe uns nur die Katastrophe des Mythus in ihrer nackten Thatsächlichkeit darstelle, daß sie ausschließlich pathetisch und daß das Pathos mit einem Grade von Heftigkeit vorgetragen sei, der an die Grenzen des Schönen streife, so liegen die beiden Fragen nahe, die für die Charakteristik des Geistes der Künstler von Bedeutung sind, ob erstens die Künstler durch eine andere Erfindung ihr Werk zum Mythus in ein günstigeres Verhältniß hätten setzen. und ob zweitens sie das Pathos weniger heftig und ausschließlich hätten vortragen könneu? Beide Fragen hangen innig mit einander zusammen und müssen gemeinsam beantwortet werden. Gehen wir vom Pathos Laokoons aus. Das Pathos des Laokoon grenzt deshalb an das Unedle, weil es überwiegend, fast ausschließlich in der Darstellung der heftigsteu körperlichen Schmerzen besteht. Das ist allgemein empfunden, selbst von denen, die sich bemühten, im Laokoon ueben dem körperlichen Leiden noch ein selbständiges geistiges Pathos nachzuweisen, weil es ohne das Vorhandensein eines solchen um die herkömmliche nubedingte Bewunderung des Kunstwerkes mißlich aussieht. Dennoch wird nns eine doppelte Erwägung lehren, daß die Künstler Laokoon in keiner Weise weniger körperlich und weniger heftig leidend, dagegen mit mehr freien geistigen Regungen ausgestattet darstellen durften. Denn erstens hätten sie durch eine andere Auffassung der Lage Laokoons den besten Theil des Zusammenhangs ihrer Gruppe mit dem Mythus in Gefahr gebracht. Um uns hiervon zu überzeugen, verändern wir in Gedanken einmal das entscheidende Motiv in der Erfindung der Gruppe. Dies entscheidende Motiv ist, daß nicht allein die drei Personen von Schlangen umstrickt und daß zwei von ihnen von den Schlangen gebissen sind, sondern daß die Schlangeubisse auch sofort unter den heftigsten Schmerzen tödtlich wirken. Ohne dies Motiv hätte freilich Lackoon in wesentlich anderer Situation erscheinen können, ja erscheinen müssen, aber damit wäre auch der Mythns geopfert gewesen, denn nur durch die furchtbare Schmerzhaftigkeit und die rasche Tödtlichkeit ihres Bisses erscheinen die Schlangen als übernatürliche Boten der Gottheit, ohne diese Voraussetzungen wären es gemeine Thiere, ihr Bif ein gewöhnlicher Schlangenbiß, der weder in dem Grade schmerzhaft ist noch auch so schnell tödtet. Zweiteus würden aber die Künstler durch diese Änderung des Grundmotivs ihrer Erfindung die ganze Einheit der Gruppe in Gefahr gebracht haben. Denn von einem gewöhnlichen Schlangenbiß wäre auch der jüngere Sohn nicht so schnell in die Lage gekommen, in der wir ihn sehn, von einer gewöhnlichen Schlange gebissen müßte er sich in Schmerz und Angst

abringen und den Vater zu Hilfe rufen. Und was dann? Entweder hätten die Künstler ihren Laokoon in der Art von der Schlange umschnürt darstellen müssen, wie es der vergilische Laokoon ist, so daß wir sofort einsehn, er könne kein Glied mehr rühren, was plastisch so unschön wie möglich sein würde, oder sie hätten ibn darstellen müssen getheilt zwischen dem Bestreben, die eine Bestie, die ihn beißt, wirksam abzuwehren und dem armen hilflosen Kinde, das neben ihm um Rettung schreit, beizustehn, wie dies in der That auch Vergils Laokoon versucht, bis er völlig umschnürt ist. Hätten sie das nicht gethan, so würde uns ihr Laokoon ein Gegenstand herzlicher Verachtung sein; hätten sie ihn aber thatsächlich bestrebt oder auch nur von dem Wunsche erfüllt gezeigt, dem Kinde neben ihm zu helfen, so würde der Erfolg der gewesen sein, daß der Knabe als der am meisten leidende zur Hauptperson, der Vater zur Nebenperson geworden wäre, wodurch wiederum der Inhalt der Gruppe sich aus dem Untergange Lackoons mit seinen Kindern in die Darstellung eines gefährdeten Kindes verwandelt bätte, dem Vater und Bruder in verschiedener Weise zu helfen suchen. Daraus gebt hervor, daß die Gruppe unter keiner Bedingung Laokoon in der entfernten Möglichkeit, dem Knaben beizustehn, zeigen durfte; und da die plastischen Künstler diese Möglichkeit nicht durch ein abscheuliches Umwickeln des ganzen Laokoon mit Schlangenleibern aufheben konnten, so blieb ihnen keine Wahl, als sie durch die Darstellung so heftiger Schmerzen aufzuheben, daß Laokoon von ihnen völlig überwältigt und seiner selbst nicht mehr mächtig erscheint,

Diese Bemerkungen werden binreichen, um die Gruppe des Lackoon als fettiges Kunstwerk, als Darstellung dieses Gegenstandes assetheiste zu rechtfertigen,
aber freilich noch lange nicht dem Gegenstande selbst nach, den auch die griechische Kunst bis auf die Diodochenzeit offensher deshalb vermieden hat, weil er nicht zu rechtfertigen ist. Wenn wir nun aber erkunnt haben, daß eine andere platsische Darstellung der Katastrophe des Jackoomythus schweetjeich denkbar sei, so mag das zu dem Versuche hinüberleiten, uns die wesentlichen und großen Vorzüge der Erfündung der Grunpe als platsisches Kunstwerk an nun für seich zu

vergegenwärtigeu.

Der größte und unbedingteste Vorzug der Gruppe besteht in der Fülle ihres Inbalts und in ihrem reichen dramatischen Leben. Nicht allein tritt uns das ganze Pathos einer langen Dichtererzählung aus der Gruppe entgegen, souderu keine Art einer dichterischen Darstellung der Scene kann in Hinsicht auf die Fülle der pathetischen Motive und zugleich auf die Macht des Eindrucks auf den Hörer auch nur entfernt mit der Gruppe wetteifern. Der Grund liegt darin, daß die Begebenheit, um die es sich handelt, ihrer Natur nach nur als in einem sehr kurzen Zeitraum verlaufend und durch ihre Acte hindurch sich vollendend überhaupt gedacht werden kann. Die in der Zeitabfolge darstellende Poesie aber muß diese Acte auseinanderziehn und nach einander zum Bewußtsein des Hörers bringen. dessen Aufmerksamkeit und Theilnahme sie in eine lange Spannung ohne einheitlichen Höhepunkt versetzen und in demselben Grade abschwächen und ermüden wird, in dem sie durch Ausführung im Einzelnen die Fülle der Motive zur Anschaunng zu bringen sich hestrebt, während sie zngleich in dem Maße, in dem ihre Darstellung wächst, die innere Wahrscheinlichkeit der Scene in Gefahr bringt. Diese innere Wahrscheinlichkeit vermag die Poesie nur durch einen möglichst knappen Vortrag zu wahren, bei dem sie wiederum ein Bedeutendes von dem Reichthum des pathetischen Gehaltes zum Opfer zu hringen hat. Nur die plastische Darstellung der Begebenheit ist im Stande die verschiedenen Acte der Handlung als nehen einander bestehend wiederzugehen und unheschadet der selbständigen Bedeutung eines jeden auf einen Höhepunkt zusammenzufassen, nur die plastische Darstellung kaun die Fülle des pathetischen Gehalts dem Beschauer im engsten Raume und in einem einzigen Augenhlick zur Anschaunng und zum Bewußtsein hringen, und die Gruppe der rhodischen Meister that dies in der denkhar vollkommensten Weise. Zngleich ringeln sich die Schlangen um die Glieder der drei Personen, graben sie ihre giftigen Zähne in den Körper des jüngeren Sohnes und des Vaters, haucht der tödtlich verletzte Knahe den letzten schweren Seufzer aus, erschlaffen seine Muskeln in Todesmattigkeit, windet sich der Vater in den gewaltigsten Schmerzen und in haarsträuhender Angst, schaut der ältere Knahe voll mitleidigen Entsetzens zum Vater empor, und heginnt er seinen erfolglosen Widerstand gegen die Übermacht des Ungethums, das auch ihn schon zu umstricken angefangen hat und uur den Kopf nach rechts hinüberzuschuellen braucht, um ihn als sichere Beute mit dem tödtlichen Biß zu erreichen. Nicht den zehnten Theil der Zeit, die man hraucht, um diese wenigen Zeilen zu durchfliegen, hat man nöthig, um alles hier Gesagte und noch viel mehr an der Gruppe selbst wahrzunehmen und zu empfinden. Wenn Goethe mit vollem Rechte sagt, wir erwarteten vor der Gruppe die Augen schliessend bei ihrem Wiederöffuen Alles verändert zu finden, so heruht das nicht am wenigsten auf dieser staunenswerthen Erfindung, die uns den ganzen und uothwendigen Verlauf der Begebenheit, von einem gewissen Zeitpunkt an, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Hauptperson in den drei Personen thatsächlich mit einem Blieke übersehn läßt. Unter diesem Gesichtspunkte werden wir allerdings, eingedenk des Lessing'schen Ausspruches, jede Kunst solle nur das darstellen, was sie besser als alle andereu Künste darstellen kann, zugestehn, daß Laokoons Tod ein im höchsten Grade glücklich gewählter Gegenstand der bildenden, und vermöge der nur der Plastik im vollen Maße möglichen Beschränkung der Darstellung auf die Hauptpersonen ohne alles zerstreuende Nebenwerk, der plastischen Kunst insbesondere sei. Mit dem eben hesprochenen ersten und größten Vorzug der Gruppe hangt ein

anderer eug zusammen, der einerseits seine selbständige Bedeutung besitzt, während er audererseits einen nicht unbeträchtlichen Mangel der Erfindung so geschickt verdeckt, daß ihn die wenigsten Beschauer wahrnehmen; die Abgeschlossenheit der Gruppe nämlich, die auch die in ihr dargestellte Handlung abgeschlossen schejnen läßt. Wenn soeben rühmend hervorgehoben wurde, daß die Gruppe uns den ganzen und nothwendigen Verlauf der Begehenheit vor Augen stelle, so wurden mit Bedacht die Worte hinzugefügt; von einem gewissen Zeitpunkt an. Dieser Zeitpunkt ist der, wo die Schlangen die drei Personen umwunden hatten; was auf diesen gefolgt ist, die auf einander folgende Verwundung des jüngern Sohnes und des Vaters und das Unterliegen des erstern, und was jetzt folgen wird, das Unterliegen des Vaters, die Verwundung und der Tod auch des ältern Sohnes: dies Alles giebt die Gruppe und zwar in so augenscheinlicher und zwingender Weise, daß der Phantasie durchaus kein Spielraum bleibt, sich das Ende des Ganzen anders vorzustellen, als die Künstler es sich vorgestellt hahen. Über das aber, was jenem Zeitpunkte vorauslag, üher die Lage, in der sich die drei Personen in dem Augenblicke befanden, der dem dargestellten unmittelhar vorherging, darüber, wie sie sich beim Herannahen der Schlangeu verhielten, gieht uns die Gruppe nicht allein keine Rechenschaft, sondern darüber macht sie unserer Phantasie auch jede vernünftige Vorstellung unmöglich. Die Gruppe läßt sich nur als ein Fertiges genießen, aber sie läßt sich nicht als ein Gewordenes vorstellen, es sei denn, man nähme an. Laokoon und seiue beiden Söhne haben sich in der Weise am Altar zurechtgeordnet, wie wir sie sehn, um sich von den Schlangenknoten umstricken zu lassen, und erst auf ein gegehenes Zeichen die Handlung hegonnen. Das ist mehrfach empfunden worden, am besten aber von Goethe hezeichnet, wenn er sagt: ...um die Intention des Laokoon recht zu fassen, stelle man sich iu gehöriger Entfernung mit geschlossenen Angen davor; man öffne sie und schließe sie sogleich wieder, so wird man den ganzen Marmor in Bewegung sehn," Denn, was heißt dies Auderes, als daß wir das Schauspiel für uns grade auf dem Punkte heginnen lassen, wo die Künstler seinen Anfang gesetzt hahen, und uns der Rechenschaft über seine Entwickelung begeben oder überheben? Es ist sehr fein empfunden, wenn Goethe sagt, durch dies Verfahren werden wir die Intention des Laokoon, d. h. doch die Absicht der Künstler des Laokoon recht fassen. Dieser Ahsicht der Künstler kommen wir entgegen, wenn wir uns mit dem Anblick ihrer Gruppe überraschen, denn eben das hahen sie gewollt; sie hahen Alles daran gesetzt, durch lebhaften Vortrag des als gegenwärtig dargestellten Augenblicks und durch augenscheinliche Darlegung der nächstfolgenden das Gemüth des Beschauers in der Art in Anspruch zu nehmen und seine Aufmerksamkeit in der Art auf das Ende des Dramas zu richten, daß er darüher vergesse, nach dem Anfange zu fragen. Je mehr wir dies thun, desto mehr werden wir die Erfindung der Laokoongruppe hewundern, je weniger wir nns dagegen von den Künstlern voreinnehmen und überraschen lassen, um desto kühler wird unser Urteil über ihre Erfindung der dargestellten Lage der drei Personen ausfallen, bis wir endlich einsehn, daß sie sich aus lebendiger Handlung überhaupt gar nicht entstanden denken läßt, daß aus lebendiger Handlung durchaus und nothwendig eine andere Darstellung des entscheidenden Momentes hätte hervorgehn müssen,

Was aher die Geschlossenheit und Einheitlichkeit der Gruppe und der in ihr dargestellten Handlung anlangt, so scheint eine eigene Untersuchung nöthig, um über deren Wesen zur Klarheit zu gelangen. Denn, wenngleich diese Einheitlichkeit allgemein, ja fast möchte man sageu lehhafter, als alle anderen Vorzüge der Erfindung und des Aufbaus der Gruppe empfunden wird, so scheint sie doch noch selten verstanden worden zu sein und von nicht wenigen Erklärern an unrichtiger Stelle gesucht zu werden. Offenbar beruht die Einheit der Gruppe darauf, daß wir den Vater unhedingt als die Hauptperson empfinden. Fragen wir uns aber, warum dies so sei, so kann nicht geläugnet werden, daß hierzu die räumliche Anordnung der Figuren, durch die Laokoon als Mittelpunkt der Gruppe erscheint, daß die überwiegende Größe des Vaters und die geflissentliche Unterordnung der Söhne, daß endlich die überwiegende Heftigkeit in der Handlung des Vaters dazu mit wir kt, Blick und Interesse auf ihn festzuhalten und immer wieder auf ihn zurückzuführen; aber diesen Umständen allein kann es doch nicht zugeschrieben werden, daß unsere Theilnahme sich fast ganz auf den Vater beschränkt, und daß wir die Söhne neben ihm beinahe vergessen. Die Erklärung dieser Thatsache ist deshalb in dem ethischen Verhältniß der drei Personen zu

einander, besonders der Söhne zum Vater gesucht und namentlich ist gesagt worden, der Blick der Söhne sei dem Vater zugewandt, der des ältern in ängstlichem Mitgefühle, der schon halbgebrochene des jüngern in Bekümmerniß oder Verzweiflung, weil er den Vater, von dem allein er Rettung erwartet babe, als unfähig erkenne, ihm zu helfen. Dies würde allerdings die Thatsache erklären, allein die berührte Auffassung des jüngern Sohnes besteht offenbar nicht zu Rechte, ihr gegenüber muß es vielmehr richtig beobachtet heißen, wenn Brunn schreibt: sehen wir von dem einzigen Blicke des ältern Sohnes nach dem Vater ab, so finden wir, daß Jeder für sich, von dem Andern gänzlich unabbängig handelt." Die wahre Lösung des Problems deutet Feuerbach an, wenn er darauf binweist, durch die Hinzufügung der Söhne sei das gellende Unisono des Pathos in einen plastischen Dreiklang aufgelöst; denu eben in diesem Dreiklange liegt die Einheit und Ganzheit der Gruppe. Aber dieser Dreiklang muß richtig aufgefaßt werden: er besteht darin, daß die im Vater gegenwärtigen Qualen im sterbenden jüngern Sohne bereits von der Ruhe des eben eintretenden Todes gelöst erscheinen, während sie sich für den ältern Knaben erst vorbereiten. Der Grundton, den der Vater augiebt, klingt im ältern Sohne erst au, im jungern klingt er aus; im ültern Sobne sehn wir den Beginn, im Vater die höchste Entwickelung, und im jüugern Sobne den Ausgang der Handlung. Dar in liegt ihre Einheit und Geschlossenheit, darin auch die Möglichkeit, daß sich unserer Spannung und Erregung im Anblick der Gruppe ein Gefühl von Beruhigung beimische, ohne das die Gruppe ein gradezu unerträglicher Anblick sein würde, darin endlich liegt es, daß die Söhne kein selbständiges Interesse für sich in Ansprueh nehmen. Audererseits wird man leicht fassen, daß dieser plastische Dreiklaug, der in dem Contraste der Situation der drei Personen bestebt, in demselben Maße dem Unisono genähert wird, in dem wir die Lage der drei Personen als einander verwaudt betrachten, in demselben Maße, in dem man bei dem jüngern Sohne noch gegenwärtiges Leiden, wie beim Vater, und bei diesem noch von seinen physischen Schmerzen unabhäugiges geistiges Pathos, wie bei dem ältern Sohne, zu erblicken glaubt,

Wenn wir boffen dürfen, durch solche Ewägungen der tiefdurchächten Erfindung der Gruppe in ihren hohen Vorzügen gerecht geworden zu sein, obne gleichwohl gegen deren fast unvermeidliche Mingel die Augen zu versebließen, so möge nun versucht werden, in ähnlicher Weise die materielle und formale Composition der Gruppe zu wärdigen.

Zuerst die Schwierigkeit dieser Composition. Diese wird uns am sebnellsten und am klasten zum Bewußsein kommen, wen wir bedenleen, wie einzig in seiner Art, ja wie grandezu unerhört der Gegenstand ist, den die Kunstler darzustellen utternahmen. Alle bis auf den lackoon von der griebeichen Plastik dangestellten Handlungen, selbst die am kübnsten erfundenen, batten in der Wirklichkeit des betens ihre niberen oder entfernteren Analogien, in denen sie vom beobachtenden Künstler studirt, aus denen über künstlerische Erfindung und Composition abgeleite werden konnter; für dei met Lankongruppe vorgebende Handlung fehlte jede auch unr entfernt denkbare Analogie, denn diese Handlung gebört kaum noch dem Giebiete des Währscheinlichen, gesenkweige dem des Wirklichen, sondern nur demjenigen der Möglichen an. Die hier dargestellte Handlung mußte also ihren innersten Wesen auch durchaus frei erfunden werden. Den

wollte mas auch annehmen, die Kuustler haben bei der schließlichen Ausführung lebende Modelle vor Angen gehaht, so findert das die Nothwendigkeit der Annahme einer arsprünglich freien Erfindung der Handlung noch in keiner Weise, da ja die Künstler auch dann noch hiren Modellen die Stellungen annewisen hatten, also gleichsam nur mit lehendigen Körpern plastisch componirten. Allein die Annahme, die Meister von Rhodos haben die Gruppen anch Modellen ausgeführt, sit so gut wie unmöglich, weil, wie gezeigt worden, Laokoons lage durchaus von der Gift- und Schenerzwirkung des Schlangenbisses ahhand; und weil kein gesuuder Menach es möglich machen kann, diese Lage auch nur mit dem oberflichlichsten Scheine von Wahrheit an sich darzustellen, endlich, weil auch abgesehn von der Handtung der Schlangen gar nicht zu reden, so völlig augenhlichtle, in einem solchen Grade gewaltsam ist, daß ihre beharrende Scheindarstellung durch lebende Modelle zu serheimdeten Lätge geworden wire.

Die Handlung der Laokoongruppe also mußte frei erfunden werden; wenn nun schon die freie Erfindung irgend einer lebhaft hewegten Handlung kein kleines Ding ist, vielmehr eine Aufgahe, vor der sieh uuter hundert Künstlern neunundneunzig in den Actsaal flüchten, so wurde das Wagniß dieser Erfindung hier ein um so größeres, je vielfältiger ihre zu verbindenden und einander bedingenden Elemente waren. Denn drei Personen und zwei Schlangen mußte der erfindende Künstler gleichzeitig in der Phantasie festhalten, drei Personen in den bewegtesten und verschiedensten Stellungen, zwei Schlangen, in denen der Anlaß dieser Bewegungen liegt, und die zugleich den Bewegungen entgegenwirkeu, ohne sie gleichwohl aufzuhehen, drei Personen, die so hart aneinandergerückt sind, daß sich ihre Stellungen und Handlungen bedingen, und daß die Auffassung jeder der drei neben einander bestehenden Acte von der der beiden anderen abhängt, Nach und nach in ihren einzelnen Theilen ersonnen konnte diese Gruppe nicht werden, and wenn Goethe mit Recht sagt; der Laokoon ist ein fixirter Blitz. eine Welle, versteinert im Augenblicke, da sie gegen das Ufer anströmt, so werden wir nicht umhin können anzunehmen, daß die ganze Composition in ihren bestimmenden Grundzügen in ähnlicher Plötzlichkeit, in einem einzigen erhöhteu Momente in der Phantasie des schaffenden Künstlers lehendig und fertig wurde,

Wenngleich dies aber auch anerkannt wird und nie geläugnet werden sollte, so ist anderesseis nieht zu verkennen, das von dieser ersten Erfühudung der Composition in der Phantasie des Künstlers bis zu ihrer plastischen Versrirklichung ein weiter, sehr weiter Wei sit, und daß ein lebendig gefäßter genäler Gebahes für die thatsüchliche Herstellung eines solehen Werkes lange nicht ausreicht. Und diese letztere möglich zu machen, mußte sich in dem Meister die klarste Verständigkeit und die umfässendelst Ünerleugen mit der lebhänfen Phantasie aufs innigste durchbringen, und wenn ums aus der Composition im Ganzen die hohe Genialität und Külnheit des Meistere entgegenleuchtet, so werden wir bei ihrer Betrachtung im Einzelnen die Verständigkeit und Überlegtheit in gleichem Grade deutlich empfinden, ja, ie mehr wir ins Einzelnen den, desto mehr wird der erste Eindruck genialer Schöpferkraft dem kühler und planmäßiger, ja selbst raffinitret Verstandeshätigkeit weichen. Jetzt darf wohl an Plinnis Worte erinnert werden; "de consilli sententia fecerunt artificer," nach dem Eutscheid gemeinsamer Berathung machen die Künstler, die dere Künster Agesandrox.

Polydoros und Athanodoros den Laokoon. An die bloße Ausführung in Marmor kann hier nicht gedacht werden, denn bei dieser ist eine Berathung und ein Entscheid nach der Berathung kaum nöthig oder möglich; wir müssen an die Herstellung eines plastischen Modells denken, das der erfindende Künstler im Grohen entworfen oder in einer raschen Skizze anfgezeichnet hatte, und das seine beiden Genossen mit ihm gemeinsam durcharbeiteten. Bei dieser Durcharbeitung gah es zu hedenken und zu herathen, bei ihr fand ein Austausch der Ansichten seine richtige Stätte, bei ihr konnte dieser und iener Versuch zur Abrundung des Ganzen in allen Theilen angebracht, geprüft, verworfen, durch einen neuen Versuch ersetzt werden, his endlich aus diesem Besprechen, Berathen, Versuchen der Entscheid hervorging, der sich in dem vollendeten Werke darstellt 41), Wer jemals irgend ein fertiges Modell mit dem ersten gezeichneten Entwurfe eines plastischen Werkes aufmerksam verglichen hat, der wird wissen, daß ein Modell weder ohne mannigfache, zum Theil wesentliche Abänderungen des gezeichneten Entwurfes zu Stande kommt, noch auch ohne solche Ahänderungen zn Stande kommen kann, weil die Wirkung einer plastischen Form sowohl an sich, in ihrem optischen und perspectivischen Verhalten, wie auch in dem zu den ihr benachbarten Formen sich erst dann völlig überhlicken und in ihrer Wirkung herechnen läßt, wenn sie ehen thatsächlich plastisch vor den Augen des Künstlers steht. Wenn das aber von jeder plastischen Schöpfung gilt, wie viel mehr gilt es von einem so complicirten Werke wie die Laokoongrappe. Ohne Zweifel darf man mit Recht hehaupten, die ganze pyramidale Anordnung der Gruppe auf einer verticalen Flüche, eine Anordnung, die fast mit Nothwendigkeit darauf führt, die Gruppe sei für eine Nische componirt worden, der harmonische Fluß des Gesammtumrisses, der bei richtiger Restauration der beiden fehlenden Arme auch nicht durch einen hervorstechenden Theil unterbrochen wird, die ühersichtliche Nebeneinanderstellung aller einzelnen Theile, die nirgend unter einander in Verwirrung gerathen, so lange man für die Gruppe die Vorderansicht festhält, für die sie augenscheinlich allein bestimmt ist, dies sorgfältige Trennen der drei von den Schlangen an einander geschnürten Personen, die sich gleichwohl fast nirgend berühren und deren Bewegungen sich nirgend kreuzen, die überaus genaue Ausfüllung jedes leeren Ranmes zwischen den einzelnen Figuren, die im höchsten Grade kunstreichen, fast möchte man sagen herausgeklügelten Windungen der Schlangen, und die durch diese bewirkte Lähmung der großen Bewegtheit, die, wie Goethe bemerkt, über das Ganze schou eine gewisse Ruhe und Einheit verbreitet; weiter; die ranmliche Unterordnung der Söhne, die im Verhältniß zum Vater wie Kinder erscheinen, ohwohl sie ihren Formen nach der eine ein reifender Knabe, der andere ein Jungling sind, sodann auch die Abstufung und Abwägung in dem Gesichtsausdruck der drei Personen im Verhältniß der eineu zur andern, man muß sagen, dies Alles, und vielleicht noch Einiges mehr, sei nicht das Ergebniß der ersten Erfindung, sondern das der gemeinsamen Berathung der drei Meister vor dem allmählich entstehenden, geänderten, wieder geprüften, umgestalteten und endlich festgestellten Modell der Gruppe. Und eben so richtig ist hereits von guten Kennern hervorgehohen, daß bei keinem Werke der griechischen Plastik, ganz gewiß bei keinem frühern, als der Laokoon diese überlegende, berechnende, klar verstandesmäßige Thätigkeit der producirenden Künstler uns in halbwegs gleichem Maße zum Bewußtsein kommt,

wie eben beim Laokoon, ja daß wir, mögen wir im Übrigen so viel oder so wenig Kenner sein wie wir wollen, bei keinem einzigen Werke die Künstler so wenig vergessen können, von keinem Werke so unwillkürlich immer wieder an die Kunstler und an ihre Arbeit, an die Schwierigkeit ihrer Aufgabe und an die Meisterschaft in der Lösung dieser Aufgabe erinnert werden, wie vom Laokoon, Daß dieses aber kein Lob und kein Vorzug der Gruppe sei, daß vielmehr das höchste Lob eines wahren Kunstwerkes darin bestehe, "daß es uns die Person des Künstlers völlig vergessen lasse und sich uns als eine freie Schöpfung darstelle. als eine Idee, welche sich aus sich selbst heraus nach einer innern Nothwendigkeit mit einem Körper bekleidet hat, also gleichsam als etwas Gewordenes, nicht Gemachtes" (Brunn), dies wird wohl Niemandem erst bewiesen werden müssen.

Wenden wir uns jetzt, weiter in das Einzelne der Betrachtung eingebend, der Formgebung an sich zu. Obgleich, wie oben mit Nachdruck hervorgehoben wurde, die ganze Gruppe des Laokoon unmöglich nach Modellen studirt sein kann, so mnß doch mit nicht minderem Nachdruck betont werden, daß es nichts Studirteres geben kann als die Formgebung der Gruppe in allen einzelnen Theilen, die, wie schon oben hervorgehoben worden ist, mit der der großen Reliefe von Pergamon eine so überaus nahe Verwandtschaft zeigt, daß es hiernach, wenn man nicht etwas vollkommen Unwahrscheinliches aufstellen und aus niebtigen Gründen vertheidigen will, nnmöglich ist den Laokoon und die pergamenischen Sculpturen zweien, durch zwei bis drei Jahrhunderte getrennten Perioden der

Kunstgeschichte zuzuweisen.

Mit dem höchsten Grade durchsichtiger Klarheit und Deutlichkeit ist die Thätigkeit und die Eigenthümlichkeit der Thätigkeit der Musculatur in allen Theilen am Laokoon erkennbar und legt von den umfassendsten Beobachtungen und von der gründlichsten Kenntniß des menschlichen Körpers Zeugniß ab. Eine gründliche Kenntniß des menschlichen Körpers ist freilich bei iedem plastischen Künstler das nothwendige Erforderniß naturwahrer Darstellung des Körpers als eines lebendigen Organismus, und die bewußte Bildung jedes einzelnen Theils der thätigen Musculatur nach Maßgabe der Kenntniß von seiner Natur und Thätigkeit ist die unerlaßliche Bedingung dessen, daß uns das plastische Werk nicht als Stein, sondern als das Abbild eines lebendigen Organismus erscheine. Dem Grade der Ausführung nach aber liegen die mannigfaltigsten Abstufungen zwischen einer stilistisch großen und breiten Behandlung, die die Einzelheiten den bestimmenden Hauptformen unterzuordnen weiß, wie z. B. durchaus in den polykletischen Figuren, und der realistischen, die Einzelheiten als solche zur Geltung bringenden Weise. Und während wir jene Behandlung in den weniger studirten, einfach gehaltenen aber lebenswarmen Werken der frühern Blüthezeit der Kunst erkannt haben, tritt uns an dem Laokoon und aus seinen zum Theil scharfen nnd harten Einzelheiten ein so entschiedener Realismus entgegen, daß man bei dem pathologischen Zustand, in dem er dargestellt ist, fast unwillkürlich daran erinnert wird, daß um die Zeit, in der der Laokoon entstand, die anatomischen Studien am menschlichen Körper begannen oder erhöbten Aufschwung nahmen 42). und die Annahme keineswegs mehr fern liegt, daß unsere Künstler so gut wie die pergamenischen die von ihnen zu bildenden Formen nicht nur am Leben, sondern wissenschaftlich am Secirtische studirt haben. Andererseits dürfte auf die bis zu anatomischer Deutlichkeit durchgeführte Formgebung am Laokoon der Zusammeuhang der rhodischen Kunst mit der sikyonischen Sehule des Lysippos eingewirkt haben, die sich fast ausschließlich mit dem Erzguß befaßte, insofern als die Schärfe und Bestimmtheit der Formgehung des Erzgusses im Laokoon auf den Marmor übertragen sein möchte, wozu für die Künstler in der Natur des Gegenstandes und in der übermäßigen Austrengung der bewegenden Musculatur die Verlockung nahe genug gelegt war. Aher freilich mag dnrch diese Schanstellung des Wissens der Künstler und ihrer technischen Virtuosität die Überschreitung warmer und organischer Naturwahrheit in die Gruppe gekommen sein, die einen Künstler wie Dannecker urteilen ließ; der Torso (vom Belvedere) sei Fleisch, der Laokoon aher Marmor, und die Brunn zu dem Ausspruch veranlaßte: "ein nackter Körper aus Phidias' Werkstatt in behaglicher Ruhe, und obwohl manche Muskeln nur wie mit einem leisen Hauch angedeutet sind, ist doch zuletzt zu einer größern, intensivern Kraftentwickelung befähigt, als ein Laokoon, an welchem uns die Künstler zwar das ganze Gewehe wirkender Kräfte deutlich und offen darlegen, aher einer jeden für sich eine zu selbständige Bedeutung ertheilen, als daß dadurch nicht der Eindruck des Zusammenwirkens aller zu einem Zwecke geschwächt erscheinen müßte." Und, so gut wir durch die gründlich durchdachte, auf den günstigsten Moment und auf den denkhar größten und glänzendsten Effect berechnete Composition an die verstandesmäßige Thätigkeit der Künstler erinnert werden, ebenso steht diese raffinirte, absichtsvolle Formgebung, die uns an ihr gelehrtes Wissen, das wir hewundern müssen. mahnt, eben deshalh dem unmittelharen und künstlerischen Eindruck ihres Werkes hemmend im Wege.

Mit dem Vorstehenden werden die Hauptmomente dessen berührt sein, was zu einer allseitig gerechten Wadigung der Gruppe des Laokoon hertleksichtigt werden müß; es erührigt, das kunstgeschichtliche Resultat zu ziehn und ans inneren Gründen den Erweis zu bringen, daß der Laokoon nicht in Titus' Zeit entstanden sein Könne, dagegen sich als im der Bütthezeit der rhodischen Kunst, zwischen etwa der 130. nud 160. Olympiade (in runder Summe 260—130 v. u. Z) entstanden zu erkennen gehe. Es kann dies het der größen Zahl trefflicher Vor-arbeiten, unter denen namentlich Welckers classische Darlegung hervorgehoben zu werden verdient, in verhältnißnäßger Kürze geschehn.

Zoerst ein Word über das Verhältnis der Gruppe zu der Schilderung Vergils. Es ist hekannt, daß Lessigu, allerdings hauptsächlich, um an diesem Beispiel seinen Hauptsatz von den Verschiedenheiten der Darstellung in Poesie und hilbender Kunst zu entwickeln, demonch aber annahm, die Bildner der Gruppe haben den fömischen Dichter vor Augen gehalt und mit diesem in der Darstellung desselhen Gegenstandes dareh die ihrer Kunst eigenthamlichen Mittel gewetteifert. Diese Ansieht hat bis auf die neueste Zeit hernh einzehen Anhänger gefunden, obgleich andererseits selbst von solchen Gelehrten, die eine römische Eatstehung des Laokoon aunahmen, obetann Visconti, eingesehn worden ist, daß die Gruppe von der Schilderung des Dichters durchsaus und in jedem Betracht verschieden sei, Nun ist freilich hemreht und von Lessings Zeiten an ausgeführt worden, daß die Verschiedenheiten der poetischen und der anderen Musst zurächklurben lassen, und daß die Büldner, wenn sie dem Dichter nacharheiteten, als Bildner und um ein plastisch sehönes Werk zu schaffen, von dem Dichter in allen der Punkten abweichen mußten, in

denen sie von ihm verschieden sind. Wer die Gruppe für früher hält, als die Schilderung des Dichters, kann gleichwohl den Ausführungen in Betreff aller bisher hemerkten Unterscheidungspunkte zwischen dem Dichter und den Bildnern zustimmen, weniger freilich schon in Betreff der Nichtübereinstimmung der Bildner mit dem was der Dichter mit dem Verse: "Ille simul manihus tendit divellere nodos" bezeichnet, da eine Nöthigung, den Kampf Laokoons gegen die Schlange aufzugehen, sich aus den Principien der Plastik an sich nicht ableiten läßt, worauf iedoch nicht das entscheidende Gewicht gelegt werden soll. Aber zu fragen bleiht nun, was denn durch die in Rede stehenden Ausführungen bewiesen wird? Wenn man nicht im Stande ist zu heweisen, daß die Gruppe nicht auf der Grundlage der Dichterschilderung componirt sei, so kann man doch, wie sich von selbst versteht, noch viel weniger beweisen, daß sie, die in jeder Hinsicht von der Dichterschilderung verschieden ist, dennoch dieser nachgebildet sei. Und wohl darf hier auf das Urteil Feuerhachs verwiesen werden, der, ohwohl Anhänger der römischen Entstehung der Gruppe, dennoch schreiht; "wäre der Laokoon des Sophokles nicht verloren, so würde sich Niemand einen Vergleich zwischen der vaticanischen Gruppe und der hekannten Schilderung Vergils hahen beikommen lassen 43)", oder an einer andern Stelle 44); "es war der schlimmste Irrthum Lessings, zu glauben, daß die Künstler nnserer Gruppe aus der Aeneide des Vergil geschöpft haben: der ganze Charakter der Gruppe ist durchaus unrömisch, auch wenn sie erst in Rom gefertigt wurde, und weit über den kalten rednerischen Pomp des Römers hinausgeschoben, ist dieser Marmor der treueste Spiegel des menschlich tragischen Sophokles." Feuerhach hat freilich schwerlich bedacht, was er hiermit zugesteht; denn, da Vergil in Rom im höchsten Grade angesehn und populär war, während wir von einer mehr als höchstens gelehrten Bekanntschaft der Römer mit Sophokles' Tragoedie oder irgend einer andern, Laokoons Schicksal behandelnden griechischen Poesie nichts wissen, so ist ein auf einer andern als der vergilischen Dichtung beruhender plastischer Lackoon, in Rom entstanden, allerdings schwer anzunehmen. Indem also hervorgehoben wird, daß sich aus der Vergleichung Vergils mit der Gruppe die Entstehungszeit der letztern weder im einen noch im andern Sinne beweisen lasse, muß es als ein besonders folgenschwerer Irrthum bezeichnet werden, wenn die Anhänger der römischen Eutstehung der Gruppe die Behauptung aufstellen, erst Vergil hahe den Mythus von Laokoon mit den Umständen erzählt, die in der Gruppe dargestellt sind, "der weiche Sinn der Hellenen sei vor dem Extrem zurückgehebt, Vater und Kinder vereint der strafenden Gottheit erliegen zu lassen 45)". Daß dies in der That ein Irrthum sei, dürfte durch die oben S. 305 mitgetheilten Bemerkungen dargethan sein; die daselbst nachgewiesene griechische poetische Quelle muß ohne allen Zweifel als die der Laokoongruppe hetrachtet werden.

In Betreff der Gruppe selhst aher ist Folgendes zu sagen.

Daß sie nicht in Rom und in Titur Zeif entstanden sein könne, und überhaupt nicht wesentlich später als in dem oben beseichheten Zeitramme, auf den auch die oben besprochenen Künstlerinschriften hinweisen, das geht ganz besonders daraus herrort, daß allen griechischen Sculpturen der spätern Epochen bei aller Meisterschaft der Technik der Charakter der Originalität in der Erfindung abgeht. Es werden sich für diesen Satz die mannigfultigsten Belege im Einzelnen im Verfolge dieser Darstellung finden, und es muß auf das später folgende

um so mehr verwiesen werden, da der Nachweis im Einzelnen an den berühmtesten und vorzäglichsten Werken der folgenden Zeit hier nicht episodisch eingeflochten werden kann. Deswegen sei hier nur im Allgemeinen bemerkt, daß man für eine Reihe der vorzüglichsten Arbeiten der Periode von der 156. Olympiade ahwarts, um gar nicht einmal von Titus' Zeit allein zu reden, im Stande ist, den Charakter mehr oder minder freier Nachahmung bestimmter, uns bekannter Originale darzuthun, für andere diesen zu vermuthen guter Grund ist, nnd daß die wenigen, die endlich noch etwa ührig bleiben, von Seiten der Erfindung so wenig Außergewöhnliches, Eigenthümliches enthalten, daß sich durchaus nicht sagen läßt, auf wie vielen hundert Reminiscenzen älterer Originalcrfindungen sie beruhen mögen. Dieser der Originalität entbehrende Charakter der griechischen Kunst in Rom erscheint nun aber auch als ein in dem Grade historisch Nothwendiges, daß eine entgegengesetzte Erscheinung gradezu nnter die geschichtlichen Wunder gerechnet werden müßte. Man bedenke doch, daß eine lebhafte Kunstühung and Kunstliebhaberei in Rom erst mit der Unterwerfung und durch die Plünderung Griechenlands anheht, daß von diesem Zeitpunkte an fast alle vorzüglichsten Schöpfungen der griechischen Plastik, die sich eben versetzen ließen. nach und nach in Rom zusammengeschleppt wurden, daß sich an ihnen das Studium der Kunst und eine weit genug ausgedehnte dilettantische Kennerschaft entwickelte, daß man die Arbeiten der großen Meister als solche unendlich hoch schätzte oder zu schätzen affectirte, was im Erfolge auf Eins hinaus kommt; man erinnere sich weiter, welchen hestimmenden Einfluß auf unsere moderne Kunst das Wiederbekanntwerden der Antike ausgeübt hat, und man wird selbst obne thatsächliche Kenntniß der Monumente schließen müssen, daß die römische Welt den Maßstab für die Schätzung von Kunstwerken, die unter ihren Angen entstanden, nothwendig aus den Musterarbeiten der Blüthezeit entnehmen mußte, und wird zugestebn müssen, daß schon bieraus für die in Rom und für Rom arbeitenden Künstler eine fast zwingende Nöthigung entstand, sich in ihren Werken den Mustern der früheren Perioden so nahe wie möglich anzuschließen. Wer aber die Monumente, um die es sich handelt, kennt, der wird bei unbefangener Prüfung und Erwägung den Satz Welckers unterschreiben müssen; es ist nnmöglich von irgend welchen Werken der römischen Kaiserzeit zum Laokoon binüber eine Brücke zu schlagen, unmöglich aus diesen Werken eine Reihe herzustellen, als deren naturgemäßes Glied oder selbst als deren gesteigerter Endpunkt die Gruppe des Laokoon erscheint. Denn die Gruppe des Laokoon ist durchans neu, originell, in dem ganzen Entwickelungsgange der griechischen Kunst so unerhört, daß sie als Werk statuarischer Kunst uur eine ziemlich genaue Analogie bat in der Gruppe ' des Farnesischen Stiers, dem Werke der Trallianer Apollonios und Tauriskos, von dem uns Plinius bezeugt, daß es ans Rhodos nach Rom gebracht wurde, wo es in Augustus' Zeit sich im Besitze des Pollio Asinius befand. Der Laokoon ist neu nicht allein, wie früber bervorzehoben wurde, dem Gegenstande und der Erfindung nach, sondern er ist eben so sehr in Hinsicht auf das Compositionsprincip und auf die Principien und die Eigenthümlichkeit der Formgebung, welche letzteren sich bei in Rom entstandenen Werken nur an Copien pergamenischer und sonstiger aus der Diadochenperiode stammender Werke wiederfinden, dagegen ganz entschieden nicht an irgend einem römischen Originalwerke, wobei namentlich Porträtstatuen in Frage kommen.

Diese durchgängige Neuheit und Originalität der Laokoongruppe müßte nns bestimmen, das Werk der Zeit des Titus ab- nnd einer frühern Periode znzusprechen, auch wenn wir sie nicht als ein Werk rhodischer Meister kennten. Nnn ist aber aus allen Nachrichten über rhodische Kunst und aus den rhodischen Künstlerinschriften, soweit sie im Original vorhanden sind, ersichtlich, daß die Kunst auf Rhodos von der Mitte der 120er Olympiaden an his um die Mitte des zweiten Jahrhunderts blühte und his gegen den Anfang der römischen Kaiserzeit (also etwa bis zum letzten halben Jahrhundert vor u. Z.) fortwirkte, während spätere rhodische Künstler durchaus nicht bekannt sind. Welchen Grad von Wahrscheinlichkeit hat es nun, daß die drei größten rhodischen Künstler, sie, deren Werk das vorzüglichste der ganzen rhodischen Kunst ist, vereinzelt (und doch ihrer drei) in Titus' Zeit (also im letzten Drittel des 1. Jahrhunderts nach Chr.) lehten, als die Kunst in ihrer Heimat erloschen war, und nicht in der Blüthezeit der rhodischen Kunst? daß sie den Laokoon sehufen, nicht in der Periode, als Aristonidas seinen Athamas hildete, der wie der Laokoon auf tragischer Grundlage ruht, nicht in der Zeit, wo in Rhodos die Gruppe des Farnesischen Stieres entstand, das einzige griechische Kunstwerk, das mit dem Laokoon auf einem und demselben Kunstprincip beruht 46), nicht in der Zeit, wo in Pergamon die durchaus stilverwandten Reliefe gearbeitet wurden?

Es is bereits herrorgeboben worden, daß der Laokoon sich als die ganz mattleibe dritte Forbiblungsstein in der Geschiethe des Pathetischen in der Plastik erweist; es sei hieran nur erinnert, um es recht fühlbar zu machen, wie sehwer glaublich es sei, daß and ibe beiden ersten, unmittelbar auf einander folgenden und aus einander herrorgegangene Eatwickelungsphasen des Pathetischen die dritte, abschließende erst nach einer Pause von beilüngf der il Jahrhunderten gefolgt wire, während offenbar zur Zeit der rhodischen Kunstblüthe die Plastik grade reif war für eine Schöpfung des Laokoon, wie dies durch die damalige Entstehung des Farnesischen Stiers, des Athamas von Aristonidas, der sterbenden Barbaren und der überwundenen fügsaten der pergamenischen Meister belegt wird.

Ähnliches stellt sich heraus, wenn man die Geschiebte der Composition und der Gruppirung verfolgt, Gruppen, d. h. Zussammentellungen mehrer Füguren, hat die griechische Plastik seit den Zeiten des Dipoinos und Skyllis gekannt und häufig genug geschaffen; nus Können wir in der Geschichte der Gruppencomposition das Streben nach fortschreitender dramatischer and geschlossener Einheit einer wachsender Zahl handelnd verbundener Personen wahrnehen und von dem Westgiebel von Olympia durch die Giebelgruppen des Phidias, die skopasischen Giebelgruppen in Tegen, die Nibosgruppe nach als Symplegma des Kephisodotos hindurch verfolgen, und auch hier erscheint der Laokoon wieder, und zwar wieder neben dem Farnesischen Stier, als die letzte Eutwickelungstreit, die sich nattriche reklärt, wenn man sie als zusammenhangend mit der vorbergegangenen Entwickelungstreithe hertznicht, und die abermals zum Rätisbel und zur Unbegreif-lichkeit wird, wenn man sie durch drei Jahrbunderte von dieser fortschreitenden Entwickelungstreithe greant.

Und Gleiches gilt wieder von den Principien der Formgebung. Auf den gesannden und geläuterten aher hoch stilisirten Naturalismus der Zeit des Phidias und Polyklet war besonders durch Lysippos eine nach bestimmten Effecten ringende, die Natur in ihrer vollen Wahrheit und Eigentbümlichkeit wiedergebende Behandlung der Form gefolgt, die namentlich wieder durch Lysippos im Kleinen und Feinen durchgebildet worden war. Eine Steigerung im Effectvollen und in der Durchbildung der Formen war nur jenem hoch gesteigerten Realismus in Verbindung mit jener Schaustellung Knatslerischen Wissens und technischer Vittuosität möglich, der die chronologisch auf's sicherste festgestellten pergamenischen Sculpturen charakterisit und der sich in seiner vollen Eigenthunlichseit am Laokoon wiederholt, während ihm in Kunstwerken aus Titus' Zeit jede Analogie fehlt.

Eine offene, nicht leicht zu entscheidende, aber, wenn man nur die Hauptsache der die Periode im Ganzen bestimmenden Stilverwandtschaft anerkennt. vergleiebsweise auch wenig belangreiche Frage ist die nach dem genauern chronologischen Verhältniß des Laokoon und des pergamenischen Gigantomacbiereliefs und ob man dieses oder jenen als das früber entstandene Kunstwerk zu betrachten habe. Der Anlaß, diese Frage überhaupt aufzuwerfen, liegt in der schon oben S. 271 f. erwähnten Ähnlichkeit des Laokoon und des Giganten in der Athenaplatte von Pergamou (Fig. 198 B), und zwar sowohl in der in beiden Kunstwerken ähnlich motivirten Stellung des Körpers wie in der Art der Anordnung der Schlangen, die hier wie dort die Extremitäten, ihre Bewegungen hemmend, umschnüren, ohne doch von dem Körper irgend einen wichtigern Theil dem Auge des Beschauers zu entzichn, was am Laokoon seit langer Zeit gepriesen worden ist. Ob man nun durch diese Übereinstimmungen zu der Annahme eines Zusammenhanges der beiden Kunstwerke, der Ableitung des einen aus dem andern oder der Vorbildlichkeit des einen für das andere genöthigt wird? Was zunächst die Stellung anlangt, hat Conze in einem kleinen Aufsatze: "Laokoon und Alexanderschlacht" 47) auf die sehr große Ähnlichkeit der obendrein ähnlich - durch den Schmerz der Speerwunde - motivirten Stellung des verwundeten Perserfeldherrn und des Laokoon hingewiesen um aus ihr sowie aus der Verwandtschaft des theilnahmevollen Dareios im Gemälde und des ältern Sohnes des Laokoon in der Gruppe den gleichen Kunstgeist und, bedingterweise, die gleiche Kunstperiode abznleiten, nicht aber, um die eine Gestalt für das Vorbild der andern zu erklären. Gewiß mit Recht. Es ist nun aber nicht wohl abzusehn, warum man sich für das pergamenische Relicf und den Laokoon anders sollte entscheiden müssen. Die Stellung des Giganten ist an sich keine neue; es ist schon oben darauf hingewiesen worden, daß sie sich ähulich in früheren Reliefen findet, und hier möge crinnert werden, daß sie ähnlich noch zwei Mal in dem Gigantomachierelief wiederkehrt (in den Skizzen A und I). Und nicht einmal anders motivirt ist sie, da, wie Bruun 48) mit Recht bemerkt hat, wenn wir in Gedanken die Schlange abstreicheu, die ganze Gestalt in ihrer Verbindung mit Atbena bestehn bleibt. "Denn dass sie durch die Schlange erst auf den Boden niedergezwungen wäre ist nirgend angedeutet, vielmehr konnte der rechte Schenkel von der Schlange so, wie es geschehn ist, erst umwunden werden, wenn das Knie bereits ziemlich gebogen war". Wenn man hiernach gewiß nicht nöthig hat, anzunehmen, der pergamenische Künstler müsse den Laokoon gekannt haben, um nach ihm seinen Giganten zu componiren, so wird man doch auch andererseits nicht behaupten dürfen, daß der Laokoon nicht ohne die Kenntniß des pergamener Giganten componirt sein könne 49). Denn wenn auch das Motiv, die Fesselung von Laokoons Bewegung durch die Schlangenumwindung, verwandt ist, so war doch die Aufgabe

der rhodischen Künstler, den Laokoou durch die umschnürenden Schlangen sitzend auf den Altar niederzwingen und auf diesem festhalten zu lassen eine ganz andere und viel eigenthümlichere, als die in den angeführten halhkniend zu Boden geworfenen traditionellen Figuren gelöste. Was aber die Anordnung der Schlangen und die in ihr in beiden Kunstwerken bewiesene künstlerische Weisheit anlangt. so handelt es sich in der That nur nm diese oder um den kunstlerischen Takt. der etwas durchaus Unschönes vermeidet, wie die Umwickelung der nackten Körper durch Schlangenleiber sein würde. Je lehhafter dies seit langer Zeit dem Laokoon gegenüber empfunden worden ist, desto leichter sollte mau einsehn. daß tüchtige und geschmackvolle Künstler, die die Aufgahe hatten, der eine so der andere so, von Schlangen umschuürte und in ihren Bewegungen gehemmte Menschenkörper darzustellen, ehen als geschmackvolle Künstler auch unabhängig von einander auf wesentlich dieselbe, in den Einzelheiten aber doch mannigfach verschiedene Lösung kommen kounten, ja eigentlich kommen mußten. Wer sich hiervon nicht aus der Vergleichung der Compositionen überzeugen kann, der sei auf die Darstellung der Schlaugen in dem einen und in dem andern Kunstwerke hingewiesen. Es kann, wie mir scheint, nicht dem geringsten Zweifel unterliegen, daß die pergamener Schlangen vorzüglicher gearheitet sind, als die der Laokoongruppe. Grade hierin aber liegt ein handgreiflicher Beweis dafür, daß die Meister des Laokoon die pergamener Sculpturen nicht gekannt haben köunen. Denn hätten sie dies, so wäre es auf keine Weise zu erklären, daß sie aus diesen nicht die vortreffliche Art. Schlangeu darzustellen gelernt habeu sollten. Je schärfer man also die Schlangen an dem von Athena hezwungenen Giganten der pergamener Reliefe uud die Laokoouschlangen in Gegensatz stellt 50) ein desto stärkeres Argument liefert man für die Behauptung, dass beide Kunstwerke nnabhängig von einander entstanden sind.

Wenn aher von anderer Seite<sup>31</sup>) der Kopf des Gegners der Hekate an dem pergamener Relief gradezu als das für den Kopf des Laokoon maßgehende Vorbild betrachtet worden ist, so kann ich mich nnr aus vollster Überzeugung den gegen diese Behauptung gerichteten Ausführungen Brunus<sup>32</sup>) anschließen.

Die endliche Summe aher dieser ganzen kunstgeschichtlichen Erörterung sei in Brunns wohlerwogenen Worten gegehen: "Die ganze Entwickelung der griechischen Kunst von der Zeit des Phidias ahwärts hesteht in einer Erweiterung der damals festgestellten Grenzen, welche von einem Mittelpunkte ausgehend nach verschiedenen Richtungen und selhst nach entgegengesetzten Endpunkten zustrehte. Was wir nun am Laokoon beobachtet haben, ist nichts, als ein weiterer consequenter Schritt auf dieser Bahn, freilich nicht ein Schritt aufwärts, sondern abwärts. Allein dies lag in der Natur der Dinge. Denn hatte man einmal angefangen, seinen Ruhm in ein Überbieten des Vorhergehenden zu setzen, so blieh den Nachfolgenden kaum etwas Anderes ührig, als ihr Glück auf demselhen Wege so lange zu versuchen, his man am Ziele des Möglichen angelaugt war, und nothwendig eine Reaction eintreten mußte. Eine solche Potenzirung, vielleicht die höchste der griechischen Kunst, spricht sich in allen Theilen des Laokoon (wir dürfen jetzt hinzusetzen: und der pergamener Gigantomachie) aus, und es ist daher kein Wunder, wenn ein Beurteiler von so geringem künstlerischen Gefühle, wie Plinius, grade dieses Werk für das Höchste erklären will, was die Kunst geleistet. Die ausübenden Künstler der besten römischen Zeit scheinen anders gefühlt zu haben. Denn, wie mich dünkt, zeigt sich grade deshalb, weil in diesem und ähnlichen Werken die Grenze des Möglichen erreicht war, sofort mit dem Übersiedeln der griechischen Kunst nach Rom eine umfangreiche, aber in vieler Hinsicht völlig naturgemäße Reaction."

## Anmerkungen zum zweiten Capitel.

 [S. 291.] Für solche erklärt die rhodischen Kolosse, allerdings ohne Angaben von Gründen, Urlichs, Chrestom, Plin. p. 313.

3) [S. 396.] Seine wahrscheinlich riebtige kunstgeschiebtliche Stellung hat Philiskos schon Brauns Künstlergerch. I. S. 468 f., ich habe in ihrem Betreff sowohl in der I. Audi. dieses Baches II. S. 288 u. 290 wie in meinen "Schriftgellen" S. 429 geirrt and hin von Url ich s. Griech. Statzen im republ. Rom. 13. Progr. des Wagnerschen Kunstinstituts, Würzh. 1889. S.1 Sneichtlicht vorden.

4) [8, 396.] Vergl. Urlichs a. a. O.

5) [S. 396.] Vergl. meine Kunstmythologie des Apollon VIII. Statuengruppe S. 194 ff.

6) [8, 396.] Die Litteratur über die Laokoongruppe ist am vollständigsten verzeichnet in Lessings Laokoon, herausgegeben und erläutert von Hugo Blümner, 2. Auß. Berl. 1880 S. 722 ff. Hinzuzufügen ist nur die von Brunn in der Archaeolog. Zeitung von 1879 S. 167 ff. mitgetheilte Ansicht Starks, gegen die sich Blümuer in Fleckeisens Jahrbh, f. Philol. 1881, S. 21 ff. und Robert, "Bild u. Lied" im 5. Hefte der von Wilamowitz und Kießling berausgegebenen "Philolog, Untersuchnngen" Berl, 1881 S, 209 f, ausgesprochen haben. Gesen Blümner hat sich Brunn in einem ausführliehern Aufsatze: Die Söhue in der Laokoon-Gruppe in der Zeitschrift Deutsche Rundschau 1881 S. 204ff. gewendet, doch kann ich mich durch seine Argumente, obgleich er in Einigem gegen Blümner Recht haben mag, durchaus nicht für überzeugt erklären und glaube am wenigsten, ohgleich ieh diese Ansicht nicht "nuiv" nennen möchte, daß das Epos des Arktinos in der Diadochenperiode noch populär genug gewesen sei, um auf eine von ihm in ganz besonderem Zusammenhange gegebene Sagenwendung ein Kunstwerk wie die Laokoongruppe zurückführen zu können. Auch in der Gruppe selbst vermag ich nichts zu erkennen was die Brunn'sche Auffassung zu rechtfertigen vermöchte, kann aber an dieser Stelle auf das Einzelno der Discussion nicht eingehn. Später als der Brunn'sche Anfastz ist die Abhandlung von Kekulé: Zur Dentung und Zeithestimmung des Laokoon, Berl. u. Stuttg. 1883 erschienen, in der der Vf. glauht, den L. in das 1. vorehristliebe Jahrhundert ansetzen zu sollen. Gegen ihn wendet sich Trendelenhurg: Die Laokoongruppe u. der Gigantenfries von Pergamon, Berl. 1884. Diese Schrift wurde vielfach hestrochen: es scien nur Blümner in der Wochenschrift f. class. Philol. 1884 Nr. 27 (Gegen Tr.), K. L(ange) im Litt. Centralblatt von 1884 Nr. 29 (mit eigenen neuen Ansichten), Valentin in Lützows Zeitschr., Kunstchronik 1884 Nr. 45, Neuling in d. Philol. Rundschan 1884 Nr. 47 (für Tr.), Dütschke in der Berl, phil, W.-Schr. 1884 Nr. 50 (in der Hauptsache für Tr.), Weizsäcker

in d. Philol. Rundeshau 1888 Nr. 3 u. Benndorf in der D. Litt. Zig. 1885 Nr. 7 (für Tr.) genannt. Während Trendelen harg die Eudehung des Lozkoom aus der pregnamischen Glügardsmechte nbehande ist diese von Leithfuser in der Hamburger Grabtalisonschrift an Sauppe, Hamb. 1899 ach zeibenimmt behandet worden. And diese Frage soll im Verhauf unseren Bengrechung zurückgebonnen werden. Das Beste aber, das in neuerre Zeit über den Lozkoon Gründer und der Schauffer und der Schauffer der Schauffer und siehen der Schauffer der Schauffer und siehen der Schauffer der Lozkoongruppe Einzelnes behandele, sollen in einigen Gelgende namerkungen ihre Ortes ervählt verdage.

- 7) [8. 295.] Antotypisch herausgegeben von Förster im Jahrh. des Kais. archaeol. Inst. von 1891. 6. 8. 191 f.; vergl. denselben in den Verhandlungen der görlitzer Philologenvers. a. a. O. 8. 91 f.;
  - 8) [8, 296.] Bei Förster im Jahrb. a. a. O. S. 194.
     9) [8, 296.] Bei Förster im Jahrb. a. a. O. S. 195.
  - [S. 296.] Vergl. die Anmerkung zn m. SQ. Nr. 2036.
  - 11) [S. 297.] Vergl. Thiersch, Epochen der bild. Kunst S. 322 Note 32.
- 12) [8. 298.] Siehe Hirschfeld, Tituli statuariorum sculptorumque Graecorum, Berl. 1871 p. 9.
- [8, 298.] Die hier in Frage kommenden Wiederholungen des Laokoon, die zum Theil schon bei Welcker in s. Katalog der honner Gypssammlung 2. Aufl. S. 14 und Fenerhach in s. Gesch, d. griech, Plastik II, S. 190, am vollständigsten aber nach Blümner in s. Ausgabe von Lessings Laokoon 2. Aufl. S. 704 f. von Förster im Jahrhuch a. a. O. S. 177 aufgezählt sind, sind die folgenden. 1) Bruchstücke der Beine des Vaters und der Schlangen, die Pirro Ligorio in s. handschriftlichen Collectaneen (in Turin) erwähnt, s. Winckelmann, Werke VI, S. 23, Heyne, Antiquar. Aufss. II, S. 37. - 2) Fragmente von Armen und Beinen der Gruppe, von denen Fluminio Vacca berichtet, s. Montfaucon Diar. Ital. 9, p. 136, Winckolmnun a. a. O. S. 20. - 3) Ein Torso des Vaters, früher im Palast Farnese in Rom, jetzt im Hofe des Museo Nazionale in Nenpel, ahgeb. Archaeolog. Zeitung von 1803 Taf. 178 Nr. 3. -4) Ein Kopf des Vaters, früher im Besitze des Cardinals Maffei, wahrscheinlich idontisch mit einem jetzt in Bologna befindlichen, abgeh. im Jahrhuch a. a. O. Taf. 3. vgl. S. 180. Die Deutung als Laokoon ist zweifelhaft, die Zurückführung auf eine Gigantomachie wenigstens eben so möglich. - 5) Ein Kopf im Besitze des Herzogs von Litta, in dessen Villa zu Lainata bei Mailand, s. Winckelmann a. s. O. - 6) Ein dritter Kopf im Besitze des Herzogs von Ahremberg in Brüssel, abgeh. Mon. dell. lnst. 11, tav. 41 b. vgl. Ann. von 1837 p. 153 ff., durch Abgüsse verhreitet. — 7) Ein vierter Kopf aus der Campanaschen Sammlung in Petersburg, abgeh. Archaeolog. Zeitnng a. a. O. Nr. 2. - 8) Ein Kopf des Laokoon im Palaste Spada alla Regola in Rom ist ganz sicher modern, wahrscheinlich von Bernini. - 9) Ein Kopf des ältern Sohnes, aus dem Besitze Teneranis im Musée Fol in Genf, abgeh. Gazette archéol. von 1876 pl. 25 vgl. p. 100. Dazn kommen noch 10. einige Terracottafragmente ans Tarsos im Lonvre, Jahrb. a. a. O. S. 188, deren Zurückführharkeit nuf eine Lackcongruppe zweifelhaft ist, und endlich vergl. 11. über eine wieder verlorene Wiederholung Archaeol. epigr. Mitth. a. Österreich von 1882 S. 69 f.
- [14] S. 288.] Das gilt gant beonders von dem Ahrenberg/eichen Kopfe (Ann. 13 Nr. 6), vyl. auch Friederiche, Jausteine Nr. 717; heoonders verdichtig macht ihn der Umstand, daß in ihm der Ansdruck des variennischen Luokoon überboten, ja übertrieben ist. Ferrer hat er eingehaumen Augusteren, die hier, wo kein Verbrich von Brouse verligt vyl. Berichte der k. slöch. Gie. d. Wiss. 1985, S. 47 ff., besonders 53, doch wohl beveiten wirzlen, daß der Kopf am harbrinschene der unschlarienische Zeit satumen, der aber im Zesammentungen der Schreiben der Verhachtenomer gegen die natüte Keitheit abgeden. Auch der Campana-petersburger Kopf Nr. 7 ist nicht fer von verhaucht, a. Text. Alge. n. a. O.
  - 15) [S. 298.] Siehe Jahrbuch a. a. O. S. 177 f. u. S. 180 f.
- 16) (8. 298.) Siehe Jahn: Aus der Alterthumswissenschaft, Popul. Aufsätze, Bonn 1868 S. 187.

17) [S. 299.] Das Gegentheil behauptet Brunn in seiner Ahhandlung üher die pergamen Gigantomachie, Jahrb. d. k. preuß. Kunstsammlungen 1884. 5. S. 37 des Einzelabdrucks.

[18] S. 20(1) Die Stelle, welche im Texte den in den palatinischen Kaiserpallsten aufgetellten Kunstwerken angewiesen ist, beruht auf der von Ur11chs, Chrest. Plin. p. 387 mit augemebenlichem Bechte vorgenommenen Urastellung der §§ 37 und 25 des plinianischen Textes, durch welche zugleich eine der Schwierigkeiten aus der Laokoonfrage hinweggeräumt wint. Verpf. auch Blügmera a. O. S. 673 f.

19; [8, 300,] Die Erklärung der Worte de consilii sententis von dem Beschlusse oder Befehl des Geheimraths oder Staatsraths des römischen Kaisers ging von Lachmann aus. der nach der Archaeol. Zeitung von 1845 S. 192 die Worte "de consilii sententia" von dem "Ausspruch eines von Titus gewählten Ratbes (einer artistischen Commission)" erklärte, später aber, in derselhen Zeitschrift von 1848, S. 237, wo er angah, seine Bemerkung sei "nicht ganz genau" wiedergegeben, zu den betreffenden Worten sagt: "was kann das hier anders heißen, als was es immer heißt? Auf Entscheidung des geheimen Rathes". Ein solches conzilium aber habe "ein Magistrat, ein Feldherr, ein Kuiser, Also, daß die Rhodier die Grunne bilden sollten, daß sie die geschicktesten dazu wären, hatte das Consilium des Titus entschieden", Und er schließt: "Plinius bezeugt, ohne die geringste Zweideutigkeit, daß die Gruppe zu seiner Zeit auf Bestellung des Titus gebildet worden, er verwirft alle dem entgegenstehenden Kunstansichten und historischen Combinationen". Lachmann haben sich Andere angeschlossen, so Bursian in dem Artikel: Griech, Kunst der Allg. Encyclopaedie Bd. 82 S. 500, Kuibel im Bull, d. Inst. von 1873 S. 33, Hübner in "Nord u. Süd" Bd. VIII. S. 349. Über den Gedunken Mommsens im "Hermes" 20 S. 287 das consilium als berathende Freunde der Künstler uufzufassen vergl. Förster Philol, Vers. u. a. O. S. 79 f.

20) [8, 394.] Die Belege f\u00e4r die officielle und formelhufte Bedeutung der Worte de consultant sind gesammelt von Stephuni im Bulletin de la classe historico-philologique de l'Acadeiuni impériale de St. Pétersbourg 1849, VI, p. 8 ff.

 [8, 300.] Siehe die Anmerkung zu Nr. 2031 meiner Schriftquellen und vergl. Förster u. a. O. S. St.

22) [S. 301.] Siehe Förster a. a. O. S. 78.

23) [8, 301.] Der Versuch Hübners a. n. O. S. 340ff. das Gegentheil nachauweisen, ist m. E. von Hübnurs a. n. O. A. 704ff, Nesonders A. 18ff. genigdend widerigt und den Kleinst, Archaeolog Zeitung von 1859. 8, 189f., eine Durstellung des Laokoon in einem Vassegnenhöle machzuweisen, halte ich mit Robert, Archaeolog, Zeitung von 1851, 8. 09 und "Bild It. Lief" (6. Anm. 6) 8, 2016. für verfehlt. Ein underen im Jahrbuch von 1891. 6. Täf. 4 abgebildetes Vasschild, wird von Förster das. 8, 180 mit Recht alagelehnt.

20 [S. 391.] Daß eine Bestellung der Lacksongruppe von Seiten des Gebeimarths ohne eine bestimmte almere Vernalussung undershar sei, ist weigleres von Einem in gegereichen Bereitiger empfunden worden, von Hankh, der in den Verhaudill. der 10. Philologouversammbung in Swittgart S. 106 f. eine solche bestimmte, politiehe Vernalussung nachanversein suck. Jedoch ist dieser Vernalussung dacht dieser Vernach wohl nach dem Urteile Aller in einen solches Grade ungdektlich ausgefallen, dat es nicht die öfficht ohnte, fim hier inttarteilen oder zu würderegen.

25) [8, 262] Diese Eklärung stellte unter Anderen, alber ohne nährer Begründung O, Ja hu in s, popal. Auföltzen: Ans der Alterthunawissenschaft 8, 169 auf. Ist es aber, um von Anderen abzusehn, nach uur denklart, daß Plinius die packty von Rhodos so ohne alle weitere Bezeichung als consilium angeführt hätte, mochte er die Notix sonstwoher oder (was freilich nicht wahrzebeichlich si) aus der Künsterinschrift haben. Vergl. and Förster a. n. O. S. El.

20) [8, 202]. Wenn es wahrscheinlich wäre, was es nicht ist, daß die Kinstlerinschrift unch Rom gekommen, so könnte man diese eilste lab Plinin's Quelle und seine Worte als eine nicht ganz geschickte Übersetzung einer Augabe der Kinstlerinschrift selbst halten. Mittellars aber kann sie immerhin aus dieser geflossen sein, wenngleich wir nicht mit Selbst-niet sagen können, wir die vom Plinius ungeschicht übersetzten grischieben Worte lauteten.

27: [8, 303.] Die nächstliegende Analogie zu der Angabe über den Laokoon hildet wohl die N. H. 34, 55 von Polyklets Astragalizonten: qui sunt in Titi imperatoris atrio. Fermer vergl. das. § 60 von Pythagoras' Statuen: cuius signa ad nedem Fortunae huiusee diei . . . . sunt; 60 von Praxiteles: et signu quae ante Felicitatis nedem finere; 73 von Braton: Apollinem et

[S. 304.] Veröffentlicht in den Ann. d. Inst. von 1875, tav. d'agg. O, mit Text von A. Mau p. 273 sqq. and p. 326, wiederholt h. Blümner, Lessings Laokoon 2. Aufl. Taf. 3 mit

dem Texte S. 708 ff.

29) (S. 304.) Auch Hübner in « Aufs. in "Nord u. Sade" ». a. O. S. 300 erkennt an, daß die Stellang des Vaters in Bilde der in der Gruppe "im allgemeinen verwandt" »ei, während er die der Söhne "völlig verschieden" neunt. Besonders erferulich ist es mir, feststellen zu können, daß Brunn in dem in Aum. G genannten Aufsatz über das Laokoonbild und sein Verhältniß zur Gruppe geauss or weitelt wie zie heigt.

30) [8, 306.] Von den Wandelingen, welche die Beurteilung des Lackoon seit Wiuckelmann durchgemacht hat, gieht Justi: Winckelmann I, 8, 450 ff. eine Übersicht.

[S. 307.] Über diese Tragoedie des Sophokles vergl. Welcker, Griech. Tragoedien I,
 S. 151 ff., Robert a. a. O. (Anm. 6) S. 193 ff.

32 [8, 307] Serr, an Verg, Aen, II, 201 (sus Emphorics) a. 221 (sus Bakelylidel), Hygin fab. 135, eine Erahlbung, die nach den Darlequagen Rocherts (a. a. 0.), S 194ff. state anv Vergil interpoliti sein mag, in ihrem echten Kern aber sehr wohl ebenfalls auf Bakelyr libles zurückgeich, nam und wahrecheinlicher auf diesen, ab auf Sopholies zurückgeich, and den als Hygin Quelle man früher mehrfach gerathen hatte, die Hygin bekanntlich viel Trageschienargnemete wiedergiebt. Wie dem aber ande eit, daß die Suge von der Verstehlung der Bakelylide in den 70er 013, bei Servien herver, so allepanin diese gehalten sein mag fanze Backvilvide de Looscoon tet auxore eit su. ..., deich!

33) [8, 311.] Dus Gegentheil, das der ältere Sohn werde geretet werden, hat Bran ni nie De Puttelsen Runderhau zum 1881 S. 204 ff. indem er einen von 8 tart, in fied Archheel-Zig, von 1879 S. 1967 f. ausgesprocheuen Gedanken aufnahm, zu erweisen geundt und hat bei Schneider in der Ally, Eusgelop, bl. 42; S. 83 Zustlieuung gefunden, während ihm Robert, Bild at. Lade S. 2062, f. 118 mner im Fleckriesen Jahrbh. 123. 8, 17ff, f. &c h le, Z. Deutzug u. Zeitbestimmig der Ladonon S. 37 und Freis r. a. n. O. S. 887 vielkreperchen. Ib Mund beckenen, daß als die a sher in jeder Hindelt für im hobelen durft aufwerperken. Ib Mund beckenen, daß als die a sher in jeder Hindelt für im hobelen durft auf unscharen, daß als die zu sher in jeder Hindelt für im hobelen durft auswarbeichtlich halten mist, fink als die Archine von Rhoden haben auf das alte Epos, die lüngereis des Aktinos als auf her Quelle zurückgegriffen. Dat wir node-eingelt höhung die Australia der State der Schriften d

34) [S. 312.] Sou. A. Visconti, Ocuvres div. IV, p. 141 und Welcker, Alte Denkm. I. S. 332.

35: [S. 313.] Hettner, Vorschule der bild. Kunst u. s. w. S. 278.

39) [8, 313, Vergl. C. Frien, Th. die Laokoongrappe, ein Werk der rhodischen Schules, Läbeck 1856, S. f. and Friederlichs, Bausteine u. s. w. 1, S. 429, der anch mit Recht bervorhekt, daß das im Vatican nehon der Gruppe liegende Ergfurmzepproject Michel Angeloe Arm viel stärker gekrümmt zeigt, als die augsetzte Bestaumtion, während der Torso in

Neapel (abgeb, Archaeol, Zeitung von 1863 Taf, 178 Nr. 3) den Arm in einer Lage zeigt, die

bedingt, daß er oder daß die Hand das Hinterhanpt berührt habe.

37 [8, 315.] Noch ungleich deutlicher und in der That ganz unbewerfelhar ist ein Schreien in dem Ahrenbergischen nud in dem Berninischen Laokoonkopfe im Palaste Spada (B18mner; Lessings Laokoon 2. Auft. S. 704. Nr. 6 u. 8); da aber die Künstler dieser beiden Köpfe nach dem vaticanischen Laokoon gearbeitet haben, so geht aus dem was sie gaben deutlich herror, was wenigderen sie in dem vaticanischen Laokoon erkannten.

38) [8, 315]. Ob daled der Angenblick der Aussidens etwa der Janumeruft Zurolzber Zurolzber oder einer aufent, den men aus Kaussanden Webertein in Auschlied Agmenn ein erfort aus Sephikkel Philiotete ansenden mitge, oder ob der Augenblick der schiedenstein Einsichen der Altenes gemeint sei, wie der Physiologie Henk in nieder Schrift; die Gruppe des Lackcoon n. s. w., Leipt. 1852 will, darauf fonunt in der That wenig an, nur gegen ein Henrbestern mit das Setzlene gild tils Erklärung im Pari.

39) [S. 317.] Bekanntlich war es Goethes Ansicht, die Gruppe lasse sich als ein anßermythisches Kunstwerk, als die Darstellung einer Scene des wirklichen Lebens auffassen.

40) [S. 321.] Wohl zu beachten ist in dieser Beziehung, daß Phidias an dem Throne seines olympischen Zeus allerdings die Niederlage der Niohiden, nicht aber Niobe selbst dar-

stellte, vgl. Bd. 1, S. 359.

- 41) [S. 285.] Wem Friederichs, "Jausteine" I, 8-43 schreibt, "aberecht man diese Worte (de condities sentetati fereunit) "mach der Entscheidung fürer Überseigung", so wirde der Zaustz etwas ganz Selbstventlanlichen ausdrücken, was eben darum Niemand einfallen wirde hinzurzufiger", so hat er das im Text Entwickelte woll kaum recht errogen, dem es inici auch mannigtehe andere Verhälteisee unter den der imsammes arbeitesden Künstlern orgleich, als das germänsame Berseilung und vewertlicht gleichen Aufbeilun an der Berseilung inschrift ober die ein diese gegentliche Entwicken in mehr Berseilung inschrift ober die ein diese gegentliche Entwicken und eben darunf kann Plinius" Ausdrück zurückehen; zusoum nes eum oscupta gleinen.
  - 42) [S. 329.] Vergl. K. Fr. Hermann, Studien der griech. Künstler S. 34.

43) [S. 33].] Feuerhach, Der vatikanische Apollo S. 339.

[8, 331.] Geschichte der griech. Plastik II, S. 187.
 [8, 331.] Häckermann, Ch. die Lackoongruppe. Greifsw. 1856, S. 31.

46) [S. 333.] Wenn Friederichs, "Bansteine" l, S. 432 diese Verwandtschaft des Laokoon

und des Farnesischen Stiers bestreitet, so wird auf diesen weiterhin zurückznkommen sein; wenn er aber die Gegensätze in diesen Werken folgendermaßen aufzählt: beim Stier reiches Beiwerk, welches der Gruppe einen malerischen Charakter verleiht, beim Laokoon die größte Sparsamkeit und Beschränkung auf das Nothwendige; während dort die Composition wegen der locker hinzugefügten Antiope nicht völlig befriedigt, greift hier alles streng und nothwendig in einander; während der Stier als ein Werk einer kühnern aber auch wildern und regellosern l'hantasie betrachtet werden muß, ist der Laokoon ein Werk der tießten Weisbeit, der durchdringendsten Berechnung; so kann man solche Sätze, abgesehn davon, ab sie alle richtig sind, doch nur mit Erstaunen als Begründung der Behauptung lesen: der Laokoon stehe dem Geiste der griechischen Kunst viel ferner als der Stier, da man aus diesen Sätzen eher schließen möchte, der Autor erkläre sich für eine Entstebung des Laokoon vor dem Stier. Er fügt freilich noch Anderes hinzu: im Stier sei der Augenblick vor der Katastrophe. im Laokoon diese selbst gegeben, dort werde ein psychologisches Interesse an der Angst nnd andererseits an der Unerbittlichkeit der Betbeiligten erregt, hier dagegen sei das körperliche Leiden, das sinnlich Gräßliche mit aller Herhheit als gegenwärtig hingestellt und es gebe kein griechisches Kunstwerk, das nuch nur annähernd eine ähnliche Tendenz verriethe. daher mit Recht bemerkt sei, der Laokoon entspreche dem Geschmack eines Volkes, das an wilden Thiergefechten seine Freude hatte. Von den hier hervorgehobenen Unterschieden sind einige richtig angegeben, die aus der Verschiedenheit des Gegenstandes fließen, den Geist der Werke dagegen kanm berühren; was aber das sinnlich Gräßliche anlangt, das so absolut nugriechisch sein soll, daß es wesentlich die römische Entstehung des Lackoon beweise, so dürfte an das zn erinnern sein, was Brunn gegen Friederichs in dem Streite über die philostratischen Bilder in Betreff der Darstellung des Gräßlichen gesagt hat, s. Brnnn, die philostrat. Gemälde gegen K. Friederichs vertheidigt, Leipz. 1801, S. 217 ff. Auch vergleiche man was F. selbet "Bansteine" u. s. w. 1, S. 831 f. Ber eine Gruppe der Schindung des Manysastg, die et als "selberteilen früher entstanden, als in der Periode meta Alexander" besiehntet, 47) [S. 334.] In den Commentationes in honorem Mommseni scriptae, Berl. 1877, p. 47) [S. 334.]

448 sqq.
460 [S 334] Brnnn a a O S 38 des Finselabdruck

48) [S. 334.] Brunn, a. a. O. S. 38 des Einzelahdrucks. 49) [S. 334.] Kekn16, Über d. Entstehungszeit des Laokoon S. 45.

[50] S. 335.] Wie dies Conze in Gött. gel. Anzz. von 1882 Nr. 29 S. 903 gethan hat.
 [51] S. 335.] Dies scheint die Ansicht Conzes zu sein, wenn man dem kurzen and einiger-

maßen dankeln, zur vollen Einsicht in die Gründe kaum ausreichenden Berückt über einen von ihm in der beitien archaeolog Gestellschaft gehaltener Vortrag in der Archaeolog Zeitung von 1881, S. 70 trauen darf, in dem es heißtr. "Hr. C. brachte die Frage zur Sprache, ob die Lackoongruppe in einem Zassumenhange mit dem Gignanten der peragnenischen Athenagruppe stehn könne. Der Vortragende war der Ausicht, daß, wenn die Übereinstimmung der Mottren inteit eine rein gegenständliche gegenten sein, eine Ahhnügigkeit nur am Seiten des Lackoon liegen könne". Vergt. über die gause Frage die in Ann. 6 ausgelührte Schrift Trendelenburge und die das, gemannten Gegenschrift Trendelenburge und die das, gemannten Gegenschrift Trendelenburge und die das, gemannten Gegenschrift.

52) [S. 335.] Brunn, a. a. O. S. 39 f. des Einzelabdrucks.

## Drittes Capitel.

## Die Künstler von Tralles und der Farnesische Stier.

Wie schon im Eingange des vorigen Capitels bemerkt wurde, wirkten auf Rhodos in dieser Periode im Geiste der Rhodos eigenthümlichen Kunst nicht nur einheimische Künstler, sondern die rhodische Schule scheint ihre Einflüsse auch auf das Kunsttreihen anderer Orte, namentlich Kleinssiens, ausgedehnt und Rhodos als ein hervorragender Mittelpunkt der Kunstühung auch fremde Künstler angezogen zu hahen, die daselbst wohl meistens im öffentlichen Auftrag arbeiteten. Unter den mit der rhodischen Kunst in Berührung gekommenen Orten nimmt Tralles in Karien ein besonderes Interesse in Anspruch, Wie die Verhindung der Kunst von Tralles mit der rhodischen stattgefunden hahe wissen wir nicht1). Von Tralles aber scheinen die Künstler Apollonios und Tauriskos, wahrscheinlich Brüder, deren Werk, die Darstellung von Amphions und Zethos' Rache an Dirke in einer großen Marmorgruppe, für uns hei dem Verluste fast alles Uhrigen die Kunst von Tralles zu vertreten hat, nicht etwa dies ihr Werk nach Rhodos gesandt zu hahen, von wo es später nach Rom in Pollio Asinius' Besitz gelangte, sondern sie werden vielmehr persönlich dahin übergesiedelt sein. Plinius nämlich nennt diese Künstler die leihlichen Söhne des Artemidoros, durch Adoption diejenigen des Menekrates?), während uns eine nicht geringe Zahl von rhodischen Inschriften zeigt, daß grade auf Rhodos eine solche Adoption (vo8zola in den Inschriften) sehr gewöhnlich war. Daß freilich Menekrates Rhodier war, kann man nur vermuthen und ehen so das Weitere, daß er vielleicht der Lehrer der trallianischen Künstler war. Sei dem aber wie ihm sei, auf die Beurteilung der auf uns gekommenen, unter dem Namen des "Farnesischen Stiers" (Toro Farnese) berühmten Werkes können die über diesen Punkt aufzustellenden Vermuthungen keinen entscheidenden Einfluß gewinnen; die Bedeutung des Werkes selbst aher ist hervorragend und dieses verdient unsere volle Aufmerksamkeit.

Gleichwie der Laokoon wird such die Gruppe der Meister von Tralles nur in einer einzigen Stelle des Plinius erwähnt, in der es von ihr heißt: "Unter den Monumenten im Besitze des Pollio Asinins befinden sich Zethos und Amphion und Dirke und der Stier nehst dem Strick, aus einem Marmorblocke hergestellte Werke des Apollonius und Tauriskos von Tralles, die von Rhodos nach Rom gehracht wurden." Die Frage, ob wir in der unter Papst Paul III. 1546 oder 47 in oder hei den Thermen des Caracalla gefundenen, ietzt im Museo Nazionale in Neapel aufgestellten Gruppe Fig. 204 das von Plinius beschriebene Original besitzen, kann mit absoluter Gewißheit nicht beantwortet werden; indessen hat die Originalität die allergrößte Wahrscheinlichkeit für sich und ist hisher durch wirklich stichhaltige Gründe nicht angefochten worden. Fest steht dagegen, daß die Gruppe in sehr fragmentirtem Zustande auf uns gekommen und in ausgedehnter Weise restaurirt ist 3), nicht minder aber, daß die Restauration, abgesehn davon, daß sie natürlich nicht im Stande ist, uns von den künstlerischen Vorzügen des antiken Originals im Einzelnen Zeugniß zu geben, einige Einzelheiten und einen wichtigen, demnächst genauer zu bestimmenden Punkt abgerechnet, als wohlgelingen betrachtet werden darf, so daß wir in Beziehung auf die Composition die Gruppe als in der Hauptsache unverletzt behandeln und benrteilen können. Namentlich muß aber auch der vielfach wiederholten Ansicht bestimmt widersprochen werden, Antiope, d. h. die ruhig stehende weihliche Figur im Hintergrunde sei ein moderner Zusatz; dies ist so wenig der Fall, daß grade diese Gestalt, deren Fäße und von deren Gewand große Theile mit der Basis aus einem Stücke bestehn, als die am besten erhaltene bezeichnet werden muß. Die Richtigkeit der übrigen umfassenden Restaurationen, was Stellung und Haltung der Personen anlangt, geht aber einestheils daraus hervor, daß eine andere als die vorliegende Restauration gar nicht möglich ist, theils daraus, daß wir mehre antike Wiederholungen der Gruppe besitzen 1), nach denen sich die Restauratoren gerichtet haben und nach denen sie sich richten durften, weil sie augenscheinlich nicht ohne Einfluß der Gruppe entstanden sind. Aus diesen Wiederholungen, unter deuen besonders ein fragmentirter Cameo in Neapel von Wichtigkeit ist, ergieht sich mit großer Wahrscheinlichkeit der eine Hauptirrthum der Restauratoren, auf den schon ohen hingewiesen worden, und der, weil er für die Auffassung der Composition von Bedeutung ist, gleich hier berichtigt werden muß: Zethos, das ist der tiefer und hinter der sitzenden Dirke stehende Jüngling, hielt nicht mit beiden Händen den Strick, der um die Hörner des Stiers gebunden ist, und an den Dirke gefesselt werden soll oder bereits gefesselt ist, sondern nur mit der rechten, während er mit der linken Hand aller Wahrscheinlichkeit nach Dirke am Haar ergriff. Zweifelhafter kann es erscheinen, ob, wie in dem Cameo und in einigen auderen Wiederholungen, auch in der Gruppe der Strick schon um Dirkes Leib geschlungen war, da dies plastisch leicht sehr unschön sein dürfte und da in diesem Falle nicht klar ist, wozu Zethos dieselhe noch im Haar gepackt hat. Denn wenn man dies dadurch zu motiviren gesucht hat, es gelte, Dirke von Amphion loszureißen, dessen Bein sie flehend umfaßt hält, so fragt sich doch, ob man dem wilden Stier nicht zutrauen dürfe, er werde auch

THE NEW YORK PUBLIC LIFRARY

ASTOR LENGE AND TILDEN FOUNDATIONS.



diese Losreifung besorgen, und ebenso, ob es für eine Steigerung des Pathos der Handlung gelten dürfe, daß Zethos die Dirke in so unbarmherziger Weise fortreißt, anstatt dies dem Stier zu überhassen. Wahrscheimlicher dürfte es bleiben, daß Zethos im Begriff stand, Dirke an den Hasren emporzuziehen, um ihre Fresehning and ieh Hörner des Stieres zu vollenden oder ibr den Strick mit ruscher Wendnug um den Leib zu schlingen. Doch wird sich hier freilich nie sieber entscheiden lassen.

Wenn man die Urteile vergleicht, die über den Laokoon und die über die vorliegende Gruppe gefällt worden sind, so wird man recht deutlich gewahr, in welchem Grade ein entschieden lautendes antikes Urteil, und wäre es auch nur das persönliche des wenig kunstverständigen und kunstsinnigen Plinius, die moderne Kunstkritik befangen zu machen im Stande ist. Daß Plinius den Laokoon das vorzüglichste Werk unter allen Werken der Bildnerei und Malerei nennt, hat zu einer überschwänglichen Überschätzung der Gruppe geführt, an deren Herabstimmung die neue Kunstkritik mit noch immer nicht entschiedenem Erfolge arbeitet, und daß derselbe Plinius die jetzt zu behandelnde Gruppe in der denkbar trockensten und unzulänglichsten Manier figurenweise anführt, als gehörten die Theile nicht zusammen ("Werke, opera", s. oben), ohne ein Wort des Lobes hinzuzufügen, das hat dahin geführt, daß in der modernen Kunstkritik und Aestbetik in der abfälligsten, geringschätzigsten Weise über den Farnesischen Stier genrteilt worden ist. Es würde nicht obne Interesse, obgleich für die Selbständigkeit der modernen Aesthetik nicht eben schmeichelhaft sein, die vielfachen seichten, schiefen, hefangenen Urteile keineswegs nur geringer Männer über diese Gruppe zu sammeln und zu belenchten; dafür aber ist hier kein Raum und eine solche Kritik der Kritik der Gruppe erscheint auch kaum noch nothwendig, da die neueste Kunstschriftstellerei zur richtigen Besinnung zu kommen, und ein Umschlag der öffentlichen Meinnng in Betreff des "Stieres" wenigstens angebahnt, wenn auch noch nicht vollzogen scheint. Die richtige Besinnung veranlaßt und diesen Umschlag herbeigeführt zu haben ist aber das fast alleinige und niemals hoch genug zu preisende Verdienst Welckers. Ja man darf den Aufsatz dieses Gelehrten über den Farnesischen Stier, auch ohne in allen einzelnen Punkten mit ihm übereinzustimmen, als die grundlegende Arbeit über dies in der That bewunderungswürdige Kunstwerk bezeichnen. Demgemäß wird auch die folgende Abhandlung sich wesentlich an die Welckers anlehnen und vielfach den Meister selbst reden lassen, während nur die nöthigen Erläuterungen hinzugefügt und abweichende Ansichten hervorgehoben werden sollen,

Zunächst ein Wort über den Mythus, der dem Kunstwerke zum Grunde liegt. Dieser Mythus sebeitn inkt von berthinter eijscher Possie durchgearbeitet worden zu sein, sondern in localer Übertieferung forbestanden zu haben, bis Euripides ihn als günstigen Stoff einer Tragochie des Titels "Antiope" wählte, von der wir einzelne Fragmente besitzen, und auf die die Inhaltsangaben der Mythographen trotz einiger Abweichungen unter einander zurückzuführen sein werden.)" Aus diesen Umständen erklärt es sich, um auch dies im Vorbeigehn zu bernerken, vollkommen, daß keine ältere künstlerische Darstellung des Mythus sals aus dieser Periodie bekannt ist. Da wir das genaue Datum der Gruppe nicht kennen, vermögen wir auch nicht mit Bestimmtheit zu entscheiden, ob sie die älteste künstlerische Darstellung des Mythus sei, oder ob hir ein fielleif in dem Tempel vorbergebe, den gegen das Ende dieser Periode (Ol. 155, 3. 157 v. u. Z).
Attalos II. dem Andetene seiner Mutter Apollonis in Kyzikos gründete, ein Reliefa neiner Säule (orrzōczuźzo), das wir nebst anderen ähnlichen, deren Gegenstände Beispiele kindlicher Pielät bildeten, aus einer Riebe von Epigrammen und
aus ellichen Erwähnungen kennen. Stünde die Aurgenig der trallinisieben Knaitdurch die pergamenische fester, als dies wirklieb der Fall ist, so wärde die
Gruppe ind iesweite Stelle zu rücken haben, während ibr umgekept die Priorität
zukommen wärde, wenn es sieb erweisen sollte, daß ihre Meister bereits unter
Eumenes III. in Pergunon gearbeitet haben. Noch spätere Dastellungen, auf
welche in mehr oder weniger augenscheinlicher Weise die Gruppe von Einflaß
owseen ist, Künnen hier bei Seite bleiben.

Der Mythus nun, wie er, von Euripides tragisch nud hochpathetisch gestaltet, der Gruppe zum Grunde liegt, ist etwa dieser. Antiope, des Nykteus von Theben Tochter, wird von Zeus heimlicher Weise Mutter; dem Zorn und der Strafe ihres Vaters entzieht sie sich durch die Flucht, auf der sie in Eleutherae am Kithaeron die Zwillinge Zethos und Amphion zur Welt bringt, die sie einem dortigen Hirten zur Pflege und Erziehung übergiebt. Hier wuchsen die Brüder unbekannt in Niedrigkeit auf, während die Mutter in das Haus des Königs Epopeus von Sikyon kommt. Ihr Vater Nykteus aber vergißt den Zorn gegen seine Tochter nicht, sondern überträgt noch sterbend seinem Bruder Lykos, dem er sein Reich hinterläßt, die Rache. Lykos zieht gen Sikvon, besiegt Epopeus, zerstört die Stadt und schleppt Antiope in die Sclaverei mit. So wird sie Magd der Gattin des Lykos, der Dirke, die, vielleicht von Motiven der Eifersucht getrieben, die Ungfückliche mit dem höchsten Grade ausgesuchter Grausamkeit behandelt. Dieser übermäßig harten Behandlung entzicht sich Antiope durch abermalige Flucht, auf der sie an den Kithaeron zu ihren nnerkannten Söhnen kommt und diese unter Schilderung der ausgestandenen Leiden um Schutz anfleht. Allein eine bakchische Feier bringt auch Dirke auf den Kitbaeron, wo sie ihre entlaufene Sclavin auffindet und für die Flucht mit dem Tode zu strafen beschließt. Zethos und Ampbion selbst, scheinbar Hirten und Knechte des tbebischen Königshauses, werden beauftragt, die Strafe zu vollziehn, und zwar indem sie Antiope an die Hörner eines wilden Stieres binden und von diesem schleifen lassen sollen. Die Brüder gehorchen dem Befehl ihrer Königin, sie bringen den Stier und der gräßlichste Mnttermord ist auf dem Punkte zu geschehn, als, wahrscheinlich durch den Hirten, dem die Brüder als Kinder übergeben waren, die Erkennung von Mutter und Söbnen vermittelt wird. Jetzt wendet sich der Zorn der Jünglinge und ihre Rache gegen Dirke, und dieselbe entsetzliche Todesart, die diese Antiope zugedacht bat, wird gegen sie selbst angewendet: die Brüder fesseln sie an den Stier, der sie zu Tode schleift. Schließlich wird sie in einen Quell verwandelt, der ibren Namen erbält.

Daß die Gruppe diese Bestrafung der Dirke darstelle, ist so augenscheinlich, daß es unstihlij wird, dies durch eine eingesbendere blatsichliche Beschreibung zu daß es unstihlijk wird, dies durch eine eingesbendere blatsichliche Beschreibung zu seine positischen Uterlage Rechenschaft geben will, für den wird eine etwas näbere Erötrferung um so nothwendiger, is weniger Welcker das Richtige getroffen hat, wenn ersagt; die Gruppe drickt niedt weniger als den vollen Gehalt der Augenschleibung der Verständung kein der Schale geben der den der Vermittellung oder Verständung, kein Gestahe, keine Seelenerhebung gerörert, die Gruppe der den den der Vermittellung oder Verständung, kein Gestahe, keine Seelenerhebung geroret, die Gruppe der den der Vermittellung oder Verständung, kein Gestahe, keine Seelenerhebung geroret, die nicht der

schon vor unsern Augen in That ühergingen." Es wurde dieser Auffassung entgegen schon in der Ahhandlung über den Laokoon hervorgehohen, daß die Gruppe der trallianischen Meister, dem Laokoon in dem Princip der Kunst verwandt, eben wie dieser nur die Katastrophe eines Mythus zur Anschauung hringe, eine Katastrophe voll des höchsten Pathos, aus dem eben so wenig eine Idee hervorleuchte, wie aus der Gruppe des Laokoon, und diese Auffassung muß hier wiederholt werden. Ihre Begründung liegt darin, daß die Künstler nicht die entfernte Möglichkeit hatten, uns weder die Verschuldung der Dirke noch auch deren oder der Jünglinge Verhältniß zu Antiope selhst nur durch eine leise Andeutung zum Bewußtsein zu bringen; denn auch wenn sie Dirke zu Antiope anstatt zu dem einen ihrer Peiniger fichend dargestellt hätten, wie dies in dem Relief in Kyzikos der Fall war, würden sie so gut wie nichts für die Darlegung des innern Zusammenhangs gewonnen, dagegen vielleicht nicht Unwesentliches am dramatischen Lehen und an der Einheit ihrer Composition eingehüßt hahen; was uns die Gruppe zeigt, ist aher nichts als die Ausführung einer schrecklichen That zweier Jünglinge gegen ein hilflos zu ihren Füßen liegendes Weih, im Beisein eines zweiten Weibes, das die ruhige Zuschauerin der Scene ahgieht. Daß diese That eine That der Rache, daß Dirkes Schicksal ein durch lange fortgesetzte und ehen vorher zum Ühermaß gelangte Grausamkeit verdientes oder wenigstens begründetes sei, dies Alles, worin der ethische Kern und die tragische Bedeutung des Mythus und dieser seiner Scene liegt, Alles, was die Poesie auch noch im Augenhlick der Katastrophe durch einige flüchtige Reden und Gegenreden, drohende und zürnende Worte der Jünglinge, entsetztes Flehen Dirkes, während der Stier herangeführt wird, vergegenwärtigen konnte, dies Alles müssen wir zur Betrachtung der Gruppe mitbringen; aus der Gruppe selbst tritt davon auch dem anfmerksamsten und feinsinnigsten Beschauer nichts entgegen. Dies scheint übrigens auch Welcker trotz den ohen mitgetheilten Worten empfunden zu hahen, wenn er wenige Zeilen später schreiht; "zu läugnen ist dahei nicht, daß die Kunst, nachdem einmal durch die Tragoedie die Schreckhilder der alten Sage hervorgerufen waren, ihr Augenmerk nicht auf die Größe und Tiefe der Ideen, sondern auf das Außerordentliche der Erscheinung richtete, und daß man in ihren Werken nicht das Philosophische (d. h. den ethischen Gehalt), sondern das Künstlerische aufzusuchen hat." Diese letzten Worte sind durchaus gerechtfertigt; Werke wie der Laokoon und der Farnesische Stier wollen nur von künstlerischer Seite her hetrachtet, genossen werden und erscheinen in künstlerischem Betracht vielfältig bewunderungswerth; unläugbar aber ist es von der höchsten Bedeutung, sich darüber klar zu werden, daß eben dieser beschränktere Maßstah an sie anzulegen und auf die Wahrnehmung eines tiefern ethischen Gehaltes und einer tragischen Bedeutung im eigentlichen Sinne bei ihnen zu verzichten sei, während uns bei der Niobegruppe dieser ethische Gehalt und diese tragische Bedeutung in einer selhst das Künstlerische an sich in den Schatten stellenden Klarheit entgegenleuchtet.

Stellen wir uns demmech auf diesen mit Recht geforderten rein künstlerischen Standspankt, so werden wir der Gruppe der trallianischem Meister unhefangener Weise nicht geringere Bewunderung zollen müssen, als dem Laokoon, wir mögen die Erfindung dies effectvollsten Momentes oder die Composition in ihrem materiellen Bestande ins Auge fassen, ja man darf sogar sagen, daß der Eindruck des Overbeek, 1961-81 11 4 Auf.

Ganzen auf das Gemüth des Beschaners ein hefriedigenderer sei als der, den die Laokoongruppe hervorzubringen vermag. Cher die Erfindung der Gruppe möge Welcker reden; was er gesagt hat, wird nie überhoten werden.

Die Seele der Erfündung in diesem Werke der höchsten Virtuosität ist in der Wahl des prägmanten Moments, der den nächstfolgenden unmittelbar herrorruft und fast mit Nothwendigkeit denken läßt, einen Moment der für sich der Darstellung sich eutzieht, aher sehon in der unwilkfarlich in dem Beschauer hervorgerufenen Vorstellung die Wirkung des ändersten Darstellbaren mächtig verstärkt.<sup>4</sup>

"Ich könnte daher nicht mit Schorn sagen, daß ""nur die Vorbereitung zur rächenden That, nicht das Entsetzliche ihres Vollhringens geschildert sei, indem die erzürnten Söhne die Quälerin ihrer Mutter an die Hörner des Stiers anbinden und wir die Unglückliche vor ihnen flehend und amsonst ihrem Schicksal widerstrebend sehn."" Hier ist mehr als Vorhereitung. Die Secnnden, die zwischen dieser und der Ausführung liegen, verschwinden vor der Geschwindigkeit, wozu der Zorn der Rächer und die Schwierigkeit, das wüthende Thier länger festzuhalten, zwingen; und daß die Raschheit und Stärke der Brüder und die Gewalt des Stiers so vollkommen und lehendig ausgedrückt ist, darin liegt die Magie, welche uns mit der Vorbereitung auch das Vollhringen der That empfinden läßt, und das höchste Verdienst des Werks. Dirke ist hei dieser feurigen, blitzschnellen Thätigkeit schon so gut wie angebunden und obgleich sie nicht die Besinnung verliert, sondern noch Amphions Bein instinctartig umschlingt und körperlich im Augenhlick noch nicht leidet, kann sie doch selhst nicht hoffen, das Schreckliche abzuwenden, der Zuschauer kann es unmöglich erwarten, daß es ihr gelingen werde. Amphion hält noch das Thier an Horn und Schnauze fest wie es zum Anfesseln nöthig war, noch kann es, so sehr es sich auch bäumt, nicht davonspringen, aher länger wird er es so nicht mehr halten und in einem Riß wird Zethos das Opfer hinanziehen. Jetzt lassen sie den Stier los, mit Vorsicht zur Seite springend, er wirft sich herab auf seine Füße, macht einen Satz und schleppt schleudernd die Last an den Hörnern davon. Es ist wie eine Mine, die im Losgehn begriffen ist: mit größter Knnst ist die Gruppe wie gewaltsam in den Augenhlick zusammengefaßt, wo sie sich auf die regelloseste, wildeste Art entfalten soll. Der Contrast dieser Scenen, furchtbare, rascheste, endlose Bewegung als unausbleihliche Folge eines durch Kraft und Gewandtheit herheigeführten und glücklich benutzten flüchtigen Augenblicks des Stillhaltens geben dem Bilde Leben und Energie in wunderharem Maße. Und es ist in dieser gewissermaßen in die Gruppe eingeschlossenen Darstellung der Entwickelung selbst eine gewisse Entschnldigung für ihre kühne Aufgipfelnng gegebeu. Denn das Höchste in einer gewissen Richtung läßt sich oft nicht erreichen, ohne zugleich die eine oder die andere sonst beobachtete Rücksicht hintanzusetzen,"

"Muller setzt einen Hauptgedanken der beidem Meister in einen gewissen contrast der beiden Brüder, welche die Rache vollziehen. Ween bebraupt ein verschiedener Charakter der zusammenhandelnden Personen nad, so viel möglich, ein entschiedener Contrast in der inhen dabei zukommenden Stellung der Composition Anmuth und Leben geben, so durfte diesen, meint er, in diesem Falle der Küsstler um so weniger verschimme, als der Mythus selbst und Euripties ihn darbot, der in der Antiope den Stoff ausführlich behandelte. Ausgedrückt seheint ihm dieser Contrast in der Gruppe dadorbe, das der mulnere Zelbos die Dirke

(vielleicht an den Haaren gefaßt) an die Hörner befestigt, während dem Amphion das minder grimmige Geschäft gegeben ist, den Stier beim Kopf zu hulten und an ihn als den milderen die Verzweifelnde sich anklammert. Aus den Andeutungen der Gruppe selbst glaubt er den Hergang — also wie er dem Knastler vorgseshwebt habe — sich so entwickeln zu dürfen: die Brüder finden ihre Mutter und erfahren deres Mißhandlungen, eilen auf den Berg, wo Dirke Orgien Beden, Amphion holt unterdessen auf seinen Bedehl einen Stier berbeit; uns ist es Zethos wieder, der diesem den Strick um die Hörner legt, womit er Hals und Leih der Dirke unschlingen will, ihre Bitten an Amphion Können sei nicht retten, da er schon vergebens gesucht hatte, den Zorn des Zethos zu mißigen: aber da er dessen graussmac Absicht nicht hatte milderen Können, so wollte er rich der Theilnahme an der Rache, welche die Mutter als Sohnespflicht von ihm forderte, nicht entstier . Dies Alles aus den Andeutungen der Gruppe selbst.\*

"Die gesunden und glücklichen Motive, die in den Werken der Alten zu erkennen sind, genau zu erforschen, um diesen Werken ein wohlverstandenes Lob zollen und uns ihrer wie an der Seite der Künstler selbst oder ihrer Zeitgenossen erfreuen zu können, ist der heste Gewinn, der sieh aus ihrer Betrachtung ziehen läßt. Ich erwäge darum unbefangen auch diese Betrachtungsweise der Gruppe, aber ich muß gestehen, daß sie mir nicht richtig zu sein, sondern die geistige Einheit des Werks, die in der Kraft einer vollkommen einträchtigen Rachethat liegt, zu verletzen scheint. Wie alle Erzähler sich ausdrücken, die Brüder tödteten die Dirke, ohne daß sie dahei irgend einen Unterschied unter ihnen machen, so läßt auch kein Künstler den Amphion zu weich für heroische Pflicht erseheinen. Des mächtigen Stiers, den die Gruppe darstellt, Meister zu werden, bedurfte es der Kraft beider Brüder, einer hilft dem andern, und der Stier würde in diesem Augenblick nicht gegen Dirke, sondern gegen sie selbst seine Wuth auslassen, wenn er könnte. Seine Bändigung zum Zweck ist die Hauptsache und beiden Brüdern vollkommen gemeinschaftlich; aber die Unterscheidung ihrer Persönlichkeit ist berücksichtigt darin, daß Zethos voran ist und die Dirke anbindet, daß sie dem von der Laute begleiteten Bruder sich zuwendet und sein Bein umfaßt; diese fein beobachtete Unterscheidung ist hier eine untergeordnete und versteektere Schönheit."

Wenn aber oben gesagt wurde, die Gruppe des Farnesischen Stieres wirke befreitignent auf den Beschauer als selbat der Jacokon, so liegt die Begründung für diese von anderen Seiten freilich, und awar mit Naebdruck in Abrede gestellte Behauptung darin, daß wir im Laokoon das Verderben in einer Art vor Augen sehn, die auch der entferntesten Hoffaung für irgend eine der drei Personen keinen Raum mehr läß, daß demgemäß die Lage das Spannende der Persartung des Ausgungs verliert, da ja die Känsider den Ausgang uns geflisseutlich vor die Phantasie gerückt haben. Hier aber ist freilich, wie Welcker in der eben mitgesteillen Stelle mit Recht hervorbebt, für Drike auch keine Höflung mehr, es darf aber nicht unerwähnt bleiben, was er später erinnert, daß in dem Kunstwerke, der Kampf der Heldenjünginge mit dem Ster groß und gefahrvoll gang ist, um die Schauer, welche die rührende Gestalt der Dirke einfößt, zu zerstreuen." Eben hierdurch, ehen durch die gefahrvoll anstreupung der Junglünge, auf die auch vermöge ihrer Stelle in der Gruppe und vermöge der üherwiegenden Lebhaftigkeit ihrer Handlung, das Auge zuerst fällt und auf dienen es mi Bangsten

haftet, dadurch, daß, wie Dilthey (Anm. 4) treffend sagt, das Athletische in der Composition vor Allem hervortritt, wird der dargestellten Scene jenes Martervolle, Klägliche genommen, das Weleker Laokoons Lage zuspricht, wird ihr dagegen jeue aufregende Spannung eines jedenfalls nicht durchaus gewissen Ausganges verliehen. Ja die Tüchtigkeit und Heldenhaftigkeit der beiden Jünglinge gegenüber dem gewaltigen Thiere, das sie zwingen, kann uns auf Augenblicke so fesseln, daß wir die gransame und entsetzliche Absicht, um derentwillen diese Apstrengungen unternommen werden, vergessen und dem Entfalten der jugendlichen Heldenkraft mit Wohlgefallen zuschanu. Ohne Zweifel sind demnach in der Erfindung des Laokoon und des Stiers Unterschiede vorhanden<sup>6</sup>), allein diese fließen mit Notwendigkeit aus der Verschiedenheit des Gegenstandes und ändern nichts an der Verwandtschaft des Geistes, in dem beide Kunstwerke erfunden sind, am wenigsten aber können sie als Beweismittel für die Behauptung dienen, beide Kunstwerke seien in ganz verschiedenen, weit getrennten Perioden der Kunst- und Culturgeschichte entstanden. Und wenn, was den aesthetischen und ethischen Eindruck des einen und des andern Kunstwerkes anlangt, dem Stier einerseits das Peinliche des Laokoon fehlt, weil er die Begebeuheit und das Leiden nicht, wie jener, in der äußerten Spitze faßt, so hat er andererseits, wie nicht mit Uurecht bemerkt worden ist, dadurch etwas unser Gefühl Empörendes, daß es sich hier, mag auch eine strafende Gottheit im Hintergrunde gedacht werden, um einen von Menschen, von anwesenden Menschen ausgeübten wilden Racheact handelt, nicht um eine, wenngleich noch so grausame Strafe, die ein dem Leidenden nicht sichtbar gegenübergestellter Gott durch von ihm gesandte Bestien vollzieht.

Wenden wir uus nun der Composition in ihrem materiellen Bestande zu, so wird abermals Welckers Urteil zum Leitfaden zu nehmen sein, "Die Gruppe des Stiers, sagt er, überschreitet eigentlich die Grenzlinien der Plastik; denn auf den ersten Blick macht sie immer den Eindruck einer verworgenen, aufgehäuften Masse, Aber bewunderungswürdig ist es, sobald man nun zu unterscheiden aufängt, wie sie denn von iedem Punkte aus, den man im Herumgehn einnimmt, nur wohl zusammengeheude Linien darbietet und von jeder Seite eine Ansicht gewährt, ein Ganzes macht, das man für eine selbständige Composition nehmen möchte," Ferner; "von der Seite gesehn wird selbst der kunstreiche Laokoon verworren und ungefällig, woraus seine Bestimmung für eine Nische eben so gewiß hervorgeht, wie es aus der Beschaffenheit selbst der Farnesischen Gruppe klar ist, daß sie an einen überall offenen Standort gehört und rings umgangen sein will. Freilich den volleu Anblick aller Personen auch nur von einer Seite zn gestatten, darauf ist sie nicht eingerichtet." Dies Alles ist mit der einzigen Modification, daß die in der Abbildung Fig. 204 gegebene Ansicht der Gruppe die hervorragend wichtige ist, vollkommen wahr, und ebeu so richtig ist die Bemerkung, daß bei Werken, wie dieses, der Anblick des Marmors noch augleich nöthiger ist, als bei einfachen Statuen, und daß kein Abbild, d. h. keine graphische Darstellung genüge. Eine graphische Darstellung, d. h. eine Übertragung der Gruppe, in der die Figuren auf der um drei Meter in's Geviert haltenden Basis beträchtlich auseinander stehn, man mag sie beschaueu von welchem Punkte man will, in die Zeichnung auf eiger Fläche, die die eigenthümliche plastische Perspective nicht wiedergeben kann, genügt in diesem Falle besonders deshalb nicht, weil in der Zeichnung die untere Hälfte der Gruppe mehr Compactes gewinnt und daher eine genügendere

Unterlage der oberen und bewegten Theile bietet, als dies in der Gruppe selbst der Fall ist, die nicht blos auf den ersten Blick den Eindruck einer nach ohen zusammengethürmten und nicht gehörig unterstützten Masse macht. In der plastischen Wirklichkeit erscheint der untere Theil der Gruppe, indem alle Linien auseinandergehn und alle Theile getrennt sich darstellen, vergleichsweise luftig, leicht, leer, während der obere, in dem sieh alle Massen mehr zusammenschiehen, durch eine ungeheure Wucht des Körperliehen, ja des Materials etwas Beängstigendes und Erdrückendes hesitzt. Wenn man nun aher sehon im Laokoon Elemente des Malerischen wahrgenommen hat, so wird man den Einfluß der Malerei, die kurz vor der Zeit, in der diese Gruppe entstand, ihre höchste Vollendung erreicht und in der Schätzung der Nation die Plastik fast besiegt hatte. auf die Plastik in unserer Gruppe noch ungleieh hedeutender hervortreten sehn; ja es seheint in dieser Art der Composition gradezu ein Wetteifern mit malerischen Effecten zu liegen, das nothwendig zu einem Cherschreiten der engeren Grenzen der echt plastischen, in materiellen Massen gestaltenden Composition führen muß. Sieht man jedoch von diesem Tadel ab, so kann man wiederum Welcker nur zustimmen, wenn er auf die Meisterschaft in Erfindung und Anlage dieses großen Werkes und aller einzelnen Figuren hinweist, die selbst in der Restauration sieh ausspricht, wenn er die lebensvolle Gewaltigkeit des herrlichen Stiers, die athletische Gewandtheit der Brüder, den edeln und feinen Gesehmack in der Behandlung der Gewänder, die große Wahrheit, die Kraft des Ausdrucks in allen Stellungen und Gestalten, alle die wohlberechneten Bezüge und Gegenhezüge, das Incinandergreifen im Ganzen hewundernd hervorheht,

Nicht ohne Bedeutung für diese vom Laokoon in jedem Betracht verschiedene und doch nach chen so neuen Principien gestaltet Composition und selbst für den innerlichen Eindruck, den die Gruppe auf nus macht, ist die Basis, die so zienlich einzig in ihrer Art dasteth und, wie das ganze Knautwerk, nicht selben verkehrt beurfellt worden ist. Anch über diese ist es gerathen, zunächst das mitzutheilen, aus Welcker über sie geschrieben hat. Janar im Geiste der uns frumden Art von Symbolik der Alten im Räumlichen ist die Basis behandelt. Sie stellt den Kithaerou vor, für das Auge nicht keutlich, denn er ist viereckt und niedrig, aber für den Verstand hezelchnet durch die Klippen und die umgehenden Thiere. Von Bäumen und Stränchern ist nicht einmal eine Andeutung gegeben, einen griechischen Berg würden sie eher unkentlich machen. Aber sehr ausdruckwoll für die Felsennatur solcher Berge ist es, daß Amphion unter dem Kampf auf zwei Felsenche kähn und gewandt gestellt ist, und as springtz uggleich der Boden in die Augen, über welchen Dirke geschleit werelen soll. Wie der Wind immer spielt auf den Höhen, so treibt er das Gewand der Antiope und des Amphion:

Alles zusammen vereinigt sich einfach, die Natur des Hochgebirgs durch eine Zasammentellung seiner theirischen Bewohner, phantasisch vermehrt mit Läwen, und dann die bakchische Feier anzudeuten. Damit die letztere stärker in die Augen falle, ist vorn an der Klippe, auf welcher Amphion fußt, der Junge, durch bakchische Laubgewinde über Brust und Leib auffallende Hirt hingesetzt, in welchem mehre Erklärer, jedoch mit zweifellantem Rechte seiner geringen Antheilnahme wegen reihemder den obt des Bergses bahen erkennen wollen. Er sitz als ruhiger Zuschauer, weil er hlos zu einem Zeichen bestimmt ist, darum auch in viel kleineren Verhältuffa sit die Fiiguren der Handlung selbst, wie neben einer Statue ein Figürchen oder ein Attribut am Tronk. Zugleich füllt er an der Ecke den Raum wohl aus, besser als die ununterbrochene kahle Felswand thun würde. Sein Hund [vielleicht richtiger derienige der Brüder oder des Zethos], von demselben großen Geschlecht, dem man noch in Griechenland bei und in den Bergen so häufig begegnet, springt bellend gegen Ampbion hinan, da es unnatürlich wäre, wenn er bei solchem Vorgang nicht bellte. Die Begleitung eines Hundes und bei bewegten, gewaltsamen Scenen ein anspringender Hund ist ein beliebtes Beiwerk der Vasengemälde seit ihrer ältesten Zeit, und auch in feineren kommt es oft vor als ein Mittel, das Außerordentliche oder das Belebte des Vorgangs augenfälliger zu machen. Die schöne Cista und ein bei der Störung des Festes heruntergerissenes Traubengewinde schließen sich mit dem bakebischen Landmann zusammen, um an der Vorderseite die Zeit des Überfalls anzuzeigen; die drei andern Seiten nehmen die Thiere ein, deren bunte Manigfaltigkeit hier, wo es nur Andeutung und die Verzierung eines großen Fußgestells galt, einer Rechtfertigung in der That nicht bedarf, so wenig wie die Reliefe an den Basen des Nils und des Tiber im Vatican. Auch in diesen allerdings ungewöhnlichen Nebendingen zeigt sich viel Leben und treffliche Erfindung."

So ganz ohne Bedenken, wie sie Welcker darstellt, ist nun freilich diese außerordentlich reichliche Ausstattung der Basis mit Nebenwerk, das besonders an den Neben- und der Hinterseite obne unmittelbaren Zusammenbang mit der Handlung ist, freilich wohl nicht, vielmehr wird sie auf die meisten Beschauer einen kleiulichen und vielleicht sogar pedantischen Eindruck machen. Freilich wird man sagen können, daß es den Künstlern darauf aukam, die kahlen Felsenzacken, die an und für sich eigentlich gar kein Gegenstand plastischer Darstellung sind, die sie aber nach dem ganzeu Aufbau ibrer Composition nicht entbehren konnten, zu beleben. Allein, daß sie dieses vollkommen rechtfertige, wird man doch kaum sagen dürfen. Wenn man aber in diesem gehäuften Beiwerk denselben Kunstgeist wiedererkennt, der sich nur in anderer Form in der überaus genauen Durcharbeit der Nebendinge in den Gigantomachiereliefen von Pergamon ausspricht, so bat Diltbey (Anm. 4) einen Gesichtspunkt geltend gemacht, der das, was so wie so auffallend bleibt, näher zu motiviren geeignet ist. Er stellt nämlich die mit gaten Analogien unterstützte Vermutbung auf, "daß die ganze Basis den eigenthümlichen Bedingungen der Aufstellung angepaßt gewesen, für die das Kolossalwerk berechnet worden und denen es nunmehr entzogen ist. Es war, wenn ich nicht irre, bestimmt, in einer der rhodischen Parkanlagen die Höhe einer künstlichen oder auch natürlichen Felspartie, welche rings umgangen werden konnte, zu bekrönen. Auch die Totalform der nach der Mitte aufsteigenden, felskuppenartigen Basis steht mit dieser Verwendung in gutem Einklang. Und daß die Gartenkunst seit dem hellenistischen Zeitalter ihre Schöpfungen auf diese Weise durch die Werke der decorativen Plastik belebte, ist sebr glaublich, überdies durch einige Zeugnisse beglaubigt"7). Einem Beispiel davon, wie der natürliche Aufstellungsort mit der Composition einer plastischen Figur zusammengefaßt wurde, werden wir im 5. Cap. bei der großen Nike von Samothrake begegnen.

Am wenigsten sind wir im Stande über die Formgebung im Einzelnen und über die materielle Technik zu nrteilen, da hier natürlich die Restauration das Original nicht wie in der Composition vertreten kann, und da, wie Welcker erinnert, die echten Theile auch durch Abraspeln bei Gelegenbeit der Aufstellung in

der Villa reale, wo die Gruppe 1786 zuerst im Freien aufgestellt wurde, gelitten haben, indem man sie in gleicher Weiße mit den modern restanrirten Stücken erscheinen lassen wollte. Trotzdem ist die Formgebung und die Feinheit des Meißels im Einzelnen der echten Theile von guten Kennern gebührend gewürdigt worden, so lobt Winckelmann die feine und sichere Arbeit an der aus Korbgeflecht bestehenden Cista zu Dirkes Füßen, die in der auffallendsten Weise an die Art erinnert, wie das Beiwerk in den pergamener Reliefen gearbeitet ist, ferner das über diese Cista fallende Gewand, die am wenigsten restaurirte Antiope und die sitzende Nebenfigur, deren Kopf er dem Stil nach sehr richtig mit denen der Söhne Laokoons vergleicht. In der That macht, was sich nach der Zeichnung am wenigsten beurteilen läßt, die Antiope der reinen Form nach einen überaus wohlthuenden Eindruck, den eines echt griechischen Kunstwerkes, und sie würde, als einzelne Statne aufgestellt, so wie sie in einem Abguß im Crystallpalaste zu Sydenham steht oder stand, durch den Adel und die harmonische Fülle aller Formen den Gegenstand allgemeiner Bewunderung bilden, während freilich zugestanden werden muß, daß sie in den Zusammenhang des Ganzen, trage sie auch zur Abrundung der Composition hei, nur locker eingereiht erscheint. Die Gewandung der Dirke ist mit höchster Meisterschaft behandelt; motivirt durch den Festanzug der Königin ist sie in ihrer Fülle sowohl an sich wie in ihrem Gegensatze zu dem aus ihr hervorblühenden nackten Körper mit auserlesener Virtuosität zu den prächtigsten Effecten benutzt. Daß diese Effecte berechnet und von den Künstlern mit derselben bewußten Absicht herbeigebracht sind, wie die in der Formbehandlung des Laokoon und der pergamener Reliefe, ist augenscheinlich, und wenn wir nach diesen erhaltenen Theilen des Originals die uns verlorenen größeren Partien heurteilen dürfen, so erweist sich auch in dieser Hinsicht unsere Gruppe als ein dem Laokoon und wiedernm den pergamener Reliefen nahe verwandtes Kunstwerk. Daß aber die malerische Auffassung und Behandlung des Plastischen, auf das bei der Besprechung der Gruppe hingewiesen worden ist, in den kleineren Reliefen von Pergamon ihre Analogie findet, braucht es gesagt zu werden? Und so möge zum Schlusse nochmals darauf hingewiesen werden, daß die Gruppe des "Farnesischen Stieres" außer der Bedeutung, die sie selbständig als Kunstwerk ersten Ranges für sich in Anspruch nimmt, für die Kunstgeschichte als datirbares Monument aus der Blüthezeit der rhodischen Kunst die allergrößte Wichtigkeit hat, da ihre fast allseitige innere Verwandtschaft mit dem Laokoon für die gleichzeitige Datirung dieser Gruppe zu allen übrigen ein Gewicht von solcher Schwere in die Wagschale wirft, daß auch die besten Argumente für die römische Entstehung des Laokoon nicht im Stande sind, ihm irgend mit Erfolg entgegenzuwirken.

#### Anmerkungen zum dritten Capitel.

1) [S. 341.] Die eine Seit lang rismlich weit verbreitete Annahme, dat hierbei Verganne eine Vermittereite gespielt habe, v.g. benonder Urlich is i Dekeisens Jahrh. (S. 5. S. 8.) hat sich nicht bewährt. Wenn nam glaubte, eine Thätigkeit der Meister vom Tralles für dem geglen Altar in Fergannen nachweisen zu können, so ist das als irrige verweisen, weder. Lövy in seinen Bildhauerinschriften und Frünk eil in seiner Samplang der Inschriften vom Pergannen konnen die Names der Trallinsieben Seiner und von der den geden Altar bei Auftrallich vom Seiner und er den frie erzeite Altar kättiger Knuttertung.

die cinzige Spur ist, daß sieh in Pergamon das Fragment eines Vaternamens eines Künstlersrrzegerto. . ἐποίρων gefunden hat (Frānkel Nr. 70), das mit dem Numen Menekrates des Adoptivarden des Apollonious und Taurisko bei Plinius (ann. 2) Bereiranstutimens sebeint, dem aberein . . . στης. . vorangeht, das Frānkel zu Μο]ντοιέσθης τοῦ δείνος zad Μενικράτης. Μενικράτης: Θείναϊσταν ετράμει.

2) [8, 341.] Duß die Worte des Plinies 35, 341. "parentum hi certamen de se feccutat. Mortenten videri professi, sel esse naturalem Artenidorum" so und nicht anders zu erklären seien, darf als festelhend betrachtet werden; vergel, C. F. Hermann, Studien d. griech. Künstler S. 47, Ann. 34, O. Jahn, Archaeolog, Zeitung von 1853 8. 87, Ann. 63, Urliehs. Chrotom. Plin. p. 386.

3) [S. 342.] Vergl. Welcker, Alte Denkm. 1, S. 365 f., Friederichs-Wolters Gipsnbgüsse Nr. 1402. Das Nühere über den Restaurator s. in Kinkels Mosaik z. Kunstgeschichte.

nogusse Ar. 1402.

Berlin 1876, S. 29 ff.
[1] [S. 312.] Zusammengestellt früher von O. Jahn in der Archaeolog. Zeitung von 1853
Nr. 56, neuerdings noch vollständiger das. 1878 S. 43 f. in den Anmerkungen von K. Ditthey.

der in seinem Text anch über die Gruppe einige werthvolle Bemerkungen macht.

5) [8, 343,] Vergl. die in Ann. 4 angeführten Arbeiten O. Jahns und K. Diltheys.

(6) [8, 348.] Diese Unterschiede hat Brunn a. n. O. S. 40 f. des Einzelabdrucks kr\u00e4ffrig frankliche ich l\u00e4ugen zu der bei den Lackon innerlich verwahters Kunstda\u00e4 es, ungeachtet dieser Versehiedenheiten kein dem Lackon innerlich verwandteres Kunst-

werk gicht, als der "Stier".

7] B. 35a] S. Archaeolog, Zeitung von ISN S. 98. In einer Anmerkung (27) weist Dilthey mit Beckt die Vermultunge (A. Sin kets, Nosalas, Kaudagewhichts, S.3 surdek, die Gruppe habe von Anfung an als Brunnendecention gedient. Sei ist n\u00e4mileb von der Basis uns ait einem auffekts ge\u00fchirten und in dem Stumme, der den Niers distlit, mitherdent Loche durablohrt. Allein, wenn meh dies Loch bereits bei der Aufm\u00e4ning der Gruppe vorlichen der Schalas und der Schalas der Scha

# Viertes Capitel.

## Die Kunst in Alexandria 1).

Cher die Kunst in Alexandria felhen uns bis auf die wenigen Notizen über die Kunst im Dienste Brustlieder Pracht, die in der Einleitung mitgetheilt sind, alle litterarischen Nachrichten, was an der Beschaffenheit unserer Quellen liegt, die (s. oben S. 2231 theils auf Silyon, theils auf Perganom zunfekgehn. Wir klounen uns also über die Beschaffenheit der Götterbilder, die in den a. a. O. beschriebenen Aufzügen aufgeführt wurden, keine bestimmte Rechenschaft geben, so sehr wir geneigt sein mögen, eine Anzahl von Göttertypen, die in römischen Nachbildungen auf uns gekommen sind, auf eine alexandrinische Quelle zurückzufführen? W. was wir sonst von alexandrinischer Kunst erfahren besteht aus sporadischen Notizen?) so von einer Statue des Gründers der Dynastie in Olympia, von Ehrenstatuen des Pfolenmeos Philaide-phos au verschiedenen Stiften Griechenlands, von Statuen seiner Geliebten und Mundschenkin Kleino, die derselbe Fürst in Alexandria sufstellen ließ, von Goldeffenbenbilder der probe-maeischen Pürsten in den von der Arsinoe erbauten Tempeln und von einer Statue ehn dieser Arsince aus einem Tonsablock. Auch die Staatbarke des Philopatot

(221—294 v. a. Z.) war mit Gütterbüldern und Portfülstatien der Königlichen Familie reich ausgestattet und den Homersternpel in allexandria schmückte Philadelphos mit den Statten des Dichters und seiner sieben angeblichen Geburtsstätten. Und entlich ersahen wir von mancherhei Bildniffsatten der Ptolemener, die von ihnen oder von ihren Höflingen errichtet worden, wie denn einige Bildnisse dieser Britzen his auf um gekommen sind, einige in vortrefflichen Bruzzund Marmorbüsten i), keine prachtvoller als in den großen Prachteamener der runssiehen und der wiener-Samuling, dein der Einleitung S. 223 erwähnt vorden sind.

Auch an Künstlerinschriften aus Alexandria ist fast völliger Mangel 3) und wir können nur aus der einen, die zwei rhodische Künstler einer Reiterstatue nennt, abnehmen, daß, was von vorn herein ohnehin wahrseheinlich ist, die Ptolemaeer so gut wie die Attaliden fremde Künstler an ihren Hof zogen; allein in welchem Umfange dies geschehn sei entzieht sich unserer Kenntniß. So sind wir denn auf die Monumente angewiesen, deren Beurteilung aber um so schwieriger ist, je weniger Fundnotizen vorliegen. Die wenigen Statuen, deren alexandrinische Herkunft wir kennen, reichen in keiner Weise hin, um den Charakter der dortigen Kunst zu bestimmen und wenn wir auch geneigt sein müssen, eine starke Ahhängigkeit der römischen Kunst von der von Alexandria anzunehmen wie eine solche Abhängigkeit der römischen Poesie von der alexandrinischen Thatsache ist, so reicht doch das nicht aus, um bestimmte Typen als alexandrinisch nachzuweisen. Somit hleibt nur Einzelnes. Und da ist es denn in hohem Grade wahrscheinlich, daß wir den schönen Typus des Homerskoptes "), in dem sieh die Sage von dem blinden Manne von Chios mit dem aus den Gedichten abgezogenen Charakter des Dichters in uuvergleichlicher Weise verschmilzt. Alexandria und vielleicht dem Homereion des Ptolemacos Philadelphos verdanken und so wird man schwerlich irren, wenn man die sehr schöne Gruppe des den Daphnis im Syrinxspiel unterriehtenden Pau, die in einer Anzahl lebensgroßer Marmorcopien und in Kleinhronzen auf uns gekommen ist 7), auf alexandrinische Erfindung zurückführt. Und nicht minder wird die ebenfalls in einer Anzahl von Exemplaren auf uns gekommene Statue des in wollüstigen Träumen schlafenden Hermaphroditen\*), die man mit entschiedenem Unrecht auf eine Hermanhroditenstatue des Künstlers Polykles (obeu S. 10) hat zurückführen wollen, auf ein alexandrinisches Urbild zurückgehn. Die Krone aher aller Sehöpfungen der alexandrinisehen Kunst dürfen wir in der Statue des Nil im braceio nuovo des vaticanischen Museums (Fig. 205) erhlicken 9). Das Exemplar wird freilich ohne Zweifel römisch sein, aber von der Erfindung kann dies nieht gelten, diese kann unmöglich an einem andern Ort, als iu Alexandria gemacht sein. Über diese Statue kann man nieht besser sprechen, als Wolters a. a. O. gethan hat. Er sagt: "Der Flußgott, der nach der Größe und Bedeutung des Stromes, den er vertritt, nur in mächtigen Formen dargestellt werden konnte, lehnt sieh an eine Sphinx, das Symbol Acgyptens. In der Linken hält er ein mit Blumen und Früchten gefülltes Füllhorn, in der Rechten die Ahren. die Gaben seines fruehtbaren Wassers, An dem spitzen Ende des Füllhorns sprudelt unter dem Gewand hervor - eine Anspielung auf den verborgenen Ursprung der Nilquellen - sein Wasser und ergiesst sich über die ganze Basis, In den Kindern, die ihn umgehen, hahen wir nach Beriehten der Alten die Ellen seines Wachsthums zu erkennen; der Künstler hat dies auch dadurch anzudeuten gesucht, daß die Kleinen in allmählichem Hinaufsteigen dargestellt sind. 1hre



Fig. 205. Statue des Nil im Vatican.

Zahl sechzehn bezeichnet die höchste Steigung des Nils, ihre Anordaung war von selhst durch die Lage des Flügottes auf seiner viererkigen Basis gegeben. In den leer gelassenen Winkeln zur Rechten und Linken mußten sich dichtere Gruppen von Kindern hilden, die zur Rechten ist an der Sphinz und dem Pallhora binanfziehen his zu jenem oben im Fullhorn befindlichen, das nach der jederfalls babsehen lede edes Ergünzers in der rubige Zuversicht, den höchsten Platz erreicht zu haben, anf die übrigen hinabsieht. Die Kindergruppe links spielt mit einem Krokolft, die mittlere aus zweine bestehende mit einem Enheumonn, das Miene macht, seine Feindechaft gegen das Krokolft zu bethütigen, und am rechten Arm und Bein steigen die übrigen hinanf, so daß die gazze kolosale Gestalt rings von bustigem Lehen eingeschlossen ist, das aher nur wie leichte Wellen den gewaltigen Gott umspielt ohne seine majestlichen Wirkung zu beeintfichtigen.

Die Statne war so aufgestellt, das sie umgangen werden konnte. Das zeigt die Basis, die an drei Seiter mit Reliefs verziert ist, welche das in der Statee Angedeutete gleichsam ergünzen, indem sie die rütselhaften Bewohner des Nils in anschaulicher Weise schilderen. Nur die Vorderestel enthält, hänlich wie am Farnesischen Stier, keinen erhehlichen Reliefschmuck, der hier nicht zur Geltung gekommen sein wirde.

Von der linken Seite herumgehend erblicken wir in mehreren Gruppen den Kampf des Nilpferdes mit dem Krokolil, dawischen Wasservögel, wie wir glauben, den Trochilos, von welchem die Alten zu erzählen wußten, daß sich das Krokolid lutent hin von den Blategeln befreien lasse, die sich in seinem Rachen festgesetzt hätten. Diese Fahel ist offenbar mehrmals dargestellt. Weiterhin sehn wir in Barken das zwergenhafte komische Geschlecht der Pygenien auf der Jagd nach Krokolilen; grade an der Ecke ist dann ein Krokodil dargestellt, welches von einem Nilpferd am Schweif gepackt wird, während das Ichneumon beereit scheint, in seinem witi geöffneten Rachen zu schlipfen und es so zu töten. Endlich findem wir an der rechten Ecke, als friedlichen Schluß mach den Schrecken und Ungehthmen, die der Fluß in sich hirgt, ruhig am Ufer weidende Kühe.

Es ist das schönste Bild eines Flußgottes, das uns aus dem Alterthum erhalten, und daher vorzfiglich gesignet, die Kusatlerische Auffassung dieser Wesen zu vergegenwärtigen, die überall davon ausgeht, daß der Flußgott nicht als ein von seinem Element freies, sondern an ihm hätendes Wesen geducht urdet. Daher die gleichsam matt und sehver gelagerte Stellung, der man die Unmöglichkeit des Aufstehens aussicht, daher die weichen Formen, das fließende Haur und ein gewisser sehnsüchtiger Ausdruck im Gesicht, eine eigenthümlich weiche Stimmung, der unsätien Bewegung der Flühlen entsprechend".

Wir halten hier ein, indem wir daruuf verzichten, noch eine größere Anzahl von Werken zu nennen, die man vermithungsweise, wenn auch nicht nachweisilich auf alexandrinischen Ursprung zurückführen kann. Sehn wir von statuarischer Plastik ab, so sind therwiegend Werke der Kleitkunst, Brozzen unn di Vernacotten aus Alexandria auf uns gekommen, auf die hier im Einzelnen nicht eingegangen werden kann. Sie schildern in realistischer und oft sehr unerfreulicher Weissen Straßentypen der Großstadt, namentlich fremdländische, nubische Verkünfer und Gaulker 19, die sich häufig der Karrikatur nibern oder gradere uien solche darbieten. Aber aus dem Geist und ans der Stimmung, die in diesen kleinen Werken leht und die oft genug mit der des klylls in der Vereise zusammentrifft, sind auch

ein paar größere Arbeiten hervogegangen und es ist eine durchaus gerechtfertigte Vernuthung Schreibers (Athen, Mith. a. a. O. S. 399), daß die alte Hirtin im Octogon des neene capitolinischen Museums (Fig. 206 a), der wir den dasselbst aufgestellten alten Fisieche (Fig. 206 b) beigeselten, al derandrisische Erfindung zurückgehn, wenn sie nicht, wie sehr wohl möglich, als daher stammende Originalarbeiten zu betrachten sie



Fig. 206 a. Alte Hirtin Fig. 206 b. Alter Fischer im neuen capitolinischen Museum.

"Jeker Zaug in der alten Fran, sagt Schreiber, ist dem Leben abgesehn, die welke, schäffe Haut des halb unbedeckten Oberköpers, die zusammengekniffenen Lippen des zahnlosen Mundes, die eingesunkenen tief umränderten Augen<sup>13</sup>), der faltige Hals, das mübsame, in der Beinstellung das Gesehlecht verrathende Scherieten, die gekrümnte Haltung und Anderes, das in seiner Gesammtheit abschreckend wirken müßte, wenn es nicht durch die packende Naturwahrbeit und durch den fermulichen Ausdanck des vererüterten Geschiest der Alten sympathisch würde". Ähnliches gilt von dem alten Fischer, hei dem jedoch der Kopf und — selbstverständlich — das Netz der Ergänzung angehört.

Aber noch ein Größeres als diese, auch wenn man sie noch weiter ausdehnt, immerhin vereinzelten statuarischen Typen verdanken wir der alexandrinischen Kunst, die Umbildung des Reliefs in malerischem Sinne <sup>12</sup>).

In den classischen Perioden der griechischen Kunst, als man die Wände öffentlicher und privater Gebäude mit Stucco verkleidet und sie malerisch decoritet, war man gewohnt gewesen, als Mittelpunkt des Wandschmuckes auf den verschiedenen Peldern; in die die Wand eingestellt wurde, ein Bild, sei ein Fresko hergestellt oder auf einer Holztafel eingelessen, zn sehn. Als man nan durch die Feldzüge Alexanders die prachtvollere Stein- und Metallinernstation namentlich in den persichen Besidenzue kennen gelernt hatte und in den griechisch besidelten Ländern, hesonders aber an den Pinstenhöfen mechahmte, verdrängte die Marmor- und Metallinefung mit dem Stence andch das auf diesen gemalte oder in ihn eingelassene Bild und das Relief mußte an die Stelle treten. Dies Relief aber konnte nicht mehr im Sinne der Lassischen Protodon behandelt werden, es mußte vielmehr, wie es das Bild zu ersetzen hatte, eine Umwandelung im malerischen Sinn erfahren, es mußte, um den gibschlies gehundenen Austruck Schreibers zu gebranchen, zum "Reliefbild" werden. Um diese Umwandelung aber handelt es sich hier.

In dem ältern Relief, es mag als Metopen- oder Friesrelief, als Grab- oder Votivrelief auftreten, wird jede landschaftliche Belehung des Hintergrundes, so sehr sie die Wirkung gesteigert haben würde, streng vermieden; das Relief der classischen Zeit steht auf neutralem oder idealem Grunde und kennt weder perspectivische Vertiefung noch im eigentlichen Wortsinne Verkürzungen. Wo diese einzeln auftreten, wie im Friese des Theseion (Bd. I. S. 468) oder Phigalia (das. 554) oder in der Dexilcosstele und sonst, darf man sie auf Einflüsse der gleichzeitigen Malerei zurückführen. Von diesen Gesetzen, die innerlich wohl begründet sind, entbindet sich das Reliefbild, das, mit der Malerei aus einer Quelle schöpfend nur die Beschränkungen kennt, die ihm das System der Wanddecoration auferlegt. Doch würde man irren, wenn man glauhte, das Reliefbild sei eine Übersetzung malerischer Composition und wetteifere mit der Darstellung des Bildes als solchem. Das griechische Bild kennt ohne Zweifel seit der Zeit der großen ionischen Maler und ihrer Nachfahren nicht allein landschaftliche und sonstige reale Hintergründe der Figurencompositionen, sondern sicherlich auch Vertiefung dieser Hintergründe; das Reliefbild dagegen vermeidet, wenigstens auf seinen früheren Entwickelungsstufen, um die es sich hier handelt, entweder den realen Hintergrund seiner Hauptcomposition, die es auf einen ausgesparten neutralen Hintergrund aufsetzt und nur mit laudschaftlichem Beiwerke, namentlich dem überhangenden Felsen und mit Bäumeu umgiebt (s. Fig. 208 uud 209), oder es sucht, da wo es scinen Figuren einen realen Hintergrund giebt, diesen als eine glatte Fläche, eine Mauer, einen Vorhang u. dgl., zu gestalten (s. z. B. Fig. 207). Das ist offenbar die unverwüstliche Überlieferung aus den Perioden des echten Reliefstiles, an die sich das Reliefbild wenigstens auf seinen früheren Entwickelungsstufen gebunden fühlt, während es in den späteren Perioden nach und nach mehr verwildert und schon im spätern Alterthume, besonders aber in der Kunst der Renaissance beliebige reale Hintergründe mit dem Versuche perspectivischer Vertiefung schafft,

Versuche, die denn freilich nicht gelingen konnten. Und zwar deswegen nicht, weil das Relief kaum die Linearperspective, aber ganz und gar nicht die Luftperspective beherrseht, auf der bei der Malcrei die scheinbare Vertiefung der Gründe beruht<sup>15</sup>.

Unter den hellenistischen Reliefbildern haben wir zwei Reihen zu unterscheiden. Die eine besteht aus großen Platten in Form eines stehenden Rechecks von einem Umfange, der sie nur als zur Decoration großer Hallenräume



Fig. 207. Bauer zu Markte ziehend, Reliefbild in München.

mit bohen Wandflächen geseignet erscheinen läßt; die andere ist von wessellich geringerer Größe und hat quadratische Form oder die eines liegenden Rechtebt und läßt sich mit modernen Cabinchbildern vergleichen. Auch in den Gegeständen unterscheiden sich beide Richen sehr bestimmt; während die erstere, die der großen Frachtreifeie mit bis zu lebensgroßen Figuren unpfologische Gegestände und ganz besonders Heroensage darstellt und sich mehrfach zu große gefklischen Compositionen zosammenschließt, halten sich die Chainetiblier als dem Gebiet des Genre und zeigen nus Hirten-, Jäger-, Fischersenen oder auch Opferhandlungen, dramatische Arfführungen, den Dichter in seinem Studir zimmer, oder sie stellen Seenen des sog, historischen Genres dar, wie Alexander vor Diogenes, Panksape vor Arelles u.a. m.



Fig. 208. Bellerophon mit Pegusov, Relief bild im Palast Spada.

Diese Cabinetbilder nun, von denen Fig. 207 ein Beispiel giebt, zeigen eine so bewunderungswürdige Feinheit der Ausführung, daß sie an die Leistungen

der Goldschmiedekunst erinnern und mit gewöhnlichen Bildhauerwerkzeugen nicht ausgeführt sein können, sondern nur mit den feinsten Feilen, Spitzeisen, Bohrern und Grabatischeln.

Eines der vollendetsten Muster dieser Gattung ist das in Fig. 207 abgebildete Relief der Glyptothe kin Manches 11. Ein alter Hirt gelt nu Markte; seiner Kuh, die er vor sich hertreibt, hat er zwei Schafe mit gebundenen Füßen über den Rücken gehängt — von dem hintens sieht man die Füße — wihrende ra ne inem Stab auf der Schuller einen Hasen trägt. Die Figuren bewegen sich an einem Leilighmun vorbei, dessen glatte Mauer für sie den Hintergrund abgiebt. Alles bis in die geringsten Einzelheiten hinein ist mit der größten Liebe und Gennigkeit ausgeführt. Von der andern Reibe, den größen Prachtreiferig giebt Fig. 208, Bellerophon den Pegasos tränkend im Palast Spada alla Regola in Rom eine Probe, die uns das Moliv des überhangenden Felsen, dem links ein Baum ertspricht, vor Augen führt, während die Hauptfiguren auf dem ausgesparten glatten Grunde stehn.

Gleichsam in der Mitte zwischen diesen beideu Gattungen stehn die Brunnenreliefe aus Palast Grimani in Wien (Fig. 209 a. b), die ohne Zweifel zusammen gehören und denen vermuthlich noch andere entsprachen, die wahrscheinlich zur Decoration eines Brunnenhauses oder Badezimmers gehört haben, wie denn in dem einen mit dem sängendeu Schaf aus dem umgeworfenen Melkgefäß, in dem andern mit der sängenden Löwin aus dem Maule des kleinen Löwen ein Wasserstrahl entsprang. Auch hier begegneu wir in beiden Bildern dem Motive des überhangenden Felsen und auch hier stehn die Hauptfiguren auf dem ausgesparten glatten Gruude. Die Gegenstände dieser Bilder erfordern kaum eine Erläuterung: in dem einen tränkt vor der im Hintergrund angebrachten Hütte des Hirten, aus deren Thüre der wachsame Hund hervorkommt, das Mutterschaf sein Lämmehen, in dem andern hat eine Löwin sich in eine Höhle zurückgezogen, die, wie die Umgebung zeigt, vom menschlichen Treiben nicht eben entfernt ist und träukt ihre Jungen, von deneu das eine gierig saugt, während das audere auf irgend eine Annäherung aufmerksam geworden zu sein scheint und den Kopf nach außen wendet. Beide Bilder athmen den Geist der reinen Idvlie, sind aber in der Ausführung nicht nur der Hauptfiguren, soudern eheu so alles Beiwerks von erstauulicher Vollkommenheit. Man hetrachte nur das wollige Fell der Schafe, den glatten, uur teilweise behaarten Körper der Löwin, aber man achte auch auf die wunderbar genaue und naturgemäße Ausführung des Laubes an beiden Bäumen und die Art, wie die Rinde au ihren Stämmen wiedergegeben ist, man beachte in beiden Reliefen die einzelne Blume, die in dem einen neben dem Baume, in dem andern am Bodeu blüht und in dem Relief mit der Löwin die Guirlande, die von dem Altar herniederhängt. die Blätter in dem Thyrsus, die Schuppen au dem Pinienapfel, der nebeu einer Granate auf dem aufgeschichteten Holze liegt.

In technischer Beziehung unterscheiden sich die hellenistischen Reliebilder in bemerkenswerther Weise von den Seinreliefen der classischen Perioden. Bei diesen liegen stets die höchsten Punkte der Erhebung in einer Fläche, wie das nicht annelers seit kann., da bei ihren die Steinplatte das Gegebeue ist, auf der die Figuren entworfen werden, deren Umrisse mit dem Meißel eingegruben werden, während dann der Reliefgrund je nach Bedüfrliniß ausgetieft wird, so daß die Figuren auf ihm stehp beiben 1). Der Reliefgrund bildet daher bei dem Cassischen



der aus Palast Grimani in Wien.



Overback, Plastik. II. 4 Aufl.

24

Relicf niemals eine ehene Fläche, wie bei dem modernen, auf der Holz- oder Schiefertafel modellirten Relief, sondern ist an den verschiedenen Stellen bald seichter, bald tiefer ausgehoben. Anders bei dem Metallrelief, das durch Austreiben der Figuren aus der Metallplatte entsteht und eben so anders bei den hellenistischen Reliefbildern, die, indem der Hintergrund eine ebene Fläche bildet, mit ihren Formen je nach Bedürfniß tiefer oder höher aus dieser Fläche hervortreten. Es kann daher keinem Zweifel unterliegen, daß, wie dies Schreiber a. a. O. S. 29 ff. ausführlich erörtert hat, das hellenistische Steinrelief unter dem Einflusse des Vorbildes des Metallreliefs steht und daß die Toreutik ihm die Wege zu seiner technischen Herstellung gewiesen hat. Daß aber die Metallincrustation der Wände im Orient seit den ältesten Zeiten eine Thatsache ist hat Helhig 16) dargethan und daß sie nach den Feldzügen Alexanders von dorther durch die helleuistischen Künstler entlehnt worden ist, hat Schreiber a. a. O. S. 31 ff. erwiesen. Mit der Metallincrustation aber hangt das in Metall getriebene Reliefhild nntrennbar zusammen, das dann seine Nachahmung in Stein nach sich gezogen hat.

Greifen wir noch einmal auf die von der alexandrinischen Kunst dargestellten Gegenstände zuröck, so ist schon oben darunt hingewiesen, daß Reliefe, wie die Grimanischen den reinen Geist der löylle athmen; aber die Übereinstimmung zweischen der Deoise und der blüdenden Kunst, die gunz besonders Michaelis (Amn. 1) verfolgt hat, geht viel weiter. Sie zeigt sich in der Art, wie die allem Göttertypen umgestaltet, wie neue, die sog., zerefegenen Mythem 'berorgesenblut und namentlich die Liebesgeschichten der Götter dargestellt wurden. Anch Verwandlungen, der Daphne in einen Baum (Villa Borghese), der Ambrovas in eine Rebe, des Aktaeon in einen Hirsch (beide im Britischen Museum) sind Gegenstände der alexandrinischen Poesie und Kunst. Auch das in Alexandria gegflegte parodische Egos findet in zahlreichen Pygmaeendarstellungen der Kunst seine Parallele und daneben ergeht is sich in Kinderscenen, annte han grubologischen Gebeit, in Erotopägnien und die Darstellungen von Eros und Psyche werden Alexandria zugeschrieben werden dürfen.

Auf der andern Seite ist schon oben auf den wachsenden Realismus der alexandrinischen Kunst hingswiesen worden; obgleich die Genrecharstellungen bereits vor dieser Zeit in der Kunst vorhanden gewesen sind, ja obgleich sie in ihren Anflängen bis in das 5. Jahrhundert hinantigen (Bd. 1 S. 493 u. 534), so unterliegt es doch keinem Zweifel, daß dies Gebiet ganz besonders in Abrandria angebaut worden ist und daß wir der dortigen Kunst das Beste verlanken, was wir an antiken Genrebildern, meistens Kinderbildern, besitzen. Daneben wurde das Portfait weiter fortgebildet und sicher ist eine Anzahl höchst interessanter Charaktertypen, die wir nur nicht immer zu benennen im Stande sind, auf die alexandrinische Kunst zurückszufthren.

### Anmerkungen zum vierten Kapitei.

- 1) [8, 332.] Zu diesem gausen Kapitel sind besonders zu vergleichen ein Aufatz Schreichers: Ladovisische Autkien in der Archauc Zu, von 1830, 38 8, 10ff. und desem Fest zu dem Werke: Die wieser Brunnenerlieft aus Palazzo Grimani, Leipz, 1888, in dem die Bemerknagen des obigen Aufatzes werder nugelührt sind. Ferner ein Vortrag von Michaeltis: Über Alexandrünische Kunst in den Verhandlungen der Philologenversammlung in Zurich 1878, Leipz, 1888, 8 3, 4ff.
  - 2) [S. 352.] Vergl. Michaelis a. a. O. S. 37.
- [8, 352.] Vergl. Schreiher in den Mitth. des archaeol. Inst. in Athen von 1885. 10.
   8, 388 f.
  - 4) [8. 353.] Siehe Brunn-Arndt, Griech, u. röm, Porträts Nr. 91 ff.
- 5) [S. 333.] Eine solche der rhodischen K\u00e4nstler Theon u. Demetrios, die zu einer Reiterstatue geh\u00f6rt hat, s. bei L\u00f6wy Nr. 187, \u00f6ber eine stark fragmentirte zweite vergt. Schreiher in den Athen. Mitth. a. a. O. S. 387, Anm. 2.
- [8. 353.] S. Friederichs-Wolters, Gipsahgüsse Nr. 1627 f. und Brunn-Arndt, Griech, Porträts Taf. 1.
  - 7) [S. 353.] S. Friederichs-Wolters a. a. O. Nr. 1510.
  - 8) [S. 353.] S. Friederichs-Wolters a. a. O. Nr. 1481.
  - 9) [S. 353.] S. Friederichs-Wolters a. a. O. Nr. 1543.
- 10) (S. 355.] Vergl. Schreiber in den Athen. Mitth. a. a. O. S. 380 ff. mit den Tafeln 10—12.
  11) [S. 356.] Nach Helbig "Führer" l. S. 451 wäre der Kopf modern, was ich kaum für möglich halte; wenigetens kenne ich keine Ergänzung, die so mit den echten Theilen
- übereinstimmte, wie dieser Kopf mit dem Körper.
- 13) [8, 38a]. Sehr versthadig sprickt sich Gnido Hauck in seiner Bode zu Kniers Gehntstage 1885; "Die Greunen zwischen Malersi und Heistlich und die Gescher den Bellefer über den Unterchied underricher und plaatischer Composition nus, nur daß er 8,5 den letzten Grund dieses Unterchieden nicht auspricht, indeuer segt. "Die Materie hat Licht und Schutten in sich selbst, die Plaatik enzelhent er von andere". Der letzte Grund liege darin, daß die Plaatik wirklehe Körger, ween ande in Richt auf die Eband sprijert, die Malert alser auf den Schein des Körgerlichen und der Plätels berechtigt, das Körgerliche uitstell und der Laffreprocktive.
- 14) [8. 360.] Brunn, Beschreibung der Glyptothek 5. Aufl. Nr. 301. Ergäuzt ist der Kopf und der rechte Arm des Mannes mit dem Korbe, der Stab mit dem Obertheil des Hasen und der Kopf der Kub.
- 15) [8, 390.] Vergl. hierzu Schöne, Griech. Reliefs aus atheuischen Sammlungen S. 22 and Conzer Über das Belief bei den Griechen in den Sitzungsberichten der Berl. Akad. von 1882. S. 3 f.
- 16) [S. 362.] Im 2. Excurs seines Werkes: Das homerische Epos aus den Deukmälern erläutert.

## Fünftes Capitel.

### Künstler und Kunstwerke im übrigen Griechenland.

Wenn sehon die Zusammenstellung dessen, was wir von Künstlern und Kunstwerken außerhalb des Bereichs der großen Mittelpunkte der Kunst wissen, in den diesem Capitel entsprechenden Capiteln der vorhergehenden Büeher den Charakter einer mehr oder weniger dürftigen Nachlese einzelner Notizen nicht verläugnen konnte, so muß der Charakter der Stoppelernte hier nach der in der Einleitung zu diesem Buche (obeu S. 224 f.) mitgetheilten Übersicht über die Zustände der Kunst an ihren Pflegestätten in früheren Perioden noch ungleich schärfer hervortreten. Ja es ist dies, abgesehn von einer Gruppe von Nachrichten über Kunstwerke, in dem Maße der Fall, daß man zweifeln kann, ob man durch Erwähnung der vorhandenen, ganz vereinzelten Notizen über Künstler und Kunstwerke das Bild der Kunstzustände dieser Zeit mehr belebt oder mehr trüht; denn wenn diese Nachrichten, die uns sprungweise von Kleinasien zu ein paar Orten des Mutterlandes und von dort wieder nach Sicilien führen, einerseits thatsächlich zeigen mögen, daß die Kunst übu ng auch außerhalb der großen Hauptpflegestätten, Alexandria, Pergamon und Rhodos, nicht aufgehört hatte, was zu glanben, wie schon früher bemerkt wurde, ohnehin kein Grund vorliegt, so können sie, die vielleieht rein zufällig auf uns gekommenen, eben so leicht den Eindruck hervorrufen, als sei an den von ihnen nieht herührten Orten in der That durchaus nichts zu erwähnen gewesen. Abzusehn wird iedenfalls hier wie an den entsprechenden Stellen der vorhergehenden Bücher von einer namentlichen Anführung der Künstler sein, von denen wir aus irgend einer Quelle nur die Existenz entnehmen können, und höchstens das dürfte Erwähnung verdienen, daß diese Künstler aus so ziemlich dem ganzen Bereiche griechischer Cultur fast ausschließlich aus solehen Orten stammen, die in früheren Perioden keine oder nur eine untergeordnete Rolle in der Kunstgeschichte gespielt haben 1). Von ihren Werken aber verdient auch nur das eine oder das audere eine besondere Erwähnung.

So mehr als andere die als ein bedeutendes Bildwerk angeführte Statue des Zeus Stratios eines Kūnstlers Dacalatos, der in Biltynien geletzt zu haben, und von anderen Gleichnamigen, namentlieh von dem Sikyonier Dacalato (Bd. 1, 8, 529) unterschieden werden zu mitsens seleint? J. Die Statue stand in der Ol. 122, 2 oder 129, 1 (282 oder 264 v. ... Z) gegründeten Studt Nikomedenis, war wehr wahrscheinlich für diese selbst verfertigt, nicht dahin aus einem ültern Orte versetzt, und kann vielleicht in dem während eines Zeitraums von anderhalb Jahrhunderten ständigen Gepräge der Münzen biltynischer Könige (Prusias 1. regiert seit Ul. 131, 3. 251; Nikomedes Ill. † Ol. 176, 2. 74 v. n. Z.) ab ein stehender Zeus erkannt werden, der seinem gewiß auf Krieg und Sieg bezüglichen Beinamen? gemäß, indem er sich mit der Linken fest auf ein Soepter oder eine Lamagen stitzt, in der Rechten einen Krauz, den Siegeskrauz, erhebt. Die oberwärts nackte, unterwärts mit einem reichen Gewande bekleidet Gestalt hat eine dieser Periode durchaus angemessene effectvolle Stellung und Bewegung. Nur im Vorbeigehn its oodann einer echerem Ackossalstate und einer zweiten goldenen Stätzte zn gedenken,

-6

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS



Fig. 210. Die große Nikestatue von Samothrake.

die die Sikyonier Attalos dem Ersten errichteten, sowie einer ehernen Aphroditestatur von Hermogenes von Kythern, die, wenigstens wahrscheimlich, noch in diese Periode gehörend, auf der Agora von Korinth stand 9. Und auch die Werke eines schon früher (oben S. 226) erwikhlene siellnischen Künstlers Mikon, des Sohnes einen Sikeratos, Konean unser lateresses so wenig mäher in Anspruch nehmen, wie eine goldene Nike, die Hieron II. dem römischen Senate zum Gesehenk machte. 9

Unter allen erhaltenen Werken, die wir auf einen bestimmten Künstler nicht zurückführen können, gebührt aus mehr als einem Grunde die erste Stelle der kolossalen Nikestatue von Samothrake im Louvre<sup>6</sup>). Gefunden und in den Louvre versetzt 1863 wurde die allerdings stark fragmentirte Statue Fig. 210 A anfänglich von mehren Beurteilern stark unterschätzt und zunächst nur von Fröhner (Anm. 6) richtig gewürdigt und auch richtiger datirt, als von einigen anderen Gelehrten, die den hohen Werth der Statue allerdings richtig erkannten, Eine vollkommen richtige Würdigung, eine sichere Erklärung ihres sehr eigenthümlichen Motivs und ein verhältnißmäßig sehr genaues kunstgeschichtliches Datum wurde dem hochbedeutenden Werk erst zu Theil, als der zweiten österreichischen Expedition nach Samothrake (1875) die Auffindung des ganz eigenthümlich gestalteten und seitdem auch in den Louvre übergeführten Postamentes der Nike, sowie dem Bildhauer Zumbusch in Wien eine in allen Hauptsachen unanfechtbare Restauration des ganzen Werkes (Fig. 210 B u. C) gelungen war. Diese Würdigung, Erklärung und kunstgeschichtliche Datirung der großen Nike von Samothrake aber nehst einem eingehenden Bericht über die Auffindung und Reconstruction der Basis sowohl wie der Statue verdanken wir Benndorf, aus dessen ausführlichen und an fruchtbaren Gesichtspunkten reichen Erörterungen?) hier nur die Hauptergebnisse in der selbstverständlich gebotenen Kürze mitgetheilt werden können.

Wie ein Blick auf die nach den fast vollständig aufgefundenen Theilen gemachte Restauration (Fig. 210 C), zeigt, stellt das Postament das Vordertheil eines antiken Kriegsschiffes dar, auf dem die Nike mit kräftigem Schritte vorwärts schreitet, indem sie in die mit der Rechten gehaltene Salpinx bläst, während in ihrem linken Arm ein langes, stabförmiges, mit einem Querholz am einen Ende versehenes Attribut liegt, in dem man das Gestell eines Tropaeon mit Sicherheit erkannt hat. Um einen Seesieg und dessen Verherrlichung durch ein Siegesweihgeschenk also handelt es sich. "Unverkennbar aber", um mit Benndorfs Worten (a. a. O. S. S2) fortzufahren, in denen der poetische Gehalt des Kunstwerkes vortrefflich hervorgehoben wird, "unverkennbar war Nike auf dem Schiff hier mehr als eine schöne Allegorie für eine gewonnene Seeschlacht. Die Größe des Monuments, die Energie der Gestalt forderte eine Situation, und jene beiden Attribute gaben eine höchst lebendige, überaus beziehungsreiche Situation. Nach Analogie der vorbildlichen älteren Darstellungen von wagenlenkenden Niken ist das Schiff als dasjenige des Siegers zu betrachten. Der Entscheidungskampf soll beendigt, der Sieg errungen gedacht werden. Auf dem Feldherrnschiff, von dem die Signale der Schlacht ertönen, hat sich die Göttin des Sieges leibhaftig eingefunden, um das fröhliche Finale persönlich zu verkündigen und durch ihre glückbringende Gegenwart das Entzücken des Augenhlicks zu bestätigen und zu steigern. Was dem Siege noch fehlt, ist das öffentliche Wahrzeichen des Sieges, und die Göttin schickt sich an, es mit eigener Hand auf dem Schapinbatze dess Kampfes zur erheiten. Das erfortscheiten Gestellt im Arme, schwebt is vom Schiffen kiniweg zum Lande, um dort das Tropascon aufzupflanzen und mit der erbeuteten Weber zu schmicken, und zugleich erbliebt sie mit dem Klang der Pesanet für frohlockenden Scharen der Sieger zu Lehgesingen und Opfern, welche den religiösen Act der Errichtung des Tropascon betreiten.

Dabei, daß sich das große samothrakische Monument als Siegesweihgeschenk auf eine gewonnene Seeschlacht beziehe, braucht man jedoch nicht stehn zu bleiben, vielmehr ist mit großer, an Gewißheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht nur die Epoche, sondern auch die Begebenheit nachgewiesen, welche die Errichtung dieses Weihgeschenkes an die zur See hilfreichen "Großen Götter" von Samothrake veranlaßt hat. Der Typus der auf dem Schiffsvordertheil stehenden Nike ist auf Münzen nicht selten (s. Benndorf a. a. O. S. 80 f.), am frühesten aber kommt er auf den Münzen des Demetrios Poliorketes vor, von denen in Fig. 210 D ein Exemplar der berliner Münzsammlung (Silher) wiederholt ist. Und zwar zeigt sich zwischen diesem Gepräge und dem samothrakischen Monument eine so auffallende Ahnlichkeit nicht allein in der Gestalt der Nike, sondern auch in der in anderen Münzstempeln weniger genauen und ausführlichen Darstellung des Schiffsvordertheiles, auf dem die Nike steht, daß die Annahme vollaus gerechtfertigt ist, der Münzstempel sei gradezu eine Nachhildung des samothrakischen Siegesweihgeschenkes, wie ja auch andere hedeutende plastische Kunstwerke schon in griechischer Zeit in Münzstempeln wiederholt worden sind (s. Bd. I, Fig. 27 a die Tyrannenmörder auf einer attischen Tetradrachme und Bd. II. Fig. 175 die epidaurische Münze mit dem Asklepios des Thrasymedes). Die Münzen des Demetrios sind aber schon seit langer Zeit auf die große Seeschlacht bezogen worden, die er mit scinem Vater Antigonos Ol. 113, 2. 306 v. u. Z. bei Kypros üher Ptolemaeos gewann und in Folge dereu Antigonos und Demetrios den Königstitel annahmen, mit dem Demetrios sich auf den hier in Frage stehenden Münzen auf dem Avers nennt. Ist dies richtig, wie es, wenn auch nicht erwiesen, so doch im höchsten Grade wahrscheinlich ist, so kann auch kein Zweifel sein, daß das samothrakische Weihgeschenk sich ehenfalls auf diesen großen Seesieg bezieht, der Demetrios trotz den Wechselfällen seines bewegten Lebens zum Herrn der griechischen Meere machte, und nur die verhültnißmäßig untergeordnete Frage, wie bald nach dem entscheidenden Siege das Weihgeschenk aufgestellt wurde, kann als offen gelten, Das Gepräge der Münzen wird am wahrscheinlichsten auf die Jahre Ol. 121, 2-123. 1. 294-288 v. u. Z. bezogen, in denen Demetrios König von Makedonien war, eine Periode, die, wenn der Münzstempel die samothrakische Nike wiedergiebt, dieser eine Entstehung zwischeu 306 und 294 v. u. Z. also etwa die Wende des 4. und 3. Jahrhunderts anweist, eine Datirung, die von der nur weniger antiker Kunstwerke an Genauigkeit übertroffen wird.

Eben diese Période der griechischen Kunstgeschichte wird von der großen Nike von Samothrake in glünzender Weise vertreten und zu ihrer gerechten Würdigung trägt sie in hervorragender Weise hei. Das gesammte Monumert imponirt schon durch seine ungewöhnliche Größe; die Nike ist nahezu doppett lebensgröß (der erhaltene Torso miß an 2 m. und die ganze Statue wird 2,7 m. hoch gewesen sein) und das schiffgestaltete Postament erreicht die Höhe der Figur, so daß das Ganze sich über 5 m. boch sufbaute. In der wirksamsten Weise war

es decorativ in die Landschaft hineingestellt (s. Benndorf a. a. O. S. 68 f. u. vergl. das. Taf. I u. LXXVI). Am Ende eines sich von Süd nach Nord erstreckenden und nach Norden öffnenden Thales, das alle Haupttempelanlagen enthielt, stand die Nike mit dem Rücken nach Süden am Abhang eines rasch ansteigenden breiten Hügels, das ganze Tempelthal überblickend und von drei Seiten her in der günstigsten Weise, in der Nähe und in gleicher Höhe dagegen nur von der Seite sichtbar, die die Abbildungen Fig. 210 A u. B vergegenwärtigen und die, wie die an der Hinterseite ganz rohe, aber auch an der rechten Seite der Figur flüchtige, nur an ihrer vordern und linken Seite mit größter Feinheit und Vollendung ausgeführte Arbeit zeigt, allein auf die Nahbetrachtung berechnet ist. "Auf jener sicherlich einst wie heute von üppigem niedrigem Grün umwachsenen Anhöhe, mit kolossalen, in kühner Silhouette malerisch bewegten Formen gegen den Himmel hinansgehoben, wie in leibhafter Erscheinung andringend gegen den Nordwind, der so oft in heftigen Stößen vom (thrakischen) Festlande herüber die Insel heimsucht, schien die Siegesgöttin mit gewaltigem Flügelschlage auf die Cultusstätten der großen Götter zuzuschweben, um ihnen eine Huldigung des Dankes darzubringen; und indem sich das Anathem so zu einem überaus reizvollen Schmucke der ganzen Landschaft gestaltete, könnte man den Stifter um die laute Verherrlichung seines Ruhmes beneiden, die ihm in dieser Weise gelungen war. Wie trefflich ein solches mit feinem Verständniß ganz in seine örtliche Umgebung hineingedachtes Repräsentationsstück zu dem herrschenden Geschmacke der hellenistischen Zeit stimmt, bedarf nach vielfachen Schilderungen keiner nähern Begründung. Es ist der nämliche Geschmack, der uns aus so vielen antiken Vedutenhildern entgegentritt, wenn sie eine pikante Verwendung monumentaler Sculpturen in freier Natur, an den Küstensäumen oder in reichbelebten, hochumbauten Hafenbassins, im Gebüsch heiliger Thäler oder auf einsamen Bergeshöhen mit Vorliebe zur Anschauung bringen, es ist dieselbe Freude am Außerordentlichen, Sensationellen, welche die höchsten Leistungen der rhodischen Kunst belebt" (Benndorf); derselbe Geschmack, der auch die oben mitgetheilten Vermuthungen über die ursprüngliche Aufstellung des "Farnesischen Stieres" rechtfertigt.

In voller Übereinstimmung mit diesem Geschmack ist nun auch die aus einem vorzüglich homogenen, schönen Marmor von etwas gelblichem Tone gehauene Statue selbst und zwar sowohl was das wirkungsvolle, man möchte sagen aufregende Motiv ihrer Composition wie was die Ausführung anlangt, die wir hauptsächlich nach der von Benndorf (a. a. O. S. 74 ff.) genau geschilderten Behandlung der Gewandung beurteilen können. Kein Zweifel, daß sie an Mannigfaltigkeit der Motive, in der Art, wie der dünne Chiton wie vom heftigen Gegenstrom des Windes getrieben an das Nackte des Leibes und des linken Beines sich anlegt, wie der Überschlag links am Oberkörper von seinen eigenen Bewegungsmotiven beherrscht wird, wie das herabgleitende Ohergewand am rechten Bein eine kunstvoll geordnete und doch wie vom Zufall geworfene Masse von Faltenhöhen und Faltentiefen bildet und wie sein Zipfel hinter der Gestalt in einem kühnen, ganz hohl gearheiteten Bausche wie vom Winde getrieben hinausflattert, wie endlich die Nachahmung der Stoffe in der meisterhaftesten Weise gehandhabt ist und eine Menge einzelner, von der Bewegung der Figur nicht nothwendig bedingter, vielmehr der Natur des Gewandes selhst zum Ausdruck dienender Motive zeigt, kein Zweifel, daß diese Gewandbehandlung, die in der der Chlamys des Praxiteleshermes ihre Keime hat, über die, die im 4, Jahrhundert herrschte und die nns die Gewandung der Niobide Chiaramonti sowie die der Relieffiguren von Ephesos und Halikarnaß vergegenwärtigen, ziemlich weit hinausgeht und unmittelbar zu der hinüberführt, die wir an den großen Reliefen von Pergamon kennen gelergt haben, an deren realistische Wiedergabe natürlicher Formen auch die Behandlung der Flügel (besonders des fast ganz erhaltenen linken, abgeb. a. a. O. S. 64) und ihrer Federn an der samothrakischen Nike erinnert. - Es ist nur natürlich, daß man für ein so bedeutendes Sculpturwerk, wie die Nike von Samothrake ist, nach einem Urheber gesucht hat. Auch ist der Name des Eutychides (s. oben S. 172 ff.) in dieser Beziehung bereits genannt und auf eine Ahnlichkeit in der Auffassung nicht allein, wenn auch besonders, der Gewandung zwischen der samothrakischen Nike und der auf Eutychides zurückgehenden Statue der Tyche von Antiocheia (oben Fig. 184) hingewiesen worden<sup>8</sup>). Beachtenswerth ist, wie auch Benndorf (a. a. O. S. 56) anerkennt, dieser Hinweis aus mehr als einem Grunde; der Zeit nach könute der genannte, von Plinius in Ol. 121 (300 v. n. Z.) gesetzte Schüler des Lysippos gar wohl der Meister der Nike sein nnd von dem Effectvollen und dem Streben nach Effect, das die lysippische Schule charakterisirt, ist, wie oben bemerkt, ein Bedeutendes in der Nike von Samothrake, deren malerische Aufstellung weiter dem Umstande, daß Eutychides auch Maler war, zu entsprechen scheint. Und so lassen sich noch einige weitere Argumente für diese Combination beibringen. Nichtsdestoweniger ist es nicht gerathen, so wie bis ietzt die Acten liegen, den Nameu des Eutychides mit der samothrakischen Nike in zu nahe und feste Verbindung zu bringen, sondern nur, die besser, als manche andere begründete Vermuthung bei fortgehender Untersuchung im Auge zu behalten.

Ziemlich nales Silversandtschaft mit der Xike zeigen die bei der erste überreichischen Expedition nach Samothrake im Jahre 1873 daselbt agfundeen Marmorfiguren, die zu einer Giebelgruppe des ebenfulls der Diadochemperiode agehörenden "neuen Tempels" der Kabiren gehörten"). Doch sind von der gauen Gruppe zu vereinzelle Figuren auf uns gekommen, als daß die in der Giebelgruppe dargestellt gewesene Haudlung mit einiger Sicherheit bestimmt werden könnte und diese einzelnen Figuren selbat können als nutergeordnetere und flichtlig decorative Arbeiten hier nur ganz summarisch erwähnt werden. Die Stütverwandtschaft mit der großen Nike wird bei dem Frament (der unter Häffle) eine lang gewandeten, einenden weiblichen Figur (Taf. 39 u. 40) am augenfälligsten. Dagegen nimmt unsere Aufmerksankeit wiederum in sehr erböhtem Mis

eine Gagger imm unsere Arithmeten in Ansyruch, ist einen Bereich die Urheber hoeber bereicht in Ansyruch, ist einen Bereich die Urheber hoeber hen der Gagger ist eine Verlagen der Verlage

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

THE NEW TONS



Fig. 211. Der Apollon vom Belvedere.

bildet einen Höhepnukt in den Gallierkämpfen, die große Niederlage, die sie dort Ol. 125, 2 (279 v. u. Z.), wie man glaubte unter des Gottes eigener Mitwirkung, erlitten, die Peripetie des Dramas. In Delphi standen deswegen auch die bedentendsten Siegesweihgeschenke. Hierher hatten die Aetoler eine Gruppe ihrer Feldherren verbunden mit den Bildern der Artemis, zweien des Apollon und eines der Athena gesandt (Pausan, 10, 15, 2), die wegen der in ihr gegebenen Verbindung der drei genannten Götter, die bei Delphis Vertheidigung der Sage nach zusammen gewirkt hatten, von großer Wichtigkeit auch in Hinsicht auf erhaltene Denkmäler ist, von denen demnächst die Rede sein wird. In Delphi stand ehenfalls als Weihgeschenk der Aetoler die Statue des Eurydamos, eines ihrer Feldherren gegen die Gallier (Pausan, 10, 16, 4) und ebenso ein Tropaeon und die bewaffnete Gestalt der Aetolia (Pausan. 10. 18, 7). Als phokisches Weihgeschenk aber reiht sich diesen aetolischen die Statue des Aleximachos an, der, sich vor allen Hellenen im Gallierkampfe hei Delphi hervorthuend, daselhst gefallen war (Pausan. 10. 23, 7). Nicht in Delphi endlich, sondern daheim hatten die Patracer auf der Agora ein "sehenswerthes" Bild des Apollon aufgestellt, das aus der den Galliern abgenommenen Beute stammte (Pausan, 7, 20, 6). Bei der allgemeinen Begeisterung aber, die die Niederlage der Gallier in Hellas hervorrief und die zu der Stiftung eines eigenen neuen Rettungsfestes (Soteria) führte, das noch lange in Delphi mit großem Aufwande gymnischer und musischer Wettkämpfe zu Ehren Zeus' des Erretters und des pythischen Apollon gefeiert wurde, ist es nicht wahrscheinlich, daß die damals aufgestellten Siegesweihgeschenke auf die soeben aufgezählten, uns allein bekannten und nach dem großen neronischen Kunstrauhe in Delphi (Pausan, 10, 7, 1: 500 Statuen) vielleicht allein daselbst übrig gebliebenen beschränkt gewesen sind; mit um so größerem Rechte aber werden wir das Vorbild einer der herühmtesten Statuen unseres Antikenbesitzes in dem Kreise dieser delphischen Siegesweingeschenke zu suchen haben, in den es die neuere Forschung zu allgemeiner oder doch fast allgemeiner Überzeugung der Kundigen versetzt hat, das Urbild des belvederisehen Apollon, von dem hier zuerst allein und ohne Rücksicht auf die Verbindung zweier anderen Statuen mit ihm, die Fig. 213 darstellt, geredet werden möge.

Der Apollon vom Belvedere (Fig. 211) ist am Ende des 15. Jahrhunderts nach der gewöhnlich befolgten Annahme bei Antinm (Porto d'Anzo), einem Lustorte der römischen Kaiser, nach neueren Ermittelungen 10) aber vielmehr bei Grotta ferrata, und zwar abgesehn von mehrfachen Brüchen der Glieder, im Ganzen schr wohl erhalten gefunden worden. Es fehlte nur die linke Hand und mit ihr das Attribut, das das eigentliche Motiv der Handlung des Gottes enthielt 11). Der Restaurator, Giovanni Montorsoli, ergänzte diese Hand mit dem Stumpf eines Bogens und an der Vorstellung, der helvederische Apollon sei als Bogenschütze gedacht, hat die wissenschaftliche Erklärung his in die neueste Zeit ziemlich allgemein festgehalten, nur daß man den Gegner, auf den sich des Gottes Handlung bezieht, verschieden (als Python, Tityos, die Niobiden u. s. w.) zu hestimmen suchte. Allerdings meinten mehre neuere Erklärer, daß sich die Composition der Statue mit der Annahme, der Gott sei pfeilschießend gedacht, nicht recht vertrage, und zwar eben so wenig unter der Voraussetzung, er schicke sich zu einem Schussc erst an, wie unter der andern, er habe bereits geschossen; aber keiner von denen, die dies meinten noch auch von den wenigen Andern, die von einer Handlung

des Gottes mit dem Bogen ganz absehn und die Statue als eine Darstellung des Gottes schlechthin auffassen wollten, hat an ein anderes Attribut gedacht, das er gebandhabt haben könnte, noch konnte darsu irzend Jemand denken.

Da wurde im Jahre 1869 von Stephani eine kleine Bronzestatue des Apollon (Fig. 21) veröffentlicht<sup>11</sup>), die höstet wahrscheinlich im Jahre 1792 in Pramythis (hei Janius) gefinden, durch verschiedene Hände entlich in den Besitz des Grafen Sergei Stroganoff in Peterbarup üterpregangen ist <sup>11</sup>9 und die, zumächst abspeabn von stillstischer Verschiedenheit, auf den ersten Blick die übernsachendate Übereinstimmung mit dem betweetliechen Apollon in allen wesentlichen Stücken zeigt <sup>11</sup>3.



Fig. 212, Der Stroganoff'sche Apollon.

Es erscheint den beigegebenen Abbildungen gegenüber unnöthig, diese Übereinstimmung in Haltung and Handlung, in der Stellung und Bewegung der Glicder, in dem Ausdruck des Kopfes bis hinab zu der zierlichen Fußbekleidung beider Statnen näher eingehend nachzuweisen. Desto größere Aufmerksamkeit haben wir auf das Attribut der linken Hand zu richten. Es ist dies ein weicher, dehnbarer, einem Stücke Stoff oder Leder entsprechender Gegenstand, den der Gott mit der nicht fest geschlossenen Hand zusammendrückt, so daß ein Theil über diese hervorragt, während ein sich offenbar erweiternder, aber abgebrochener Theil von der Hand herniederhing. In diesem Gegenstande glaubte Stephani eine in der Mitte mit einer Gorgonenmaske versehene Aegis um so sicherer erkennen zu dürfen, als unter den in der Hand des ersten Besitzers ver-

einigten Funden von Paramythia ein Medusenkopf verzeichnet, jetzt aber verloren ist. Was aber von dem Apollon Stroganoff gelte, das habe, meinte Stephani, auch von dem Apollon vom Belvedere au gelten: in beiden Statnen sei Apollon als Aegishalter oder Aegisersehütterer anzuerkennen. Demgemäß hat Stephani auch den Apollon vom Belvedere mit der Aegis in der Linken auf seiner 2. Tafel ergünzt zeichnen lassen und diese Zeichnung ist die Grundlage anderer Restaurationszeichnungen ewordschungen erwonden.

Nun ist die Aegis, bekanntermaßen seit der Zeit der homerischen Poesie das

Symbol der Gewitterwolke und des Wettersturmes mit seiner Schrecken erregenden Wirkung und niederschnetternde Kraft, wohl ein gewöhnliches Attribut oder die Waffe des Zeus und der Albena, aber keineswegs die des Apollon, suf den sie vielmehr aur ausnahmsweise von Zeus übertragen wird. So im 15. Gesange der Iliax, wo (Vs. 221 fl.) Zeus dem Sohne die Aegis giebt, damit dieser mit ihr die gegen Zeus Willen unter Poseidons Beistande siegreich gegen die Troer vorgedrungenen Griechen erschrecke und in die Flucht triebe. Wie Apollon sich dieses Anftrags entledigte, schildert die Verse 306—326, in deen von der "grannvollen Ageis", dem "Edustzen der Männer" gesagt wird:

> Sohald er sie gegen der reisigen Danaer Antlitz Schüttelte, laut aufschreiend und fürchterlich, jetzo verzagte Ihnen im Busen das Herz und verguß des stürmischen Muthes,

so daß, wie Heerden vor Ranbthieren,

Also entflohn kraftlos die Danner, ganz von Apollons Schrecken betäubt.

Wenn man sich nun des gewaltigen Einflusses der homerischen Poesie auf die spätere Dichtkunst und auf die bildende Knnst in Griechenland crinnert, so wird man es nur sehr natürlich finden, daß der erste Herausgeber des Stroganoff'schen Apollon, Stephani, diese Statue des aegishaltenden Gottes und mit ihr die vaticanische auf die angegebene Stelle der Ilias bezog oder ans dem in ihr gegebenen glänzenden Bilde abgeleitet glanbte, wobei er die Stellnng und Bewegung des eifrig herangekommenen, eben Halt machenden und seine furchtbare Waffe nicht gegen einen Einzelnen, sondern gegen die ganze Schlachtreihe der Griechen erhebenden und wendenden Gottes in sehr feiner Weise analysirte. Ja man kann vielleicht noch jetzt sagen, daß der bildende Künstler, der das Vorbild der beiden erhaltenen Statuen schuf, seine poetische künstlerische Anregung aus Homer entnommen habe; man kann dies noch jetzt sagen, wo die Vermuthung aufgestellt ist, den Anstoß zur Darstellung des mit der Aegis ein ganzes Heer, aber nicht ein griechisches, wie bei Homer, sondern ein den Griechen feindliches in entsetzte Flucht treibenden Apollon sei in einer historischen Begebenheit gegeben, die zugleich kunstgesehichtlich von entscheidender Bedeutung ist, indem sie nns ein bestimmtes Datum für diese neue und prachtvolle Bildung des Gottes bietet: in der Niederlage der Gallier vor Delphi im Jahre Ol. 125, 2 (279 v. u. Z.).

Es war Ludwije Preller, der 1860 kurz vor seinem Tode in einem Briefe 16) anf diese Gallieriederlage hinwies, auf deren einzelne Umstände hier aus mehrfachen Gründen etwas niber eingegangen werden muß.

Als im genannten Jahre ein gewaltiger gallischer Heerhaufen unter Brennus gen Delphi zog, um den reichen Tempel zu plutonten, worde – so glaubte man sich die Sache nach den Berichten der Alten zurschltsgen zu sollen — die tapfere Vertheidigung die Ortes durch die Delpher und die ihnen zu Hilfe gekommenen anderen Griechen durch außerordentliche Naturereignisse unterstützt, die nicht den kleinste Autheil an der Vertrebung des Feineha latten; furchbarer Gewittersturm entlud sich unter Blitz und Donner mit Schnee und Hagel gegen die anstürmenden Gallier, unter denen ein panischer Schrecken losbrach, der zwar nicht, wie man sagte, die völlige Vernichtung der Barbaren berbeiführte, jedenfalls aber ihr Weichen von Delphi unter gewaltiges Vertusten bewirkte. Die Sage aber

und der religiüse Glaube wußte später von einem ganz persönlichen Eingreifen des Apollon as bereichten; als die Delpher, so erzählte man, voll Angst Bor die berausiehenden Barharen bei dem Orakel aufragten, ob sie ihre eigene Habe und das Tempelguff Rüchten sollten, das habe der Gott geantwortet; zich se hel hat versich hierfür Sorge tragen und die weißen Jungfrauen. Als aber der Kampf am hitzigsten bleche, da wollte man den Gott selber gesehn haben, wie er in überteinsieher Jungfingssehönheit durch die Dachöffung seiner Tempels herankam, während aus den henachbarten Tempeln Athena und Artemis (dom dies verstand man unter den vom Orakel gesannten wießen Jungfrauen) zur Hilfe herbeitetten; man hat die Gottbeiten kämpfen gesehn und das Schwireren des Bogsun und das Gerüssch der Waffen gehört, während dem Apollon die Erregung des Gewitters und durch dieses die Rettung seines Tempels hetenensen wurde.

Der Glaube nun an dieses unmittelbar persönliche Eingreifen götlticher Michte, der anch zur Stiffung der sehon erwähnten Soteria führte, erscheint vollkommen geeignet, auch die bildende Kunst zu einer neuen und hedeutenden Darstellung anzuregen; und wenn es galt, den Gott zu vergegenwärtigen, der durch den Gewittersturm seine Feinde vernichtet, so konnte das — so sehoss man — plastisch nicht glücklicher geschen als durch Darstellung des schon im Homer vorgehüderen Applis unt der ilm von Zeus hlertragenen Aegis in der Hand, dem Symhol der Wetterwolke, dessen ursprüngliche Bedeutung sich wie die weniger anderen im lehendigsten Bewusstsein erhalten hatte.

Die Situation aber des mit der Aegis bewehrten Gottes, der durch deren Macht seine Feinde, die tempelräuherischen Barharen, in panischen Schrecken versetzt und vernichtet, glaubte man durch die beiden verwandten Statuen, insbesondere durch die vaticanische, in der vollkommensten Weise dargestellt zu sehn. Mit grossen Schritten ist der Gott voll Eifer aus seinem Tempel herbeigekommen; jetzt angelangt auf dem Punkte, wo er die Schlachtreihe der Barbaren ühersieht, wie sie die Abhänge der delphischen Terrasse heranstürmt, hemmt er den Schritt und erhebt, den rechten Fuß fest niedersetzend und den Oherkörper leicht zurücklehnend, seine Waffe, deren Anhlick Vernichtung ist, nicht etwa gradeaus in der Richtung seiner Schritte, sondern, der Hand mit dem Blick und der Wendung des Hauptes folgend, nach links hin, wie auf dem einen Flügel der Feinde beginnend, deren Schlachtreihe es nicht auf einem Punkte zu durchhrechen, sondern in ihrer ganzen Ausdehnung zurückzuschrecken und aufzurollen gilt. Und wie sofort die Wirkung eintritt, das zeigt uns das Antlitz des Gottes vorzüglich hei der vaticanischen Statue wie ein Spiegel. Um den in innerer Erregung athmenden Mund und die geblähten Nüstern der Nase spielt der Zorn über den wüsten Feind und stolze Verachtung desselhen, Siegesfreude strahlt von dem lichtvollen und scharfblickenden Auge und die Stirn ist his auf ein leichtes Zusammenziehn der Brauen schon wicder wie friedlich verklärt. Und auch der Körper zeigt in seiner Haltung und Bewegung nirgend Hast und Anstrengung; in ruhiger Siegesgewißheit erhebt der Gott die fürchterliche Waffe, fest und groß wendet er sie dem Feind entgegen, und nur in dem fast unwillkürlichen Zucken der schwehend halb erhobenen Rechten drückt sich die seelische Bewegung aus, mit der er die Niederlage der Barharen wahrnimmt,

Es ist bei der vorstehenden Schilderung hauptsächlich auf den vaticanischen Apollon Rücksicht genommen ohne den Stroganoff'schen gleichzeitig zu erwähnen. In allen Hauptsachen trifft das Gesagte auch bei ihm zu, in den Punkten aber, in denen er von dem vaticanischen abweicht, sofern diese nicht auf mangelhafter Zusammenfügung der zerbrochenen Statne beruhen, steht er durchweg hinter jenem zurück. So in der niedrigern und weniger energischen Erbebung des linken Armes mit der Aegis, wobl auch in der Haltung des rechten Armes und, soweit man nach Abbildungen urteilen kann, in dem Ausdruck des Kopfes. In den Formen aber im Ganzen und Einzelnen ist der Stroganoff'sche Apollon einfacber und strenger, in den Proportionen ein wenig schwerer. Überlegen dagegen zeigt sich dem Apollon vom Belvedere eine in den Maßen um ein Geringes kleinere marmorne Wiederholnng des Kopfes, die im Jahr 1866 in Rom auftauchte und aus dem Besitze des Bildhauers Steinbäuser in das Museum von Basel übergegangen ist 17). Die Urteile der competentesten Kenner über diesen Kopf sind allerdings merkwürdig weit auseinander gegangen, indem ihn Einige weit über den des vaticanischen Apollon erhoben, während Andere diesen für bei weitem überlegen achten 18). Darüber freilich, daß der baseler Kopf in den Formen größere Frische und ein feineres Gefühl für das Organische zeige, daß die Behandlung bei ibm weniger raffinirt, besonders in den Haaren einfacher und dabei lebensvoller sei, hierüber gingen die Ansichten so ziemlich zusammen; im Ausdruck dagegen, namentlich aber iu der Behandlung des Auges glaubte man dem Kopfe des vaticanischen Apollon die Palme zuerkennen zu müssen, während mau den baseler Kopf für weniger energisch, unschuldiger, jünger, naiver, aber eben deswegen der Situation nicht in eben demselben Grade angemessen erklärte. Dieser Ansicht, die getheilt zu haben ich bekenne, ist Kekulé 19) mit dem interessanten Experimente begegnet, einen Abguß des Kopfes des belvederischen Apollon in derselben Weise verstümmeln zu lassen, wie der an der Nase sehr unglücklich ergänzte baseler Kopf verstümmelt war; aus den nebeneinander gestellten photographischen Abbildungen der beiden Köpfe wird nun wohl für Jeden die unmittelbare Überzeugung bervorgehn, daß der baseler Kopf wie in den Formen so auch im Ausdruck dem belvederischen bedeutend überlegen, ja gradezu ergreifend streng und energisch ist und eben so wenig wird man noch zweifeln können, daß er dem Originale näher stebt, als dieser, wenn er nicht gradezu für das Original zu halten ist 20).

Der Gedanke, daß das vom Apollan Stroganoff in der linken Hand gehaltene Attribut der Rest einer Aergis, daß ert Apollan vom Belvelere mach dieser Brunze zu restauriren und daß er als Bekämpfer der Gallier bei ihrer Invasion von Delphi im Jahre 278 v. u. Z zu erklären sei hat bei allen bernfeusten Vertretern der archaeologischen Wissenschaft? yanz auflerorheitliehes Glück gemelt und ist m. o. w. scharfsinnig weiter ausgeführt worden, ja man darf sagen, daß er zur allgemeinen Detzengung geworden ist.

Allerdings ist auch die Opposition nicht ausgeblieben. Es erhoben sie fast gleichzeitig, aber unabhängig von einander Gerekz 27, O. A. Hoffmann 12° Jud Ghirardini (a. a. O. p. 422 ff. u. 451 ff.), der sich im negativen Theile ganz an Hoffmann anaschließ. Gereke sucht, ohne die Berdglichkeit des Apollon vom Belwedere auf die Gallierniederlage in Abrede an stellen — im Gegenfheil, er nennt (S. 202) die Vermuthang Preilers "eine glänzende, welche den Stempel der Wahrbeit an siche brägt und sich weder erzebtlitern noch auch durch ein gleichwerthige ersetzen lässt" — uuchzuweisen, daß der Galliersieger Apollon nur mit dem Bogen ausgestatet zu decken sei. Nicht ein Gewitter habe die Niederlage

der Gallier bewirkt, sondern das Schwert der Vaterlandsvertheidiger, die durch die Verkündigung der Priester, der Gott selbst sei erschienen, doppelt angefeuert worden seien, das Unwetter (tempestas) mit Hagel und Frost (grandine et frigore) sei erst nachträglich eingetreten und habe die Verwundeten vollends aufgerieben. Nach dem ausführlichen Berichte bei Justinus (24.8) ist dem in der That so. Daß Apollon der Galliersieger nur mit dem Bogen gekämpft habe sucht Gercke weiter in einer etwas zweifelhaften Weise aus einem Verse des Plantus und besser, daraus zu erweisen, daß auch Kallimachos in seinem Hymnus auf Delos von einer Aegis bei Apollon nichts weiß, während er sich "die Rarität eines die Aegis schüttelnden Apollon sicher nicht hätte entgehn lassen". Auch der Apollon in dem großen Gigantomachierelief von Pergamon (dem Apollon vom Belvedere so verwandt) sei sicher ein Bogenschütze und nur als solcher sei auch der Apollon vom Belvedere zu erginzen. Ein Apollon mit der Aegis sei dem griechischen Alterthum nicht geläufig gewesen, die einzige Iliasstelle (15, 321f.; die zweite: 24. 20 ist schon von den Alten für unecht erklärt worden), wo Apollon die Aegis vom Zeus entlehne, bilde eine Ausnahme; ihr liege keine religiöse Vorstellung zum Grunde, Apollon habe nichts mit der Gewitterwolke zu schaffen, es handele sich um eine freie Dichtercrfindung, die der bildenden Kunst nicht die Wege gewiesen haben könne und noch undenkbarer sei es, daß ein hervorragender Künstler sich durch Bewunderung Homers habe verleiten lassen, die Grenzen seiner Kunst zu verkennen 24). Der Dichter konnte die lähmenden Schrecken der Aegis schildern, der bildende Künstler durfte von einer Aegis in der Hand des Apollon keine besondere Wirkung erwarten. Auch Zeus und Athena führen die Aegis nur als Schutzwaffe (? s. das Giganteurelief von Pergamon, oben S. 271) und der Künstler hütte eine Gruppe schaffen müssen, um die Wirkung seines Apollon mit der Aegis anschaulich zu machen (?). Und endlich hätte der Künstler, wie Homer, seinen Gott mit drohendem Schreien die Aegis in beiden Händen schütteln lassen müssen. Zum Apollon vom Belvedere passe die Aegis nicht; mag sie auch aus dünnem Metall getrieben gewesen sein, "massig fallen dennoch ihre Falten von der Hand hernieder und parallel neben den Falten des herabhangenden Mantels würden sie einen unerträglichen und störenden Eindruck hervorrufen". Der Künstler des Apollon Stroganoff sei seinen eigenen Weg gegangen, "nach seinem Machwerk das Kuustwerk vom Belvedere beurteilen zu wollen heißt einem großen Künstler Unrecht thun".

Hoffmann, der sich in seiner ersten Arbeit besonders mit dem Apollon vom Belvedere beschäftigt, während er in der zweiten von dem Apollon Stroganoff handelt, gebt davon aus, daß kein Schriffsteller, der die Gallierniederlage schildert oder erstähtt, auch nur ein Wort von der Aegis bei Apollon sagt; wäre diese irgendwo erwähnt, so müsste sie dem Zeus und nicht dem Apollon beigelegt werden, dem sie ordnungsmäßig gebört und der neben Apollon in den auf die Soteria bezäglichen Inschriften genannt wirt. Er begegende dann dem Einwande, daß die Haltung des Apollon vom Belvedere für einen Bogenschützen nicht recht geeigent sei, indem er auf die vörliche verschiedenen Stellungen des Bogenschützen Apollon und underer Bogenschützen hinweist. Der Fernbirk des Gottes zeige, daß sein Ziel nicht in der Nähe, sondern fern zu suchen sei und es gebe keine schönere Vergegenwärtigung des "Fernbirtteffert", als den Apollon vom Belvedere. Bestätigt werde diese Bedeutung der Statue durch die Vern

gleichung des sehr verwandten Apollon in der pergamener Gigantomachie, eines unzweifelhaften Bogenschützen. Mit der Acgis ausgestattet müßte der linke Arm des Apollon auch weit mehr erhoben sein (?), abgesebn davon, daß Apollon in der Ilias die Aegis mit beiden Händen gefaßt hat und schüttelt. Auch würde man bei ihm die Aegis in der Rechten voraussetzen müssen, in der sie Zeus bei Vergil (Aen. 8. 352f.) hält; von einem Schütteln der Aegis aber könne bei dem ruhigen Hange des Gewandes des Belvederischen Apollon keine Rede sein. Endlich beweist auch der Köcher auf den Schultern der Statue (der Apollou Stroganoff hat keinen solchen), daß der Gott als Bogenschütze gedacht sei. Wenn man aber den vertical gebaltenen Bogen (Montorsoli hat is nur einen Bogenstumpf erganzt) unschön gefunden habe, so sei dem durch eine etwas schräge Haltung des Bogens abzuhelfen, was mir zweifelhaft scheint eben so wie es zweifelhaft ist, ob die Musculatur in dem linken Arm eine andere Lage der Hand zulassen würde, als die Montorsoli ergänzt bat. Außerdem sehe ich nicht ein, was durch eine schräge Lage des Bogens gewonnen würde und mache darauf aufmerksam. daß in allen antiken Darstellungen des Bogenschusses der Bogen vertical gebalten wird, wie ihn in dieser Lage auch noch heutzutage alle bogenschießenden wilden Völker gebrauchen. Dagegen bemerkt Hoffmann mit Recht, daß die über den Arm geworfene Chlamys, wie andere Darstellungen von Bogenschützen beweisen, kein Einwand gegen die Annahme des Apollon vom Belvedere als Bogenschütze sei.

Den Rest der Schrift kann man auf sich beruhen lassen; dem dem Versuche Hoffmanns, den Typus des Appollon vom Belvedere bei Properz (5,6) nachzuweisen ist mit Recht sehon Ghirardini (a. a. O. S. 431ff.) entgegengetreten. Den Apollon Sfroganoff aber hält H. am Schlusse seiner ersten Schrift für eine beliebige spiatree Variante der Statue im Belvedere, der eine Aegis anstatt des Bogens gegeben worden sei, falls man überbaupt das Attribut in der Linken der petersburge Bronze für eine Aegis halten, diese als die von Pouqueville gesebene erklären und den von diesem erwähnten Medusenkopf auf sie beziehn wollt, was Alles unsicher sei.

In seiner zweiten Schrift (von 1889) geht Hoffmann, wie gesagt, insbesondere auf den Apollon Stroganoff ein und sucht auf Grund der von Kieseritzky veröffentlichten photographischen Darstellung der Statuette (Arcbaeol, Ztg. von 1853 Taf. 5) nachzuweisen, daß der seblecht anpassende linke Arm mit dem fraglichen Attribut nicht zur Statuette gehöre, sondern eine späte, wenn auch antike Restauration sei, worin ihm Ghirardini (a. a. O. S. 452 f.) vollkommen beistimmt. Daß der Arm schlecht angesetzt sei unterliegt keinem Zweifel; es lohnt indessen nicht, anf die Argumentationen Hoffmanns näher einzugehn, da zwei neuere Zeugen, die die Statuette gesehn haben, Conze25) und Furtwängler26) sich für die Zugehörigkeit des Armes erklärt haben, für die sich auch Kieseritzky bestimmt ausgesprocben hat. Und eben so können wir von der abenteuerlichen Ansicht Hoffmanns absehn, der antike Restaurator habe aus dem Apollon einen Hermes mit dem Bentel in der Hand machen wollen, da ihr schon Ghirardini (a. a. O. S. 458 ff.) mit entscheidenden Gründen und nicht minder Schafhäutl<sup>27</sup>) und Schreiber<sup>28</sup>) entgegengetreten sind. Wenn iedoch Gbirardini (S. 461 f.) in Abrede stellt, das Attribut des Apollon Stroganoff könne eine Aegis gewesen sein, so kann man das nur als sehr zweifelhaft bezeichnen. Während aber Schreiber (a. a. O.) annimmt, daß

die sämmtlichen Extremitäten des Apollon Stroganoff moderne Ergänzungen seien, so daß nur der Rumpf mit dem Kopf als antik übrig bleiben würden, daß folglich der Apollon Stroganoff in keiner Weise für den Apollon vom Belvedere maßgebend sei, der bleibe, als was ihn Winckelmann und die nachfolgende Zeit erkannt haben, der xàvrorosoc, der Köcherband und Köcher nicht umsonst trägt, hat neuestens Furtwängler (a. a. O. S. 660 f.) den ganzen Apollon Stroganoff für eine moderne Fälschung erklärt und ich erfahre privatim, daß Andere geneigt sind, ihm beizustimmen. Wer, wie ich, den Apollon Stroganoff nie selbst gesehn hat, kann selbstverständlich über die Richtigkeit von Furtwänglers Behauptung, die Patina der Statuette sei keine antike, sondern eine moderne Fälscherpatina, nicht mitsprechen, man muß abwarten, was Andere, die auf diesem Gebiet Erfahrung haben, hierüber nrteilen. Das zweite Argument Furtwänglers, das er aus der kurzen Stütze des linken Fußes ableitet, die, bei antiken Bronzen unerhört, aus der Marmortechnik übernommen sei, kann ich nicht für entscheidend halten, da es besten Falls die moderne Ergänzung des Beines von dem Bruch an beweisen würde. Wenn aber Furtwängler meint, der Fälscher habe seine Statuette dadurch interessanter machen wollen, daß er ihr ein Stück Stoff in die linke Hand gab, so könnte man sich das gefallen lassen, wenn eine solche Fälschung jetzt, nachdem Stephani und alle die ihm folgenden Gelehrten in dem Stück Stoff die Reste einer Aegis erkannt haben, auftauchte. Aber was soll sie bedeuten, ehe Stephani diese Erklärung aufgestellt hatte? Daß uns dies vollkommen gleichgiltig sein könne, wie Furtwängler sagt, wird man ihm schwerlich zugeben.

lch kann also über Furtwinglern Behauptung, der Apollon Stroganoff sei eine Fülsbung, die Acten noch nicht für geschlossen halten; so wie aber die Sachen zur Zeit liegen wird nam genöthigt sein, einstweiten und bis eine von Kieseritäky zu erwartende Gegenbemerkung gegen Furtwänglers Behauptungen erschienen sein wird, für die lestaturation des Apollon vom Belvedere

von dem Apollon Stroganoff abzuschn.

Was nun aber Stil und Zeit des vaticanischen Apollon betrifft unterliegt es keinem Zweifel, daß wir in ihm nicht das Original zu besitzen glauben dürfen; vielmehr ist er mit Sicherheit als eiue, und zwar in römischer Zeit nnd wahrscheinlich (denn das ist streitig) in italischem Marmor ausgeführte Copie zu betrachten. Das Original aber wird wahrscheinlich nicht aus Marmor, sondern aus Bronze 29) bestanden haben, deren eigenthümliche Formen und Effecte der vaticanische Apollon mit raffinirtester Kunst wiedergiebt, so daß, um mit Brunn zu reden, "der vaticanische Kopf auch im Marmor eine Bronzearbeit ist, die sogar, um der Bronze möglichst nahe zu kommen, den Marmor gewissermaßen denaturirt, d. h. ihm eine künstliche Politur gegeben hat, um ihn ähnlich wie das Metall durch Glanz, Reflexe, Lichtbrechungen wirken zu lassen." Dasselbe aber gilt von dem Nackten und der Gewandung; die specifischen Eigenthümlichkeiten beider: die Knappheit und Schärfe in der Begrenzung der Formen des Nackten, welchem die Weichheit fehlt, die ursprünglich für den Marmor berechueten Werken eigen ist, während es dagegen die Glätte und den Glanz der Bronze besitzt, und die, wie Brunn sehr richtig hervorhebt, weit mehr auf Brechung des Lichtes, auf Reflexe, als auf die Gegensätze von Licht und Schatten berechnete Behandlung der Chlamys, sprecheu sehr bestimmt für ein Erzoriginal, dem allein auch der im Marmor nnentbehrliche und störende Baumstamm neben dem rechten Beine, den man mit Unrecht in die Erklärung der Statue hineingezogen hat, fehlen konnte.

Sowie sich aber die in dem vaticaaischen Apollon dangestellte Situation auch dann vollkommen aus der Handlung des Ottets hei der Gallieringelenge erklirt, wenn man ihn als Bogenachttzen denkt, so stimmt auch das dem Original beider Statuen durch die Beziehung auf diese Begebenheit angewiesene Entstehungsdatum nach der 125. Olympiade auf's beste mit deren künstlerischem Charakter überein, der von der sehlichten Größheit der Werke niberter Zeit stark abweicht, in dem lebhaften Ausstrucke des Pathos in anderen Werken dieser Periode seine Analogie findet und in seiner effectvollen Elegaaz und Zierlichkeit die Durchbildung der Kunst durch Lyginpos zur Voranssetzung hat.

Ich kann deshalb auch nicht glauben, daß Winter30) mit seiner Zurückführung des Apollon vom Belvedere anf Leochares Recht hat, obgleich ihm nicht nur Furtwängler (a. a. O. S. 664 f.) vollkommen heistimmt, sondern, wie ich privatim erfahre, auch noch Andere ihm beizustimmen geneigt sind. Ich glaube vielmehr meine Gegenbemerkungen31) aufrecht erhalten zu sollen. Einen hauptsächlichen Anstoß bietet die Haartracht, die große Schleife auf dem Vorderkopfe. Es ist freilich wahr, daß eine ähnliche, nicht gleiche Haartracht an weiblichen Köpfen aus dem 4. Jahrhundert vorkommt; zwei Beispiele von solchen sind in den Mittheilungen des archaeol. Inst. in Athen von 1885. 10. Taf. 8 u. 9 abgebildet, zwei weitere bietet das von Petersen in den Mitth, des archaeologischen Inst. in Rom von 1893. 8 Tafel 2, 3 veröffentlichte Chigische Musenrelief32;. Allein für männliche Köpfe des 4. Jahrhunderts ist diese Haartracht einstweilen noch nicht nachgewiesen und ich glaube, daß Köpp (Athen. Mitth. a. a. O. S. 265) mit Recht sagt: "es ist die Haartracht späterer Apollouköpfe." Wenn man aber den idealen Formencharakter des Apollon vom Belvedere als den des 4. Jahrhuuderts geltend gemacht und ihn dem realistischen Formeucharakter der hellenistischen Periode z. B. auch an dem, dem Apollon vom Belvedere nächstverwandten Apollon des pergamenischen Gigantomachiereliefs gegenübergestellt hat, so darf man, meine ich, den Einfluß der verglättenden und cleganten römischen Copie, die im Apollon vom Belvedere allgemein anerkannt wird, nicht außer Anschlag lassen und nicht vergessen, daß Werke wie der Nil (oben Fig. 205) und die Aphrodite von Melos (s. u.) doch gewiß zeigen, daß die hellenistische Periode idealistischer Conceptionen fähig gewesen ist. Wie viel realistischer in den Formen aber das von dem römischen Copisten in Marmor übertragene Bronzeoriginal des Apollon vom Belvedere gewesen sein mag können wir nicht ermessen,

Eine andere Frage ist, ob dies Original damals völlig frei erfunden worden ist. Hieran läß sich au mehr als einem Grunde zweifelt. Einman fämlich zeigt die hier in Rede stehende Periode, soweit wir ihre Werke zu controliren vermögen, wie schon bei Besprechung der Göttertypen in der pergamener Gigutomachlie hervorgehoben worden ist, auf dem Gebiete des göttleh Idealeu geringe Effindsamkeit, riehmehr die Neigung zur Anlehnung an frühere Schöpfungen und zu deren Fort- und Umbildung im eigenen Geschmack; innbesondere aber kommt noch Folgendes im Betracht. Die Sage von Apollons persönlichem Eintrette gegen die Sallier zur Verhedigung seinen Heiligthums ist nicht, als eine modificirte Wiederholung der, die von dem tempelräuberischen Zage der Perser gegen Delphi und von deren Nicherlage schrift wurde (Herot 4/11, 35–37)<sup>19</sup>).

Overbeck, Plastik. II. 4. Aufl.

Nun ist uns freilich von einer auf Aniaß der Persernisderlage dem Apollon errichteten Statue nichts beheifeiter, allein die Wahrscheinlichkeit, daß des Gotse persützliches Eingreifen in die Geschichte bei dieser Gelegenheit nicht ohne klunslerische Verherichtung gehliches ein, muß man doch größ nennen. Wurde aber Apollon damals, sei es hald mach der Vertreibung der Perser, sei es apäter bei der Erneuerung der Siegesfeier in Delphi, statuartseh verherrlicht als Vernichter seiner Feinde, so durften wir vielleicht hier das Vorbild unseres Apollon suchen. Diese allerdings nur vorauszusetzende Statue, als deren Eaststehungzweit Wieseler (s. Anm. 33) das Ende der 90. Oll. woh im für und vorauszust und deren Meister er in der jüngern attischen Schule sucht, wärde demmech zeigen, daß der Apollon vom Betwedere keine durchaus neue und selbständige Schöpfung der Disäochenperiode, sondern als eine Umbildung einer sehon vorhandenen Composition aus der zweiten Bültbeseit der Kunst zu betrachten sei, woher dem auch der Charakter ihrer Formen und ihre Anlehunung an ein Werk des Leochares, die ich durchaus nicht in Abrede stellen will, erkält werden Konnte.

Die Erinnerung an die Sage von der Perserniederlage bei Delphi als die ältere und vorbildliche Parallele zu der von der Vernichtung der Gallier ebendaselbst führt aber noch auf ein anderes und sehr wichtiges Moment34). Die eigentliche und bedeutungsvolle Verschiedenheit in beiden im Übrigen wesentlich gleichen Erzählungen ist die, daß gegen die Perser Apollon allein eingetreten ist, während in der jungern Wendung der Sage mit dem entschiedensten Nachdruck betont wird, daß in dem Kampfe gegen die Gallier Artemis und Athena dem Apollon Beistand geleistet und in den Kampf mit eingegriffen haben. Daraus folgt, daß, während der gegen die Perser kämpfende Apollon in der Kunst nur als Einzelstatue dargestellt werden konnte, dies mit dem Galliersieger nicht gleichermaßen der Fall war, daß vielmehr zum vollen künstlerischen Ausdruck der Sage von der Gallierniederlage eine Grappe erforderlich war, die das Zusammenwirken der drei Götter, des Apollon mit Artemis and Athena darstellte. Und so wie in der That die oben (S. 369) erwähnte, von den Actolern als Siegesweihgeschenk nach den Gallierkämpfen in Delphi gestiftete Gruppe außer den actolischen Feldherren die genannten drei Gottheiten enthielt, so erscheint es auch uns noch möglich, aus erhaltenen Bildwerken eine entsprechende Gruppe zusammenzustellen, mit anderen Worten, zwei Statuen der Artemis und Athena nachzuweisen, die mit dem vaticanischen Apollon verbunden, so wie sie Figur 213 verbunden darstellt, ihren Motiven nach genau den soeben geforderten vollen künstlerischen Ausdruck der Sage von dem Zusammenwirken der drei Götter zur Gallierniederlage darbieten.

Der Anlaß, diese drei Statuen, nämlich den vationsischen Apollon, die s. g. Artenis von Versälles im Louver und eine Attena in capitolinischen Museum, zu einer Gruppe zu verbinden liegt nicht zunächst in dem Apollon, der ohnen Zweifel nicht allein als Einzelstatue vollkommen wohl gelacht werden kann, sondern von dem es nachzuweisen gelten wird, daß er sich in die Gruppe flige, der Anlaß art sich in die Gruppe flige, der Anlaß nicht der State in der Gruppe flige, der Anlaß nicht der State in der Verwandtschaft dieser Statue mit dem vationsischen Apollon in den Maßen, in den Pormen, in der Technik, im Austrucke des Kopples his hinab zu der zierlichen Fußekleidung ist seit langer Zeit ziemlich allgemein empfunden und von einer ranzen Anzahl der besten Kenner mit allem Nachdruck hervo-

THE NEW YORK
PUBLIC | | FRARY

ASTOR LENOX AND THEDER FOUNDATIONS.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ABTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS. Die am weitesten verhreitete Ansicht erkennt in der versailler Artemis nichts als die Jägerin, ein Bild der Jagdlust schlechthin. Und doch ist diese his iu die neueste Zeit wiederholte Erklärung der Artemis in keiner Weise begründet, indem sie für ein Hauptmotiv der Statue; das energische Umblicken nach einer andern Richtung als die der Schritte, keine irgend genügende Deutung abgah und ehen so wenig zu hegrunden vermochte, warum der Göttin nicht der ihr als Jägerin zukommende Hund, sondern ein Hirsch heigegeben sei, der doch ganz sicher nicht als das Ziel ihrer Pfeile erscheint. Deswegen riethen Andere weiter und man snchte die Göttin nicht als bloße Jägerin, sondern als Hegerin und Schützerin des Wildes zu fassen. Da sollte die Göttin ihr Lieblingsthier gegen den Angriff eines reißenden Thieres mit ihren Pfeilen zu vertheidigen sich anschicken, als oh zu solcher Vertheidigung der Herrin alles Gethieres nicht ein Blick oder ein Zuruf genügte, und als oh man damit ihr rasches Enteilen erklären könnte; die Hand des unrichtiger Weise gesenkt ergäuzten linken Armes sollte sie zutraulich dem neben ihr dahinsprengenden Hirsch auf den Kopf legen, als oh das überhaupt möglich wäre. Wieder Andere dachten an den feindlichen Angriff eines Menschen oder Heros (Herakles) auf den heiligen Hirsch der Göttin, wodurch man freilich ihr zürnendes Umblicken und ihr Greifen nach dem Pfeil motiviren mochte, aber ühersah, wie durchaus nothwendig die Göttin in dieser Lage stehn hleihen, dem frechen Angreifer die Stirn hieten mußte, und wie das rasche Fliehen ihrer so ganz unwürdig sei. Ein fein geschmackvoller Maun wie Otfried Müller eudlich faßte die Göttin als neben ihrem heiligen Thiere rasch dahinwandelnd, wie sie einen Pfeil aus dem Köcher zieht, um "einen feindlichen Angriff oder ein e frevelhafte Verletzung ihres Heiligthums abzuwehren". Aber abgesehn davon. daß hierdurch die ganz hestimmt ausgeprägte Situation der Statue in's Allgemeine verflüchtigt wird - was mau ja mit dem Apollon in der Bedrängniß der Deutungsversuche ähnlich gemacht hat. - während man doch wissen möchte und fragen mnß, welches Heiligthumes Verletzung die Göttin abzuwehren sich anschickt, wie paßt hier das rasche Dahinwandeln zu dieser Ahwehr einer Verletzung ihres Heiligthumes, die doch gewiß nicht als etwas Beiläufiges, beiläufig Abzumachendes aufgefaßt werden soll. Nein, das doppelte Bewegungsmotiv der versailler Statue, das energische, wenigstens unmuthig erregte, wenn nicht gradezu zornige Umblicken nach rechts, verbunden mit dem rascheu Dahinschreiten nach der andern Seite, dies Motiv kann, allgemein gesprocheu, nur dadurch erklärt werden, daß die Göttin aus größerer oder geringerer Entfernung eifrig herbeikommend sich zwischen einen Angreifer und den Gegenstand seines Angriffs zu stellen sucht, welcher Gegenstand aber nicht der Hirsch neben der Göttin sein kann, sondern auf einem erst zu erreichenden Punkte gesucht werden muß. Und hier hietet nun die delphische Sage, bei dem Gallierangriff sei auch Artenis herrargeeitt und habe von ihrem Bogen Gehruuch gemacht, die volle Lösung der Frage; das zu schatzende Heilightum ist der pythische Tempel des Apollou, die Augreifer, auf die der Göttin zürnender Blick gerichtet ist, sind die Gallier; sie aber eilt voll Kampfeserfer und Eartstung mit raschen Schritten au des Bruders Seite, erheht den Bogen und ergreift noch schreitend den Pfeil, um ihn zu gebrauchen, sohald sie ihren Standpunkt erreicht hat. Der Hirsch ist nichts als das aftruhtuter Thier der Artenis, das auch hier seine Göttin begleitet und das ihr aus künstlerischem, nicht aus einem sachlichen oder mythologischen Grunde heigegeben zu sein scheint<sup>13</sup>).

Doch nicht nur Artemis, auch Athena ist nach der delphischen Sage dem Apollon zur Hilfe herbeigeeilt; in einer auf die Gallierniederlage von Ol. 125, 2 bezüglichen Gruppe darf also auch sie als Gegenhild der Artemis um so weniger fehlen, als der Apollon und die Artemis keine in sich gerundete und abgeschlossene Composition abgehen. Aher auch die erforderliche Athena ist vorhanden in einer Statue des capitolinischen Museums36), die wiederum für sich allein betrachtet hisher ohne genügende Erklärung gehliehen ist, und die man ehen deswegen schon von anderer Seite als den Bestandtheil einer Gruppe angesprochen hat (s. Anm. 39). Die in Rede stehende Statue, die von ctwas geringerem Maßstah ist, als die Statuen des Apollon und der Artemis, die also nicht dem Exemplare nach, sondern nur nach den Compositionsmotiven mit jenen zusammengehören kann und von einem Exemplar der Gruppe berstammen wird, das man sich etwa im Maßstabe des haseler Kopfes ausgeführt denken mag, diese Statue ist außerdem stark restaurirt, ihr Kopf und heide Arme sind moderne Zuthat, aber das Grundmotiv ist ein sehr erregtes Schreiten von links nach rechts und ein gleichzeitiges, eben so energisches Umblicken und Umwenden des Oherkörpers nach der entgegengesetzten Seite. Diese Athena ist, wenn man von der verschiedenen Bewaffnung und Gewandung absieht, das vollkommene Gegenhild und Gegenüber der Artemis. Eine solche Übereinstimmung, eine solche durchgeführte Entsprechung zweier in gleicher, nur eutgegengesetzter, Bewegung dargestellten Figuren kann nicht Zufall sein, sie müssen zusammengehören, und diese Zusammengehörigkeit findet ihre sachliche und künstlerische Begründung in der Zusammenstellung in einer Gruppe, in der die heiden von den beiden Seiten herzueilenden Göttinnen. den Apollon in ihre Mitte fassend und mit ihm die Blicke kampfbereit auf den heranstürmenden Heerhaufen der Gallier richtend, in der That den vollen künstlerischen Ausdruck der Sage von der Gallierniederlage in dem Zusammenwirken der drei Gottheiten darhieten. Denn daß auch der vaticanische Apollon sich in diese Gruppe als ihr Mittelpunkt durchaus füge, das müssen freilich die läugnen, die den Gott als eben thatsächlich schreitend, an der Schlachtreihe der Gallier vorbeischreitend auffassen; allein der Gott schreitet jetzt nicht mehr, auch er ist mit großen Schritten herheigekommen, jetzt aber steht er nach dem letzten Schritte fest auf dem rechten Fuße, nur mit dieser Anschauung stimmt die Haltung seines Körpers, die Lage seiner grad herabhangenden Chlamys vollkommen. Es ist freilich ein heweglicher Stand; es ist möglich, daß er wieder verlassen werden würde, wenn der Gott lehendig wäre, aber müßig ist cs. zu untersuchen, oh dieser dann zu völlig ruhigem Stande übergehn oder weiter fortschreitend sich nach seiner Rechten bewegen oder - denn dazu ist er grade so gut in der Lage - sich wenden und mehr gradaus oder nach links schreiten würde. Das Einzige,

worauf es wirklich ankommt, ist, daß er so, wie der Künstler ihn uns zeigt, in einer Stellung anhält, die ihn durchaus zum Herrn irgend einer künftigen Bewegung macht 37), in einer Stellung zugleich, die durch die Wendung des Oberkörpers nach links und des Unterkörpers nach rechts auf das allerfeinste berechnet ist, um uns in der Vorderansicht (und für diese, genau die in Figur 211 und 213 gegebene, ist die Statue bestimmt), den Prachtbau dieses Körpers und dieser Glieder in der vollkommensten Entwickelung darzubieten. Sowie aber der Apollon von vorn, so wollen die beiden weiblichen Statuen, die eine von rechts, die andere von links her im Profil ihrer Schritte und von da, wohin ihre Blicke sich richten38) gesehn sein; stellt man sie so rechts und links neben den Apollon, so entsteht eine in sich abgeschlossene Gruppe, die in Rhythmus und Contrasten nicht feiner gegliedert sein könnte. In fast identischen Bewegungen eilen die beiden helfenden Göttinnen dem Protagonisten zu, der schon seinen Standpunkt erreicht hat, in ihm löst sich ihre Gegenbewegung in eine doppelt getheilte Bewegung nach vorn auf. Die beiden Helferinnen sind kampfbereit, aber sie kämpfen noch nicht; er allein, der Protagonist in der Mitte, erhebt seine Waffe. Rechts und links heftige Erregung, Spannung, Eifer, in der Mitte maßvolle Ruhe, Entscheidung, Siegesfreudigkeit. Denn wunderbar fein ist auch der Ausdruck in den so verwandten Köpfen der Artemis und des Apollon (der der Athena ist, wie gesagt, modern) abgestuft; Eifer und Unmuth im Gesichte der Artemis, deren lichtvolles und weit geöffnetes Auge energisch das Ziel des Pfeiles sucht, den die Göttin entsenden wird, sobald sie den Punkt erreicht hat, auf den sie zustrebt, aber von dem Anfluge von Hohn und von triumphirender Freudigkeit, den das Antlitz des Apollon zeigt, ist mit Recht noch nichts in dem der Artemis, denn Apollon sieht die unmittelbare Wirkung seiner Waffe auf den wilden, verhaßten Feind vor Angen, Artemis hat von ihrer Waffe selbst den ersten Gebranch noch nicht gemacht. Wie aher in der Gruppe die Linien der ganzen Gestalten einander entsprechen, wie sie einander ablösen und sich in einander fügen zu einem reichgegliederten und doch harmonischen, rhythmischen Ganzen, das zeigt die Abbildung besser als man es mit Worten nachweisen könnte. Nur darauf sei noch hingewiesen, daß, wie einerseits der kurzgewandeten Artemis der Hirsch beigegeben worden zu sein scheint, um durch Vermehrung der Masse und Ausfüllung der Lücke zwischen den Beinen der Göttin dem langen, reichfaltigen Gewande der Athena gegenüher das Gleichgewicht zu halten, so andererseits die Behandlung dieses langen und reichen Gewandes, durch das das Nackte in großer Klarheit und Bestimmtheit hervortritt, ebenso gewählt ist, um mit den nackten Beinen der Artemis in die möglichst große Übereinstimmung zu kommen.

So wenig aber das ant die Gallierniederlage bezügliche Öriginal des Apollon vom Belvedere eine eigene, neue Erfindung gein wird, sondern vielmehr als die Modification eines ältern Werkes gelten darf und letzhin and ein ganghares Selerna des bogenachiebender Apollon zurrückführt wie es uns u. A. das große pergamenische Belief zeigt, eben so wenig sind, was wohl zu beachten ist, die mit dem Apollon zur Gruppe verbundenen weblieben Statuen originale Erfindungen, sondern nur Umbildungen. Die Artemis geht auf Darstellungen der Jagdgörtin zurück, die noch in sehr analogen Monumenten erhalten ist, die Altema ist eine vielfach und in verschiedenem Sinne versandte Figur, über deren arsprüngliche Bedeutung sich sehwer absprechen [38, 3°). Wenn sie aber in Einzeldarstellungen (auf attischen

Münzen) wohl als Führerin in den Kampf ihrem Heere oder einem sie begleitenden Helden voranschreitend gedent it, so führt dies auf eine Verwendung des Typus, der dessen Benntung für die delphische Gruppe ungemein nahe legen müßte. Knustigeschiedlich also nehmen auch die Originale der drei erhaltenen, zur Gruppe zusammengeordneten Statuen durchaus dieselhe, der Zeit nicht lange nach Ol. 125 ganz angemessee Stellung ein.

Wenn es sich im Vorstehenden um Monumente handelte, deren Zurückführung auf diese Periode aufeien auf stillistichen Gründen ganz besonders auf
solchen beruht, die aus dem Gegenstand abgeleitet wurden, so möge hier schließlich
noch eine kleine Arnabl von Denkmillern kurz verseichnet und besprochen werden,
die mas mit größerer oder geringerer Übereinstimmang wesentlich nur auf Grund
libers Stils und Kunstehanskters in der Periode der ersten Nachhältet der griechisehen Knnst, nicht vor Alexander und nicht nach dem Herrschendwerden des
römischen Einflusses entstanden denkt.

Ohenan wird die hier in mehrfachen Wiederholungen erhaltene 40) Darstellung des zur Schindnug durch Apollon an einen Banm anfgehängten Marsyas zu nennen sein, weil über deren Datirung das größte Einverständniß herrscht. In der That ist es schwer glaublich, daß ein an sich so widerwärtiger und peinlicher Gegenstand früher, als in dieser Periode von der Knnst dargestellt worden wäre, und wiederum ist bei den hosseren Exemplaren die Bohandlung des Nackten so frisch und lehensvoll, daß sie nur einem griechischen Mcißel zugetraut werden kann. Während man aher nicht absieht, wie die Knust in römischer Zeit zu einer solchen Erfindung gekommen sein sollte, weist sie, mit der es dem Künstler weniger auf die Erweckung eines ethischen Eindrucks als auf die Entfaltung virtuoser Technik, ja anf eine Schaustellung seines anatomischen Wissens angekommen zu sein scheint, auf die Zeit und aller Wahrscheinlichkeit nach die Schulc, die rhodische, hin, deren eines Hauptwerk, der Laokoon, dem Gegenstande nach in ähnlicher Weise peinlich and in der Formenbehandlung nicht minder studirt ist. Dazu kommt aber noch ein Anderes. Es ist wenig wahrscheinlich, daß die Marsyasfigur, so oft sie einzeln wiederholt worden sein mag, von Haus aus als Einzelwerk erfunden worden ist; sie setzt vielmehr als Gegenstück einen Apollon voraus, der sich zur Vollziehung der Strafe anschickt, obgleich ein solcher noch nicht hat nachgewiesen werden können, nnd weiter war mit dieser Gruppe, wie mehre Sarkophagreliefe heweisen, als dritte Figur ein Sclave verbunden, der dem Apollon das Messer schliff. Der Typus eines solchen Sclaven aber ist, wie allgemein hekannt, statuarisch in dem berühmten s. g. "Schleifer" der Tribüne der Uffiziengallerie von Florenz erhalten 41). und dieser als Barhar aufgefaßte Sclave, den als ein modernes Werk ans der Schule des Michel Angelo nachzuweisen neuerdings vergeblich versucht worden ist 42), ist als solcher in allen Einzelheiten seiner Bildnng, in dem skythischkosakischen Kopfe, dem gemeinen Ausdruck, der nnedlen Körperhildning, der Gewandung, in einer Weise schlagend charakterisirt, die an die durchgeführte Barharencharakteristik der pergamenischen Schule lebhaft erinnert, in deren Anstöße zur Voraussetzung zu hahen scheint. Wie aher in einer Gruppe, wie die für den Marsyas und den Schleifer vorauszusetzende, sich die Einflüsse der rhodischen und der pergamenischen Kunst begegnet sein können, wenn man nicht vorzieht,

in derselhen ein Werk aus der letztern zu erkennen, daranf ist früher bei der Besprechung der Meister von Tralles hingewiesen worden.

In der Trihune der Gallerie der Uffizien in Florenz steht aber noch ein zweites Werk, über dessen Zugehörigkeit zu dieser Periode die Meisten einig sind, die berühmte Ringergruppe 43), die man in früherer Zeit, allerdings sehr verkehrt, mit der Niobegruppe hat verbinden wollen. Die in sich vollkommen abgeschlossene Gruppe stellt ein Paar jugendkräftiger Athleten in dem Schema des Ringkampfes dar, hei dem der Sieg nicht durch das Niederwerfen des einen Kämpfers, sondern erst durch dessen, his zu seiner Erschöpfung und his er sich besiegt erklärte. fortgesetztes Festhalten am Boden entschieden wurde, und gieht diesen Ringkampf mit großer Meisterschaft und feiner Berechnung der gegenseitigen Gliederlage wieder. Dahei ist die einzige Ergäuzung von Bedeutung die des rechten Armes beim Sieger; allein, wenn sich wohl mit Recht zweifeln läßt, daß dieser im antiken Original zu einem Faustschlag gegen den Gegner aushalte, so wird doch die Lage des Armes durchaus richtig getroffen sein, wohei wir uns die Hand halh geöffnet und bereit denken müssen, rasch nachzugreifen, falls es dem Unterliegenden gelingen sollte, irgend ein Glied aus den Umsebnürungen des Siegers zu lösen. Die sehr stark und in alleu Theilen angespannte Musculatur ist mit großer Meisterschaft, aher offenhar auch zum Zwecke der Schaustellung dieser Meisterschaft ansgeführt und weist auf die Zeit der in's Einzelne gehenden Studien des Körpers und ihrer Verwerthung in virtuoser Durcharbeitung hin.

Ungefähr dieselben stilistischen Gründe werden noch für die Zuweisung einer ganzen Reihe von erhaltenen Sculptnren an diese Periode geltend gemacht, die hier nicht alle genannt werden können. Es sei nur beispielsweise auf den vortrefflichen tanzenden Satyrn in der Villa Borghese (ahgeb, Mon. d. Inst. III, 59) und auf den von verschiedenen Seiten dieser Periode zugewiesenen herühmten s. g. harherinischen Faun in München (ahgeh. Denkm. d. a. Kunst II, Nr. 470) hingewiesen. Etwas andere und nicht durchaus überzeugende Gründe werden von einzelnen Schriftstellern für die Ableitung z. B. der berühmten capitolinischen Aphroditestatue (Denkm. d. a. Kunst II, Nr. 278), der Aphrodite Kallipygos in Neapel (das. Nr. 276), des mehrfach wiederholten, im wollüstigen Traume liegenden Hermaphroditen (z. B. Denkm. d. a. Kunst 11, Nr. 712 das Exemplar im Louvre), dann wieder der schlafenden Ariadne im Vatican (das, Il, Nr. 418), der Farnesischen Flora (Mus. Borbon. II, tav. 26) u. A. aus dieser Periode aufgestellt. Auf diese Werke kann hier im Einzelnen nicht eingegangen werden; dagegen möge der Versuch gestattet sein, einer der herühmtesten und meistbesprochenen Statuen des Alterthums, üher deren Entstehungszeit hisher die Meinungen weit auseinander gingen, an dieser Stelle ihren knustgeschichtlichen Platz anzuweisen, der Aphrodite von Melos (s. g. Venus von Milo) im Museum des Louvre in Paris 44).

In den früheren Auflagen dieses Buches anhm die Statue einen andern Plutz ein <sup>13</sup>; nicht den richtigen, wie hier office erklätt werden möge, der ihr aber hauptsächlich nach Maßgabe eines Umstandes zugewiesen wurde, der auch jetzt noch für ihre Stellung in der Kunstgeschiebte als aussehlagehend erscheint, während neue Erwägungen erlanhen, die auf ihn gestützte Datirung der Statue anders festzustellen, als dies früher gesichen ist und möglich erschien. Eine Knut-lerinschrift des Ihnalts nämlich "Allex- oder Ages-in-nfors des Menides Sohn von Autionchein am Macander hat (dies Werk) gemacht" it meh aller-

höchster Wahrscheinlichkeit mit der Statue zusammen gefunden und gehört, so lebhaft dies von vielen Seiten her bestritten worden ist, so gut wie unzweifelhaft in der That zu ihr, und zwar so, daß der Bloek, auf dem sie stand, die rechte Seite ihres Plinthos bildete, an den er mit einer schrägen Fläcbe angestückt war, Nach dieser gegenwärtig mehr als jemals feststehenden Überzeugung des Verfassers 16) ist das Stück mit der Inschrift in die Abbildung Fig. 214 auf Grund einer ein Jahr nach der Auffindung der Statue gemachten Zeichnung des Malers Debay an der Stelle, die ihr gebührt, aufgenommen. Allerdings ist der Marmorblock mit der Inschrift seit längerer Zeit (seit wann stebt nicht fest) verloren. ja wahrscheinlich absiehtlich zerstört (7); aber grade dieser Umstand ist einer von denen, die für seine Zugehörigkeit zur Statue sehwer in's Gewieht fallen, da zu seiner Beseitigung nur das eine Motiv vorhanden gewesen sein kann, mit ihm ein lästiges, ja entscheidendes Zeugniß für die späte Entstehung der Statue, die man dem 4. wenn nicht gar dem 5. Jabrhundert zusehreiben zu müssen glaubte, der öffentlichen Controle zu entziehn. Denn daß das Zeugniß des palaeographiseben Charakters der Inschrift in diesem Falle wie in allen ührigen analogen Fällen für das Datum der Statue entscheidend und unvergleichlich zuverlässiger sei, als all unser Meinen oder Vermuthen über deren Stil, das fühlte man lange und das wird wohl auch jetzt Jeder einsehn. Nun glaubte man früher, die Insehrift geböre ihrem palaeographischen Charakter nach wahrscheinlich dem ersten Jahrhundert nach Chr. Geb., frühestens aber dem letzten vorchristlichen Jahrhundert an, während das übereinstimmende Urteil vorzüglieher Inschriftenkenner neuerdings dahin geht, die Insehrift könne his in die Mitte, ja bis in die erste Hälfte des zweiten vorchristlichen Jahrhunderts hinaufdatirt werden 48). Nach Maßgabe dieser Ansiehten über das Alter der Künstlerinschrift ist die Statue in den früheren Auflagen dieses Buches datirt worden und wird sie ietzt hier etwa in die Mitte des 2. Jahrhunderts v. n. Z. gesetzt. Während aber früher zur Unterstützung der Möglichkeit, daß ein so schönes Werk wie die melische Aphroditestatue im letzten vorchristlichen Jahrhunderte, ia noch später entstanden sei, auf Sculpturen wie der s. g. "Borghesische Fechter" und der "Torso vom Belvedere" hingewiesen wurde, die bei hoher Vortrefflichkeit, besonders aber größter technischer Meisterschaft nach Maßgabe ihrer Künstlerinschriften von Allen übereinstimmend in die genannte Periode gesetzt werden, bieten sieh nach unseren neugewonnenen Einsichten in die Kunst des zweiten Jahrhunderts für die Statue von Melos als ein Werk eben dieser Periode nicht allein so viele Analogien dar, daß die Ansicht, sie sei in der That in dieser Zeit entstanden, mehr und mehr Boden gewinnt, sondern wir haben grade durch die neuesten Funde und ihre wissenschaftliche Erörterung von dieser Periode der späten griechischen Kunst so sehr anders denken und urteilen gelernt, als wir früher über sie dachten und urteilten, daß die Behauptung, auch die melische Aphrodite gehöre zu den künstlerischen Erzeugnissen dieser Zeit, anfängt, das Erstaunliche zu verlieren, das sie in den Augen Vieler bisher gehabt hat.

Dies vorausgeschickt zur allgemeinen Rechtfertigung und Motivirung der der Statue angewiesenen Stelle, möge jetzt zunächst gesagt werden, was über sie thatsüeblich mitzutheilen und zu ihrer aesthetischen Würdigung zu sagen ist, um sehließlich auf die kunstresebiebeltliehe Frage zurückzukommen.

Nach den im Laufe des letzten Jahrzehnts allmäblich in immer größerer

Vollständigkeit bekannt gewordenen Documenten steht über die Fundgeschichte, die allerlei verworrene Phasen durchlaufen hat, jetzt das Folgende fest <sup>49</sup>).

Die Statue, und zwar zuerst. der obere, kurz darauf der untere Theil, wurde am 8, April 1520 durch einen sein Feld bestellenden Bauern in einer Grotte oder Nische, einer Exedra, die wahrscheinlich zu einem Gymnasion gehörte. gefunden, in der sie, wenn wir einer über der Nische angebracht gewesenen Inschrift trauen dürfen, von einem Untergymnasiarchen Bakchios aufgestellt und dem Hermes und Herakles geweiht worden ist 50). Zusammen mit der Statue gefunden wurden entweder zwei oder alle die drei Hermen (des jugendlichen Herakles und des bärtigen und jugendlichen Hermes), die mit ihr nach Paris kamen, das Fragment eines linken Armes und einer einen Apfel haltenden linken Hand, schwerlich aber auch ein rechter Arm, endlich, wie schon gesagt wenigstens aller Wahrscheinlichkeit nach, das Plinthenstück mit der Künstlerinschrift, 51) Bald nach ihrer Auffindung (1821) gelangte sie als ein Geschenk des damaligen französischen Gesandten bei der Hohen Pforte, des Marquis de Rivière an den König Ludwig XVIII, nach Paris, wo sie im Museum des Louvre aufgestellt wurde, und zwar, nachdem man sich von der Un-

möglichkeit, sie in sicherer



Fig. 214. Die Statue der Aphrodite von Melos.

Weise zu restauriren, überzeugt hatte, wesentlich in dem Zustand in dem sie gefunden worden und in dem sie Fig. 214 mit Hinweglassung der modernen Basis, in die der antike Plinthos eingelassen wurde, darstellt.

Der Körper der Statue ist, wozu es an Analogien nicht fehlt 52), aus zwei Blöcken gearbeitet, die innerhalb des obersten Theiles der Gewandung zusammentreffen; der Marmor ist parisch oder korallitisch, doch soll nach der Behanptung eines namhaften französischen Mineralogen, Des Cloiseaux 53) der für den nackten Oherkörper verwendete Block von etwas feinerem Korn und von etwas gelblicherem Tone sein, als der für den bekleideten Unterkörper verwendete. Im Innern sind diese heiden Blöcke durch zwei metallene Zapfen verbunden gewesen, auf deren Wirkung die Ahsprengung zweier Stücke an den Hüften der Statue zurückgeführt wird. Von diesen Stücken ist das eine (an der linken Hüfte) bei dem Zusammensetzen der Statue in Paris nicht ganz genau richtig angefügt worden, wodnrch bewirkt wurde, daß die Flächen der heiden Hauptblöcke nicht ganz hündig auf einander schließen, sondern durch zwei an der hintern linken Seite zwischengeschohene schmale Holzleisten von 6 Millimeter Stärke getrennt sind. Auf die hierdurch veranlaßte Veränderung in der Richtung des Oberkörpers ist von einigen Seiten ein ungebührliches Gewicht gelegt worden, während sie, die etwa 1/100 der Höhe der Statue beträgt, in der That für das Auge als fast verschwindend gelten darf. Bei der neuerlich vorgenommenen Neuaufstellung der Statue sind diese Holzkeile beseitigt worden. Der rechte Arm war aus einem Stück mit dem Oherkörper der Statue gearbeitet, ein Umstand, der auch bei der Restaurationsfrage in Betracht kommt; dagegen war der linke Arm aus einem eigenen Stück Marmor hergestellt und mittels eines metallenen Zapfens mit der Statue verbunden. Ob die oben erwähnten Fragmente einer linken Hand mit einem Apfel die des Armes der Statue sind oder nicht, ist Gegenstand einer noch immer nicht ganz entschiedenen Controverse, obgleich sieh die große Mehrzahl dafür entschieden hat, die ursprüngliche Zugehörigkeit beider Stücke zu der Statue anzunehmen. Die Erhaltung dieser ist im Allgemeinen eine gute zu nennen; ergänzt, und zwar in Gyps, ist der linke Fuß, die große Zehe des rechten, die Spitze (2.) der Nase, die der linken Brust und die Ohrläppehen; Kinn und Lippen, die rechte Schulter und mehre Theile der Gewandung, die mehr oder weniger stark gelitten haben, sind gleicherweise mit Gyps ausgebessert.

In ganz hesonderem Maße hat seit dem Bekanntwerden der Statue die Frage, wie sie restaurirt zu denken sei, die gelehrte und künstlerische Welt beschäftigt. Sehr begreiflich, da dies nicht allein an sich ein interessantes Problem ist, sondern da aueb ein guter Theil des aesthetischen Urteils über Erfindung und Composition der Figur und hiernach wiederum üher ihre kunstgeschichtliche Stellung von der Beantwortung der Frage nach ihrer wahrscheinlichen oder mögliches Ergänzung abhangt. Eine Ühereinstimmung nun in dieser Beantwortung ist bisher nicht erzielt worden und es ist fraglich, oh sie jemals erzielt werden wird Es lohnt sich indessen nicht, über alle Ergänzungsvorschläge auch nur zu berichten, geschweige denn, sie zu discutiren und selbst über die drei, die die meisten Anhänger hahen oder gehaht haben, nämlich 1) die Gruppirung mit einer links neben der Aphrodite stehenden männlichen Figur (Ares), 2) die Ergänzung durch einen von der Göttin in der linken Hand gehaltenen Apfel und 3) die durch einen von ihr in heiden Händen gehaltenen und auf das linke Bein aufgestützten Schild, selbst über diese hat der, der die Zugehörigkeit des Plinthenstückes mit der Künstlerinschrift behauptet, ein Recht, sich kurz zu fassen. Denn nicht allein wird, wenn der Plinthenblock mit der Inschrift zur Statue gehört. mehr als einer dieser Restaurationsvorsehlige, so wie er formulirt worden ist, unmöglich oud nicht allein schneidet weiter die Knusherinsschrift, die die Entstehngzeit der Statue nicht früher als in 2. Jahrhunderte feststellt, eine Reibe jener
Argumente für oder gegen die eine oder die andere Engünzung der melischen
Statue ah, die auf Erwägungen dessen berohen, was eines Werkes des vierten,
wenn nicht des fünften Jahrhunderts würdig und nicht würdig sei, sondern dieser
Plüthenblock in seiner thatsächlichen Gestalt hietet auch einen Anbalt zur Auffindung einer wirklich wahrscheinlichen Restauration.

Ausgeschlossen von vorn herein wird durch den Plinthenblock die Gruppirung der Aphrodite mit einer männlichen Figur (Ares); denn eine solche kann auf dem Plinthenstück auch dann nicht gestanden hahen, wenn es, wie die Dehay'sche Zeichnung annehmen läßt, nach rechts noch ctwas weiter ausgedehnt war; vielmehr zeigt das in die Oberfläche dieses Blockes eingehauene viereckige Loch, daß hier irgend Etwas eingezapft gewesen ist, das selbstverständlich eine männliche Statue nicht gewesen sein kann. Es kann seltsam erscheinen, daß grade der Verfasser dieser Zeilen sich mit solcher Bestimmtheit gegen die Annahme einer Gruppirung der Aphrodite ausspricht, da mehr als Einer sich darin gefallen hat, ihn zu einem der Hauptvertheidiger eben dieses Ergänzungsvorschlages zu stempeln. Und dennoch ist schon in der 2. Auflage dieses Buches (II, S. 326 f.) der Umstand geflissentlich hervorgehohen, daß die ähnlich componirten, gleich oder ähnlich bekleideten Figuren der Göttin, die sie mit Ares gruppirt zeigen und auf die sich der Ergänzungsvorschlag stützt und allein stützen kann, in ihrer Darstellung der Aphrodite auch in ihren echten Theilen (denn die Arme sind in den meisten statuarischen Exemplaren ergänzt und die Köpfe aufgesetzt) weder unter einander noch mit der melischen Statue genau ühereinstimmen und daher auch keineswegs im Stande sind, alle Schwierigkeiten der Ergänzung dieser Statue hinwegzuräumen. Hinzugefügt wurde dann allerdings, man werde hei ernstlicher Prüfung nicht umhin können, einzugestehn, daß hei weitem nicht alle Einwendungen, die gegen die Gruppirung der Aphrodite von Melos mit einem Ares erhohen worden, stichhaltig oder sonderlich schwerwiegend seien. Dies ist theils im Texte, theils in der zugehörigen Anmerkung 65 ansgeführt und davon ist durch die neueren Besprechungen wenig widerlegt worden. Auf die aus dem Basenfragmente mit seinem viereckigen Loch erwachsende Schwierigkeit ist aber ebenfalls schon in der 2. Auflage hingewiesen worden (S. 327) und ehen hierauf soll weiterhin zurückgekommen werden.

Eben so hestimnt wie der Gruppirungsvorschlag ist theils durch das Plinthenfragment, hells und gunz abgesehn von diesen an und für sich die Ergänzung ausgesehlossen, die Alles gethan zu haben meint, wenn sie der Göttin einen Apfeil nie erhobene Likte gieht. Die gilt zunächst in aller Schäfer von dem einzigen hisber thatsächlich vorliegenden derartigen Versuche, dem von Claudius Tarral, abgeb, hei Göter v. Ravenshung a. a. O. Taf. 4. Ther ihn hat Keuld (Deutsche Litt. Zig. 1850 S. 18) das drastisch wahre Wort ausgesprochen, daß in ihm, die gepriesene Göttin mit ihrem verborgenen linken Arm sieh ausnimmt wie eine späte Terracottafigur der übekten Sorte von Centorhi", während durch die Art, wie in das Loch des auch von Tarral als echt betrachteten, aber gunz unrichtig wiedergegebenen Plinthenfragmentes eine der mit der Statue zusammen gefundenen Hermen singelassen ist, auch kein nur halbwege erträgliches Gause zu Stande gehracht worden ist, auch kein nur halbwege erträgliches Gause zu Stande gehracht worden ist, auch kein nur halbwege erträgliches Gause zu Stande gehracht worden ist.

Die Ergänzung mit einem von der Göttin in der Linken gehaltenen Apfel gründet sieh auf die bei Vielen feststehende Überzeugung, daß die sehon oben erwähnten, mit der Statue gefundenen Fragmente eines linken Armes und einer linken, einen Apfel haltenden Hand, in Lichtdruck abgeb. bei Göler v. Ravensburg Taf. 3 54), in der That von der Statue herstamme. Was nun das Armfragment anlangt, so ist nicht abzusehn, was gegen diese Annahme einzuwenden wäre, die durch die von einer Reihe von Kennern bezeugte Identität des Marmors mit dem der Statue, durch den Rest des Loehes, in dem der Zapfen saß, mittels dessen der Arm an der Statue befestigt war, sehr wohl unterstützt wird, während sich auch an die Bewegung dieses Armes und an die Art seiner Bearbeitung keinerlei begründeter Zweifel anknüpfen läßt. Denn der Arm, an dem grade noch der Anfang der Ellenbogenkrümmung erhalten ist, war, dies zeigt die Abbildung und das bestätigen Sachverständige, die das Original untersucht haben, nicht wie ihn die Tarralsche Restauration zeigt in einem spitzen Winkel von etwa 60%, sondern in einem ganz stumpfen Winkel gebogen. Und so wie dies Armfragment an sieh über das, was die Göttin in der Hand gehalten oder nieht gehalten hat, keinerlei Zeugniß ablegt, so stellt es auch der Annahme kein Hinderniß entgegen, der verlorene Vorderarm oder auch die Hand sei auf irgend einen nehen der Göttin stehenden Gegenstand aufgestützt gewesen.

Ganz anders steht die Frage um die Hand, die den Apfel mit dem Daumen und dem vierten und fünften Finger umfaßt hält, während der Mittel- und Zeigefinger ausgestreckt waren. Auch von ihr wird behauptet, ihr Marmor sei mit dem der Statue identisch, ihr Maßverhältniß passe genau zu dem der Figur und ihre Verwitterung sei genau dieselbe wie an dem Armfragmente (?). Das mag sein und dem läßt sich ohne eigene Untersuchung des Fragmentes nicht widersprechen, aber damit ist die Zugehörigkeit noch keineswegs erwiesen. Denn diese Hand ist in ihrer Form nicht nur, wie beschönigend gesagt worden ist, "etwas geringer" oder zeigt "hinsichtlich der künstlerischen Vollendung eine kleine Inferiorität" gegenüber dem Körper der Statue, sondern sie ist vollkommen roh, so roh, daß von ihr wiederum das Urteil Kekulés (a. a. O. S. 19) das Wahre sagt, sie sehe, wenigstens in ihrer Vereinzelung, aus wie ein mit Sand gefüllter Handschuh oder, möchte ich sagen, wie eine durch die Krankheit der Rose gesehwolleue Hand. Nun wird freilieh geltend gemacht, die Hände und Füße antiker Statuen seien "sehr oft dem Übrigen nicht völlig ebenbürtig#53); allein einerseits handelt es sich, wie gesagt, nieht hierum und andererseits würde es doch sehr darauf ankommen, die Fälle genau festzustellen, in denen sich eine nachlässigere Arbeit an den Händen, als an dem Körper antiker Statuen erkeunen läßt, und wenn diese Fälle römische Copistenarbeiten betreffen, aus diesen nicht zu viel für griechische Arbeiteu auch des 2. Jahrhunderts zu schließen, am wenigsten aber darans zu folgern, daß jenes rohe Handfragment zu einer Statuc gehöre, bei der das, was von dem reehten Fuße sichtbar und erhalten ist, eine dem Nackten vollkommen ebenbürtige Arbeit zeigt.

Gegen den Apfel in der Hand der Aphrodite ist an sieh nichts einzuwenden. An er als ein häufig genug vorkrommendes und ags wohl verständliches Attribut der Göftin der Schönheit und Liebe nachgewissen worden ist und da nua also bei ihm keinzewegs an den Paris oder Erispiel zu denken möhig hat <sup>48</sup>). Urst weg ogenaner ist aber zu praffen, ob die Statue von Melos mit einem in der Linken, est ein mit stutzwinkeliz, zei es mit stuntzwinkeliz zebogenen Arm erhobenen Arm erhobenen den

Apfel und mit diesem allein ergänzt gedacht werlen künn, ob bei dieser Ergänzung die ganze Körperhaltung in den "was sie Charakteristisches und Eigenthündische hat, sich naturgemäß erklären, ob sie sich ans diesem Motiv ableiten lasse und was für eine Haltung mit Handlung des rechlien Armes bei dieser Ergänzung anzunnehmen sei, so daß aus dem Ganzen etwas Zusammenhangendes und Simvolles heruskommt. Daß dieses bei der Tarraksehen Restauration der Fall sei, werden wohl nur Wenige behaupten<sup>32</sup>) und somit könnte man, da dies der bisher einzige Versuch ist, aus dem Motive des Apfehaltens etwas kunstlerische Gerechtfertigtes herusausbilden, eigenlich mit vollem Recht erklären, die Discussion über diese Art der Ergänzung der meilschen Statue vertagen zu wollen bei einmal ein weniger mißlungenes Experiment deren Möglichkeit erwiesen laben wird<sup>33</sup>). Allein da dies in aller Mütze geseheln kann, mögen die Gründe angegeben werden, aus denen der Ergänzung mit dem Apfel in der Linken der Glaube versagt wird.

Erstens erklärt und rechtfertigt das Halten eines Apfels nicht ein so hohes Erheben des Armes, wie es durch die Muskulatur der Schulter der melischen Statue bedingt ist und von den Anhängern dieser Ergänzung auch angenommen wird, nämlich ein Ausstrecken des Oberarmes in horizontaler oder doch beinahe horizontaler Richtung und ein noch weiteres Erheben des Vorderarmes und der Hand mit dem Apfel, wie denn auch keine einzige der Figuren der Aphrodite, die den Apfel als Attribut halten, eine derartige Stellung hat. Nur unter einer einzigen Voraussetzung würde ein so hohes Erheben des Apfels gerechtfertigt sein, wenn man nämlich annehmen wollte, es handele sich nm den Parisapfel, den die Göttin als den ihr eben ertheilten Siegespreis der Schönheit triumphirend zeigen wolle. Allein grade dieser Annahme widersetzen sich die Anhänger der hier in Frage stehenden Restauration sehr entschieden 39). Und zwar mit Recht, weil, abgesehn von anderen Gründen, dies Motiv ein ganz anderes Fassen und Halten des Apfels, um ihn zu zeigen, bedingen würde, als die ist, die das Handfragment erkennen läßt, an dem die ganze Theorie hangt, und weil von einem Triumphiren der Göttin, das ein solches Erheben und Zeigen des Apfels veranlassen sollte, doch wenigstens Etwas sich in den Zügen des Gesichtes spiegeln müßte, was ja ganz gewiß nicht der Fall ist,

Zweitens würde das Motiv des Erhebens eines Apfels wiederum nur nuter der Voraussetzung, die Göttin stehe vor Paris, deren halbe Entkleidung erklären. Denn daß es sich um eine solehe, daß es sieh um eine geflissentliche Umlegung des Mantels um die unteren Theile der Körpers handele and daß das Gewand namöglich durch Gleiten oder durch irgend einen Zufall ohne Zuthun der Göttin in diese Lage gekommen sein kann, das ist, wenn man das Gewand in seiner Lage nur einigermäßen genam betrachtet, völlig unbezweifelbar und darüber sind anch Alle, wenigstens alle Verständigen einig. Was aber diese halbe Entkleidung bedeuten, wodurch sie motivit sein solle, wenn die Göttin ihren Apfel attributtiv bält, das hat noch Niemand gesagt und es ist recht zweifelbaft, ob es Jenand wird sagen können <sup>50</sup>).

Drittens läßt sich die ziemlich beträchtliche Beugung des Körpers der Göttin nach seiner rechten Seite, die Verschiedenheit in der Höhe der Schultern aus der bloßen Handlung des rechten Armes, welche die Anhänger dieses Ergänzungsvorschlags annehmen und auch allein annehmen können, nämlich aus einem Erfassen des Gewandes über dem linken Schenkel oder einem Greifen nach diesem Theile des Gewandes, um es am Weitembgleiten zu hindern, nicht erklären "1), vielmehr nur dadurch, daß man annimmt, der linke, erhoben ausgestreckte Arm sei auf ingend einen Gegenstand aufgestützt oder aufgelehnt gewesen <sup>62</sup>).

Und dazu kommt endlich viertens, daß für die, denen die Überzengrung von der Zugehörigkeit des Pliuthenstückes mit der Inschrift feststeht, aus eben diesem Pliuthenstück mit seinem eingehausenen viererekigen Loche die Gewißheit sich ergiebt, daß an der linken Seite der Göttin sich noch ein Gegenstand befunden hat den zu ernsthen man der Vertretern der Restanation mit dem Anfel über-

lassen muß.

Und somit bleibt von den drei oben genannten Hauptergänzungsvorschlägen nur der dritte, der mit einem Schild übrig, der sich auch, allerdings mit einer beträchtlichen Modification der bisher geltenden Annahme, als der wahrscheinlichste erweisen wird. Bisher nämlich nahm man an, die Göttin habe einen Schild, den des Ares, in beiden Händen gehalten, und zwar so, daß sie ihn mit der linken am obern, mit der rechten am untern Rande gefaßt und diese Hand zugleich auf den Oberschenkel des linken Beines aufgestützt hätte, das deswegen mit dem Fuß auf irgend eine Erhöhung träte, um so naturgemäßer als Stütze des schweren Schildes dienen zu können 63), Diese Annahme nun wird, zunächst wegen des viereckigen Loches in dem Plinthenstücke, aber nicht seinetwegen allein wahrscheinlich dahin abzuändern sein, daß die Göttin den auf einen neben ihr stehenden, in jenes viereckige Loch eingezapft gewesenen, kurzen Pfeiler oder auch eine der mit ihr gefundenen Hermen aufgestützten Schild allein mit der Linken am obern Rande gefaßt hatte, während sie, wie weiterhin begründet werden soll, mit der Rechten das Gewand über dem linken Oberschenkel faßte. um es an weiterem Herabgleiten zu verhindern, zu welchem Zwecke die Göttin auch den linken Fuß auf die Stufe gesetzt hat, die den Pfeiler trägt und mit dem Knie eine eigenthümlich auffallende Bewegung nach inuen macht, durch die der übergeschlagene Zipfel des Gewandes fester angezogen wird.

Ob fredich der Schaft einer der drei mit der Aphroditestatue zusammen gefundenen Bermen (bie Fräher, Notiec de la senlpt, etc. Nr. 194, 193, 209) genat in das Loch des Plitaleufragmentes mit der Inschrift passen würde, können wir nicht sagen, da wir ja jenes Fragment verloren haben; aber ältere Berichte stehen dem durchans nicht entgegen. Wenn aber Fruttwängler (a. a. O. S. 619) gegen den Zusammenhang einer der Hermen (ich denke an Nr. 194) mit der Statue die Verschielenheit des Marmors und der Arbeit gellend macht, so kans ich das nicht für entschiedend halten. Für ein Beiwerk mochte eine geringer Marmorsorte (parischer nach Fröhner) genügend errebeinen und die Arbeit nach Fröhner "jolie". Ferner wird die Hand mit dem Apfel gegen mich geltend gemacht, an die ich nicht glaube <sup>41</sup>).

Um meine Restauration mit zunächst formalen oder künstlerischen, von der Idee der Statue unabhängigen Gründen zu motiviren, sind einige Bemer-

kungen erforderlich.

Zuvörderst die, daß die Hauptansicht der Statue die ist, welche Fig. 214 der Statue die ist, Das ergiebt sich einmal daraus, daß dies die Ansicht ist, die der Bestehauer gewinnt, der grade vor der Mitte des vordern Randes des antiken nach gut griechischer Sitte wesentlich dem Planschema der Statue folgenden

Plinthos steht. Die moderne Basis, in die der alte Plinthos eingelassen ist, setzt, indem sie nach heliehter moderner Manier regelmäßig rechtwinkelig viereckig gestaltet ist, vor dem linken Fuße der Statue ein nicht unbetrüchtliches Stück zu und weist dem grade vor ihrer Vorderkante stehenden Beschauer eine Hauptansicht der Statue wesentlich mehr von deren linker Seite her an. Daß aher diese Ansicht nicht die von dem antiken Meister heahsichtigte Hauptansicht sei, ergieht sich, um von unserem suhjectiven Dafürhalten, welche Ansicht der Statue die schönste sei, gänzlich zu schweigen, weiter daraus, daß nur die in Fig. 214 sichtbaren Theile der Statue die durchweg, im Nackten wie in der Gewandung mit vollendeter Sorgfalt hearheiteten sind, während, wie dies auch schon von Anderen nicht nur bemerkt, sondern hervorgehohen worden ist, das Gewand an der Außenseite des linken Beines und hinten merkhar weniger genau durchgearheitet, nach hinten sogar ziemlich vernachlässigt ist. Daraus ist, ehenfalls schon von Anderen geschlossen worden, daß links nchen der Göttin irgend Etwas gestanden hahen müsse, das die weniger sorgfältig hearbeiteten Theile dem Blicke entzogen hahe. Was dies Etwas gewesen sei, darüher gingen die Ansichten freilich ziemlich weit auseinander; vielleicht aber helfen hier einige Analogien in Verhindung mit dem viereckigen Loch in dem Plinthenstücke mit der Künstlerinschrift auf die Spur des Richtigen.

Bevor jedoch von diesen die Rede ist, möge danuf aufmerkaam gemacht werden, daß wenn man die Statue in der in Fig. 241 gegehenen Ansicht betrechtet, das Auge durchaus etwas links der Göttin Stehendes, eine Gruppirung der Statue mit einem Gegenstande fordert, auf den sich nicht allein die Handlung lites linken Armes bezieht, sondern auf den nuch, wenngleich nicht gemau, ihr etwas, obgleich nur sehr weing gesenlette Blick gerichtet gewesen ist. Die Frage, oh nan die Statue von einem andern Standpunkt aus betrachtet als eine völlig isolirt stehende auffässen und verstehn könne, mag man auf sich berthen lassen; died dies aher in der von dem antiken Künstler als die Hauptansieht gegebenen nicht möglich sei, wird sehwerlich ein Kunstresträndiger in Abrede stellen.

Die erwähnten Analogien nun hestehn in einigen in der Composition (in den Bewegungsmotiven) und in der Gewandanordnung mit der melischen Statue verwandten Figuren, die an einem andern Orte genauer besprochen und in Abbildungen mitgetheilt werden sollen und die links neben sich einen viereckigen Pfeiler stehen hahen, auf den sie einen mit der erhohenen linken Hand gehaltenen Gegenstand aufgestützt hatten. Erhalten ist dieser leider nirgend und man kann nicht hehaupten, daß er in allen Fällen ein Schild gewesen sein müsse, wie denn auch die durchgängige Bedeutung dieser Parallelfiguren als Aphrodite sich nicht erweisen läßt. Dadurch aher wird ihrer Wichtigkeit als Analogien der melischeu Aphrodite nichts oder doch sehr wenig abgehrochen, da es ja eine hekannte Thatsache ist, daß die Alten ein und dasselhe künstlerische Motiv unter Veränderung des Beiwerkes in verschiedener Bedeutung verwendet hahen, und da es sich ja hier nicht darum handelt, die melische Statue durch die Parallelfiguren als Aphrodite zu erweisen, sondern ihr künstlerisches und Bewegungsmotiv aufzuklären. Und dieses würde wesentlich dasselbe hleihen, wenn man erweisen könnte, daß einige der Parallelfiguren Musen darstellten, die die linke Hand auf eine auf den Pfeiler gestellte große Kithara stützten. Für Aphrodite allerdings kann nur ein Schild, der Schild des Ares, in dem sie sich spiegelt, als der aufgestützte und mit der liaken, wiederum auf ihn gestütten Hand gehaltene Gegeustand angenommen werden und diesen Schild des Ares, als Spiegel von Aphrodite gehalten, können wir in hellenistischer Zeit, im Anfange des 2. Jahrhunderts v. u. Z. in den Argonautika des Appolinois Rhodios (I. 742 ff.) ankelwisen, der eine sobehe, gazu zicher nicht von ihm erfundene Figur unter den Stiekereien der Athena auf dem Gewande des lason heschreibt.

Daß sich gegen diese Restauration der melischen Aphrodite Zweifel aussprechen lassen, ao gut sie gegen die bereits oben erwähnte, frühere Variante ausgesprochen worden sind, nach der die Gütült den Schild in beiden Händen gehalten hätte, soll durchaus nicht verkannt werden. Es fragt sich nur, oh diesen Zweifeln nicht beserente werden kann.

Zu allererst ist die schon oft.<sup>49</sup>) hervorgehohene Thatsache festzustellen, daß die Göttin sich nach ihrer ganzen Haltung in dem ihr zur Seite stehenden Schlide nicht spiegeln könne. Diese Thatsache ist nicht zu bestreiten, wie ich dies in der vorigen Auflage dieses Haches (Il, S. 338) zu hum versucht habe; aber auf sie ist mit dem Hinweis auf den Hermes und den Sauroktonos des Praxtieles zu antworten, von denen, wie oben S. 56 hervorgehohen worden ist, jener nicht das Dionysokiult auf seinen Arme, dieser nicht die Eledeshe anhlickt, auf die doch sein Pfelbtoß gerichtet ist. Der Gruud ist in diesen Fällen und so auch bei der a. 6. Uereits erwähnten Aphrodit von Melos der, daß es deut Knutter darauf ankam, dem Beschauer das sehöue Gesicht seiner Götterstatue im Ilalbprofil zu eigen und nicht den Kopf vollends in S Profil zu dreben.

Ist somit das Motiv einer Bespiegelung der Göttin in dem mit der linken Hand aufgestützten Schilde nach diesen Analogien compositionell vollkommen möglich, so wird man ferner auch schwerlich läugnen können, daß mit ihm die Zurückbeugung des Oberkörpers, mag diese in erster Linie durch die Handlung der Hände und Arme bewirkt werden, auch in so fern sich bestens vereinigen läßt, als sich in ihr das Bestrehen zeigt, das Auge in die richtige Entfernung von der Spiegelfläche zu bringen, um das Bild auf ihr überschauen zu können. Aber auch das wird man kaum bestreiten wollen, daß sich die halbe Entkleidung der Göttin aus dem Spiegelmotiv weitans am leichtesten und natürlichsten erklärt. während sie unter Annahme des Apfelmotivs sich sachlich nur würde erklären lassen, wenn man an die Situation des Parisurteils dächte, und bei der Gruppirung mit Ares nur aus einer Koketterie von einer Art und von einem Grade, die man der Göttin in dieser Auffassung und Darstellung doch nicht zutrauen darf. Wäre die Gruppirung der Figur mit Ares wahrscheinlicher, als sie es ist, so würde man die halbe Entkleidung der Statue wohl nur aus künstlerisch durchaus gerechtfertigten Gründen in der Art erklären können, wie es in der 2. Auflage dieses Buches II. S. 329 geschehn ist. Zunächst fragt man aber hei einer antiken Statue nach einer aus der Situation, in der sie dargestellt ist, sich natürlich ergehenden Motivirung der Gewandung und ihrer Anordnung. Denn die alten Künstler der guten Perioden hahen es hiermit keineswegs leicht genommen und die Ansicht, man habe nach einer sachlichen Motivirung der Entkleidung der Aphrodite überhaupt nicht zu fragen und könne sich mit dem künstlerischen Motiv d. h. damit beruhigen, die halhe Bekleidung sei von dem Künstler nur dem Effecte zu Liehe und nur deswegen erfunden, um durch den Contrast des bekleideten Unterkörpers die Schönheit des nackten Oherkörpers mit besonderem

Nachdruck hervorzuhehen, diese Ansicht ist lediglich auf modernes Kunstgefühl oder auf sehr zweifelhafte antike Analogieu begründet <sup>67</sup>).

Wenn man aber das Spiegelmotiv an sich als ein kleinliches und einer Göttin unwürdiges hezeiehnet hat, die bei allem Reize vollendeter weiblicher Schönheit so viel göttliche Hoheit zeige, wie sie bei der melisehen Statue allerdings und unzweifelhaft vorhanden ist, so hat man dahei den Umstand doch wohl nicht gehörig in Anschlag gehracht, daß es sich nicht um einen gemeinen Spiegel und um nichts weuiger als nm eine Toilettenscene handelt, sondern daß wenn die Göttin den Schild des Ares als ihren Spiegel gebraucht, darin ihr Triumph, der Triumph ihrer Schönheit und der der Macht der Liebe über den wilden Gott der Schlachten, üher die rauhe Männlichkeit in ihrer gesteigerten Erscheinung, also eine mythologische Idee ausgesprochen ist, die, mag sie epigrammatisch zugespitzt sein, doch eines ernsten Gehaltes nicht gänzlich bar erscheint und die in dem in Liebesträumerei versunken dasitzenden Ares (ohen S. 17 mit Anm. 14) ihr Gegenbild and gleichsam ihre Ergänzung findet. So wie aber dieser Ares von Skopas, dem man ihn früher beischrieh, durch die neuere Forsehung abgelöst und seiner Erfindung nach der hellenistischen Periode zugewiesen worden ist, während er formal die unzweidentigsten Kennzeichen der Einwirkung lysippischer Kunst zeigt, so wird es sehr fraglich sein, oh man die Erfindung des Motivs einer sich im Schilde des Ares spiegelnden Aphrodite weit über die hellenistische Zeit, in der es bezeugt ist (s. ohen S. 392) wird binaufdatiren dürfen, während es gar keinem Zweifel unterliegt, daß die melische Statue als Exemplar dieses Typus, auch ganz abgeseheu von dem ihr durch die Künstlerinschrift zugewiesenen und durch andere, weiterhin zu berührende Umstände hestätigten Datum, schon ihren Proportionen nach (nahezu 8 Kopflängen im Körper), so gut wie der Ludovisische Ares unter den Einflüssen lysinnischer Kunst entstanden ist 69).

Wenn man aber anerkannt, daß in dem Motive der Bespiegelung der Aphrodite im Schilde des Ares eine mythologische Idee ausgesprochen ist, der man dadurch Ausdruck zu geben suchte, daß man die melische Statue in freilich unzulässiger Weise als "Venus Vietrix" bezeichnete 69), so wird man auch nicht mehr sagen dürfen, daß zwischen diesem Motiv und dem nicht sowohl ernsten und strengen als vielmehr ruhigen und stolzen Gesichtsausdruck der Statue ein Widerspruch sei, vielmehr wird man anerkennen, daß der Künstler eben diesen Ausdruck gewählt hat, um den Gedanken an eine gewöhnliche Toilettenseene, zu der übrigens auch der schwere Schild als Spiegel schlecht passen würde, zu beseitigen und den Ernst der Situation auch in der Stimmung seiner Göttin wiederzugehen. Hierzu aber hatte er um so dringendere Veranlassung, als die Statue im Schmueke goldener Ohrgehänge, auf die ihre abgebrochenen Ohrläppehen sicher sehließen lassen, und wahrseheinlich auch eines goldenen Armbandes am rechten Oherarme weit weuiger einfach erscheinen mochte, als sie uns erscheint. Wenn man aber gemeint hat, wie das von Anderen und auch in der 2. Auflage dieses Buches ausgesprochen worden ist, ein von der Göttin gehaltener großer Schild sei deswegen unannehmhar, weil er einen an sich ungefälligen Aublick gewährt und in einer der hesten Ansichteu zu viel von dem schönen Körper verdeckt haben würde, so erweist sich auch dies als nicht richtig. Der Schild ist in der in Fig. 214 gegebenen Hauptansieht so wenig störend, daß ihn das Auge vielmehr gradezu fordert, und er deekt, wie Modellversuche lehren, auch in der Ansicht mehr von der linken Seite der Statue aus von dieser riel weniger, als man glauben sollte. Der Standpunkt, von dem ans der Schild in der That die Figur verleckt, ist, das zeigt das an der linken Seite der Statue mechlissiger gearheitete Gewand, nicht der von dem antiken Künstder berechente, auf ihn bin ist die Statue nicht componiti und von him aus gesehn ist sie, auch ohne den Schild, mit ihrer grade gestreckten linken Seite am wenigsten seicht

Hier muß des neuesten ganz abweichenden Ergänzungsvorschlags Furtwänglers gedacht werden. Er will (a. a. O. S. 620) in das viereckige Loch des Inschriftblockes einen langen, viereckigen Pfeiler einzapfen, auf dem der horizontal ausgestreckte linke Arm der Göttin mit dem Ellenbogen ruhte, während der Unterarm dem Körper zu herniedergehangen hätte. Diesem Ergänzungsvorschlag stellt er selhst (S. 621) die zwei Fragen entgegen, oh das nicht unschön und ob es nicht ohne Analogie sei? Mit vollem Recht antwortet er auf die zweite Frage mit Nein und führt als Analogien ein Vasenbild (Millin II. 20), eine Gemme, eine Kleinbronce, Terracotten 76), Münzen von Melos und ein Relief mit der Tyche von Melos an. Oh man diese Analogien als für die Aphroditestatne maßgebend anerkennen wird? Ich glaube dies nicht. Auf seine erste Frage, oh sein Ergänzungsvorschlag nicht unschön sein würde, finden wir bei Furtwängler keine unmittelbare Antwort. Allerdings macht er (S. 627) die richtige Bemerkung, wir wollten ja nicht untersuchen, wie die Statue sein sollte, um unseren aesthetischen Grundsätzen zu entsprechen, sondern wie sie war. Allein ich meine doch, daß schon eine bloße Zeichnung zu zeigen im Stande ist, wie gar häßlich sich ein kahler viereckiger Pfahl neben der Göttin ausnehmen würde, so häßlich, daß wir eine solche Composition doch einem antiken Künstler nicht zutrauen dürfen, es sei denn unter zwingenden Umständen, von denen hier nicht die Rede sein kann. Auch glauhe ich, darauf hinweisen zu sollen, daß nach Furtwänglers Ergänzung die Statue dem Beschauer die äußere Seite der linken Hand zugekehrt haben würde, hinter der nicht allein der Apfel so gut wie gänzlich verschwunden sein würde, sondern die ganz besonders rob ausgeführt ist, nicht einmal mit einer Andeutung der Knöchel, während das Innere der Hand wenigstens einige der Hauptfalten zeigt. Endlich meine ich, daß mit dem Spiegelmotiv die Handlung des rechten Armes der Statue gar wohl in Ühereinstimmung gedacht werden kann, während sie hei Furtwänglers Ergünzung keinen Sinn hat oder wie er selhst sagt (S. 627) "die beiden Armhewegungen der Statue durchaus keinen harmonischen, einheitlichen Charakter verleihen". In Betreff des rechten Armes hin ich durchaus mit Furtwängler einverstanden, der (S. 625 f.) nachweist, daß er nur niedergestreckt und in das Gewand greifend gedacht werden kann.

Schon weil er, wie oben gesagt, aus demselben Block mit dem Oherkörper der Statue gehauen ist, ist eine möglichst geringe Entfernaug von dem Körper anzunchmen <sup>21</sup>). Hieraus ergieht sieh, bei dem augenscheinlichen Bestreben der Göttin, eine weitere Entblösung zu vermeiden, als kass wahrscheinliche Motiv, daß die rechte Haud nach dem Gewande griff oder es leicht erfaßt hatte, und zwar an einer Stelle, an der betrichtliche Stücke der Draperie weggestoßen und durch Gypseinlickung nothdirftig ersetzt sind, so daß man anch nicht susgen kann, die Fulten der Gewandung zeigten keine Spur der sie berührenden Hand, wobei außertem nicht vergessen werden darf, daß ohnshih, da der Unterkörper

aus einem andern Marmorblock gearbeitet ist, dessen Gewandung mit der Hand materiell nicht im Zusammenhange gestanden haben kann.

Bei dem Versuche die Aphroditestatue von Melos aesthetisch zu würdigen und ihre eigenthümlichen künstlerischen Vorzüge zu charakterisiren wird es erlaubt sein, von dem Punkt auszngehn, auf den, wie der Gesichtsausdruck zeigt, das Streben des Künstlers in besonderem Maße gerichtet war, nämlich die Göttin in dem schönen Weihe zur Geltung zu bringen. Das ist denn in der That in vorzüglicher Weise gelungen und es giebt unter den auf uns gekommenen Aphroditestatuen kaum eine, die sich in dieser Beziehung der Melierin ganz ehenbürtig an die Seite stellen könnte, während doch der Grundtvous des Gesichtes, der eine gewisse Verwandtschaft mit dem der Knidierin nicht verlängnet, und während besonders das schmalgeöffnete Auge keinem begründeten Zweifel über die kunstmythologische Dentung der Statue als Aphrodite Ranm läßt. Sie ist eine vollerschlossene Blume weihlicher Schönheit, groß und erhaben in der Anlage, reif entwickelt, fleischig ohne fett zu sein, üppig ohne Weichlichkeit, glänzend in der Fülle der Kraft und Gesundheit. Man wird den feinen Kennern 72), die diesem Körper die eigentliche Idealität absprechen möchten, nicht beipflichten können, so gewiß sie mit Recht behauptet haben, der Künstler habe nach einem Modell gearbeitet; denn das schwellende Leben in den Formen der Statue kann nur vom Leben, nicht aus der Nachhildung eines ältern Kunstwerkes, wenigstens nicht allein aus dieser stammen. Aber man mnß doch hinzufügen, daß es sich nimmer um die bloße Wiedergabe eines lebenden Modells handelt, sondern um eine wesentliche Steigerung und Verklärung der Natur, wenngleich im engen Anschluß an diese, ungefähr in der Art, wie wir sie an den pergamenischen Sculpturen kennen gelernt haben. Einer der vorzüglichsten Kenner so der Kunst wie des menschlichen Körpers, der Bildhauer Ed. v. d. Launitz sagt von der Aphrodite von Melos: "hier ist die Behandlung, und was noch mehr ist, die Idee des Fleisches wohl das Vollkommenste, was wir in dieser Hinsicht an weiblichen Figuren kennen, denn das Fleisch der Venus von Milo ist von der Art, auf welche der homerische Ausdruck, "es blüht in ewiger Jugend" vollkommen anwendhar ist. Alles was uns von weiblichen Körpern aus dem Alterthum erhalten ist, kann wohl schwerlich den Vergleich mit dieser Aphrodite in Hinsicht auf die Behandlung des Fleisches aushalten, wenn ihr gleich einzelne Torsi in verschiedenen Mnseen sehr nahe kommen; und wie sich auch die höchst talentvollen Plastiker der neuern Zeit bemüht haben, etwas Gleiches in der Behandlung des Fleisches hervorzubringen, es ist ihnen nicht gelnngen." Bewunderungswürdig ist namentlich, so darf hinzugefügt werden, wie die Beohachtung mancher kleinen Einzelheiten, z. B. der leichten Falten der Haut am Halse mit der Idealität der ganzen Auffassung verschmolzen ist ohne diese zu beeinträchtigen oder neben ihr als wesenlos zu erscheinen. Einen ganz vorzüglichen Reiz verleiht der Statue die von aller Glätte weit entfernte Weichheit in der Behandlung der Marmoroberfläche, die Meisterliehkeit in der Darstellung der Haut, deren elastische Textur und deren sammetne Milde man im Stein fühleu zu können glaubt, und deren Eindruck noch durch die schöne warme Farbe des leise gegilbten Marmors sowie durch die, abgesehn von einzelnen Verletzungen fast vollkommene Erhaltung der Epidermis erhöht wird, obgleich er auch in guten Abgüssen uicht verloren geht. Ohne Zweifel liegt darin ein besonderes Verdienst des Künstlers; wenn wir dieses aber nicht üherschätzen und in Gefahr gerathen wollen, auf diese lehenswarme und schwellende Behandlung des Marmors falsche kunstgeschichtliche Schlüsse zu bauen, etwa zu hehaupten, dergleichen sei in der Periode nicht mehr möglich gewesen, in die die Inschrift den Meister der melischen Statue weist, so darf man einerseits nicht vergessen, wie verschwindend gering unter unserem Antikenhesitze Statuen sind, die in so vortrefflichem Zustande der Erhaltung der Oberfläche, so mit allen Feinheiten auf uns gekommen, mit denen sie aus der Hand ihrer Verfertiger hervorgingen, in wie hohem Grade vielmehr die gewaltige Mehrzahl namentlich der aus älteren Funden stammenden Antiken durch schonungsloses Reinigen, Ahreihen, Verglätten gelitten hat. Andererseits zeigen uns nicht allein die iu ähnlich vortrefflicher Erhaltung auf uns gekommenen pergamenischen Sculpturen, auf welcher Höhe der Meisterschaft sich die formale und materielle Technik im 2. Jahrhundert gehalten hat, sondern Werke wie der Torso vom Belvedere und der s. g. Borghesische Kämpfer, um beispielsweise nur diese hier zu nennen, auf die ihres Ortes genauer zurückgekommen werden soll, beweisen, daß auch noch ungleich später die antike Bildhauerei in Hinsicht auf das Technische zu den allerhöchsten Leistungen fähig gewesen ist, so daß sich aus den technischen und formalen Vorzügen der melischen Statue schwerlich ahleiten läßt, daß sie nicht noch wesentlich später, als im 2. Jahrhundert entstanden sein könnte.

Allerdings hleiht auch über die Behandlung der Oherfläche hinaus dem Meister der melischen Statue in der Behandlung des Nackten ein hervorragendes Verdienst: und die Behandlung der Gewandung mit ihren scharfen Faltenbrüchen und ihren breiten, auch in den Tiefen noch leuchtenden Flächen erscheint gegenüher der kleinlichen und verkünstelten Manier bei vielen anderen Werken so sehr der hesten Zeiten würdig, daß sie uumittelhar an die Sculpturen vom Parthenon erinnert und mehr als Einen hewogen hat, die Aphrodite von Melos in deren unmittelbare Nachharschaft hinaufzurücken. Allein auch in dieser Beziehung haben uns die pergamenischen Reliefe der Gigantomachie gelehrt, wessen das 2. Jahrhundert fähig war. Denn während die Gewänder wenngleich nicht aller, so doch sehr vieler pergamenischen Götter und Göttinnen in ihrer Faltenbebandlung so ziemlich alle die Eigenschaften theilen, die man am Gewande der melischen Statue gepriesen hat, was ungefähr auch von dem Gewande der Dirke in der Gruppe des "Farnesischen Stieres" gilt, darf wohl darauf aufmerksam gemacht werden, daß das Gewand der Aphrodite darin ein Kennzeichen späterer Entstehung an sich trägt, daß es für ein Himation der Göttin wie sie vor uns steht, viel zu klein, nur für die Lage erdacht und angeordnet ist, in der es sich findet,

Måssen wir nun auch für die Behandlung des nackten weiblichen Körpers auf eine Vergleichung der mellichen Aphrodite mit den pergamenischen Sculpturen verzichten, da sich nuter diesen keine nicht bekeldete Göttin findet, dergleichen auch unter den übrigen datiren und deithraren Werken dieser Periode, anßer in der Dirke, gewiß nur zufüllig, his jetzt uicht nachweishar ist, so bietet sich für den Korpf der Aphrodite eine gradent überraschende Parallele in einem sehon oben (S. 286) im Vorbeigehn erwähnten sehönen weilhichen Kopfe von Pergamon? Wohlverstanden nicht in Hünsicht auf den Typus, der sowie der Austrack von dem des Kopfes der Aphrodite von Melos ein sehr verschiedener ist, wohl aber in Beziehung auf die fernrale und stillistische Behandlung sowohl

der Weichtheile des Gesichtes, besonders an den Wangen und am Kinn, wie der Haare, der Art wie diese ansetzen und wie sie mit einer an das Skizzenhafte grenzenden Leichtigkeit und Weichheit zum Ausdruck gebracht sind. Allerdings hat dieser weibliche Kopf mit den datirten architektonischen Skulpturen von Pergamon nichts zu schaffen, diese aber bieten, richtig verglichen, zu ihm so viele und bestimmte Analogien, daß man gewiß nicht irrt, wenn man ihn derselben Periode zuschreibt. Dem Typus nach stimmt dagegen ein anderer, aus Tralles stammender und im untern Belvedere in Wien aufbewahrter weiblicher Kopf<sup>74</sup>) in der augenscheinlichsten Weise mit dem Kopfe der melischen Statue überein, während er in der stilistischen Behandlung sowohl des Antlitzes wie des Haares etwas strenger erscheint und mithin etwas älter sein wird oder wenigstens auf ein etwas älteres, in ihm genauer wiedergegebenes Vorbild hinweist. Daß es ein solches gegeben habe und daß nicht etwa der Meister der Aphrodite von Melos als der Erfinder des in ihr dargestellten Typus der Göttin zu gelten habe. ist ohnehin aus mancherlei Gründen wohl ziemlich sicher. Schon daß eine Statue, die wir im Jahre 1820 auf der Insel Melos finden konnten, und nicht vielmehr eine solche, die an einem den Mittelpunkten des antiken Verkehrs nähern Orte stand und später wahrscheinlich nach Rom kam, das Urbild der nicht wenigen Wiederholungen dieses Aphroditetypus gewesen wäre, ist in holiem Grad nnwahrscheinlich, um so unwahrscheinlicher, da keine der nns bekannten Repliken75) genau mit der melischen Statue übereinstimmt. Dazu kommt, daß nicht allein die bei Apollonios Rhodios (oben S. 392) geschilderte Figur außer mit dem um die unteren Theile des Körpers gelegten Mantel auch noch mit einem nnr von der einen Schulter herabgleitenden Chiton bekleidet war, sondern daß auch die Statue, zu der der trallianische Kopf gehört, deswegen einen gewandeten Oberkörper gehabt haben muß, weil der Kopf zum Einsetzen in einen Körper gearbeitet ist, in einen nackten Körper aber schwerlich eingesetzt werden konnte. Endlich zeigen mehre der römischen Repliken des Typus einen bekleideten Oberkörper. Und wenngleich es sich recht wohl denken läßt, daß bei denen unter diesen, die Porträts sind, der Chiton eine Zuthat sei, so gilt dies doch keineswegs von allen Exemplaren und man muß es. da. wo ein Motiv des Anstandes wie bei Porträtstatuen nicht vorlag, für sehr unwahrscheinlich erklären, daß nachbildende Kunst ein Urbild mit nacktem Oberkörper gewandet wiedergegeben hätte. Das Gegentheil, nämlich, daß ein mit einem feinen Chiton bekleidetes Urbild, bei dem das Motiv der Entblößung wie bei der von Apollonios geschilderten Figur durch das Herabgleiten des Gewandes von der Schulter nur erst angedeutet und gleichsam eingeleitet war, daß ein solches Urbild in den Typus mit ganz entblößtem Oberkörper umgewandelt und fortgebildet worden sei, ist ungleich wahrscheinlicher. Ob und in wie weit nun der Meister der melischen Statue der Erste gewesen ist, der diese Umwandelung und Fortbildung vornahm, durch die, das wird man nicht verkennen, das Motiv des triumphirenden Sichspiegelns der Göttin im Schilde des Ares erst auf seine ganze Höhe gehoben und für den Beschauer zu seinem vollkräftigen Ausdruck gebracht worden ist, das wird schwer zu entscheiden sein und nur das Eine wird man als sicher betrachten dürfen, daß der Künstler von Antiocheia in der Wiedergabe der ältern Erfindung einen beträchtlichen Grad von Selbständigkeit bewiesen hat, und zwar auch dann noch, wenn ihm nicht die Fortentwickelung in der Nacktheit zuzuschreiben ist. Denn dies beweisen die Abweichungen der einander unter sich viel näher stehenden Wiederholungen von der melischen Statue.

Wie weit himauf man endlich das Urbild des Typus zu datiren habe, darüber ist mit Sicherbeit auch nicht abzusprechen. Unter stillstischem Geischtspunkte wär sehverlich viel einzwenden, wenn man das in dem Kopfe von Tralles copirte Vorbild in die Nähe praxitelischer Kunst, etwa gegen das Ende des 4. Jahr-hunderts ansetzen wollte. Sollte man sich jedoch überzeugen, daß das Moitv der Alphroditestate dieses Typus von Anfang an dasjenige des Sichspiegehs im Schilde des Ares gewesen ist, so wird man, wie sehon oben gesagt ist, dessen Erfindung sehwerlich böher hinnarfücken dürfen, als in das 3. Jahrhundert, ja als in dessen Mitte. Wie dem aber auch sein möge, die Aphroditestate von Melos, das schöne Werk des trefflichen Sohnes dem Menides von Antiocheia am Maeander wird auch seiner Composition und seinem Sülle nach für nicht ülter gelten dürfen, las die Periodie, in welche es die Palasographie seiner Künstlerinschrift höchstens anzusetzen erlaubt, die Mitte des 2. Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung.

Eine große und auch kunstgeschichtlich bedeutende Bereicherung unseres Denkmillerorraths verbauken wir den Ausgrabungen, die im Pfthjähr 1857 in Sakid,
elm antiken Sidon an der phoenikischen Käste stattgefunden haben. Beim Graben
nach Steinen atleie im Grundelseitzer von Sakid auf eine der landessblüchen unterirdischen Felsgrabanlagen, die 17 überwiegend griechische Sarkophage enthielt, von
denen vier, mit dem reichsten Sculpturenschunnek gezierte nicht uur zu den hervorragensteln Vertretern der Gattung, sondern zu den merkwirtligsten und sehönsten
Werken der griechischen Plastik des 5.—2 Jahrhunderts gebören. Diese vier
Sarkophage, die geborgen und nach Constantinopel gebracht zu haben ein hervorragendes Vertilenst des Generadlivetorts der oftomanischen Museen HandyBeys ist, sind von diesem in Verbindung mit Theodor Reinach in einem
Prachtwerke <sup>3</sup>9 veröffentlicht und sollen hier zausammengefaß besprochen werden,
um sie nicht je nach ihrer kunstgeschichtlichen Periode durch das ganze Buch
hin zu verzettlet

Gefunden wurden diese Sarkophage in siehen Grabkammern, die sich um einen 13m tief in die Ende getriebenen 4 m. inst Gerieft weiten Schacht gruppiren, die aber in verschiedenen Höhen liegen, und zwar je nach ihret Lage älter oder jünger sind (a. Necrop. à Sidon pl. 3). In zwei Kammern im Oben und Westen des Schachtes sind zwei der ältesten Sarkophage verschättet, in der Ostkammer, um zwei spätere Särge darftbet unsftellen zu können, in der Westkammer zu einer jüngern, anstoßenden Kammer den Zugang zu sehaffen. Außerdem ist eine im Norden an den Schacht stoßende Kammer später als Zugang zu zwei anderen westlich und östlich an sie angrenzenden Kammern benutzt worden. Dieser Befund stimmt mit den aus den Reliefen abzuleitenden kunstgeschichtlichen Daten überein und erlaubt den Schliß, daß die Sarkophage nach dem jewelligen Zeitgeschmack erworben und wahrscheinlich auch bestellt worden sind, während die gesammte Grabunlage als ein Ganzes erscheint, das einem durch lange Zeitfrümer dauerenden vornehme Geschlechte gedient hat,

Es muß hier, wo es auf eine gedrängte Darstellung und in erster Linie auf die mit griechischen Reliefen geschmückten Sarkophage ankommt, darauf verzichtet werden, die filtesten, aegyptischen und aegyptisirenden, "anthropoiden" Sarkophage und die zu besprechen, die, rein griechisch in ihrer tektonischen Form, ohne hildlichen Schmuck sind.

Der älteste der seulpturengeschmickten Sarkophage ist der sogenannte, Sarkophag der Satrapen<sup>12</sup>T). Seine tektonische Form und die innere "antbropoide" Höhlung zeigt noch einigermaßen archaisirende Elemente, die ihn, wie auch der Chankter der Sculptur wohl mit Sicherheit noch in das 5. Jahrhundert verweisen. Das Relief schildert das Leben des Verstorhenen ähnlich wie wir dies an lykischen und kyprischen Sarkophagen sehn. Wir finden ihn an der Seitelne, kenntlich vor seiner Ungebung an einem langen Bart und an einer spitzen und anriechten Tanz, die inn wahrscheillich als den Landensberrn bezeichnet. Auf ter einen (östlichen) Langseite finden wir ihn hier wie auf den anderen Seiten sowie alle übrigen Personen orientalisch bekleich, auf der Pautherjagd begleitet von drei berittenen Jünglüngen, von denne einer von seinem Pferd abgeworfen ist und am Zügeln anbeige-ehleit wird.

Die Composition stellt die Figuren locker neben einander und muthet, namentlich in den Gewandmotiven noch etwas alterthümlich an, ohne daß dabei eine große Lehendigkeit und Originalität in den Bewegungen und in der Erfindung der Gruppen verkannt werden kann. Die entgegengesetzte Langseite zeigt den Auszug der Söhne des thronenden Alten auf einem Gespann, das der eine soeben, zum Vater umblickend, besteigt, während es ein zweiter am Zügel hält und der dritte, schwerbewaffnet an sein Reitpferd berantritt. Hier ist namentlich der vor den Pferden stehende, von hinten gesehene Jüngling eine originelle Composition. Vier auf der südlichen Schmalseite angebrachte Figuren scheinen sich, sowie zwei hinter dem Greis auf der Langseite stehende dem Auszug anschließen zu wollen, während die zweite Schmalseite ein Gelage schildert, in dem der Greis, dem eine Frau den Trunk in ein Trinkhorn einschenkt, von zwei weiteren Frauen umgehen auf einer Kline gelagert ist. Der Stil des Reliefs erinnert, so namentlich hei den Pferden des ruhig stehenden Gespanns der Westseite noch an die olympischen Giehelgruppen, während er in anderen Theilen jüngere Elemente zeigt, die das Ganze als ein Product wahrscheinlich des ausgehenden fünften Jahrhunderts charakterisiren.

Unzweifelbaft kleinsiatische Formen zeigt der zweite, der sog, "Jykische Sardophag"»; desens spithogiger hoher Deckle so unr an Jykischen Monumenten vorkommt. In den Stirnseiten dieses Deckles sitzen einerseits die auch sonst an Jykischen Gründerkmäßen vorkommenden Sphinze, aber nicht, wie gewöhnlich, einander zur, sondern von einander abgewandt, die Gliebsbyitze nur mit ihren Flügeln filllend, anderseits zwei einander zugewandte Greife, die an einer Mittelleiste emporkleitern. Sie haben die für das fünste Jahrhundert charakteristische Stachelmähne. Unterhalh dieser Gliebel finden wir zwei Kentaurensenen; auf der einen Seite halgt sich ein Para um ein Reb, auf der andern wäßen zwei Kentauren Felsblöcke und eine Amphorn auf den mit dem Oberkörper aus dem Boden zugenden Kaenens, in einer Composition, die an die im Friese des Strkophage zeigen Jagdesenen; an der westlichen wird ein Löwe von zwei ansprengenden Viergespannen aus bekämpft, an der östlichen ein Eber von drei linksher und zwei rechtsher ansprengenden Reiern ansgriffen. Während

Wir gelangen zu den beiden schöusten Meisterwerken unter diesen Sarkophagen, dem mit den Klagofrauen und dem, den man eine Zeit lang für den Sarg Alexanders hielt und der jetzt "der große Sarkophag" genannt wird.

Der Sarkophag mit den Klagefrauen ("pleureusse") <sup>19</sup>), von dem Fig. 21.6 eine Gesammtansich hietet (mehr zu gehen war leider nicht möglich), atamat aus der ohern Grabkammer Nr. 1 im Osten des Schachtes. Selten ist an einem Sarkophag die Tempelforms oweit durchgeführt, eine an diesem. Sein Körper steht auf einem bohen, friesgeschmückten Sockel; zwischen vier viereckigen steht auf einem bohen, friesgeschmückten Sockel; zwischen vier viereckigen Feliern, die das obere Gebält kragen, steht na den Langseiten je fünft, an den Schmalseiten je zwei ionische Halbsäulen mit den gewöhnlichen Capitellen, aber auf attischen Basen; die Canelluren sind, um einen kleinlichen Eindruck zu vermeiden, von zwölf auf neun berahgesetzt. Die Intercolumnien sind mit niedrigen Schmaken geschlossen; dem Gebälte fehlt der Fries, wie an der Korenhalte des Erechtbeion, die Eckakroterien werden durch archäsich stülisirte Sphinze gehildet, wie sie sich aude bonst am Monumenten des 4, Jahrbunderts nachweisen lassen, während ganz einzig in ihrer Art die mit Relief geschmückte Balustrade ist, die das Dach dem Blick entzieht.

In jedem der achtzehn Intercolumnien steht — ihrer secha, zwei an jeder Langscite, die mittlere an den Schmalseien, aitzen leicht angelehnt auf der Schranke — eine trauernde Frau in reicher Gewandung, aus deren mannigfachen Geherden uns ein stimmungsvoller Chor der Trauer entgegenkling, die sich von sanfter Wehmuth bis zu tiefer Versunkenbeit in den Schmerz, ja bis zu harter Klage mit gerungenen Händen und bis zur Verhüllung des thribenden Gesichtse mit dem Mantel (die letzte Figur rechts in Fig. 215) steigert. En ist hewunderungswändig, wie der Künstler verslanden hat, diese einfachen Motive in stets wechselnder Verschiedenheit darzustellen. Auch in den Giebeln ist eine Gruppe trauernder, hies sitzender Frauen angebracht und auf der Giebelschriftig sitzen.

Was aber Stil and Zeit dieses Monumentes anlangt werden wir gewiß nicht fehighen wenn wir es attieber Kunst aus der Little des 4, Jabrhundert zuschrieben<sup>50</sup>). Die Verwandtschaft der Trauerfrauen mit dem Musen des mantineiseben Reliefs (ohen Fig. 160) ist zu augenscheinlich, als die se erlaubt sein könnte beide Denkmiller von einander zu trennen, zu denen sich als drittes und viertes das von Petersen<sup>51</sup>) wiederendleckte Chigische Musaernelief und ein von Wolters<sup>52</sup>) veröffentlichtes Metopenrelief gesellen, in dem sich die trauernd dasitzanden Franen aus den (liebelt unseres Sarkophasg der Hauptsache nach wiederholen.



Fig. 215. Sarkophag von Sidon mit den Trauerfrauen.

THE NEW YORK PUBLIC LIERARY

> ABTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS.

An der Balustrade ist an beiden Langseiten in völlig ühereinstimmender Weise der Leichbezung des Verstörhenen dargestellt. Voran gehn seine Leibross, denen ein Viergespann folgt, während ein Wagen, auf dem eine große Aschenkiste mit flachgewölbtem Deckel steht und ein einzelnes Pferd den Abschlüß mucht. Der Künstler scheint in der Aschenkiste irrüfnullich greichische Sitte in seinen Sarkophagsehmuck bineingebracht zu haben, da die Todten in Sidon unverbranat bestättet wurden.

Am Sockelfries endlich sind sehr mannigfache Jagdseenen auf das verschiedenste Wild, Löwen, Panther, Bären, Eber, Damhirsche his hinab zu Hasen durgestellt, um so sicherer der Passion des Verstorbenen entsprechend, als dieser, wie die Funde der Knochen erweisen, sichen von seinen spitzköpfigen Jagdhunden mit sich in sein Grab genommen hat.

Studniczka bat sich (a. a. O. S. 83 f.) bemüht, den Namen dessen auszufinden, der in diesem Sarkophag bestattet wurde und räth auf den im Jahre 361 verstorhenen König Straton I, von Sidon, der Proxenos von Athen war und der Philhellene genannt wurde, dessen Philhellenismus sich aber hauptsäehlich auf das schöne Geschlecht erstreckte, so daß er sich aus verschiedenen Theilen Grieehenlands einen ganzen Harem von Hetären und Musikantinnen anwerben ließ. Dieser Sphäre aher gehören die Klagefrauen wenigstens zum Theil an, deren zwei Tympana halten. Man muß gestehn, daß diese Vermuthung ungemein viel Ansprechendes hat; mich ihr anzuschließen aher verhindert mich das Datum, 361 v. u. Z. (- Ol. 104, 3), das mir zu alt für diesen Sarkophag zu sein scheint, den ieh nicht für früher als Ol. 108 oder 109 entstanden denken kann. Und für ehen so problematisch muß ich es halten, wenn Studniczka (S. 84) Bryaxis als den Künstler dieses Sarkophags nennt. Es ist wahr, daß die Pferde des Leichenzuges eine gewisse, aber doch nur sehr entfernte Ahnlichkeit mit denen an der mit Bryaxis' Namen hezeichneten Dreifußhasis 4) hahen und auch, daß die Jagdscenen ein ig er maßen mit den Reliefen des Maussolleums übereinkommen, wahr endlich, daß Bryaxis (s. oben S. 96 f.) üherwiegend für den Osten thätig war; allein diese Umstände scheinen mir nicht zu genügen, um den Namen dieses Künstlers mit unserem Sarkophag in Verbindung zu hringen.

Das eigentliche Prachstück unter diesen Sarkophagen ist der früher sog. "Alexandersakophag", der jutzt, der große" genannt wind") und von dem Fig. 216 eine Gesammtansieht, um die Abbildung nieht zu sehr zu verkleinern ohne den Deckel giebt. Er hesteht aus schönsten pentelischem Marmor und wurde mit drei kleineren, bildlosen Sarkophagen von gleichem Material in der jüngsten Grabkammer (Nr. 3) gefunden.

Ohne uns bei der sehr schönen und reichen architektonischen Gliederung aufzuhalten wenden wir unsere Aufinerksamkeit sofort den Reliefen zu.

Auf der Vorderseite (Pig. 216, Nierop, à Sidon pl. 30) ist eine Persenschlacht Alexanders dangetellt, und zwar eine für die fürschen siegerichet, eir Persenselleichen und nur eine griechische liegen am Boden und am rechten Ende sinkt ehen ein eller Persen, tödlich gebraffen und von einem Genossen aufgefangen von seinem Perd. Es ist bewunderungswürzlig, wie der Künstler es verstanden hat, in den wenigen Figuren seiner Composition des Endrucke eines Abhaften Schlachte, der Schaffen von der Verstelle getürmels hervorzubringen. Vom rechten Ende her sprengt ein ganz gerütsteter Alter mit einem unzweifelhaffen und sehr charakteristischen Portfüttiopfe — man

glaubt den alten Parmenion zu erkennen — anf einem müchtigen mit einem Raubtheireft als aktet bedeekten Pfrede heran und sicht imt der im Marmor nicht dargestellten Lanze den sehon erwähnten edlen Perser vom Rosse. Einem ihm zu Hilfe eilenden zweiten Perser füllt ein bis auf eine Chlamyn nachter Krieger — die einzige Figur, die an idealere Gestaltung früherer Zeit erinnert — in den Zügel, während ein neben ihm kineender persischer Bogesendett seinen Pfell gegen den allen Makedonenzeiter schnellt. In der Mitte der Composition haut ein jüngerer griechischer Reiter — man hat für ihm die Namen des Hijparcher Philoisco oder des Hephaestion vorgeschlagen — im Vorbeispreugen auf einen gandefichen neben ihm keinenden Perser ein, während hinter dieser Grappe ein sehwer gestästeter griechischer Fußkümpfer mit einem wie es scheint mit dem Schwert köntpreunde Perser ein, während hinter dieser Grappe ein sehwer gestästerte griechischer Fußkümpfer mit einem wie es scheint mit dem Schwert köntpreunde Perser ein geworden ist und ein im Hintergrunde befindlicher persischer Bogenachtitze seinen Pfell gegen den von der linken Seite beranstrengenden Kniege aus der Schwert köntige absender Kniege aus der Schwert köntige absender Bogenachtitze seinen Pfell gegen den von der linken Seite beranstrengenden Kniegen.

Dieser, kenntlich an dem Lüwenfellbelm seines bohen Ahnen, des Hernkles, stärtmig gesen einen ermatteten Gegner henn, der, indem er vresucht, des Nöd mit dem Sübel zu pariren über den Kopf seines zusammengestärzten oder, wie Andere meinen, auf Befabl knienden Pierdes bernbausteigen im Begriff ist, wahr-seheinlich um die Gnade des Siegers anzurafen; eine Grappe, die allerdings ziemlich stark auf dies berähmten pompsjanen Mossik-"9 einneur, in der Alexander den Perestrefühlerrn auf seinem zusammengebrochenen Pierde mit der Lanze durchbohrt, ohne doch dast dramtsiche Leben dieses Meisterwerkes zu erreichen, da der Pereströhig feblt. Was aber der Künstler hat darstellen wollen, eine siegreiche Perserskholt Alexander, das ist vortrefflich gelungen und die der girreichisen Reiter bil den seharf hervortretende Knotenpunkte seiner Composition. Auf die Frage, ob der Meister eine bestimmte Schlacht in Sinne gehab hat soll aurackegkommen werden.

Die zweite Langseite stellt eine Liwenjagd dar. Ihren Mittelpunkt bildet ein persich beliedeter Reiter, dem vir wieder auf den beides Schmakseiten und in dem stdlichen Giebel begegnen. Hier wird sein Pferd wüthend von einem Löwen angegriffen gegen den er den Speer schwingt, während ihm von rechts und links verschiedene Personen, theils beritten, theils zu False zu Hilfe kommen. Von links her sprengt auf lebbatt bewegtem Pferde mit eingelegter Lanze ein greichischer Reiter heran, den ein Diadem sehmbekt und der hierdurch sowie durch seine Ähnlichkeit mit dem Alexander der andern Langseite, obgleich er, gegen die Dereliferung, kurzhangi dargestellt ist, als Alexander obarakterisit wird.

Ihm entspricht rechts ein zweiter griechischer Reiter mit entschiedenen Portfättigen, in dem man Hephaestein zu erkennen meint, während in der Mitte hinter dem Löwen ein persischer Fußgänger mit der Streitaxt zu einem gewaltigen Schlage ergen die Bestie asabolt und hinter Alexander ein griechischer, ganz nacht gehildeter Jagdgenosse, eine ganz prachtvolle Figur, der leider der Kopf fehlt, mit großen Schritten beraneit und hinter diesem am linken Ende des Bildes ein persischer Bogenschttze seinen Pfeil auf den Löwen abzuschießen im Begriff ist. Am rechten Bnde der Darstellung erlegen zwei Jäger, ein Grieche und ein Perser einen Damhirsch, der ja vielleicht dem Löwen als Lockspeie ausgesetzt gewesen ist.

Denselben Orientalen, der den Mittelpunkt dieser Composition bildet, finden wir auf den beiden Schmalseiten des Sarkophags wieder. Auf der einen bekümpft



Fig. 216. Der s. g. "große" Sarkophag von Sidon.

TTHE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

er vom Pferde hersb einen griechischen Krieger, der, völlig nackt und nur mit dem Schilde verschn, rücklings zu Boden gesunken ist und seinen Schild gegen den Angreifer erhebt. Rechts von der Mittelgruppe wird ein orientalischer Krieger von einem griechischen niedergestochen, links ein Orientale von einen Griechen in die Flucht geschlagen. Auf der andern Schmalseite ist die Jagd einer großen Wildkatze oder eines Panthers dargestellt. Unser Orientale ist von seinen Pferde gestiegen, das ihm links ein Kanppe am Zagel hält. Er schwingt seinen Speer gegen den schon aus mehren Wunden blutenden Panther während zwei seiner Begleiter, der eine mit einem gewaltigen Hiebe mit der Streitaxt, der andere mit einem Schwert auf das Thier eindrängen und ein dritter him seine Waffe in das Hintertheil gebohrt zu haben scheint. Unter dem sich bäumenden Pferde eit ein Jagduhnd auf die Mitte zu.

Im södlichen Giebel endlich bekünpft unser Orientale einen vor ihm zurückweichenden griechischen Hopliten, dem der Helm vom Kopfe gefüllen ist und
in dem Reinach aus unzulänglichen Gründen und ganz gewiß ririg Alexander
erkennen will. Rechts bekänpft en griechischer Krieger einen der Giebelschräge
eingepaßten knieenden Barbaren, wührend links ein Knieender Krieger dem
Weichenden Hille zu leisten seheint und ein Totter die Giebelschräge

Der zweite Giebel zeigt nur griechisch Bewaffnete in einem Kampf, in dessen Mittelpunkt ein wehrloser, ülterer Mann erdolcht wird, während rechts ein Stehender, der ein Diadem trigt, also ein König oder ein Großer, einen Knieenden bekämpft und links ein Krieger einen gefallenen Genossen zu erheben sich bemüht.

Sind wir nun im Stande, die Person zu bestimmen, die in diesem Prachtsarkophag bestattet worden ist?

Daß sie nicht zu den makedonischen Siegern aus Alexanders Umgebung zu rechnen sei ergiebt sich, wie schon Reinsch gewiß richtig bemerkt hat, daraus, daß der fast ständige Mittelpunkt sämmtlicher Darstellungen anßer der Schlacht der ersten Langseite ein und derselbe orientalisch bekleidete Berittene ist, in dem die Hauptfigur und aller Wahrscheinlichkeit nach den Bestatteten zu erkennen man kaum umhin kann. Aber anch ein Perser kann dieser nicht wohl gewesen sein, weil er sich, wie Studniczka (S. 91) mit Recht hemerkt, "nach semitischem Ritus in die Grabstätte eines stamm- und glaubensfremden Geschlechts hat betten lassen, anstatt, dem Gesetze Zoroasters gemäß, hoch über der heiligen Erde in einem "Dachme", wie ihn die Anlage persischer Königsgräber hestimmt hat". Wir werden also an einen König von Sidon zu denken haben, gegen den das persische Costum um so weniger geltend gemacht werden kann, als dieses, durch Alexander hoffähig gemacht, selbst von diesem und anderen Makedonen getragen wurde. Und da muß man denn gestehn, daß der von Studniczka genannte Ahdalonymos, an den schon Reinach gedacht hat, alle Bedingungen zu erfüllen scheint, die man aufstellen mag. Abdalonymos wurde von Alexander nach der Schlacht bei Issos und nach der Entthronung Stratons 11. als König von Sidon eingesetzt; wir dürfen uns also nicht wundern, ihn auf der zweiten Langseite des Sarkophags mit Alexander zusammen auf der Löwenjagd zu sehn, während die Kämpfe, die Ptolemaeos Lagi um Sidon führte, das er zwei Mal (312 und 302) einnahm, und dann wieder verlor, die Unterlage für die Kämpfe abgieht, in denen wir an der einen Schmalseite und in dem einen Gicbel unsern Orientalen gegen Griechen, die Mannen des Ptolemaeos begriffen finden. Nur in der ersten Langseite, in der Persenschlacht Alexanders erscheint unser Abdalonymos nicht; diese wäre als die Schlacht von Issos zu betrachten in Folge deren seine Einsetzung erfolgte; eine feinsinnige Combination, gegen die sich nur der eine Einswand erhebt, daß für diese Schlacht die Begegnung der beiden Könige, wie sie das herühmte Mosaik darstellt, von gaza hervormgesch wichtigere Bedeufun war.

Wenn wir darau festhalten, daß der große Sarkophag für Abdalonymos bestimmt gewesen ist, so ist damit sein Datum wenigstens annähernd als der Ansgang des 4. oder der Anfang des 3. Jahrhuuderts bestimmt. Aher auch abgesehn hiervon wird er, wie wiederum Studniczka richtig bemerkt hat, schon deswegen geraume Zeit nach Alexanders Tode (323 v. u. Z.) anzusetzen sein, weil das Porträt des Königs in so freier Weise hehandelt ist, wie das zu seinen Lehzeiten nicht wohl geschehn konnte; auf der einen Langseite mit der Schlacht mit dem Löwenfellhelme des Herakles, dem Gepräge der Münzen Alexanders, in denen man irrig sein Porträt zu erkennen meinte, an der andern Langseite mit der Löwenjagd mit dem unhistorischeu Kurzhaar. Wenn sich dazu noch eine augenscheinliche Abhängigkeit des Künstlers des Sarkophags von der lysippischen Schule gesellt, so wird dies zusammengenommen uns an dem Datum der Sculptur nicht zweifeln lassen. Natürlich ist der Wunsch, den Urheher eines solchen Meisterwerkes zu kennen; nichts destoweniger kann man doch, wenn Studniczka (S. 93) den Euthykrates oder lieber noch den Eutychides als solchen nennt, besten Falls die Möglichkeit einer solchen Zuschreihung, schwerlich aber auch mehr, als diese zugeben.

Wir können den großen Sarkophag nicht verlassen, ohne seiner wunderbar gut erhaltenen und reichen Polytenomie zu gedenken, von der tile 36. Tafel der Nécropole à Sidon eine, freilich nicht ehen erfreuliche Probe gieht. Die angewenderte Farben sind: hlan, violett, purpur, kinschroft, rohthenun und hootgelk. Sie finden sich, technisch auf eine vorzüglich halthare Art aufgetragen, natürlich zumeist an den Gewändern, besonders denen der Orientalen, dann aber auch an den Sattledechen oher Schalzhecken, am Wäften und Geräthen, ohwohl die meisten Angeffiswaffen aus Metall angefligt waren; hier an Schilden, Helmen u. dgl. finden wir Gelh für Gold, Blau für Eisen n. s. w. verwendet und daneben Roth um verschiedene blutende Wunden herrorzuhehen. Aber auch das Nackte der Museshen ist nicht ohne Farbe, vielmehr mit einem gelhlichen Überrug versehn. So hebt sich das vielfarhige Hellef kräftig von dem weißen Marmorgrund ab und der Maler feiert einen hesondern Timmph in der farbigen Behandlung der Gesichter, in denen besonders die Augen, sowohl die im Kampfeszorn flammenden wie die flechenden und die im Tode brechenden von höchste Austrucke sind, wie die flechenden nud die im Tode brechenden von höchste Austrucke sind, wie die flechenden nud die im Tode brechenden von höchste Austrucke sind,

Von albe met bekunden Sarkophagen steht diesem großen Sarkophage von Siden um nichtetta der Fugerschein Witen<sup>50</sup>. Er stellt auf beiden Lang- und beiden Schundseiten in identischer oder doch nahezu identischer, nur an der IRL-Sacke weniger songtaut ausgeführter, Composition einen Annzonenkampf dar, und zwar in äußerst lebendigen und sehönen Gruppen, die zum Theil an solche des Manssolleumsfrieses (Gruppe rechts der Langseiten, Massoll, IV. 2, zum Theil an solche der Frieses von Phigalia (Mittelgruppe der Langseiten, Phigall. Sid 21) erninern, ohne doch von ihnen copirt zu sein. Die Eckgruppen der Langseiten sind, offenbar zu Gunsten der decorativen Wirkung, sehr symmetrisch componit, die Gestalten wohl etwas zu lang umd selbank, der Ausdruck



THE REW YORK, PUBLIC LIBRARY,

METCH, LEME # -NO

sehr bewegt und pathetisch. Daß Robert diesen Sarkophag mit Recht der Periode nicht lange nach Alexander zugewiesen hat wird nunmehr durch den sidonischen erwiesen, der jedoch ohne Zweifel der ältere und in seinen Erfindungen der originellere ist.

Hier, am Ende der Periode, von der wir reden, wird der richtige Platz sein. um die Reliefe von Priene einzureihen, die jetzt im Britischen Muscum zum kleinern Theil aufgestellt sind, zum größern in einem Magazin verwahrt werden und die ich, in Ühereinstimmung mit Newton in der vorigen Auflage dieses Buches (II, S. 102 f.), ohne sie zum Tempelgebäude der Athena Polias selhst zu rechnen, der Zeit Alexanders zugerechnet hatte. Daß sie nicht dieser Zeit gehören hat Wolters 87) bewiesen, der es im höchsten Maße wahrscheinlich gemacht hat, daß sie einer Umgestaltung des Tempels durch Orophernes, der das kolossale Tempelbild weihte, um 158 v. u. Z. (Ol. 155) zuzuschreiben sind. Aher Wolters hat weiter dargethan, daß diese 0.80 m. hohen Reliefe, von denen Fig. 217 Prohen mittheilt 99), aller Wahrscheinlichkeit nach von einer Balustrade herstammen, die mit den unter der Bodenlinie bei e und g in Resten erhaltenen Zapfen in den Fußboden eingelassen und durch Pfeiler in eine Anzahl Felder eingetheilt, endlich mit einer Deckplatte aus wahrscheinlich anderem Material versehn war. Aus gewissen technischen Anzeichen aber geht hervor, daß die Reliefe an dieser Balustrade nach innen gewandt waren.

Ein Blick suf die in Fig. 217 mitgeheilten Proben genügt, uns zu überzeugen, daß in diesen Reiberie nie digantomnehlie dargestellt war, und zwar sehn wir sofort, daß sich hier eine Reiber von Elementen wielerholt, denen wir sehon in Pergamon hegegeget sind. So der auf seinem Gespann einherfahrende Helios (e), die aus dem Boden auftauchende Gase (f), die auf dem Löwen reitende Kybele (g); anch daß sich neben sehlangernflägen und gedägelten Giganten (d) rein menschengestallige finden (e), und zwar jugendlich schöue neben solchen von höherem Alter und daß diese Giganten außer mit heröschen Waffen mit Felshöken und sonstigen rohen Waffen kämfen kämfen kinder kaufen die Pergamon. Und ebenso finden wir hier (c), wie dort, daß Löwen und Adler (London Nr. 169) in den Kamff mit eingreifen.

Zur Erklärung der einzelnen, hier mitgetheilten Probestücke sind nur wenige Bemerkungen ohlig. Wenn ich in der vorigen Auflage annahm, der Helios (e) hahe nur drei Pferde, so hat dagegen Wolters mit Recht hemerkt, daß wir die gewühnlichen vier anzureknemen haben. Den beiden kümpfenden Güttinnen (a. u. b) sind bestimmte Namen nicht zu geben. Bei der Art, wie die erstere den inken Arm hoch, den rechten, im Ethenogen gehrochenen niedrig vorgestreckt hat, ist es wahrescheinlich, daß sie ihren Gegerer mit der linken Hand im Harer gepockt hielt und ihm mit der Rechten ein Schwert oder eine sonstigte Waffe in den Leib stielt von dem Gegrer ist nur ein Sücke einer faltigen Chlanys oder eines Thierfelles erhalten, das er um seinen rechten Arm geschlungen hatte und zur Ahwert erhob. Die zweite Gütin (blann in dem hoch erhobenen rechten Arm einen Speer oder auch eine Fackel geschwungen laben. In der Gruppe e sind von dem Lüwen, der den vor dem Gotte nielergestürzten, menschenbenigen und jugendlichen Giganten in den Arm heißt, nur Reste erhalten, ein Theil der unter dem Hals benhangenden Mähne, der Ansatz des einen Beines in Theil der unter dem Hals benhangenden Mähne, der Ansatz des einen Beines und ein Stuck des Körpers; der Gott<sup>8</sup>) ist sehr eigenthämlich bekleidet; oberwirts erscheint der kräftig musktübe Körper nackt, bis auf einen sich von der linken Schulter berabichenden Gewandstreifen, unterwirts umgiebt ihn ein in einen festen Gurt gefaßtes, sehr weuig faltiges Gewand, das fest den Eindruck von Fall oder Leder macht. Welche Gott hier gemeint sei wage ich nicht zu entscheilten; der Tnacht nach könher dan pur an Henbaersto denheilt.

Unter den unedirten Fragmenten ist besonders noch das aus zwei Stücken (London Nr. 146 u. 171) zusammengesette Stück zu erwähnen, das eine lebärfa andringende Göttin. ähnlich wie a und b darstellt, vor der ein beträchtlicher Rest eines großen Plügels kaum einen Zweifel Britgi ißle, daß der Gegner dieser Göttin ein geflügelter Gignat, wie d. war. Ferner das ebenfalls aus zwei Stücken (141 u. 155) zusammengesetzte, das neben einem rücklings zum Boden gestürzten und sieh mübsam auf seinen Schüld stützenden, mackten Krieger den untern Theleiener, rätischellarter Weise, ganz runig dasitzenden, reich gewandeten Frau zeigt.

Unter den nicht edirten Fragmenten finden sich einige (Nr. 11, 152, 148 und 147), die mir in der vorigen Auflage als mögliche Amazonen erschienen, während Wolters, der sie nachträglich genau untersucht hat, a. a. O. S. 64 sie ebenfalls als zur Gigantomachie gehörend anspricht. Bis auf Weiteres wird man sich dieser neueren Erklärung zu fügen haben. Ebenso erschien mir eine (Nr. 157), die einen nackten männlichen Oberkörper darstellt, der mit den halben Oberschenkeln im Boden steckt, lebhaft an Kaene us zu erinnern, weswegen ich darauf schloß, daß auch noch Kentauromachie in den Reliefen von Priene dargestellt gewesen sei. Dem entgegen hat Wolters a. a. O. bemerkt, daß bei dem völligen Mangel an Resten von Kentauren diese eine Figur eine schwache Stütze jener Vermuthung sei, während bei Tzetzes der Name Kaeneus als Gigantenname vorkomme. Weun wir nur auch eine Sagenform nicht nachweisen können, in der der Gigant Kaeneus ähnlich wie sein heroischer Namensvetter in die Erde hineingeblitzt worden ist, so müssen wir sie als möglich anerkennen, um so mehr als das Begraben der Giganten unter Bergen und Inseln einen bekannten Zug der Sage abgiebt.

Was aber den Stil der Reliefe von Priene anlangt hat Wolters (a. a. 0. S. 61 ff.) eine Reihe von guten Bemerkungen gemacht, um ihn als später denn die Reliefe von Pergamon zu bezeichnen. Der einzige auf uns gekommene kopf (Nr. 188) ist zwar jämmerlich erhalten, zeigt aber die in Pergamon typische pathetische Bewegung so klar, daß wir ihn von den pergamenischen Werken nicht trennen könuen, während seine weichlichere Arbeit ihn als jünger entstandeu verräth. Der Adler (Nr. 169) mache, verglichen mit den pergamenischen Adlern einen schwächlichen Eindruck. In anderen Fällen, wie bei der Gaea, bei den einen Felsblock erhebenden Händen (Nr. 174), bei der lehhaft bewegten weiblichen Gestalt (Nr. 143) ergeben die Vergleiche mit entsprechenden Figuren in Pergamon keine als bestimmt zu bezeichnende Unterschiede, dagegen ist das Verhältniß bei der Kybele besonders klar. Während sie in Pergamon bogenschießend gefaßt ist hat sie in Priene (s. Fig. 217 g) nnr ihr Tympanon und scheint mit der Rechten nur nach ihrem Gewande zu greifen und die Art, wie sie auf ihrem Löwen sitzt, läßt sie ebenfalls als ein jungeres Werk, als die Kybele von Pergamon erscheinen. Ähnliche Beobachtungen lassen sich an noch anderen Figuren der prienischeu Reliefe machen, wie z. B. der bei Rayet (Anm. 88) Taf. 15

Nr. 16 abgebildete Krieger im 4. Jahrhundert sicher nicht in der Vorderunsicht gebildet worden wäre. Und so noch bei mehren anderen Figuren, auf die hier, ohne daß Abbildungen vorliegen nicht im Einzelnen eingegangen werden kann.

## Anmerkungen zum fünften Capitel.

[S. 364.] Vergl. meine Sehriftquellen Nr. 2045—2077.

2) [S. 364.] Vergl. m. SQ. Nr. 2045 Anmerkung.

[S. 364.] Vergl. Welcker, Griech, Götterl. II, S. 210 u. meine Griech. Kunstmythologie II. (Zeus) S. 60 mit der Anm. 64.

4) [S. 365.] Vergl. meine SQ. Nr. 2074 mit der Anmerkung.

[S. 365.] Cher die sicilischen Kunstwerke vorgl. m. SQ. Nr. 2075—2077.

6) [S. 365.] Fröhuer, Notice de la sculpture antique du Musée du Louvre, Par. 1869,

1, p. 43: sq. Nr. 476.
7 [8, 985]. Neue archaeolog. Untersuchungen auf Samothrake, ausgeführt im Auftrage des K. k. Ministeriums für Kultus und Unterricht von A. Conze, A. Hauser und G. Benndorf, Wien 1880. Fol. S. 52 ff. mit den Tafeln 60—63 (Stücke des Postaments) und 64 (Niketorso), sowie Abbildungen im Texte

8) [8. 368.] Von Kabhadias im Bull, d. Inst. von 1879, p. 4 sqq.

9) [8, 398.] Siehe Conze, Hauser u. Niemann, Archaeol. Untersuchungen auf Samo-thrake, Taf. 35—41 and 48, mit dem Texte S. 24 ff. u. vergl. Neue Untersuchungen u. s. w. (Anm. 7) S. 25 ff. u. S. 75.

5. 25 ft. u. 8, 75, 10) [S. 369.] Vergl. Hülsen im Jahrh. des kais. arch. Inst. von 1890. 5. Anz. S. 48 f.,

Helbing, Fühner I, Nr. 198.

11) [S. 202] Nach neueron Angaben (Petersen im Jahrh. 1850, Anz. S. 201., s. Holbig
a. a. O. und Furtwängler, Meislerverke d. greich Plaifä, Berk. a. Leipz. 1893 S. 935] with
some bider redder Volcerran von Montool ergoint; allein ich koan bis arisk für richtig halten,
som bid greiche Volcerran von Montool ergoint; allein ich koan bis arisk für richtig halten.
Stehen Marc Antone Tuf. 2), die die Status ohne linke Hand und ohne des verlängerten
Stämm darstellen, haben den redten Arm bis auf die Finger, die auch jetzt in Gyre grigden
sind, was sich bei einer Rechaustion Montocolosi schwerlich würde erklären lassen. Der Arn
war geleschen, ander der Vonlersram ist einer aufät. Wenn den alber sie in, overeiten wohl
auch meine Beunerkungen (Kandenythol, des Apollon S. 202) gegen Höttlichers von Fürtnicht zu "Bürfer", win, weie für Pritt wängler a. D. o. neut.

12) [S. 370.] Apollon Boëdromios. Brouze-Statue im Besitze Sr. Erlaucht des Grafen

Sergei Stroganoff, erläutert von L. Stephani, l'etersh. 1860.

14) [8, 376] Der bei der ersten Betrachtung auffalltender Unterechied zwischen beiden Statuen ist das Fehlen des hertien, diese den linken Aum des veläussiehen Agollen hungerden Theslen der Chlamys bei dem Streganoff-schen Apollon. Mit der allergrößten Wahrscheinlichkeit der bei ab III zum in sinsem Vortrag über den valten, Apollon auf der wären, Apollon auf der wären der Streganoff-schen Apollon. Mit der allergrößten Wahrscheinlichen Streganoff-schen Apollon auf der wörzen der Verschiedenbeit keine unsprüngliche sei, sondern ledigisch auf dem Vertrat eines Stücken Chlamys bei der im mattern einzelten Stücken gegessenen Erzstatus beruthe. Ja man darf weitergebend behaupten, das eine Chlamys wir die, die jetzt der Apollon Stogonoff reigt, ihrer Foren nach unsoßight sei. Eine ganz

ähnliche Bewandtniß hat es mit der fast in gleicher Weise verstümmelten Chlamys des Hermes aus der westliehen Parthenongiebelgruppe, s. Michaelis, Parthenon Taf. 8. Nr. 3 u. 3 a, 8. 194, vergl, Petersen, Die Kunst des Pheidias u. s. w. S. 168. Nach Furtwänglor a. a. O. S. 661 wäre die Chlamys niemals vollständiger als sie jetzt ist. Der Banmstamm bei der vaticanischen Statue aber erweist sich als die durch Nachbildung eines Erzwerkes in Marmor bedingte, bei allen dergleieben Nachbildungen sieh wiederholende Stütze, auf die für die Erklärung der Statnen keinerlei Rücksieht zu nehmen ist.

15) [S. 370.] Wieseler, der, durch einen Gedanken des Herzogs von Luynes angeregt, in a Schrift: Der Apollon Stroganoff n der Apollon v. Belvedere, Göttingen 1861 in dem Attribute der linken Hand des Stroganoff'schen Apollon das abgezogene Fell des geschundenen Marsyas erkennen wollte, hat diese Erklärung selbst zurückgezogen in einem 1864 im Philologus Bd, XXI veröffentlichten "Epilog über den Apollon Stroganoff u. den Apollon vom Belvedere". Wenn aber Bötticher in seinem erklärenden Verzeichniß der Abgüsse ant. Werke in Berlin, 2. Aufl. Berl. 1872, S. 321 f. schreibt, "daß der Rest eines Thierfelles in der Hand des Erzbildes Stroganoff sehr wohl auch von einem Sühnfelle, dem bekannten Dioskodion herrühren könne, welches außer dem Zeus-Meiliehios vornehmlich dem Apollou-Katharsios zukommt", so glaube jeh auf meine Gegenbemerkungen in der Kunstmythol, des Apollon S. 249 ff. verweisen zu dürfen, wo ieh auch den Einwendungen begegnet bin, die der Muler Hübner (Archneol, Ztg. v. 1869, S. 169) erhoben hat.

16) [S. 371.] An Stephani, welcher die bezügliche Stelle im Bulletin de l'Acad. de St. Pétersb. 1861, T. IV, Nr. 1 veröffentlichte; s. auch Mercklin in der Baltischen Monatsschrift 1861, S. 19.

17) (S. 373.) Publicirt in Photographie in deu Mon, dell' Inst. v. 1867. Taf. 39, 40 mit. Text von Kekulé Ann. XXXIX, p. 124 ff., in einer Lithographie von zweiselhaftem Werthe hat ihn Jahn auf Taf. 5 seiner Populären Aufsätze neben dem Kopfe des vaticanischen Apollon abbilden lassen, besser Kekulé auf Taf. 1 seines Akad, Kunstmuseums zu Bonn. Bonn 1872.

18) [S. 373.] So steht Keknlé Ann. a. a. O. nach einer unzweifelhaft feinen analytischen Vergleichung heider Köpfe nicht an, dem baseler (Steinbäuser'schen) den unbedingten Vorzug einzuräumen, und Jahn geht in seinen Popul. Aufss. S. 272 so weit, zu behaupten, der haseler Kopf stehe zu dem des vaticanischen Apollon "in einem ähnlichen Verhältniß, wie etwa der der melischen Aphrodite zur capuanischen". Andererseits hat Brunn in seinem in der 14. Anmerkung genannten Vortrage S. 5 ff. des Einzelubdrucks dem Kopfe des vatieanischen Apollon eben so unbedingt den Preis zugesprochen.

19) [S. 373.] Archaeolog, Zeitung von 1878, S. S.f. mit Taf. 2.

20) [S. 373.] So Helbig in seinem "Führer" l, S. 110, während Furtwängler a, a, O. S. 666 sich höchst geringschätzig über den haseler Kopf aussprieht.

21) [S. 373.] Die Litteratur ist zu bequemer Übersicht gebracht von Ghirardini im Bull. della commiss, arch. communale di Roma vou 1889, p. 418 f. Zu den hier genannten Gelehrten gesellt sich Helbig a. a. O., der mit aller Bestimmtheit die Opposition gegen die Ergänzung des Belvederischen Apollon nach dem Strogsnoff sehen abweist.

22) [S. 373.] Im Jahrhuch des kais, archaeol. Inst. von 1887, 2, 8, 260 ff.

23) [S. 373.] In zwei Abhandlungen: Aegis oder Bogen? Beitrag zur Erklärung des Apollon vom Belvedere, Metz 1887, und Herm-Apollon Stroganoff, Marburg 1889.

24) [S. 374.] Daß Gereke a. s. O. S. 253 den Einfluß Homers sogar anf Phidias in Abrede stellt kann gegenüber den mehrfachen und bestimmten Aussprüchen der Alten nur Wunder nehmen

25) [S. 375.] Im Jahrhneh des kais, archaeol. Inst. von 1892, 7, 8, 164, Anm. 3.

26) [S. 375,] Meisterwerke d. griech, Plastik S. 661.

27] [S. 375.] In der Zeitsehr, f. d. österreich. Gymnasien von 1891, S. 888.

28) [S. 375.] Im Litterar, Contralblatt von 1891, S. 274.

29 [S, 376.] Die Gründe für diese seit langer Zeit von den Meisten getheilte Ansicht sind am ausführlichsten und feinsten von Brunn in seinem in Aum. 14 genannten Vortrag entwickelt. Friederichs, der Bansteine I, S. 387 nicht abgeneigt scheint, den baseler Kopf für das Original zu halten, meint, wenn das auch nicht der Fall sei, würde man doch

kein Bronzeoriginal annehmen dürfen. Aber wenn er für seine Ausöcht weiter nichts anfährt, na daß grade en dem vationaischen Apollon Goethe die Schönheit und Wirkung des Marmors empfunden hahe, und daß das Glänzende und Prächtige der Figur zum größen Theile seine Wirkung verlieren würde, wenn dieselbe in Erz ausgeführt wäre, so besagt dies öffenbar sehr weite, Für ein Bronzeoriginal entscheides ich auch Furt Wang fer a. n. O. 8.655.

30) (S. 377.) Im Jahrhuch des kais. archaeol. Inst. von 1892 7. S. 164 ff.

31) [S. 377.] In den Sitzungsberichten der K. Sächs. Ges. d. Wiss. von 1893, S. 34 ff.

32] [S. 377.] Jene Köpfe und das Chägische Musearelief führt Furtwängler a. n. O. 8. 665. Note 1 an, dagegen nicht das von Winter eitzte mantineische Relief (oben Fig. 109), bei dem auch in der That, wie ich a. n. O. nachgewiesen habe, die Sache büchst zweisfelhalt ist. Über das Grahrelief der Sammlung Jucobsen, das Furtwängler anführt, habe ich kein Urteil, se ändert aber auch auf ers Sache nichts.

33) [S. 377.] Vergl. anch Wieseler im Philologus XX1, S. 252 f. mit den zngehörigen Anmerkungen.

35) [S. 38a]. Prof. Krell, der in der Allg. Zeitung von 1887 Beilage Nr. 24 a. 216 mir in der Behauppung, daß die Artenien von Verseilles keine Jaglegöttin sien könne und in der Zusammentellung mit dem Apollon durchaus beitritt, will den Hirch als nicht zur Original-composition gehörend ganz beseitigen. Außerdenn ninnter en ander Art der Gruppirung der der Figuren in meiner Zeichnung Anstoß und vill diese in einer "gelötelen Gruppier aussammenstellen, für die er einen Anhstand des Beschauser von 31 m. () vyrlangt und in der er Artenia und Althena S m. von Apollon abrückt. Mit Recht erklart er sieh anch gegen den Vorschlag Reher in s. Kuntsgeschiebt, die heden Göttlinnen unmastellen.

30) S. 380.] Abgeh. h. Mori, Sculpture dell Campidoglio II, tav. 4, wiederholt in den Ann. d. Inst. von 1844 tav. d'agg. Q nad h. Clarse, Macée de sculpt. pl. 462 A Nr. SOS A. Helbig in seinem "Führer" I, S. 379 meint, die Zusammenstellung dieser Statue mit dem Apollon und der Artenia lasse sich weder beweisen noch widerlegen.

37) [S. 381.] Gegenüher denen, welche wie n. A. Brunn in seinem in Ann. 14 angeführten Vortrage, Friederichs, Bansteine 1, S. 387 den Apollon als activ schreitend auffaissen, glaube ich mich auf die vortreffliche und feine Analyse der Bewegung der Statue bei Stephani, Apollon Bördromios S. 21 ff., besonders S. 23 herufen zu dürfen.

38) [S. 381.] Der Kopf der Athena m\u00e4\u00dfre etwas weiter nach ihrer linken Schulter gewendet sein, s. Ann. d. Inst. von 1864 p. 235.

39) [S. 381.] Vergl. über ihr verschiedentliches Vorkommen, u. A. auch in der pergamener Gigantomachie S. 293 Ann. 59 und über die Versuche, sie hald so, hald so in eine Gruppirung zu hringen, die bei B. Schneider, Die Gehnrt der Athena, Wien 1890 S. 40 Aum. 39. a) angeführten Ansichten.

40) [S. 382.] Vergl. Michaelis in den Ann. d. Inst. von 1858 p. 320 sqq. und üher das besondere Friederichs. Wolters, Nr. 1415 f., m. Knnstmyth. des Apollon S. 476 ff.

Overbeck, Plastik, H. 4, Aufl.

- 41) [S. 382.] Abgeb. u. A. in den Denkm. d. s. Kunst II, Nr. 154 a., vergl. Friederichs-Wolters s. a. O. Nr. 1414.
- 42) [S. 382.] Von Kinkel, Mosaik zur Kunstgeschichte, Berlin 1876, S. 57 ff.; vergl. die Widerlegung in den S. 392 in Anmerk. 44 angeführten Schriften.
- 43) [8, 383.] Abgeh. n. A. in den Denkm. d. a. Kunst I, Nr. 149; vergl. für die neuere Litteratur Friederichs Wolters Nr. 1426.
- 41) [S. 383.] Die ältere Litteratur über die melische Aphrodite ist am vollständigsten verzeichnet bei Göler von Ravenshurg, Die Venns v. Milo, Heidelb. 1879 S. 195 ff., die nene bei Furwängler. Meisterwerke u.s. w. S. 601 Amm. l.
- 45) [8, 383] In der 2. Anflage beißt es II, S. 390 Ann. 50 s. £1., Was die Zeitbestimmung durch die benchrift anlangt, sing Wieseler (in den Denhun, d. a. Kunstl I), Nr. 200, S. 145) mit vollem Rechte, \*\*nach ihr werde man die Statue nicht früher, als etwa nach dem Jahre 200 v. Chr. Geb. (Ol. 190), aller Währecheitbilichet ansch aber bedeutedt spläte, etwa im ersten Jahrhundort v. Chr. Geb., aansetten haben." Daß dieses neine dawill, daß a. a. On im Texte S. 317 ans der 1. Anflage siehen gehilden ist, Wahrscheinlich gebört in diese Belie kleinanistischer Kinntler ans dem leginne der römischen Kaiserneit anch der Meister der lookberntheuten Aphroditectutor on der Inset Moots, weigigten fand sich der Name Abetslundere, Menides Sohn aus Antiochia am Maesuder auf dem Fragment einer Plinthe, welches mit derjenigen der herrichen Statue voll für unweißhalt nassammengehört hatt." Damala aber goll über die Inschrift die Meinung, die fürsen, Künstler-Beginn der Kniesen auf inschrift dem Meinung, die fürsen, Künstler-Beginn der Kniesen auf in derüfft kann alber, ab der Beginn der Kniesenst sein."
- 46) [8, 284.] Vergl. meine Aufstatz: Über die Könstlerinschrift n. das Datum der Aphreditestate von Meion in den Berichten der k. slebs. foe. Mies von 1881, 8, 20.E., in der sich die Gründe ausführlich dargelegt babe, die mich bestimmen, neerschütterlich an die Zoammangebrüngteit der Inschrift und der Statue zu glauben. Seifenen ist die Statue von allen Ergienungen befreit vorden und die Thatsachen, die sich bürdel ergeben haben, hat O. 84 innan in einem Aufstatz: Die Flinde der Vernes v. Milo 1884 durchauer richtig gewährt. Die Statue der S
- 47) [8, 384.] Vergl. den Brief Long périers in Friederichs' Bausteinen u. s. w. I. S. 334 and s. m. angef. Aufs. S. 93 f.
  - 48) [S. 384,] Vergl, m. angef. Aufsatz S. 113 f.
- 49] [S. 385.] Über die l'hasen der Fundgeschichte hat Veit Valentin in Lützows Zeitschr. f. d. hild. Kunst von 1875, X. Kunstchronik Nr. 17 einen lesenswertben Bericht erstattet und die Daten dieser Geschichte hat Göler v. Bavensburg a. a. O. (Anm. 44) genan und mit gutem Urteil zusammengestellt.
  - 50) [S. 385.] Vergl. m. angef. Aufsatz S, 110.
  - 51) [S. 385.] Vergl. Furtwängler a. a. O. S. 615 f.
- 52) [8, 384.] Vergl. Göler v. Ravensburg n. a O. (Anm. 44) S. 36 und die Berichtigung hetr. die Venus v. Ostia in m. ungef. Aufsatz S. 116 Zusatz. Die nächste Analogie bietet der ebenfalls auf Melos gefundene, der Aphrodite sehr verwandte kolossale Poseidon in Athen, Knbhadias. [Parric Nr. 235] abgeh. im Bull. de oorr. hell. 1880, Taf. 3.
  - 53) [S. 386.] Bei Ravaisson, La Vénus de Milo, Paris 1871 im Anhang.
  - 54) [S. 388.] Die Hand ist in etwas größerem Maßstabe nach einem Abguß in der bonner Gypssammlung auch abgehildet in der Archaeolog. Zeitung von 1873 Taf. 16.
    - 55) [S. 388.] Fröhner h. Göler v. Ravensburg a. a. O. S. 65.
- [56] S. 388.] S. Prenner, Archaeol. Zeitung von 1872 S. 100 ff. and "Über d. Venns v. Milo", Greifsw. 1884 S. 22 ff., Frän kel. Arch. Ztg. von 1874 S. 38 f., vergl. auch Göler v. Ravensburg a. a. O. S. 56.
- 57) (S. 386.) Allerdings spricht sich Fröhner in s. Notice de la senipt. ant. au Musée du Lonvre, Paris 1899 p. 170 in überaus entschiedener Weise für diese Restauration nus ("nn résultat désormais inattaquable"), aber selbst Göler v. Ravensburg, der doch die

ausgesprocheno Absicht hat, Fröhners Ansichten und Tarrals Restauration zu vertreten und genauer bekauut zu machen, kann eine kleine Summe von Bedenken gegen die T.'sche Restauration nicht unterdrücken, s. a. a. O. S. 122 f.

- 58) [S. 389.] Eine ganz besondere Berechtigung zu einer Ablehnung der Art, wie sie im Text augedeutet ist, ergiebt sich daraus, daß von den Vertheidigern der Restauration mit dem Apfel nur Fröhner (a. a. O. Anm. 57) und Göler v. Ravensburg auf die Composition der Statue in dieser Ergänzung eingegangen sind, während Preuner, Üb. die V. v. M. 8. 25 ff. sich nur sehr im Allgemeinen auf dieselbe einläßt. Von deu Wenigen aber, welche auf die Composition eingegangen sind, sagt Göler v. Ravenshurg a. a. O. S. 104: "Der Einwaud, daß der Apfel ein zu unbedeutendes Motiv sei, fällt also weg. Ein anderer hängt mit ihm zusammen. Das Halten eines Apfels könne nämlich die eigenthümliche, complicirte Körperhaltung, besonders das Zurückhiegen des Oberkörpers und das Aufstellen des Beines nicht erklären. Wenn man nur einen äußeren Erklärungsgrund sucht, ist das richtig". Was aber hier ein "äußerer Erklärungsgrund" genannt wird, ist das eigentliche künstlerische Compositionsmotiv und man kann sich nicht bestimmt genug gegen die a. a. O. auf der folgenden Seite stehenden Worte erklären: "Und nun bin ich eben der Ansicht, daß es entschieden (!) unrichtig ist und deshalb uie zu einer genügenden Erklärung führen wird (?), wenu man die Körperhaltung aus einem rein äußerlichen, so zu sagen (!) physischen Motiv erklären will. Sie muß vielmehr in einem inneren Motiv gesucht werden und dies ist meiner Ausicht nach wieder ein doppeltes; ein psychisch-charakteristisches und ein aesthetisch-plastisches." Auch ist Alles was weiter zur Begründung dieses "psychisch-charakteristischen und sesthetisch-plastischen" Doppelmotivs gesagt wird, von einer wahrhaft kläglichen Phrasenhaftigkeit und nicht werth, sich dabei aufzuhalten. Kekulé hat vollkommen Recht, wenn er in der Deutschen Litt. Ztg. 1880 S. 18 von G. v. R. sagt: "das Hauptproblem, wie man sich die Statue im ursprünglichen Zustande zu denken habe, hat er um keinen Schritt vorwärts gehracht".
- 59) [S. 389.] Vergl. schon Welcker, Alte Denkm. l, S. 441, Preuner a. a. O. S. 23 ff., Göler v. Ravenshurg a. a. O. S. 96.

60) [8, 389.] Der Satz Preuners a. a. O. 8, 28; "Darüber aber mit dem großen Künstler zu rechten, warum er den wundervollen Leib der Göttlin zwar nicht ganz, aber halb entkleidet zeigen wollte — freilich gewiß nicht vor dem schönen Schäfer Paris — das seheint mir wenigstens nicht richtig zu sein" sagt offenbar sehr wenig oder auch — nichts.

öi) (8, 2001) And Freuwers Frage a. n. O. 8, 27.1; "Der Einwand aber, daß für das einfache Motif on Fethalhens der Gewandung ilst ecktion der Göttlie eine zu bewegte eisestlie sich der nicht im diesem Zussunnenhange durch die Erwägung erheligen lassen, daß der Känder seine Göttlin wirklich in die Action seigen wöllte, welche durch das Griefleck Känder seine Göttlin wirklich in die Action seigen wöllte, welche durch das Griefleck Art einer inhaltlenen rieterisches Figur (?) Ihre Hand an das Gewand begen zu lassen? Auf diese Frage maß ich meinstehlich sint einem bestämmten Neital artsord.

62) [S 39.] Dies spricht auch Kekulé in der D. Litt. Zig, a. a. O. aus in den Worten: "wenn die Hand mit dem Agfel wirklich augebört, so ist nur eines möglich: die Figur hatet dann zu ührer Lisken eine sweite Figur abens sich, hinter deven Hals sie hinübergriff und auf deren linker Schulter sie diese linke Hand mit dem Agfel ausraben lief". Nor daß eine neben die Götti schehene, "weite Figur" ab solche durch das Einstalzoh in dem Pfinhenfragment ausgeschlosen und gewiß nicht, sondern nur ein Gegenstand nothwendig ist, auf den die Hand aufgestlitzt wer.

63) (8, 200). Thatlachlich ausgeführt, und zwar ohne Zweifel in sehr sinniger und kinstlerischer Weise ist diese Engännung in einem Modell des Bildhaners Wittig, das in Latzows Zeitschr. f. d. hild. Kunst 1870, V. 8, 333 und in der Schlußvigmette 8, 384 in doppelter Ansicht abgehöltet ist. Eine Almiche Restauration giebt auch Reher, Kunstgesch. des Alterhums, Leipu 1871, 8, 295, Fig. 187.

64) [S. 390.] Kroker, der an die Zugehörigkeit der Hand mit dem Apfel glaubt, sucht in der Festschrift zu m. 40 jährigen Professorjuhilbum (Leipz, 1863) S. 45 ff., indem er sich in der Hauptsuche meiner Restauration der Statue zustimmig erklärt, zu erweisen, daß die Göttin mit den ausgestreckten Fingern den Schild gehalten und in den ührigen den Apfel

- er versteht den Parisapfel - geborgen haben könne. Sie sei nach dem siegreichen Schönheitswettkampfe heimgekehrt und sich im Gefühl ihres Sieges in dem Schilde bespiegelnd zu denken. Ich bedaure, mich ihm nicht anschließen zu können.

(5) (S. 390.) Es ist, um dies hier heiläufig zu bemerken, gewiß mehr als Zufall, daß von dem Wittig'schen Restaurationsmodell (Anm. 63) die entsprechende Ansicht der Statue als Hauptansicht abgebildet ist uud daß dies auch auf die Reher'sche Restaurationszeichnung (das.) zutrifft. Vergl. weiter auch Lühke, Gesch. d. Plastik S. 163, welcher zuerst auf diesen Umstand aufmerksam gemacht hat, Wenn Furtwängler a. a. O. S. 607 f. auf Grund eines technischen Gutachteus des Bildhauers Possent i an die Vorderfläche der Plinthe ein keilförmiges Stück anstücken will, so daß der linke vordere Winkel der Plinthe ein rechter wird, so kann ich dagegen einen leisen Zweifel deswegen nicht unterdrücken, weil dadurch vor dem rechten Fuße der Statue ein leerer Raum entsteht, s. S. 608 Fig. 118, S. 610 Fig. 120. In der Hauptsache aber wird auch hierdurch nichts verändert, da der Standpunkt des Beschauers grade vor der Plinthe nur um wenige Grade verschoben wird.

(66) [S. 392.] So von Welcker, Alte Denkm. I, S. 443, O. Jahn, Berichte der k. sächs.

Ges. d. Wiss. 1861 S. 123. Friederichs "Bausteine" n. s. w. I. S. 332.

67) [S. 393.] Das Letztere namentlich bei Bernoulli, Aphrodite, Leipzig 1873, S. 152 f.

(8) [8. 393.] Siehe die bei Göler v. Ravenshurg a. a. O. S. 193 f. mitgetbeilten genauen Maße und vergl. Keknlé, Dentsche Litt. Ztg. 1880, S. 18.

69) [S. 393.] Wer sich überzeugen will, wohin der Unfug führt, griechische Kunstwerke mit römischen mythologischen Namen zu helegen, der sehe, welche Rolle "der Charakter der Statue als Venus Victrix" in dem Buche von Göler v. Ravenshurg spielt. Wenn aber Reber, Kunstgesch, des Alterth, S. 324 in dem Gefühle, daß ein derartiger Synkretismus nnerlanht und unheilvoll sei, die Venus Victrix in 'Aqpobirn Nizn übersetzt, so ist auch dies unzulässig, da Aphrodite den Beinamen Nixq nicht wie Venus den Beinamen Victrix in allgemeinerer Geltung, sondern nur in einigen localen Culten (und dies noch in z. Tbeil zweifelhafter Weise) geführt hat, von denen bei der melischen Statue nicht die Rede sein kann. Vgl. Gerhard, Griech. Mythol. § 368, 3 a. und 371. 4.

70) [S. 394.] Die Statuette in Dresden S. 623 Fig. 123 mnß aus dem Spiel bleiben, da hier, wie F. selbst sagt, auf dem Pfeiler wahrscheinlich ein Attribut stand, mit dem sich die Hände heschäftigten. Diese Statuette fällt in den Bereich der von mir für die melische Statue

in Anspruch genommenen Analogien.

71) [S. 394.] Am Unterleibe der Statue 5 cm, schräge rechts vom Nabel befindet sich ein jetzt mit Gyps ausgefülltes Loch von 4 zu 6 cm. Durchmesser, das bisher stets auf eine ausgebrochene Marmor- oder eingefügte Metallstütze des rechten Armes bezogen worden ist und, wenn dies der Fall ist, die Richtnag des Armes auf das genaueste bestimmt. Nach Furtwängler (a. a. O. S. 626) wäre dies Loch erst in barharischer Weise später in den Leih der Statue eingehauen (?).

72) [S. 395.] Z. B. Millingen, Ancient uned. Monuments II, p. 8, Welcker, A. Deukm. l, S. 442 n. A.

73) [S. 396.] Abgeh. in Lützows Zeitschr. f. hild. Kunst 1880 XV. zu S. 161 f., durch Ahgüsse weiter verbreitet. Vergl. dazu Conze im "Vorläuf. Bericht" (8. 392 Anm. 46) S. 71 u. meinen in Anm. 46 genannten Aufsatz S. 114 f.

74) [S. 397.] Abgeh. in E. v. Sackons, Die ant. Scalpturen des K. k. Münz- u. Antikencabinets in Wien Taf. 30, 1 and das. S. 58 f. aesthetisch und anch kunstgeschichtlich als ein Werk der spätern Kunstperiode richtig gewürdigt; wiederholt ahgeh. in den Archaeolog. epigraph. Mittheilungen aus Österreich IV (1880), Taf. 1 u. 2 und das. S. 66 ff. von Benndorf einsichtig besprochen.

75) [S. 397.] Vergl. über diese Bernoulli, Aphrodite Cap. X., Preuner a. a. O. S. 38 ff., Göler v. Ravenshurg a. a. O. Cap, X, S. 166 ff.

76) [S. 398.] Hamdy-Bey et Th. Reinach, Une nécropole royale à Sidon, Paris 1892, Text in 4º, Atlas in groß Folio. Neben diesem l'rachtwerke möge hier auf den vortrefflichen Vortrag von Studniczka auf der wiener Philologenversammlung, Leipzig 1893 S. 70ff. hingewiesen werden, an den sich der Text vielfach anschließt, sowie auf den kurz zusammenfassenden Bericht von Petersen iu den Mitth. des arch. Inst. in Rom von 1893. S. S. 98ff.

- [8, 399.] Abgeb. Nécropole à Sidon pl. 18—22, vergl. Studniczka a. a. O. S. 76f.
   [8, 399.] Abgeb. Nécropole à Sidon pl. 12—17, vergl. Studniczka a. a. O. S. 78f.
- 78) [S. 399.] Abgeb. Nécropole à Sidon pl. 12-17, vergl. Studniczka a. a. O. S. 78f.
  79) [S. 400.] Abgeb. Nécropole à Sidon pl. 4-11, vergl. Studniczka a. a. O. S. 80f.
- - 81) [S. 400.] Röm. Mitth. a. a. O. Taf. 2. 3, S. 62 ff.
     82) [S. 400.] Athen. Mitth. a. a. O. Taf. 1, S. 1 ff.
- 83) [S. 401.] Abgeb. in Bull. de corr. hell. von 1892. 16. pl. 3 u. 7, 'Εφημ. ἀρχαιολ. 1893, Taf. 6 n. 7.
- 84) [S. 401.] Abgeb. Nécropole à Sidon pl. 25—36, vergl. Studniczka a. n. O. S. 85 ff. 85) [S. 402.] Mein Pomoeji 4. Anfl. S. 613 ff. mit Abbildung. Denkm. d. n. Kunst. I.
- 85) [S. 402.] Mein Pompeji 4. Anfl. S. 613ff. mit Abbildung, Denkm. d. a. Kunst Nr. 273 u. sonst oft.
- 86) [S. 404.] Abgeb. bei Robert, Die antiken Sarkophagreliefs II. Taf. 27, besprochen das. S. 78 ff., vergl. Studniczka a. a. O. S. 78 ff., vergl. Studniczka a. a. O. S. 78 ff. vergl. Studniczka a. a. O. S. 78 ff. Vergl. oben St. 18, 56 ff. Vergl. oben
- 87) (S. 465.) Im Jahrbuche des kais. archaeol. Institute von 1889. 1. S. 56 ff. Vergl. oben S. 135 mit Am. 51 n. 52. Die Opposition gegen die von mir angenommeen Datirung war schon 1881 von Furtwängler in der Archaeolog. Zig. 38, S. 30 ff. eröffnet worden, mit Vorbehalt stimmte fir M nrraw. Hist. of ancient szulture II n. 3.60 zu.
- 88) (S. 405.) Die vier Figuren a-d der Fig. 217 sind auch in den Antiquities of Jonia IV. Taf. 19. d u. g. sowie 6 weitere Fragmente in Rayet und Thomas, Milet et le golfe Latinique, Paris 1877, Taf. 15 abgebildet.
- S9 [S. 405.] Nach Furtwängler in der Archaeol. Zig. 1881. 39. S. 308 wäre diese Gestalt ein dem gefällten Genossen zu Hilfe kommender Gigant. 1ch glaube, an meiner Erklärung festhalten zu sollen.

# SECHSTES BUCH.

## DIE ZEIT DER ZWEITEN NACHBLÜTHE DER GRIECHISCHEN KUNST UNTER RÖMISCHER HERRSCHAFT.

Von um 0l. 156 (oder A. U. C. 600) bis um 150 n. Chr. Geb.

### EINLEITUNG.

Wenn wir die Ergehnisse naserer Betrachtungen im fünften Buche im Ganzen überhlicken, so treten uns aus ihnen zwei bedeutungsschwere Thatsachen mit ganz besonderer Klarheit entgegen. Die erstere dieser Thatsachen ist die, daß die griechische Plastik in der vorigen Periode die Grenzen ihres originalen Schaffens erreicht hat. Ihre höchsten Leistungen in dieser Zeit, die pergamenischen Gallierschlachten und die große Gigantomachie, die rhodischen Gruppen des Laokoon und der Strafe Dirkes, die Sculpturen von Alexandria und die delphische Gruppe des Apollon mit Artemis und Athena, ohwohl sie, verglichen mit den vollendetsten Schöpfungen der beiden vorangegangenen Epochen, bereits eine bei ihrer Besprechung näher erörterte Ahweichung der Knnst von ihren höchsten und reinsten Principien bezeichnen, bilden doch zugleich in gewissem Sinne die Endpunkte und den Ahschluß der fortschreitenden Entwickelung. Denn während sie Früheres üherbietend zum Theil wenigstens ein Neues, his dahin Unerhörtes in die Plastik einführten, konnten sie selbst in keiner Weise mehr üherhoten werden; jeder Versuch hierzu, sofern wir uns einen solchen überhaupt denken können, würde gradezu eine Ausartung der Kunst gewesen sein,

Die zweite wichtige Thatsache ist die, daß die hervorragenden Leistungen der hellenistischen Periode mehr oder weniger verienzelt und Grütich beschrätet das stehn. Allerdings ragen auch in den früheren Perioden die Werke der großen Meister über alles gleichzeitig Geschaffene weit hinnus, allerdings finden wir auch in den früheren Perioden, daß einzelne Orte, Athen, Argos und Sikynn die überwiegend hedeutenden und glänzenden Pflegseiätten der Kunst darsfellten; allein die hedeutende Abli überliger und geliegener Kunstel en an Statel en gereichsen Staaten, die sich den ersten Meistern als Genossen und Schüler im engeren oder weitern Sinne anschlossen, und die Förderung, die die hildende Kunst fast ohne Ausnahme in allen Stüdten und Landschaften fand, in denen Griechen wohnten, zeigt uns, daß die Anstöße, die von den genannen Mittelpunkten ausgingen.

EINLEITUNG. 415

sich allseitig und im weitesten Umfange fortpflanzten, während das Studium der Monumente selbst, nicht allein der großen und öffentlichen, nicht allein der Werke hervorragender namhafter Künstler, sondern auch der unscheinbaren Hervorbringungen unbekannter Handwerker uns beweist, daß in der Zeit von den Perserkriegen his auf die Diadochen Alexanders fast das ganze Griechenland an der Entwickelung seiner plastischen Kunst selbstthätig theilnahm. Im Gegensatze hierzu zeigte sich, daß in der Periode des Hellenismus kein Ort außer Pergamon, Alexandria und Rhodos ein selbständiges Kunstleben der Art aufzuweisen hat, daß von ihm eine neue Entwickelung hätte ausgehn können; daß selbst die glänzenden Monarchien der Diadochen Alexanders nicht im Stande waren, die Kunst durch die Darbietung der überschwänglichsten Mittel zu neuer und originaler Production zu treiben, und daß, mögen wir an den Fortgang der Kunstübung auch in weiterem Umfange als in dem sie überliefert und bezeugt ist, ia im größten Maße glauben, diese Kunstübung höchstens auf einigen Punkten und ausnahmsweise im Stande oder geneigt war, die Schöpfungen der zweiten Blüthezeit verfeinernd fortzuhilden oder den wirklichen Fortschritten der Entwickelung in der pergamenischen und rhodischen Kunst folgend die neuen Errungenschaften dieser Schule zu verallgemeinern, im Übrigen aber sich genügen ließ, vervielfältigend, nachahmend, reproducirend mit der Erbschaft aus der höchsten Blüthezeit zu schalten und zu walten. Es wurde in der Einleitung zum fünften Buche behauptet und in den Capiteln dieses Buches nachgewiesen, daß Plinius' Wort, nach der 121. Olympiade habe die Kunst nachgelassen, auf die organische Fortentwickelung der Kunst bezogen, im Großen und Ganzen zu Recht bestehe; hier ist hinzuzufügen, daß zu einer neuen wenn auch nur relativen Erhebung der Kunst ein neuer und zwar ein von außen kommender Anstoß nöthig war. Denn wenn wir uns die schon früher charakterisirte Lage des griechischen Volkes in der Periode des Hellenismus und um die Zeit, von der ietzt die Rede ist, vergegenwärtigen, so werden wir ohne Mühe gewahr werden, daß dieser neue Anstoß zur Erhebung der Kunst in der That nicht vom griechischen Volke selbst ausgehn konnte. Nirgend im Leben der griechischen Nation, weder im öffentlichen noch im privaten, weder in der Politik noch in der Religion noch in der Litteratur finden sich die Elemente, die eine neue Entwickelung der Kunst sei es bedingen, sei es auch nur ermöglichen: Griechenland erscheint uns in der Zeit, die seiner Unterwerfung unter die Herrschaft Roms vorherging, in ieder Hinsicht alternd, siech, heruntergekommen. Sollte demnach die griechische Plastik einen Impuls zu erneuter Thätigkeit erhalten, so mußte dieser von einer andern Seite kommen, und er kam von außen und wurde gegehen durch Griechenlands Unterwerfung unter Rom, durch die griechische Bildung und griechische Litteratur in Rom einzog und sich dort einbürgerte,

Bevor in einer Skizze nachgewiesen wird, wie dies gesehah, und welches die Folgen dieses fallerfliehe Anstoless für die neuen Leistungen der griechischen Plastik waren, soll nicht vergessen werden zu bemerken, daß Plinius, obwohl er den inzern Grand nicht angiebt, dennoch mit seiner Bemerkung, die Kunst habe sich um die 156. Olympiade neuerlich erhoben, in der Hauptsache den Zeitpunkt richtig bezeichnet, in dem sie den neuen Anstof von Rom aus empfing. 28 zeigt sich nämlich und sit besonders von Brunn (Künstlergeschichte J. 8, 538 f.) mit Recht herorgehoben worden, daß die Knather der 156. Olympiade, von deren

Anftreten Plinius den neuen Aufschwung datirt, und die er im Verhältnis zu den frieheren Friliche in Erichtenen Friliche Auftreten Plinius den neuen den Auftreten der Schaft der Auftreten Plinius werden der Schaft der Sc

Um die Art dieses Schutzes und dieser Pflege der griechischen Kunst in Rom würdigen und deren Folgen hervehnen und verstehn zu lernen, muß man sich zu vergegenwärtigen suchen, wie die römische Liehhaberei der griechischen Kunst

entstand und welche Stellung sie der Kunstübung in Rom anwies.

Die Geschichte des Einflusses der griechischen Kunst auf die Kunstübung der italischen Stämme seit jener Zeit, wo unseres Wissens mit Demaratos von Korinth die ersten griechischen Künstler nach Italien übersiedelten (Band I. S. 75), ist noch nicht geschriehen, ohgleich die Materialien für deren Erforschung bereits ansehnlich angewachsen und noch neuerlich durch hedeutungsvolle Funde in Etrurien vermehrt worden sind. Für die ältere Geschichte der unmittelbaren und mittelbaren Einwirkungen der griechischen Kunst auf die original römische dagegen hesitzen wir hisher nur wenige Anhaltepunkte 1) von obendrein nicht darchaus unzweifelhafter Sicherheit, und es ist unmöglich vorherzusehn, ob wir jemals in den Besitz genügender Unterlagen gelangen werden, nm die Geschichte des allmählich wachsenden Einflusses der griechischen Kunst auf die römische in weiterem Umfange, namentlich mit Rücksicht auf die Chronologie und mit weiterer Rücksicht auf das Verhältniß zur Geschichte der Einhürgerung der griechischen Litteratur in Rom festzustellen. Wie es sich hiermit aber auch verhalten möge, als sicher dürfen wir die im Vorhergehenden erwähnte und auch von Plinius herührte Thatsache betrachten, daß das Bekanntwerden der Römer mit der griechischen Kunst in größerem Umfange um die Mitte des sechsten Jahrhunderts der Stadt (am Ende des dritten Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung) beginnt, daß der Anfang der unhedingten Herrschaft der griechischen Kunst in Rom diesem Zeitpunkt um etwa ein halbes Jahrhundert folgt und in runder Summe in das Jahr 600 der Stadt (also um 150 v. u. Z.) fällt, und endlich, daß sowohl jenes Bekanntwerden nebst seinen Folgen wie auch die endliche Übersiedelung der griechischen Kunst nach Rom ahhängig ist von der Unterwerfung Griechenlands unter römische Ohmacht und der Plünderung griechischer Städte durch römische Feldherren, Beamte und Private, durch welche griechische Knnstwerke in immer wachsender Menge nach Rom versetzt wurden. Da dies sich so verhält, so werden wir uns die Geschichte der Plünderung griechischer Städte und der Verpflanzung griechischer Kunstwerke nach Rom, wenngleich nur in einer gedrängten Übersicht, vergegenwärtigen müssen 2).

EINLEITUNG. 417

Den Reigen der Feldherren, die aus eroberten griechischen Städten Kunstwerke in größerer Zahl nach Rom entführten und den Römern Geschmack an derartiger Beute beibrachten, eröffnet Marcellns, der nach der Eroberung von Syrakus im Jahre 542 Roms (212 v. u. Z.) der Stadt ihre meisten und schönsten Denkmäler, theils Werke der Plastik, theils Gemälde wegnahm und diese in seinem Triumpbzuge aufführte. Die Hauptmasse dieser Siegesbeute sah man bei dem Tempel des Honos und der Virtus (der Ehre und der Tapferkeit) am canenischen Thore, aber auch an anderen Stellen der Stadt. Leider erfahren wir über die von Marcellus nach Rom gebrachten Bildwerke nichts im Einzelnen. und da Syrakns auch nach dieser Pländerung noch im Besitze nicht unbeträchtlicher Kunstschätze blieb, läßt sich auch nicht einmal vermuthungsweise bestimmen, welche und welcher Art die von Marcellus geraubten Werke gewesen sind. Eben so wenig vermögen wir anzugeben, was und wie Vieles an Kunstwerken aus dem im zweiten punischen Kriege (544 Roms = 210 v. u. Z.) von Q. Fulvins Flaccus zerstörten Capus nach Rom gelangte, und wissen nur. daß dem Collegium der Pontifices der Auftrag ertheilt wurde, die geweihten Statuen. die zurückbleiben mußten, von den profanen Bildwerken zu sondern. Etwas genauer sind unsere Nachrichten über die Kunstbente, die Fabius Maximus bei der Eroberung Tarents im Jahre 545 Roms (209 v. u. Z.) machte; denn wir erfahren nicht nur, daß diese Bente fast eben so reich war, wie die syrakusische des Marcellus, sondern wir können auch feststellen, daß der in Tarent aufzestellte Koloß des Herakles von Lysippos (oben S. 143) durch Fabius Maximus nach Rom gelangte. Was und wie viel außerdem, steht allerdings nicht fest. Den ersten Erwerb von Kunstwerken aus dem Mntterlande Griechenland machte T. Quinctins Flamininns wesentlich aus der Bente, die er dem bei Kynoskephalae im Jahre 557 Roms (197 v. u. Z.) geschlagenen Philippos von Makedonien abnabm, und die durch frühern Kunstraub aus verschiedenen griechischen Städten von Philippos zusammengehäuft war. Ein Verzeichniß der von Flamininus in seinem Trinmphe aufgeführten Kunstwerke fehlt uns, selbst über besonders hervorragende, wie einen von Cicero als ein Meisterwerk gepriesenen "Jupiter Imperator" besitzen wir leider keine genügenden Angaben; aber für den Umfang des Kunsterwerbes der Römer bei dieser Gelegenheit giebt es uns einen Maßstab, wenn wir erfahren, daß Flamininns' Triumpbeinzug in Rom drei Tage dauerte, an deren erstem die Statuen von Erz und Marmor hereingeschafft wurden, unter denen sieb Arbeiten des Lysippos befunden zu haben scheinen, während der zweite außer für mancherlei andere Kostbarkeiten für Vasen mit Reliefen und andere Kunstwerke geringern Umfangs bestimmt war. Noch nngleich reicher an Kunstschätzen war jedoch der Triumphzug, welchen M. Fulvins Nobilior nach Unterwerfung der mit Antiochos von Syrien gegen die Römer verbanden gewesenen Aetoler im Jahre 567 Roms (187 v. u. Z.) feierte und den er ganz besonders mit den in Ambrakia, der frühern Residenz des Königs Pyrrhos von Epeiros, weggenommenen, aber auch mit sonsther erworbenen Kunstwerken ausstattete. In Beziehung auf diesen Triumpb des Fnlyins Nobilior wird uns die Zahl der nach Rom gebrachten Statuen angegeben, und wir finden, daß ihrer nicht weniger als 285 eherne und 230 marmorne waren. Einzeln genannt werden uns unter diesen Statuen Musen von Erz, die Fulvius in den von ihm erbauten Tempel des Hercules Mnsarum weibte, die nebst dem leierspielenden Hercules auf Münzen der gens Pomponia nachweisbar sind und aus der Zeit des Pyrrhos zu stammen scheinen 3), deren Meister wir aber nicht kennen. Daneben erfahren wir, was hervorgehoben zu werden verdient, daß Fulvius Künstler aus Griechenland nach Rom brachte, um die Einrichtungen zu den Festen bei seinem Triumph zu besorgen. Zwei Jahre später fiel der Triumph des L. Cornelius Scipio nach dem Siege über Antiochos bei Magnesia, der deswegen besonders erwähnt zu werden verdient, weil er von den Alten unter den Triumphen hervorgehoben wird, durch die der Geschmack der Römer an griechischen Kunstwerken geweckt wurde. Nach einer etwas längern Pause folgte sodann im Jahre 587 Roms (167 v. u. Z.) der Triumph des Paullus Aemilius nach der Besiegung des Perseus von Makedonien in der Schlacht bei Pydna. Von den bei dieser Gelegenheit nach Rom geschafften griechischen Kunstwerken kennen wir nur eines namentlich, eine Athena des Phidias, die Paullus Aemilius neben dem Tempel der Fortuna weihte, dagegen können wir uns von der überschwänglichen Fülle dieses Erwerbes eine Vorstellung nach der Angabe machen, daß auch dieser Triumphzug drei Tage in Anspruch nahm, deren erster für den Aufzug von 250 Wagen mit Statuen und Gemälden kaum ausreichte. Der wieder nach einer etwas längern Pause im Jahre 608 Roms (146 v. u. Z.) folgende Triumph des Metellus Macedonicus über Pseudophilippos verdient besonders deshalb erwähnt zu werden, weil wir wissen, daß durch ihn die große Reitergruppe der Helden am Granikos von Lysippos (oben S. 146) aus Dion in Makedonien nach Rom kam. Ein Jahr später, nachdem Makedonien zur römischen Provinz geworden war, im Jahre 609 Roms (145 v. u. Z. Ol. 158, 3) folgte die Einnahme Korinths durch Mummius und die Einverleibung von ganz Griechenland als Provinz Achaia in das römische Reich. Die Rohheit, mit der Mummius und seine Soldaten bei Korinths Einnahme gegen die erbeuteten Kunstwerke verfuhren, ist zu bekannt als daß hier von ihr erzählt werden müßte, auch interessirt uns weniger die Geschichte der Zerstörung griechischer Kunstwerke als die ihrer Überführung nach Rom. In Beziehung auf die letztere sei deshalb nur bemerkt, daß nach Mummius' Plünderung in dem reichen und üppigen Korinth kaum andere als die Werke des alten Stils zurückblieben. für die damals die Liebhaberei in Rom noch nicht erwacht gewesen zu sein scheint, obwohl es wahrscheinlich ist, daß schon unter der ambrakischen Beute des Fulvius Nobilior sich Werke der alten kretischen Meister Dipoinos und Skyllis (Band I. S. 86) befunden haben. Wenn aber Strabon angiebt, daß durch die Einnahme Korinths die meisten und besten griechischen Kunstwerke nach Rom kamen, so gewinnen wir dadurch einen wenigstens ungefähren Maßstab für den Reichthum der Beute des Mummius.

Nachdem die Erzählung von dem griechischen Kunsterwerb Roms bis auf diesen Duckt Fortgeführt ist, der mit dem Zeitraum wesentlich zusammenfällt, in dem die in diesem sechsten Buche zu betrachtende Periode der griechischen Kunst, die Periode ihren Nachlebens in Rom und unter frünischen Herrschaft beginnt, und nachdem uns die mitgetheilten Nachrichten über den Umfang der Beute gezeigt haben, das Sende untaust die Zahl der in Rom angehänfen griechischen Kunstwerke eine überaus große gewesen sein muß, jedenfalls eine hinreichende um nicht allein den Kunstgeschmack zu wecken, wenn er überhaupt zu wecken war, sondern auch, nm ihm einen festen Halt und eine bestimmte Richtung zu geben, wird die Geschichte der Ferneren Kunstlußendermen in Griechenland noch sum vird die Geschichte der Ferneren Kunstlußendermen in Griechenland noch sum wird die Geschichte der Fernere Kunstlußendermen in Griechenland noch sum wird die Geschichte der Fernere Kunstlußendermen in Griechenland noch sum eine State Date in der Schaffen d

EINLEITUNG. 419

marischer behandelt werden dürfen, als bisher, so daß nur die hauptsächlichsten Thatsachen hervorgehoben werden und auf die Zeitpunkte sei es hesonders massenhafter, sei es besonders hervorragender und maßgebender Erwerbungen hingewiesen wird. Unerwähnt darf hierbei nicht hleiben, daß einerseits, während die Römer in der frühern Zeit ihrer griechischen Kunstplünderung sich gescheut hatten, Heiligthümer zu verletzen und geweihete Culthilder wegzunehmen, diese Rücksicht im Verlanfe der Zeit mehr und mehr aus den Augen gesetzt und Alles weggenommen wurde, was gefiel und bewegbar erschien, und daß andererseits, während in der frühern Zeit die Erwerbungen von Kunstwerken ausschließlich mit der Eroberung griechischer Städte in Zusammenhang standen, den siegreichen Feldherren zufielen und von diesen wenigstens zum allergrößten Theile, wenn nicht ausschließlich als öffentlicher Schmuck der Stadt Rom und neuerrichteter öffentlicher Bauten verwendet wurden, von der Zeit an, in der wir mit unseren Betrachtungen stehn, und zwar in wachsendem Verhältniß auch die römischen Beamten in den unterworfenen Ländern und römische Privatpersonen Kunstwerke durch Ranh oder Kauf an sich hrachten. Hierfür ist der von Cicero wegen seiner Räuhereien angegriffene Verres das bekannteste aber keineswegs einzige Beispiel. Von dieser Zeit an wurden auch die, sei es durch Gewalt oder Kauf von Einzelnen erworbenen Kunstschätze in zunehmendem und bald überwiegendem Verhältniß als Privateigenthum betrachtet und zum Schmucke der Wohnhäuser, Villen und Paläste der Privaten verwendet. Dies ist deshalh von nicht geringer Bedeutung, weil sich die Kunstliebhaherei und das Streben nach Kunstkennerschaft in der Regel an dem eigenen Besitze rascher und nachhaltiger zu entzünden pflegt, als an öffentlich ausgestellten Monumenten; auf dies Erwachen einer intensiven Kunstliebhaberei aber und des mit ihr in Verbindung stehenden Studiums, des Strebens nach Kennerschaft oder den Beginn einer wirklichen Kennerschaft in Rom kommt es für die Erklärung der Stellung, welche die griechische Kunst in Rom in der jetzt zu schildernden Periode einnahm, sehr wesentlich an.

Wenden wir aher, bevor wir auf diesen Punkt näher eingehn, noch einen Augenhlick unsere Aufmerksamkeit auf die Geschichte des Wachsthums des römischen Kunsthesitzes zurfick, so erscheinen in derselben bis auf die römische Kaiserzeit als die wichtigsten Daten zuerst die attalische Erbschaft Roms im Jahre 621 Roms Ol. 161, 3 (133 v. u. Z.), durch die außer mannigfaltigen Kostbarkeiten wahrscheinlich auch Kunstwerke, vielleicht die Elfenbeinthüren nach Rom kamen, die später den palatinischen Apollotempel schmückten, und möglicherweise ebenfalls die marmornen Schlachtgruppen, zu denen die Gallierdarstellungen gehörten, die nns im ersten Capitel des fünften Buches beschäftigt haben, sofern wir annehmen dürfen, was freilich ganz ungewiß ist, daß auch diese neben den ehernen in Pergamon aufgestellt waren. Ein anderweitiger Erwerb dieser Schätze ist freilich ebensowohl möglich. Von gewaltsamen Aneignungen von Kunstwerken fehlen nns für die nächsten Zeiten die genaueren Angaben, aber es kann nicht zweifelhaft sein, daß Sullas Eroherung Athens und seine Plünderung der Tempelschätze von Delphi, Olympia und Epidauros im zweiten mithradatischen Kriege im Jabre 668 Roms (86 v. u. Z.), obwohl uns Einzelangaben über die von Sulla erbeuteten Kunstwerke fehlen, deren eine nicht geringe Zahl nach Rom versetzte. Zugleich ist Sullas Feldzug in Asien gegen Mithradates deshalb wichtig, weil nach ausdrücklichem Zeugniß bei dem Aufenthalte in Kleinasien die Erkenntniß des Werthes kostharer Kunstwerke und der Geschmack an solchen, verbundes mit der Subch, sie zu beisten, in die Legionen in ihrer Gesammbeit und in des gemeinen Mann kam, so daß seitdem das Pllinderungssystem der Einzelnen und das Streben und Privalbeuitz von Kunstwerken beginnt. Unter den Sculptures welche Lucullus im dritten Kriege gegen Mithradates erwarb und im Jahre 658 Roms (68 v. u. Z.) im Triumphe aufführte, werden uns daggege die Statu eds Autolykos von Sthemis (oben S. 98) aus Sinope und diejenige des Apollon von Kalamis (Bd. 1, 8, 280) aus Apollonia am Pototo besonders agegeführt, während durch Pompeius' endlichen Sieg über Mithradates im Jahre 693 Roms (61 v. u. Z. besonders geschrittene Seiten, Bilder aus Gold und andere Koutharkeiten, von berühnten plastischen Werken aber auch ein Herakles des Myron (Bd. I, S. 268) nach Rom kan.

Von den römischen Kaisern sind es besonders drei, durch die und unter deuen der Vorrath griechischer Knnstwerke in Rom ansehnlich vermehrt wurde, Augustus, Caligula und Nero. Es ist hier nicht der Ort, von den umfangreichen Bauten der Kaiser, namentlich des Augustus und Nero zu reden, die uns anch hier zunächst nur als die Aufstellungsorte griechischer Kunstwerke der ältern Zeit interessiren könnten; ohne daß deshalb auf diese Aufstellungsorte eingegangen und die Liste der Werke namhafter Künstler, die sich von dem Zuwachs des Denkmälerschatzes in Rom unter Augustus herstellen läßt, vollständig mitgetheilt wird, möge es eine Vorstellung von der Fülle dieses Schatzes erwecken, wenn nur die bedeutendsten Bildwerke, die unter Augustus nach Rom kamen, hervorgehoben werden. Ein flüchtiger Blick auf das Mitzutheilende zeigt ein entschiedeues Überwiegen der Monumente aus der zweiten Blütheperiode der griechischen Plastik, jedoch fehlt es weder an Werken der frühern noch an solchen der spätern Zeit. Von archaischen Sculpturen sind vor allen die Werke der alten Meister von Chios, Bupalos und Athenis (Bd. I. S. 83) zu nennen, die nnter der Beute des Augustus nach Rom kamen 4) und die er in dem Giebel des palatinischen Apollotempels aufstellte; ihnen zunächst verdient ein Athenabild des Endoios (Bd. I, S. 92) Erwähnung, das Augustus aus dem tegeatischen Tempel der Athena Alea wegnahm. Daran mögen sich die Statuen der Dioskuren von Hegias, dem Lehrer des Phidias (Bd. I. S. 154) reihen, und an diese eine Zeusstatue Myrons und vier eherne Stiere desselben Meisters (Bd. I, S. 268). Von Werken aus der ersten großen Blüthezeit der Kunst können wir nur eine in den Bauten der Octavia aufgestellte Aphrodite des Phidias (Bd. I, S. 362) nachweisen, doch möge nicht vergessen werden, daß andere Monumente dieser Zeit bereits vor der augusteïschen Epoche in Rom sich befanden. Ganz besonders reichlich und ausehnlich ist die skopasisch-praxitelische Zeit vertreten, denn außer der Gruppe der Niobe, die Cn. Sosius nach Rom in oder an den von ihm erbauten Apollotempel versetzte, wird wahrscheinlich ebenfalls unter Augustus die große Achilleusgruppe von Skopas durch Cn. Domitius nach Rom gekommen sein 5), während Augustus selbst dieses Meisters Apollon Kitharoedos unter dem Namen Apollo Palatinus weihte (oben S. 27), und Pollio Asinius in seiner reicheu Sammlung dessen Kanephoren (oben S. 15) besaß, während der Areskoloß und die nackte Aphrodite (oben S. 18 f.) schon seit dem Jahre 132 v. u. Z. dnrch Brutus Gallaccus sich in Rom befanden. Praxiteles ist durch eine Erosstatue und durch die Gruppe der Silene, Maenaden-Thyaden und Karyatiden (oben S. 39) vertreten, sein

Sohn Kephisodotos durch seine Leto, Aphrodite, Artemis und seinen Asklepios (oben S. 113). Unter den Genossen des Skopas steht voran Leochares, dessen donnernder Zeus (ohen S. 93) auf dem Capitol geweiht war, ihm folgt Timotheos, von dem eine Artemis im palatinischen Apollotempel neben dem Apollon des Skopas und der Leto des Kephisodotos stand. Unter Ühergehung mancher anderen minder bekannten Künstler dieser Zeit sei nur noch Euphranor hervorgehohen, dessen Leto (ohen S. 116) den Concordientempel schmückte, dann Sthennis, von dem sich in demselben Tempel die Gruppe des Zeus mit Demeter und Athena (ohen S. 98) befand, sodann Lysippos, dessen Herakleskoloß aus Tarent Fabius Maximus, dessen Granikosreiter Metellus Macedonicus nach Rom gehracht hatten und dessen Apoxvomenos (ohen S. 157 Fig. 182) Marcus Agrippa öffentlich aufstellte, und sein Schüler Eutychides, dessen Dionysos (ohen S. 172) sich unter den Monumenten des Pollio Asinius befand. Unter diesen war dann endlich als vielleicht das jungste plastische Werk früherer Zeit und als Vertreterin der zuletzt hesprochenen Periode der griechischen Plastik die Gruppe des Farnesischen Stieres aufgestellt, während ein oben S. 304 erwähnter Umstand schließen läßt, daß auch der Laokoon wenigstens seit der Zeit Neros sich in Rom befand.

Während wir üher den Zuwachs der Monnmente in Rom unter Augustus, wie das vorstehende absichtlich nur die Spitzen berührende Verzeichniß heweist, Manches im Einzelnen wissen, so sind wir dagegen üher die Vermehrung des griechischen Denkmälerschatzes durch Caligula und Nero nur ganz im Allgemeinen unterrichtet. Caligula, der ührigens in Rom selhst in harharischer Weise gegen griechische Statuen verfuhr, indem er ihnen die Köpfe abschlagen und durch sein eigenes Porträt ersetzen ließ, sandte den Memmius Regulus nach Griechenland mit dem Befehle, die hesten Statuen aus allen Städten nach Rom zu führen, und wenngleich wir nur erfahren, daß der Ahgesandte in der That eine große Menge plastischer Werke nach Rom abgehn ließ, die der Kaiser in seine Villen vertheilte. so läßt uns doch die Nachricht, daß sich unter diesen Praxiteles' thespischer Eros befand, und die andere, daß man selbst den, freilich als unausführhar aufgegebenen, Versuch machte, den olympischen Zeus des Phidias zn rauhen, ahnen, wie Vorzügliches damals nach Rom gekommen sein mag. Ähnliches wie von Caligula erfahren wir von Nero, der ehenfalls Vieles zerstörte, theils durch den großen Brand Roms, theils in einem Anfall lächerlicher Eifersucht gegen frühere Sieger in den großen Spielen Griechenlands, in dem er eine Menge Ehrenstatuen zerschlagen ließ, der aber in ähnlicher Weise wie Caligula durch Abgesandte, Akratos und Secundus Carinus, in den Städten Griechenlands und Kleinasiens Kunstwerke in Masse wegnehmen ließ, die er zur Ausschmückung seiner Neubauten, namentlich seines "goldenen Hanses" verwandte. Einen Maßstab für die Zahl der durch Nero nach Rom versetzten Kunstwerke gieht, um Anderes zu übergehn, die Nachricht, daß er allein aus Delphi 500 eherne Götterhilder und Siegerstatuen wegnehmen lich.

Doch genug dieser Notizen über die in Bom anfgehänften Kunstschätze, die selbst nicht so weit, wie es geschebn ist, im Einzelnen mitgehelt worden wären, wenn nicht einige Kenntniß der in Rom hauptsächlich vertretenen kunstgeschichtlichen Epochen zur vollen Wardigung der Betrachtungen erforderlich sehiene, in die jetzt einzutreten ist. Es handelt sich nämlich um die Fragen, was zunächst für Rom und was in weiterer Consequenz für deie in Kom und für Rom thätige gricchische Kunst die Folgen dieser massenhaften Verpflanzung der griechischen Kunstwerke in die Welthauptstadt waren.

Die voran zu nennende Folge für Rom war das Erwachen der Liebhaberei an Kunst und Kunstwerken. Diese hald nach den ersten großen Erwerbungen erwachende, mit dem Wachsen der Kunstschätze zunehmende, schon in verhältnißmäßig früher Zeit nicht auf die hervorragend Gehildeten besehränkte, sondern tief in alle Schichten des römischen Volkes eingedrungene, vielfach sehr lebhafte Kunstliebhaberei der Römer ist eine so unzweifelbaft theils durch zahlreiche Schriftstellen, theils durch das Vorhandensein der unzählharen Kunstwerke in Rom und die daselbst thätige Kunstschriftstellerei beglanbigte Thatsache, daß sie selhst der nicht läugnen kann, der sie einzig ans der Ostentation pecuniärer Allmacht oder der Alterthümelei ableitet und das Vorhandengewesensein eines tiefer gehenden Kunstsinns im römischen Volke läugnet. Zweifelhaft kann nur scheinen, oh diese lebhafte, hie und da zum Enthusiasmus gesteigerte Kunstliebhaherei erst durch den Besitz der griechischen Kunstwerke geweckt worden sei, oder oh sie das Strehen nach deren Erwerh und diesen Erwerb selhst veranlaßt habe. Bei näherer Einsicht aber in die Berichte der Alten über die Geschichte eben dieser Ausammlung der Kunstwerke stellt sich heraus, daß Beides Hand in Hand ging, daß jedoch die frühesten Erwerhungen von Kunstwerken sich nicht aus einer hestehenden Kunstliehhaberei ahleiten lassen, sondern daß sie zunächst Besitzergreifung feindlichen Eigenthums waren und der thatsächliche Anlaß der Entzündung der Liebhaherei wurden, welche dann wiederum ihrerseits die Lust am Besitz und das Verlangen nach dem Besitze von Kunstwerken nnd aus diesem heraus neue Erwerhungen veranlaßte, wie dies im Vorhergehenden bereits angedeutet worden ist. Wenngleich man also anch nicht geneigt sein mag, dem römischen Volk einen angehorenen, ursprünglichen Kunstsinn zuznsprechen, wohei man mit verschiedenen Thatsachen in Widerspruch treten würde, so wird man doch unbedenklich hehaupten dürfen, daß in den Zeiten, in denen die griechischen Kunstwerke sieh in Rom sammelten, sich an diesen neben der Liebhaberei, die auf der hloßen Lust am Besitz heruhen kann, ein wirklicher und nicht verächtlieher Kunstsinn ausgebildet hahe. Es ist dies besonders in einer vortrefflichen Arheit C F. Hermauns üher dies Thema 6), in der schwerlich ein wesentlicher Gesichtspunkt unherücksichtigt gehliehen ist, ausführlich dargethan. Auf diese Arbeit ist denn auch in Betreff mannigfaltiger und interessanter Einzelheiten zu verweisen, während hier das Verhalten der Römer gegenüber den griechischen Kunstwerken nur in allgemeineren Zügen eharakterisirt werden kann.

Zunüchst wird es nicht überfülssig sein, die hobe Steigerung der Liebhabere fir Kunstwerke und danchen ihre ausgezeichnet Schätzung in einigen chankteristischen Beispielen nachzuweisen. Von der Ausschnung, ja von der Allgemöbelt des Sammeleifers braucht kann die Rede zu sein, denn dies darf als ein allgemein bekannte und auerkannte Thatsache gelten; nur im Vorbeigehn mögen auch die zum Theil enormen Preise erwähnt werden, die reiche Liebhaber für grücchische Kunstwerke bezahlen, und die wenigstens das Eine heweisen, die man es in Rom nicht scheute, seiner Kunstlichlaherei auch Opfer zu brügen, Mit desto größerem Nachfurd aher muß auf die Wertheschitzung der Kunstwerke beingewiesen werden. Pår hohe Würdigung von Seiten des Staates ist ein gewiß nicht geringes Zeugniß, daß die Aufsker über öffentlich anfgesellen.

EINLEITUNG. 423

Knnstwerke für dieselben mit dem Leben bürgen mußten. Dies wird uns z. B. in Betreff eines ehernen, eine Wunde beleckenden und mit höchster Naturtreue dargestellten Hundes überliefert, der in der Cella des Junotempels auf dem Capitol aufbewahrt wurde, und Gleiches gilt von zwei Erzgruppen unbekannter griechischer Meister, die in der Saepta des Campus Martius standen und Cheiron mit Achilleus und Pan mit Olympos (oder richtiger Daphnis)7) darstellten. Was Einzelnes anlangt, so sind Beispiele genug bekannt, daß sich Besitzer von Kunstwerken von ihren geliebten Schätzen nie trennten und sie selbst auf Feldzügen mit sich nahmen, so M. Brutus, Caesars Mörder, eine Knabenstatue von Strongylion, so C. Cestius eine nicht n\u00e4her bezeichnete Statue, so Sulla eine kleine Statue des Herakles; so schleppte selbst Nero eine Amazonenstatue von Strongvlion mit sich herum; so ließ auch Tiberius nicht eher nach, bis er Lysippos' Apoxyomenos in sein Schlafzimmer versetzt hatte, und was der Beispiele der Art mehr ist, die freilich nicht alle, aber doch zum Theil für reine Kunstliebe beweisen. Aber nicht allein auf dem Besitze der Kunstwerke beruhte und nicht auf ihn beschränkte sich die Werthschätzung; denn wenn wir lesen, daß, nachdem Tiberius den von M. Agrippa öffentlich aufgestellten lysippischen Apoxyomenos in seine Gemächer versetzt hatte, das Volk im Theater von dem Kaiser, von einem Tiberius, mit solcher Heftigkeit die Zurückgabe der Statue an die Öffentlichkeit forderte, daß dieser endlich nachgeben mußte, so ist dies ein von keinem Verdacht habsüchtiger oder besitzseliger Nebentendenz gefärbtes Beispiel wahrhaft hoher Kunstschätzung. Und wenn uns berichtet wird, daß man schon zu Ciceros Zeit wie auch später nicht selten weite Reisen, auch gefahrvolle Seereisen nnternahm, nnr um berühmte Kunstwerke zu sehn, wie z. B. Praxiteles' knidische Aphrodite und seinen thespischen Eros, aber auch andere, so ist das ein Zeugniß für einen Knnstenthusiasmus, der unter uns, so kunstsinnig wir uns fühlen und dünken mögen, keineswegs allgemein, und der um so höher anzuschlagen ist, je weniger die damaligen Reisen von der Bequemlichkeit und Schnelligkeit der heutigen besaßen. Denn selbst wenn man diesen Kunstenthusiasmus als Ostentation und Mode betrachtet, so darf man nicht vergessen, daß eine solche Mode sich nur da bilden kann, wo ein Grund wahren Kunstsinns vorhanden ist. Übrigens sind wir für die Kunstliebe der Römer nicht auf diese einzelnen, wenngleich laut redenden Zeugnisse beschränkt, vielmehr begegnen uns die Belege für eine nicht gemeine Kenntniß und eine warme Bewunderung der Kunst auch in der Litteratur bei Dichtern und Prosaschriftstellern so zahlreich, daß wir sie nicht alle aufführen können, und ihnen reihen sich als Zeugnisse für die Kunstliebe des großen Publikums nicht wenige Schriftstellen an, die diese Liebe zur Kunst deshalb tadeln, weil sie nach ihrer Ansicht das Volk von wichtigeren und nothwendigeren Interessen ableitete und für diese gleichgiltig machte.

Aber nicht blos Liebhaberni, Schitzung und Bewunderung der Kunst entzuhatet sich in Rom an den abselbs vereinigter Schitzen, sondern, und dies ist für die Stellung, die den griechischen Künstlern in Rom angewiesen wurde, von ganz besonderer Bedeutung, auch das Streben nach Kennerschaft entwickelte sich nuter den Besitzern von Kunstwerken und den Gebildeten und zum Theil eine wirkliche nicht verächtliche Kennerschaft, die Freilich im damaligen Rom ein seichtes Halbwissen oder ein Prunken mit unbegründeten und deshalb von Händlern und Fäschern wisdlich ausgebeuteten Ansyvichens auf Kennerschaft von wenig ausschloß, wie sie dies zn irgend einer Zeit vermocht bat. Die römische Kunstkennerschaft, die sich allmäblich ausbildete und festsetzte, nicht ohne theils durch ihre Ansprüche, theils durch den überschwänglichen Eifer ihrer Staden ernste Opposition zu finden und herbem Spotte zu begegnen, offenbart sich einerseits als technisches Verständniß, andererseits, und zwar in überwiegendem Maße als kunsthistorisches Wissen, oder als das Streben nach einem solchen. Die Namen der Meister griechischer Plastik waren nicht nur unter den "intelligentes" wie sich die Kenner im Gegensatze zu den als "Idioten" bezeichneten Nicht kennern nannten, durchaus bekannt und populär, sondern sie waren dies in weiter Kreisen der Gebildeten, wie aus ihrer nicht seltenen meistens beispielsweisen Erwähnung bei Dichtern und Prosaisten hervorgebt; und zwar nicht allein die Namer eines Phidias, Polyklet, Myron, Praxiteles, Lysippos, sondern auch diejenigen z. B cines Alkamenes, Phradmon und Agelaidas, Demetrios und anderer weniger bervorragender Künstler treten uns in solchen gelegentlichen und beispielsweiser Anführungen als allgemein bekannt entgegen. An die Kenntniß dieser Namen knüpfen sich die Studien über den Kunstcharakter und die Stileigenthümlichkeiten dieser Künstler, und die römischen Kunstkenner strebten nach der Fähigkeit, den Meister eines Werkes aus den Stileigenthümlichkeiten zu erkennen, und wie Statius von Nonius Vindex, dem Besitzer des lysippischen Herakles Epitrapezion sagt: Kunstwerke ohne Künstlerinschrift dem Meister nach richtig zu bestimmer (et non inscriptis auctorem reddere signis).

Nun ist es in Hinsicht auf die Aufgaben, die der nach Rom übergesiedelten und für Rom arbeitenden griechischen Kunst erwuchsen, von der größten Wichtigkeit festzustellen, auf welche Classen von Monumenten, namentlich aber auf die Werke welcher kunstgeschichtlichen Epochen sich ganz besonders die Liebhaberei der Römer und die Schätzung der römischen Kenner richtete. Bei der Forschung über diesen Punkt ist es von Bedeutung sieb zu erinnern, die Werke welcher Meister und Perioden in überwiegender Zahl in Rom vertreten waren, denn es versteht sich ganz von selbst, daß der in Rom im öffentlichen und Privatbesitz aufgehäufte Denkmälervorrath der Liebhaberei und dem Kunstsinn wesentlich seine Richtung bestimmte. Ein Rückblick auf die Geschichte der römischen Kunsterwerbungen aber zeigt uns, daß in der Zeit bis auf die ersten Kaiser neber Denkmälern der archaiseben Kunstübung fast ausschließlich Kunstwerke aus der beiden großen Blütheperioden der griechischen Kunst, namentlich aber wiedet solche aus der des Skopas, Praxiteles und Lysippos in Rom angesammel waren, während die Periode des Phidias und Polyklet, schon weil die großen Hauptwerke dieser Künstler, die Goldelfenbeinkolosse nicht versetzt werden konnten verhältnißmäßig weniger zahlreich und durch weniger hervorragende Leistungen. und die Kunst der hellenistischen Epoche nur dnrch einzelne Werke in Rom vertreten war. Die Consequenzen dieser Thatsache für die vorwiegende Richtang des römischen Kunstgeschmackes liegen in schriftlichen Zeugnissen klar zn Tage; neben einer nicht blos bei Augustus und später bei Hadrian, sondern auch in weiteren Kreisen des römischen Publikums bervortretenden, zum Theil, aber gewiß nicht durchaus affectirten Liebhaberei für die archaische Kunst concentrit sich in der frühern Zeit, bis über die ersten Kaiser hinaus, die Schätznng fast ganz auf die Schöpfungen der beiden Perioden der höchsten Kunstentwickelung Aber in noch ungleich böherem Maße als in den Schriften der Römer treten and



diese Consequenzen aus den in Rom entstandenen Kunstwerken selhst entgegen, "das römische Kunstbedürfniß, sagt Hermann, verhielt sich gegen die Stoffe gleichgiltiger (dies ist freilich nur insofern wahr, als Rom den Künstlern weniger neue Stoffe hot), verlangte dagegen den Formenadel und die Eleganz der Höhezeit, an deren Werken es zunächst erwacht und gehildet worden war." Und gleichwie der Besitz von Werken eines Phidias, Polyklet, Myron, Praxiteles und Lysippos das höchste Ziel des Strebens der römischen Kunstliebhaber war, so ist es hezengt, daß sich die nachahmende Fälschung ganz hesonders an die Schöpfungen dieser Meister hielt, und so hesitzen wir unter den auf uns gekommenen Kunstwerken der römischen Perioden massenhafte Beweise für den Satz, daß die Schöpfungen der heiden Blütheperioden der griechischen Kunst und inshesondere wieder die der jüngern Blüthezeit als Vorhilder und als Normen die Kunstproduction in Rom, namentlich die der früheren Zeiten. anregten, bestimmten und regelten, während in den späteren, namentlich nachdem die tyrannische und prunkende Kaiserherrschaft ähnliche Grundlagen der Kunstproduction geschaffen hatte, wie sie an den Diadochenhöfen vorhanden waren, die mehr und mehr hervortretende eigenthümlich römische Kunst sich den Vorhildern aus der makedonisch-hellenistischen Zeit anschloß. Obwohl dieser Satz durch alles Vorhergehende logisch hegründet erscheinen wird, so soll er doch nicht ohne thatsächliche und historische Begründung bleihen; im Gegentheil wird die ganze folgende Darstellung der griechischen Kunst unter römischer Herrschaft auf das Strehen gegründet sein, für diesen Satz die geschichtlichen Beweise zu liefern, Derselhe mußte aher hier im voraus ausgesprochen werden, weil er den festen Halt und den Maßstah der Betrachtung und Beurteilung der Leistungen der griechischen Kunst in dieser Periode ihres Nachlehens enthält und darhietet, weil er sowohl das erklärt, was an den Werken dieser Zeit löhlich und hewunderungswerth ist, wie auch begreiflich macht, daß der Kunst hei aller technischen Meisterschaft, hei allem erfolgreichen Streben nach dem Adel und der reinen Schönheit. der Form dennoch allermeist die Frische der Originalität abging, ja daß ihr fast die Möglichkeit der Originalität, namentlich der Originalität der Erfindung entzogen war. Denn wenn Hermann mit Recht hervorheht, daß die griechische Kunst in Rom ...unter dem Einflusse und vor den Augen eines Publikums von Kunstverständigen geübt ward, die, ohne selbst ausühende Künstler zu sein, doch Urteil und Auswahl genug hesaßen, um die Kunst wenigstens äußerlich auf dem Niveau der ererhten Schönheit und Würde zu erhalten", so folgt hieraus, daß dieses Publikum, und zwar um so mehr, je mehr es ein Publikum von Kennern war, oder je mehr Kenner es unter sich zählte, den Maßstah zur Würdigung neuer Leistungen nicht aus einem eigenen, eingehorenen, genialen Gefühl für die Kunst, nicht aus einem natürlichen und originellen mit dem Lehen schst wie in Griechenland zusammenhangenden Kunsthedürfniß entnahm, sondern aus dem, was als mnsterhaft und meisterhaft auf dem Wege historischer und technischer Studien erkannt worden war. So durchaus fähig uns das römische Puhlikum erscheinen muß, eine neue Leistung der Kunst zu würdigen, die sich wetteifernd an ein Muster der classischen Entwickelungszeit anlehnt, so wenig hefähigt und geneigt stellt es sich uns dar, eine neue, über die classischen Vorbilder hinausstrehende, diesen widersprechende Schöpfung zu schätzen und ein auf neue Eutwickelung hewußt gerichtetes Strehen zu befördern.

Was endlich die Perioden der griechischen Kunst in Rom bis zur Verfallzeit anlangt, so können wir ihrer höchstens zwei unterscheiden, eine frühere, die die letzten Zeiten der Republik und die ersten des Kaiserthums umfaßt, und eine zweite der Kaiserherrschaft bis auf Hadrian. In der erstern Epoche kann von einer eigentlich römischen Kunst noch so gut wie gar nicht die Rede sein, die griechische Kunst waltet innerhalb der oben bezeichneten, durch den Geschmack des römischen Publikums gezogenen Grenzen unhehindert und unbeschränkt, und . ihre Aufgaben sind von den ihr im Vaterlande früher gestellten nicht grundsätzlich oder wesentlich verschieden. Erst mit der Befestigung der Kaiserherrschaft beginnt eine eigenthümlich römische Kunst sieb zu entwickeln, die ie länger desto mehr an Boden und Ausdehnung gewinnt, in Folge dessen anch der Charakter der Aufgaben wesentlich verändert wird, die der jetzt durchaus abhängig gewordenen Kunst gestellt werden. Die Porträtbildnerei, das bistorisch-realistisch Monnmentale und die Decorationspracht hilden die Grundlage der zur Massenproduction im größten Maßstabe gezwungenen Kunst, und auf dieser stehn sieben Achtel aller Denkmäler, die wir aus der Zeit der Römerberrschaft besitzen, und die wir oft genug dadurch mißverstehn und unrichtig würdigen, daß wir sie als selbständige Schöpfungen betrachten, anstatt sie als das zu fassen, was sie in ihrer Mehrzahl sind, Decorationsarbeiten und Producte eines ausgereiften Kunsthandwerkes. Die näheren Belege hierfür sollen im Schlußeapitel dieses Buches beigebracht werden, hier ist schließlich nur noch hervorzuheben, daß ehen vermöge der nie hoch genug anzuschlagenden Routine und der sich aus der frübern bessern Zeit vererbenden Überlieferung das griechisch-römische Kunsthandwerk sich Jahrhunderte lang so ziemlich auf derselhen Höhe zu balten vermochte, und zwar so, daß, wenngleich wir bei genauerer Kritik der Monumente allerdings im Stande sind, ein Werk der augusteïschen Zeit von einem solchen aus der Zeit Hadrians zu unterscheiden, dennoch zu einer Unterscheidung zweier Perioden innerhalb dieses Zeitraums keine Nöthigung vorliegt, da die Übergänge von dem einen Abschnitte der Nachblüthe der griechischen Kunst in Rom in den andern durchaus allmählich sind. In Allem, was die griechisch-römische Kunst - nnd auf diese mit Anschluß der eigentlich römischen haben wir unser Hauptaugenmerk zu richten - zwischen der Zeit ihrer Übersiedelung nach Rom und der Hadrians hervorbrachte, ist wohl eine Abstufung vom Besseren zum Schlechteren, nicht aber irgend ein specifischer Unterschied nachweisbar. Erst nach Hadrian beginnt der eigentliche Verfall der Kunst, auch im Formellen und Technischen, der dann mit raschen und leicht sichtbaren Schritten dem völligen Untergange entgegenführt, desseu Geschichte wir uns in dem letzten Buche unserer Betrachtungen zu vergegenwärtigen haben werden. Dieses sechste Buch aber sei dem Nachlehen der griechischen Kunst in Rom und unter römischer Herrschaft und einer Übersicht der römischen durch die griechische gebildeten Knnst etwa von der 156. Olympiade an his auf Hadrian gewidmet.

#### Anmerkungen zur Einleitung.

- 1) [S. 416.] Siehe Müllers Handbuch § 181. Als ein für die Geschichte griechischer Einflüsse auf die hildende Kunst Italions im höchsten Grade wichtiges Monument gilt mit Recht die berühmte Ficoronische Cista des Collegio Romano (Müller, Handb. § 173, 3) mit der Inschrift: Novios Plautios med Romai fecid. Dindia Macolnia fileai dedid, aus der sich als Entstehungszeit des Kunstwerkes das Ende des fünften oder der Anfang des sechsten Jahrhunderts der Stadt Rom ergieht (s. Jahn, die ficoron. Cista, Leipzig 1852, S. 42 ff.). Die kunstgeschichtliche Bedeutsamkeit des Monumentes verliert auch dann nicht, wenn man die Ungewißheit darüber zugesteht, ob Plautius der Künstler der Zeichnung am Bancho des Geräths oder der Verfertiger der Deckelgruppe und der Füße ist, eine Ungewißheit, die sich schwerlich jemals wird hehen lassen; aber sei es darum wie es sei, die Thatsache, daß in der bezeichneten Periode zwei durchaus verschiedene Richtungen der Kunst in Italien um die Herrschaft stritten, eine griechische, die in der Zeichnung, und eine durchaus nationale, die in der Deckelgruppe und in den Füßen vertreten ist, diese Thatsache bleiht bestehn und findet ihre vollkommene Parallele in etruskischen Kunstwerken, was namentlich durch neuere Ausgrahungen in das hellste Licht gesetzt wird. Siehe Arch. Zeitung 1857, Anzeiger Nr. 108, S. 113\*.
- 2) [8, 446.] Über die Plünderungen Griechenhaubt und die Wegführung seiner Kunstwerke nach Rom handeln Välles [1.5 ber die Wegführung der allen Kundwerke aus den erse oberten Ländern nach Rom, 1798, minder genan Sickler: Geschichte der Wegmalne vorzügl. Kuntwerke n. w., 1903, am besteh E. (P. etzersen in siener Kindeltung in das Studium der Archäologia, a. d. Dänischen v. Friedrichsen, 1829, 8, 285fl, dem ich hauptäcklicht gefolgt bin. Die neueste hier einzehägende Schrift ist: L. Trilles, Griech, Staten im republican. Rom. Dreizehnten Progr. des Wagnerechen Kunstinstituts in Wurhung; 1989, in der die im Urigen bekannter Thatuschen, jeloch nicht ohne unache Berichtigung im Einzelnen, andern als in führeren Schriften gruppirt sind, indem die Anfatellungsorte der griechischen Bildwerke in Bon zum Leitfaden gemundt werden
- 3) [8, 418.] Vergl. A. Trendelenburg, Der Musenchor, 36. Berliner Winckelmannsparamm, 1876 8. 12 mit der Anm. 19, K. Lange, Das Motiv des aufgestitzten Fußes u. s. w. L<sub>1</sub>vz. 1878 8, 58, Bie, Die Musen in der ant. Kunst, Berl. 1887 8, 24 ff.
- 4i [S, 420.] So wird nach der sehr wahrscheinlichen Verbesserung des Textes bei Pliu. H. N. 36, 13 (ex manubiis quae fecit d. Augustus anstatt et omnibus quae fecit d. A.) von G. Löschke im dorpater Renunciationsprogramm von 1880 S. 4 zu lesen und zu erklären sein.
  - 5) [8, 420.] Vergl, hierzu nenestens Urlichs a. a. O. (Anm. 2) S. 17ff,
- 6) [8, 422.] C. F. Hermann: Über den Kunstsinn der Römer und deren Stellung in der Geschichte der alten Kunst, Göttingen 1855, gerichtet gegen und voranlaßt durch eine Schrift von Friedlinder: Über den Kunstdinn der Römer in der Kaiserzeit, Königsberg 1854.
- 7) [8 423.] Vergl. Stephani im Compte rendu pour 1862 S. 89 und Jahn, Griech. Bidrichroniken S. 41, Anm., wo auch die auf uns gekommenen Exemplare der Composition angeführt sind.

# Erstes Capitel.

Die Künstler der 156. Olympiade und die Übersiedelung der griechischen Kunst nach Rom; die neuattische Kunst.

"In der 156, Olympiade, sagt Plinius (34, 54, SQ, Nr. 2206), erhob sich die Kunst auf's Neue; damals lebten die, freilich den früheren untergeordneten, jedoch als tüchtig anerkannten Künstler: Antaeos, Kallistratos, Polykles der Athener, Kallixenos, Pythokles, Pythias, Timokles 1)." Es ist schon in der Einleitung darauf hingewiesen, daß mit Brunn das plinianische Datum Ol. 156 auf den Zeitpunkt zu beziehn sei, in dem aller Wahrscheinlichkeit nach der Einfluß der griechischen Kunst in Rom zur unbedingten Herrschaft gelangte, und daß der Aufschwung der Kunst um diese Zeit von ihrer Übersiedelung nach Rom und von der Förderung abzuleiten sei, die ihr von Rom aus zu Theil wurde. Die Zahl der in Rom angesammelten griechischen Kunstwerke war um die Zeit schon beträchtlich angewachsen; Marcellus' Triumph über Syrakus fällt mehr als ein halbes Jahrhundert früher, und ebenso war in Rom bereits Alles aufgestellt, was aus der capuanischen Beute des Fulvius Flaccus, aus der tarentinischen des Fabius Maximus, aus der griechischen des Quinctius Flamininus, aus der ambrakischen des Fulvius Nobilior, was aus den Triumphen des L. Scipio und des Paullus Aemilius, ia auch das, was aus Mummius' Eroberung Korinths stammte. In diese Zeit aber fallen nun die ersten von griechischen Architekten aufgeführten Bauten in Rom, nicht alleia die verschiedenen Tempel, welche die Porticus des Metellus (später Porticus der Octavia genannt) vereinigte, sondern wenig später (um 621-622 Roms, 133-132 v. u. Z.) auch der Marstempel des Brutus Gallaecus, in dem der Ares und die Aphrodite des Skopas aufgestellt wurden, beide Bauten besorgt von dem Architekten Hermodoros. Da wir nun wissen (vgl. Plin. 36, 35, SO, Nr. 2207)2), daß von den oben aus Plinius genannten Künstlern der 156. Ovmpiade Polykles der Atheuer die Statue des Iuppiter in dem metcllischen Iuppitertempel, und eine im metellischen Gebäudecomplex aufgestellte lungstatue verfertigte, so ist es eine fast unvermeidliche Annahme, daß dieser Polykles im Solde und Auftrage des Metellus arbeitete; da ferner an beiden genannten Statuen neben Polykles ein Künstler Dionysios, sein Eakel (s. Anm. 2) thätig war, so lernen wir hier einen zweiten von Metellus nach Rom gezogenen oder in Rom beschäftigten griechischen Bildner kennen; weiter aber kennen wir einen Bildner Timarchides als Vater des eben genannten Dionysios und wissen, daß von ihm eine Statue des Apollon mit der Kithara in dem der Porticus des Metellus benachbarten Apollontempel war. Wir können mithin kaum zweifeln, daß auch dieser Künstler zu der Genossenschaft der für Metellus beschäftigten Künstler gehörte. Obgleich wir demnach von den hier genannten Künstlern nur Polykles, den Pausauias Schüler eines unbekannten Stadieus nennt, unter den bei Plinius aus der 156. Olympiade datirten finden, so sind wir doch berechtigt auch Timarchides d. ä. und Dionysios als der für Metellus beschäftigten Küastlergruppe angehörend, eben so zu datiren und können aus einer andern Quelle3) die Zahl der in diese Zeit fallenden Künstler

noch um einen verstürken, indem ein jüngerer Timarchides, der Sohn eines jüngeren Dojkles, mit dem sehon erwähnten Diomysies zusammen an der Ehrmenstatute des C. Ofellüns thätig war. Und somit ergiebt sich die Thalsache, daß das Wiedersvrauchen griechischer, in erster Linie attischer Kanstübung durch die Thätigheit für Rom, wenn nicht bewirkt, so doch geförntet worden ist und daß die für Metellus arbeitenden Künstler den Heigen der Känstler eröffneten, die in Rom und für Rom arbeitend die Werke hervohrachten, die auch uns einen neuen Aufsehwung der griechischen Kunst unter römischem Schutze vor die Augen stellen.

Ehe wir uns zu diesen Werken wenden, die eine näher eingehende Besprechung erfordern, sind über die ehen genannten Künstler noch einige für den Charakter der Kunst in dieser Periode nicht ganz unwichtige Notizen nachzutragen. Von einem Künstler Polykles herichtet Plinius, er habe eine berühmte Statue eines Hermaphroditen gehildet. Nun gab es zwei Künstler dieses Namens, nämlich außer dem hier in Rede stehenden noch einen ältern, wohl gleichfalls athenischen Meister, den Plinius in OL 102 datirt und dem er ein Porträt des Alkihiades beilegt (oben S. 10). Zwischen diesen heiden Künstlern ist, wie a. a. O. gesagt worden, die erwähnte Hermaphroditenstatue streitig. Die, welche sie dem jüngern Meister zusprechen 1), machen nicht ohne Grund geltend, daß eine so üppige Bildung wie die der Hermaphroditen in der Zeit vor der vollen Entwickelung der jüngern attischen (skopasisch-praxitelischen) Kunst auffallend und sogar recht unwahrscheinlich sei. Denn üppig ist in der That die künstlerische Darstellung der Hermaphroditen, die, aus dem orientalischen, hesonders auf Kypros vertretenen Cultus der Aphrodite hervorgegangen und ihrem Begriffe nach die Verschmelzung der zeugenden mit der empfangenden Seite der Natur in ein zweigeschlechtiges Einzelwesen darstellend, in der bildenden Kunst fast gänzlich von aller mythischen und Cultusgrundlage abgelöst und als phantastische Zwitterwesen behandelt worden sind, in deren Darstellung es die Hauptaufgahe war, die Formen des männlichen mit denen des weiblichen Körpers in ein neues und unerhörtes, dennoch aber natürlich oder naturmöglich scheinendes Ganze zu versehmelzen5). Auf keinen Fall kann diese Aufgabe der Kunst vor dem peloponnesischen Kriege zugeschriehen werden, und wenn man den berühmten Hermaphroditen des Plinius dem ältern Polykles zuschreibt, so würde dieser wohl auch als der erste Künstler gelten müssen, der sich an eine solche Bildung wagte. Bei dem jüngern Polykles ist eine solche Annahme selbstverständlich nanöthig und hei ihm würde es sich einfach um das handeln, was wortlich in Plinius' Zeugniß steht, um eine herühmte Statue, in der füglich die ohne Zweifel hesonders in der hellenistischen Periode raffinirt durchgebildete Hermaphroditengestaltung in einem vorzüglichen Exemplar gegeben wäre. Nach inneren Gründen wird man nach dem Gesagten sich geneigt fühlen für die Ansprüche des jüngern Polykles auf dieses Werk sich zu entscheiden; äußere Gründe dagegen, nämlich die Stelle, an der Plinius des Werkes gedenkt, scheinen es allerdings wahrscheinlich zu machen, daß er von dem ältern Meister rede6), nur daß es dabingestellt bleihen muß, ob er dahei nicht eine Verwechselung begangen hat. Ohne deshalh den herühmten Hermanhroditen aus der Reihe der Werke der neuattischen Schule gradezu zu streichen, kann man ihn doch nicht mit dem Gefühle der Sicherheit zur Charakteristik dieser Schule verwerthen. Daß wir bei diesem nicht an den im wollüstigen Schlafe liegenden Hermanhroditen

zu deuken haben ist oben S. 353 bemerkt, wo dieser als Efindung alexandrinischer Kunst angesprochen worden ist. Aus seinen schon oben kurz verseichneten, niber nicht bekannten Werken, ferner einem Herakles und einer vielleicht ihm beizulegenden Musengroppe<sup>3</sup>), lernen wir den j\u00e4nger Polykles als einen auf idealem Gebiete th\u00e4tigen Meister kennen, dem wir aber sehon verm\u00f6ge der ihm mit Sicherheit beizulegenden Gegenst\u00e4nde, die vor ihm unz\u00e4hige Male hearheitet worden sind, sebwerlich hervorragende Efindsamkeit zuzusprechen haben werden.

Von seinem Mitarheiter an den beiden Statuen in der Porticus des Metellus, Dionysios, sowie von dessen Vater, dem älten Timarchides, kannten wir bisher keine als die ohen angefübrten Werke, und von den beiden Sühnen des Polykles, Timokles und Timarchides, waren uns nut drei, wie sehon bemerkt, in Griechenland selbst aufgestellte Arbeiten bekannt, eine athletische Siegerstatue in Olympia, eine Statue des härtigen Asklepios und eine solche der kampfbereilen oder sich zum Kampf ansebickenden Athena, deren Schild, charakteristisch geung für die Epoche, ausstrücklich als nach demjenigen der l'arthenos des l'hidins copirt genannt wird. Die beiden letzlegnannten Werke standen in Elateia in Ploksis, nnd die Athena ist mit Wahrscheinlichkeit auf einer Bronzemfunze dieser Stath<sup>4</sup>) nachweisbar, welche die Göttlim mit heftigen Schriften und gefällter lanze vorschreitend darstell.

Zu diesen uns his auf das schwache Abbild auf der eben angeführten Münze nur litterarisch bekannten Werken der hier in Rede stehenden Künstlerfamilie gesellt sich neuestens die von Dionysios und Timarcbides d. j. (also von Onkel und Neffen) gemeinsam gearbeitete delische Ehrenstatue des Römers C. Ofellius Ferus, abgeb, in dem Bull, de corr. bell, von 1881, 5, pl. 12. Diese Statne, die Homolle um das Jabr 167 v. n. Z. datirt, während sie zwischen 130 und 90 zu datiren ist (s. Anm. 2), ist ohne Kopf, mit abgehrochenem rechtem Vordcrarm und ohne Füße auf uns gekommen und wird von dem Herausgeber als ein nicht verächtliches. ja als ein gutes Stück Arbeit einer freilich mehr sorgfältigen als originalen Künstlerhand bezeichnet. Dabei hat er jedoch nicht bemerkt, daß die Statue, der er ein aus dem Modell geflossenes banales Stellungsmotiv und eine rundliche, etwas weichliche, routinirte Formgehung zuspricht, wenngleich keine einfache Copie, so docb eine sehr getreue Nachabmung des Hermes des Praxiteles ist, der nur das Dionysoskind fehlt und bei der die Anordnung der hier auf der linken Schulter aufliegenden Chlamys verändert erscheint. Wenn hiernach das Urteil des Herausgebers über die Stellung nicht gerechtfertigt erscheint, reicht eine Lichtdruckabbildung nicht ans, um zu heurteilen, in wie weit das über die Formgebung gerecht sei oder wie viel etwa von der zarten und schwellenden Weichheit des Originals in die Nachabmung binübergegangen sein mag.

Wenden wir uns nun zu denjenigen Künstlern und Werken, die für nns den Ruhm der nenattischen in Rom arbeitenden Kunstschule vertreten.

Ehe die Namen dieser Küustler aufgezühlt und ihre Werke besprochen werden, ist zu bemerken, daß für ihrer keinen eine unmittelhare und außrücklich zeilbestimmung vorliegt, und daß ihrer mehre ciuzig und allein ans den mit Inschriften versebenen Werken selbst bekannt sind. Für einige Künstler läßt sich aus verschiedenen Umständen auf das Datum ihrer Wirksamkeit schließen, bei anderen vermögen wir die Jebenszeit un vermöge des palaeographischen Charakters (der Buchstabenformen) der Inschriften zu bestimmen, und zwar, da dieser Charakter sich nicht in kleinen Zeitfaumen eitlicher Jahre, kaum der Jahrzahtel in sieher erkennbarer Weise ändert, immer nur ungefähr, d. h. höchstens innerhalb des Zeitrams einem Menschenalters. Im Allgemeinen jedoch däffere wir annehme, daß keiner dieser Künstler früher als in das letzte Jahrhundert v. u. Z., und keiner später als in den Beginn der Kaiserberrschaft anzusetzen sei. Die Künstler nun, um die es sich handelt, und über die und deren Werke hier zunänischt aut das Thatsichliche zusammengestellt wird, wihrend über den Charakter ührer Kunst im folgenden Capitel im Zusammenhange gehandelt werden soll, sind diese;

1. Apollonios, Nestors Sohn von Athen, der Meister des sogenannten Torso vom Belvedere nach der Inschrift am Felsennitze dieser Statue. Sein Name soll noch in zwei anderen Inschriften wiederkehren, jedoch ist die Angabe verdächtig? und eben so unterleigt es einem begründtente Zweitel, do die Nachrichten über eine Goldelfenbeinstatte des luppiter Capitolinus, die ein Künstler Apollonios nach dem Brande des Tempels unter Sulla arbeitete in), sich auf unsern Meister beziehn. Die Zeit dieses Apollonios würde damech etwa zwischen die Jahre 84 v. u. Z. (in diesem Jahre, 670 Koms brannte der alte Tempela "Stalls satar 79) and 69 v. u. Z. (in diesem Jahre, Si Koms wurde der neue Tempel geweith; fallen. Uns interessirt Apollonios außer als einer der damaligen Wiederherteller der Goldelfenbeinbildnere, von der noch weiter unten die Rede sein wird, namentlich durch sein uns erhaltenes Werk, den herthunten Torso im Belvedere des Vatioan Fig. 215, der nach der gewöhnlich befolgten aber irrigen Annahme unter dem Paps Julius II. im Campo def Fiore gefunden wurde, wo das Theater des Pompeius stand, zu dessen phatischen Schunck man ihn gerechent hat 119.

Über die Bedeutung und die wahrscheinliche Restauration des Fragments ist vou einer Reihe bedeutender Männer Mancherlei geschrieben worden 12), obne daß bisher über diese Diuge Einigkeit zu erzielen gewesen wäre. Da aber das künstlerische Urteil über das Werk mit der bei ihm vorauszusetzenden Ergänzung wesentlich zusammenhangt, so muß auf die Geschichte der Auffassung und der Restaurationsprojecte des Torso, wenn auch nicht auf jedes der letzteren, etwas näher eingegangen werden. Vorauszusenden ist nur die eine Bemerkung. daß alle Gelehrten, den neuesten ausgenommen, den Torso als den eines Herakles betrachteten. Winckelmann, der von dem Torso eine begeisterte Beschreibung giebt, wollte in ihm einen in himmlischer Verklärung ruhenden Herakles erkennen, eine Ansicht, von der noch neuerdings z. B. Friederichs sagt, daß sie, wie man anch die Figur restauriren möge, unzweifelhaft richtig sei, obwohl doch schon der rauhe Felsensitz des Heros uns einen irdischen Schauplatz bestimmt genug vor die Augen stellt. Heyne dagegen glaubte den Torso als eine Nachbildung des Herakles Epitrapezios des Lysippos (oben S. 143 mit Anm. 12) erklären zu können, und auch diese Ansicht hat, weungleich bald so, bald so modificirt, bis in die neueste Zeit manche Anhänger gefunden, obwohl grade ihr die allermeisten Gründe entgegenstehn und eine Vergleichung dessen, was wir über den Epitrapezios wissen, mit dem, was wir im Torso vor Augen haben, bei einigermaßen genauer Prüfung zeigt, daß der Charakter beider Werke grundverschieden ist, und daß der Torso nun und nimmer uach Maßgabe des Epitrapezios ergänzt werden kann. Eine dritte ganz verschiedene Ansicht stellte Visconti auf, der meinte, der Herakles sei mit einer weiblichen Figur (Visconti dachte an Hebe) gruppirt gewesen und zwar wesentlich so, wie ihn eine Gemme mit dem Namen des Teukros in Florenz 13) darstellt. Auch diese Ansicht fand eine Zeit lang lebhaften Anklang, Männer wie Müller, Welcker und Raoul-Roehette stimmten ihr zu, und man stritt hauptsächlich nur noch um den Namen, den man der mit Herakles gruppirten weiblichen Figur beilegen sollte. Allein als



der englische Bildhauer Flaxman im Jahre 1793 nach dieser Annahme ein Modell herzustellen suchte, ergaben sich große Schwierigkeiten, denen man nur durch die im höchsten Grade puwahrscheinliche Annahme begegnen konnte, die Gruppe

habe in einer Nische gestanden, und eine gleiche Erfahrung machte bei ähnlichem Versuch im Jahre 1845, wie uns O. Müller und Hettner mittheilen 14), der dänische Bildhauer Jerichau; nes war in der Gruppirung keine einzige Stellung (des lebenden Modells) möglich, welche nicht der in der Statue angegebenen Lage der Rückenmuskeln schnurstracks widersprochen hätte". Diese Thatsache allein genügt, um die Unrichtigkeit der ganzen Annahme darzuthun, und nur das Eine verdient noch bemerkt zu werden, daß die Gemme des Teukros um so weniger als Grundlage der Restauration des Torso gelten kanu, je weniger sieh aus ihr die rauhe Stelle außen am linken Knie des Torso erklärt, von der als dem unzweifelhaften Berührungspunkte eines fremden Gegenstandes die ganze Gruppenannahme ausgegangen ist; denn in der Gemme des Teukros steht das junge Weib dem Helden grade gegenüber, ohne seinen linken Schenkel außen auch nur entfernt zu berühren. Wenn also die von Visconti vorgeschlagene Gruppirung sich nicht halten läßt, so wird schwerlich überhaupt ein Anlaß vorhanden sein, eine zweite Figur mit dem Torso zu verbinden, er wird vielmehr mit Winckelmann sicherlich als allein ruhender, aber sieher nieht, wie Winekelmann glaubte, als ein verklärter. an Zeus' Mahle ruhender Herakles zu betrachten sein. Der Grund, der Winckelmann veranlaßte, an einen verklärten Herakles zu denken, war aber, auch ohne daß er es ausspricht, offenbar der, daß ihm die Formen des Körpers für Herakles zu wenig Spannung und frische Kraft zu enthalten schienen, ein Umstand, den auch Andere wahrgenommen, aber auf eine andere Art zu erklären versucht haben. So v. d. Launitz 15) aus der Absicht des Künstlers, den Helden im Zustande der Ermattung darzustellen. Ich hatte mich ihm in der 3. Aufl, dieses Buches angeschlossen, während andererseits Petersen (s. Anm. 12) in der starken Drehung des Körpers einen schwungvollen Act erkennt, den er dadurch erklären zu können meint, daß ein lyraspielender Herakles zu erkennen sei. "Die Linke faßte das äußere der beiden Hörner der [auf dem über den linken Schenkel gezogenen Zipfel des Löwenfells ruhenden großen] Leier oder ruhte auf dem Steg derselben; die Rechte dagegen griff in die Saiten und das Haupt war so gewandt, daß der Gesang des Mundes mit den Tonen der Leier vereint nach oben dringt. An dem linken Schenkel lehnte vermuthlich die Keule." Daß hierbei das linke Bein angezogen, nicht gestreckt sein müßte, wie es bei den von Petersen als Parallelen augeführten Kunstwerken der Fall ist, hat er übersehn. Außerdem macht Sauer (a. a. O. S. 23) gegen diese Ergänzungsweise des Torso mit Recht geltend, daß die Lyra, oder wie Furtwängler 16) wollte die Kithara, entweder mit dem Torso aus einem Stücke gearbeitet gewesen sein, und dann Reste hinterlassen haben müßte, oder aus einem eigenen Stück bestanden hätte, dann aber irgend eine Befestigung gehabt haben müßte, von der keine Spur vorhanden ist. Einer bei Winckelmann aufgetauchten Annahme aber, der linke Arm der Statue habe über ihrem Haupte geruht, wird durch die Lage der Musculatur widersprochen. Diese Lage der Museulatur soll nach dem von Hettner mitgetheilten Urteil von Jeriehau und dem bei dessen Versuchen ebenfalls anwesenden Cornelius nur eine Restauration zulassen. Neben dem linken Schenkel und an diesen angelehnt stand die Keule, auf die der Held die linke Hand stützte, während er den Oberkörper nach rechts hinüberbog und in der rechten den Becher hielt. Diese letztere Annahme ist schwerlich durch irgend Etwas zu rechtfertigen, und es scheint ihr außer der durch sie gewiß nicht motivirten starken Beugung des Körpers nach rechts die Bewegnug in der rechten Schulter zu widersprechen, in der ein nicht unbetrüchtlicher Zug des Armes anch vorn erkennlur ist. En ist freilich en gar mildliches Ding um die Erginung verlorener Glieder bei einem solchen Werke, indem die Richtung und Bewegnug der erhaltenen Theile sehwerlich eine einzige Lage und Thätigkeit des verlorenen Gliedes ausschließlich möglich machen und eine sehr kleine Veränderung in der Muschläges sehr weit reichende Consequenzen für die Gliederlage haben kann; nichts desto weniger seheint es, daß Sauer mit seiner in Fig. 219 wiedergegebenen Restauration im Wesentlichen das Richtige getroffen hat. Diese Restauration aber erkennt in dem Torso nicht den eines Herakles, sondern den des Kyklopen Polyphemos, und zwar nicht des homerischen Menschenfressers, sondern des durch die saüter Litteratur, die Komoedie,



Fig. 219. Sauers Ergänzung des Torso.

das Satyrspiel, des Dithyrambos und endlich der ldvlle, namentlich der ldvlle Theokrits umgewandelten, in die Galateia verliebten Polyphemos, dessen Waudlungen Sauer im 3. und 4. Capitel seiner in Anmerk. 13 genannten Schrift in Litteratur- und Kunstwerken nachgewiesen hat. Ausgegangen ist er dabei (S. 24 f.) von einer von Hasse 17) znerst ausgesprochenen Beobachtung, dass nämlich das Fell, auf dem der Torso sitzt, nicht ein Löwen-, sondern ein Pantherfell ist, wie aus der Gestalt des auf dem linken Schenkel liegenden Kopfes nnzweifelhaft hervorgeht, ein Pantherfell, das in Verbindung mit Herakles sich niemals nachweisen läßt, während es bei Polypbem allerdings nicht ständig, aber doch in einer Reihe von Sauer nachgewiesener Fälle (s. das Register unter Pantberfell) vorkommt. Auf dieses Thema des Torso und auf sein Verbältniß zur Formgebung wird im folgenden Capitel bei der künstlerischen Würdigung dieses Werkes zurückzukommen sein.

 selbat ein älters Werk wiederholt, so gut wie gar keine Wahrscheinlichkeit für sisch. Endlich kehrt der Name Apollonios ohne Vatermannen noch zweimal wieder, erstens als Inschrift von zweifelhafter Echtheit an einem geringen Exemplar des viel wiederholten jugendlichen, wieniensbenehendende Stay Fray (vg. Deaku, d. a. Kunst II, Nr. 459) in der Sammlang des Lord Leconfield zu Petworth (Löwy Nr. 517), weelse nicht einmal als Künstlerinschrift (Paralizierus Lerin von Vermaliti sit, not zweitvens allerdings als Künstlerinschrift (Aralizierus Larius, Löwy Nr. 379) an einer Apollonstatus von geringerer Arbeit, welche in den Ruinen von Hadrinsutient von Starten von Starten von Starten von Starten von Starten Wallons bei Tivoli gefunden wurde und sich jetzt in der Sammlung Despuig auf Majorcas hefinder<sup>15</sup>. Doch ist die Echtheit auch dieser Inschrift wemigtens nicht unbestritten <sup>19</sup>, es ist also, wenigstens vor der Hand weder mit der einen noch unit der anderen dieser Inschriften etwas zu machen.

3. Kleomenes<sup>20</sup>). Einen Künstler Kleomenes, von dem sich in der Sammlung des Pollio Asinius Marmorstatuen von Thespiaden, d. h. wahrscheinlich von Musen 21) befanden, nennt Plinius ohne näbere Angaben des Vaters des Künstlers. seiner Zeit und seines Vaterlandes. Diesen Kleomenes glaubte man bisher mit dem angeblichen Meister der berühmten s.g. Mediceischen Venus in Florenz identficiren zu dürfen, den die Inschrift an dieser Statue als Apollodoros' Sohn von Athen bezeichnet und als dessen Sohn man den Meister des s. g. "Germaniens" (s. unten) betrachtete, der in der Inschrift Kleomenes des Kleomenes Sohn genannt wird. Seitdem aber Michaelis22) über allen Zweifel festgestellt hat, daß die Inschrift der Medice'schen Venus eine Erfindung des 17. Jahrhunderts (nicht die Ernenerung einer antiken Inschrift) sei, muß nicht allein die berübmte Statue aus der Reihe der Werke gestrichen werden, aus der man die Charakteristik der neuattischen Schule ableitet, sondern es fällt auch die Combination der Künstlerfamilie Kleomenes über den Haufen und es kann sich nur noch um die Frage handeln, oh man den Meister des s.g. Germanicus als den Sohn des bei Plinius genannten Kleomenes, oder als eben diesen Künstler betrachten will. Da jedoch Plinius nur einen Kleomenes kennt, während er, wo es sich um Künstler einer so nahen Vergangenheit handelt, Vater und Sohn wahrscheinlich unterschieden haben würde, wenn sie als solche gelebt hätten, so bleiht als wabrscheinlich ein cinziger Kleomenes übrig, den Plinius, wie gesagt, obne alle näbere Bezeichnung anführt und den wir als: Kleomenes, den Sohn des Kleomenes von Athen, aus der Inschrift der irrtbümlich "Germanicus" genannten Statue im Louvre (unten Fig. 220) kennen. Indem auf diese Statue selbst im folgeuden Capitel zurückgekommen werden soll, sei hier nur bemerkt, daß die Buchstabenformen der Inschrift auf die augusteïsche Zeit hinweisen, wonach es wahrscheinlich oder, wenn man die eben angedeutete Identification für richtig hält, gewiß wird, daß Kleomenes seine Thespiadenstatuen im Auftrage des Pollio Asinius selbst arbeitete23), eine Annahme, der Plinius gewiß nicht widerspricht. Hier sei nur noch über den Gegenstand bemerkt, daß die Statue, wenngleich gewiß nicht das Porträt des Germanicus so doch eben so sicher das eines vornehmen Römers aus der Periode der beginnenden Kaiserherrschaft ist, welchen der Künstler in der Haltung und im Costum bekannter Statuen des Hermes Logios dargestellt hat.

Den Namen Kleomenes ohne näbere Bezeichnung findet man an dem untern Rande des runden Altars mit einer Reliefdarstellung der Opferung der Iphigenia in der Uffgienzallerie zu Florenz. Es ist freilich von bedeutenden Autoritäten<sup>21</sup>) behauptet worden, die Inschrift (s. SQ. Nr. 2225, Löwy Nr. 380) sei modern und Andere sind dem mit mehr oder weniger Zweitel gefolgt, allein diese Behauptung ist dem Verf. bei genauer Prüfung des Monuments nicht stichhaltig erschienen und er muß für jetzt es für irrithmlibe erklären, die Buchstahen seien von dem Beschädigungen und Brüchen des Randes, auf dem sie angebracht sind, nicht angegrüffen, sondern ziehen sich um die Brüche und Beschädigungen herum, seien also erst zugesetzt, nachdem der Rand sehon verletzt war, und können auch keine Ernenerung einer allen Inschrift sein. Das Thalsächliche schien mir vielmebr, daß die Inschrift, soweit sie sieh durch Drucktypen wiedergeben läß, so aussieht!

### KAEĞMENIIN EJIOIEI

so daß die Brüche des Randes das O, E mad Z und die eine Spitze des M im Namen und das E in Zudie allerdings getroffen baben und H in demselben Worte durch Verletzung der Oberfläche fast ganz verschliffen ist<sup>23</sup>). Gleichevohl hat mich eine erneute Untersuchung und baben mich besondern die Bemerkungen Hausers<sup>28</sup>) und die neuesten von Michaelis (Anm. 24) am meiner Annahme der Echtheit der Inschrift irre gemacht. Es wird nichts desto weniger erlaubt sein, wie dies auch Hauser und Michaelis gethan haben, auch dieses Werk in der Liste der bei der Beurteilung der neuattischen Schule in Frage kommenden Werke neben den Reliefen des Salpion, Sosibis und Pontios, sowie aller der mit diesen signirten Reliefen in Zusammenhang stehenden mit in die Rechnung zu stellen.

4. Elwas älter als Nicomenes scheint ein Künstler C, Avianins Enander zu sein, den (s. 8Q. Nr. 2227 Emit der Anny M. Antonius als Sclaven nas Athen nach Alexandria brachte, von wo er als Gefangener nach Rom in den Besitz des M. Aemillius Avianianus kam, von dem er dann frei gelassen worden zu sein scheint (daher sein Köniischer Name C. Avianians). Er war mit Geero befreundet, für den er Kunsteinkäufe besongte, wird ferner von Horaz erwähnt und war under Augustus als Restaurator thätig: wenigsiens ergänzte er den Kopf der Artemis des Timotheos im palafinischen Apollotempel (oben S. 25 u. 92). Der Scholiast zu Horaz giebt an, er sei Geleer und Büldhaer gewesen und habe viele schöne Werke gemacht, von denen wir aber uichts Nüberes wissen. Dasselbe gilt von der Werken des

5. Diogenes von Athen, weleber nach Plinius' Angabe des Panthoon des Agrippa mit Karyatiden schmickte, die "vie wenig andere Werke geschätzt werder!". Auch arbeitete et die Giebelhildwerke oder die Statuen auf dem Giebel, die Aktoretien diesse debändes, die mu wegen der Höhe des Ortes weniger berühmt sind." Hiernach steht das Datum des Künstlers, 729 Roms, 25 v. u. Z., fest. Daß von den Aktoretiendblewerken nichts erhalten sei, wird allgemein anerkannt, von den Karyatiden aber glauble man bis vor kurzem zwei zu besitzen, indem man abs die eine die auch heute noch hoch geschätzte s.g. Karyatide im Braccio motore des Vatiena nasprach, die andere, "welche sich bei antimerksamer Betrachtung in allen Einzehleiten als das Scientsflück der ecstern ergiebl", in einer "durchaus vernachlässigten und durch fahche Restamntion unkenntlich gemenheten Statue im Höfe der Palazzo Giustinnia (dapch. Gall.)

Giust, I. 124), in unmittelbarer N\u00e4he des Pantheon" snchte, ...wodurch wenigstens die Vermuthung nahe gelegt wird, daß sie zu den einst in diesem Gebäude befindlichen gehöre" (Brunn). Neuerdings ist aber von Stark (Arch. Zeitung 1866, S. 249 ff.) mit vollem Rechte geltend gemacht worden, daß unter den obne Zweifel zwischen den Säulen des Pantheon aufgestellt gewesenen Karvatiden des Diogenes keineswegs zum Gebälktragen bestimmte Figuren zu verstehn seien, wie es die beiden angeführten, den Koren des Erechtheion nachgebildeten Statuen sind, sondern dorische Tänzerinnen, dergleichen nuch Praxiteles (s. oben S. 39 Nr. 18) dargestellt hat. Dazu kommt, wie Helbig 27) richtig bemerkt, daß die vnticnnische Statue mit ihrer anspruchslosen Ausführung sich nicht über das Durchschnittsmaß der gleichzeitigen Sculpturen erhebt, während die "Karyntiden" des Diogenes nach der Angabe des Plinins von den römischen Kunstkennern hoch geschätzt wurden. Verlieren wir danach auch die Anschauung von Werken des Diogenes, in denen er als Nachahmer älterer Vorbilder erscheinen würde, so dürfte damit an seinem Kunstcharakter nicht viel geändert werden, denn es liegt wenigstens nicht eben fern, zu glauben, daß er sich in der Darstellung seiner tanzenden Karvatiden an das in Rom auf dem Capitol befindliche schon genannte praxitelische Vorbild angelehnt habe.

- 6. Wiederum im Wesentlichen gleichzeitig ist Glykon von Athen, dessen Werk der sogenannte Farnesische Herakles (unten Fig. 221) ist <sup>29</sup>. Dem Motiv nach ergiebt sich diese Statue wenigstens sehr wahrscheinlich als eine Nachabmung einer Iysippischen Statue (oben S. 144), wenngleich dieses keineswegs durch die Inschrift. Al? ZHIHOY EPFOV an einer sehlechten Wiederholung der Statue im Palase Pitti in Florenz (abgeb. b. Müller, Denkm. d. a. Kaust J. Nr. 151) bewiesen wird, da diese Inschrift ganz unzweiselhaft eine moderne Fläskantug ist <sup>29</sup>).
- 7. Antio chos von Athen<sup>29</sup>) ist der Künstler einer Athenastatue in der Villa Ludovisi (unten Fig. 222), in deren Gewandfalte sein jetzt fragmentirter Name steht, in Buchstabenformen, welche ebenfalls ungefähr auf diese Zeit hinweisen. Diese durch falsche Ergänzungen leider schr entstellte Statue ist nichts Anderes, als eine Copie der Parthenos des Phidias, und zwar eine der besten der auf uns gekommenen, wie im folgenden Capitel n\u00e4ber er\u00f6rtert werden soll.
- S. Kriton und Nikolaos von Athen nennen sich (s. Löny Nr. 346) die Künstler einer in der Villa Albani befindlichen Kanephore, die nebst einer zweiten und dem Fragment einer dritten in der Vigna Strozzi hinter dem Grabe der Caecilia Metella gefunden wurde, und über die später noch ein Wort zu reden sein wird.
- Salpion von Athen ist der Künstler des unter dem Namen "das Taufbecken .
  von Gaäta" bekannten bakchischen Marmorkraters mit Relief (unten Fig. 223), der
  nach den Buchstabenformen der Inschrift (Löwy Nr. 338) ebenfalls in diese Zeit
  gebört, und weiter ist
- 10. Sosibios von Athen (Löwy Nr. 340) der Künstler einer jetzt im Louvre befindlichen Marmoramphora mit ebeufalls bukchischem Relief von zum Theil archaistischen Formen (unten Fig. 224). Endlich ist:
- 11. Pontios von Athen (a. Löwy Nr. 339) der Künstler eines nm Esquilin gefundenen und im neuen capitolinischen Museum aufbewahrten großen marmornen Rhyton abgeb, im Bull. della coum. arch. communale di Roma III, Taf.

12 u. 13), dessen Fries um die Eingußöffnung mit einem Relief mit tanzenden Maenaden geschmückt ist.

Ehe nach dieser Übersicht zu einer genauern Betrachtung der im Vorstehenden ausgezeichneten Hauptwerke dieser in Rom arbeitenden attischen Künstler und zu deren Würdigung übergegangen wird, muß noch bemerkt werden, daß in der Zeit, von der hier die Rede ist, d. h. im letzten vorchristlichen Jahrhundert auch in Attika selhst und in einigen anderen Orten Griechenlands einheimische Künstler thätig waren. Von der Familie des Polykles ist oben gesprochen worden, unter den übrigen Künstlern, deren Namen wir wenigstens aus Inschriften kennen 31), sind die einzigen hervorragenden eine Künstlerfamilie, in der die Namen Eucheir und Eubulides sich durch vier Generationen verfolgen lassen 32). Den ältern Eucheir nennt Pausanias als Künstler einer Marmorstatue des Hermes in Pheneos in Arkadien, und auch Plinius führt ihn unter den Künstlern an, die Jäger, Bewaffnete, Betende und Opfernde gemacht haben, während er von dem ältern Eubulides eine Statue namhaft macht, als deren Gegenstand (digitis computans, ein an den Fingern Rechnender) schon Urlichs 33), allerdings nur vermuthungsweise, den Philosophen Chrysippos nannte, während von Milchhöfer 34) nicht allein nachgewiesen worden ist, daß für diesen die digitorum computatio in der That charakteristisch ist, sondern auch eine Statue im Louvre, die jetzt einen ihr nicht gehörigen Kopf trägt und die er S. 42 mit Ergänzung des echten Kopfes in einer Zeichnung mittheilt. Diese in der That sehr interessante Statne, die wie Milchhöfer wahrscheinlich gemacht hat, im Kerameikos aufgestellt und, wie die mehrfach wiederholten Porträtköpfe des Chrysippos zeigen. sehr populär geworden war, begründet auch das kunstgeschichtliche Datum des ülteru Eubulides. Denn der in diesen Köpfen in hohem Alter dargestellte Chrysippos starb um Ol. 146. 3, 206 v. u. Z. und wenn es auch nicht nothwendig ist, auzunehmen, die Statue sei zu Lebzeiten des Philosophen aufgestellt worden, so kann dies doch schwerlich erst lange nach seinem Tode geschehn sein, besonders da es sich um kein von Staatswegen errichtetes Monument zu handeln scheint (Milchh. S. 43 f.). Auf den Anfang des 2. Jahrhunderts v. u. Z. aber weisen auch die Inschriften Nr. 542 und 543 bei Löwy hin. Von dem jüngern Eubulides stammt dagegen, wie Löwy zu Nr. 228 nnd Milchhöfer a. a. O. S. 45 erwiesen haben, ein umfangreiches Werk, das Pausanias im innern Kerameikos zu Athen sah, und das aus den Statuen des Zeus, der Athena Paeonia, der Musen, der Mnemosyne und des Apollon bestand und von Eubulides nicht allein gearheitet, sondern auch geweiht war, wenu sich nicht Pausanias' den Weihenden und Verfertiger angehende Worte (s. SQ. Nr. 2238 n. Milchhöfer S. 45) auf den zuletzt genannten Apollon allein beziehn, was an sich wohl möglich, aber nicht wahrscheinlich ist. Von den 13 Statuen dieses Monumentes wurden nur drei kolossale Bruchstücke gefunden: 1) ein Pallaskopf 35), 2) ein weiblicher Torso und 3) ein weiblicher Kopf, der mit dem Torso verbunden worden ist, während die Nichtzusammengehörigkeit der beiden Stücke von Wolters36) erwiesen ist. So wie sich aber der Pallaskopf an den Typus des Pallas von Velletri anlehnt, so wird auch der einer Muse zuzurechnende Torso und der zweite Kopf, der auch von einer solchen zu stammen scheint, als im Anschluss an früher geschaffene Denkmäler hergestellt zu erachten sein. "Der Chrysippos des Großvaters", so beschließt Milchhöfer a. a. O. S. 50 seine Besprechung dieser Künstlerfamilie, "war zweifellos noch eine bedentende, doch völlig auf realistischem Gebiete wurzelnde Leistung; das Werk des Enkels, freilich in idealer Sphäre sich bewegend, läßt schöpferische Selbständigkeit nicht mehr erkennen; es erscheint von mehr als zweihundertjährigen Vorbildern abhängig, deren Maßstab vielleicht z. Thl. noch vergrößert, deren formale und geistige Frische aber nicht annähernd wiedergewonnen wurde." Die Werke der anderen, aus Inschriften allein bekannten Künstler bieten, soweit sich ihre Gegenstände (meistens Ehrenstatuen, zum Theil römischer Beamten) errathen lassen, kein so hervorstechendes Interesse dar, daß es geboten scheinen könnte, hier nüher auf sie einzugehn. Wir wenden demnach unsere volle Aufmerksamkeit den erhaltenen Werken zu.

#### · Anmerkungen zum ersten Capitel.

- 1) [S. 428.] Was wir im Einzelnen über diese Künstler wissen, ist von Brunn in seiner Künstlergeschichte I, S. 535 ff. gesammelt. Hinzuzufügen ist nur, daß sich die beiden letzten Namen (Pythias und Timokles) in m. o. w. entstellten Formen nur in den geringeren Handschriften des Plinius finden,
- [S. 428.] Die Stelle wird mit Urlichs, D. Quellenregister des l'linius, Würzburg 1878 S. S zu schreiben sein: intra Octaviae vero porticus in aede (aedem Url., aede in Sillig) Iunonis ipsam deam Dionysius et Polycles, aliam Venerem (außer der des Phidias 5 15) eodem loco Philiscus, cetera signa Praxitelis filius (Cephisodotus s. § 24). Idem Polyeles et Dionysius Timarchidis filius (filii) Iovem qui est in proxuma aede fecerunt. Cher Polykles u. s. Sippe vergl. Robert im Hermes 19, S. 300ff, und dagegen Löwy, Inschrifteu u. s. w. S. 178f. und Gurlitt, Cher Pausanias S. 361ff., dessen S. 363 aufgestelltes Stemma weitaus die größte Wahrscheinliebkeit für sieh hat. Es lautet:

Polykles L aus Athen (beliebig) nach 196 v. u. Z. (Paus. 6, 4, 5) um 156 (Plin. 34, 52) Timokles Timarchides L um 156 (Plin, 36, 52) nach 140 (Plin. 36. 35) (Pausau, 6, 12, 9; 10, 38, 6 u, 8) (Pausau, 6, 12, 9; 10, 38, 6 u, 8) Polykles II. Dionysios aus Athen nach 140, (Plin. 36, 35) nach 140 (Plin, 36, 35) zwischen 130-90 (Inschr. v. Delos). Timarchidos Il.

zwischen 130-90 (Inschr. v. Delos).

- [S. 428.] Inschrift aus Delos s. Löwy a. a. O. S. 176. 4) [S. 429.] So besonders Brunn, Künstlergeschichte I, S. 541.
- 5) [S. 429.] Über die Kunstdarstellungen der Hermaphroditen vgl. Müllers Handb.
- 6 128, 2 und 392, [S. 429.] Vergl. Müller a. a. O., Urliebs, Chrestomathia Pliniana p. 328.
- 7) [S. 430.] In dem verderbteu Fragment des Varro bei Nonins (v. ducere und aerificium): nihil sunt musae policis vestrae quos aerifice duxti scheint nämlich die Herstellung
- von Polykles' Namen an der Stelle des sinnlosen policis sehr nahe zu liegen. 8) [S. 430.] Abgebildet in Müller-Wiesolers Denkmälern d. u. Kunst II, Nr. 214 b.
  - 9) [S. 431.] Vergl. Löwy a. a. O. Nr. 510 u. 511. [S. 431.] Vergl, m. Schriftquellen Nr. 2215 mit der Anmerkung, aber sieho Löwy
- a. a. O. zu Nr. 343. 11) [S. 431.] Vergl. Löwy a. a. O. S. 241 f. n. in Lützows Zeitschr. f. bild. Kunst von
- 1888, S. 74ff., Kristeller in Archivio storico dell' arte von 1891.

 [S. 431.] Die wiehtigste ältere Litteratur über den Torso vom Belvedere ist verzeiehnet in Müllers Handb, § 411, Anm. 3; neoere in der Anm. zu Nr. 2214 meiner Schriftqoellen; hinzuzufügen ist E. Petersen, Arch. Zeitung v. 1867, S. 126 ff. und Friederichs, Bausteine I, S, 396 f. Die vollständigste Übersieht über die ganze Litteratur giebt Sauer in seiner Schrift: Der Torso von Belvedere, Gießen 1894, S. 1ff., der auch S. 108 Anmerkung 182 eine genaue Angabe der verschiedenen Befestigungs- uod Zusammenstückungssporen giebt, durch die sieh meine in der 3. Aufl, dieses Buches H. S. 458 Anm, 17 beigebrachten Angaben erledigen.

 [8. 431.] Abgeb. u. a. in Millios Galerie mythol. pl. 122, Nr. 455. 14) [8, 433.] Müller, Handb. § 411, Anm. 3, Hettner, Vorschule d. bild, Kunst u. s. w.

 S. 433. In einem ungedruckt gebliebenen Werke des verstorbenen Bildhauers Ed. v d. Launitz "über die Behandlong des Nackten in der Antike", ans welchem der Verf. mir brieflich Auszüge mittheilte, deren diserete Benutzung er mir gestattete, kommt dieser feine Kenner der Formen des menschliehen Körpers in seiner Besprechung des Torso mehrfach aof diesen Punkt, hebt mehrfach die "Erschlaffung oder richtiger Abspannung der Moskeln mit Ausnahme derjenigen, durch welche das gänzliche Zusammenbrechen der Figur verhindert wird", die "naturgemäße Charakterisirung selbst der Haut im Momente der Erschlaffung" hervor und sagt vom Torso im Vergleich zum s. g. Theseus von Partheoon u. A. Folgendes: "der Theseus soll einen zwar liegenden, aber nicht nusruhend ermatteten Körper, sondern einen jeden Augenblick zum Aufspringen bereiten Helden darstellen, während der Torso das Bild eines abgespannten Körpers geben wollte, in welchem Falle eine gewisse "prontezza", die im Theseus nothwendig war, beim Torso ein Fehler gewesen sein würde. Endlieh durfte der Künstler des Torso seinem Bilde nieht einmal die "freschezza della carne" geben, wie sie beim Theseus nothwendig war, weil ein abgematteter oder völlig ruhender Körper diese Frische grade nicht mehr besitzt und darin eben ein großer Theil seiner Charakteristik beruht."

16) [S. 433.] In Rosebers Mytholog. Lexikon II, S. 2182. [8, 434.] Wiederherstellung antiker Kunstwerke II, S. 15, Jena 1888.

18) [8, 435.] Siehe Hübner, Die ant. Bildwerke in Madrid u. s. w. S. 297f. nod die in der Anmerkung zu Nr. 2220 meiner Schriftquellen angeführte Litteratur.

 [8, 435.] Vergl. Bursian im Litterar, Ceotralblatt v. 1861 S. 552 and v. 1863 S. 404. Allg. Encyclopaedic Sect. I, Bd. 82, S. 497, Note 55.

 [S. 435.] Die ältere Litteratur über die Künstler des Namens Kleomenes siehe in Müllers Bandbuch § 160 (158) uod bei Brunn, Künstlergesch, I, S, 544 f.; neuere Erörterungen s. bei Löwy zu Nr. 344.

21) [S. 435.] Vergl, Mayer io deu Athen, Mitth, von 1892, 17, S. 261 f.

22) [S. 435.] Archaeolog. Zeitung von 1880, S. 13 ff. Vergl. neuerdings Löwy zu Nr. 513 und Kaibel, Hermes 22, S. 153ff.

23) [S. 435.] Daß damit die Combination dieser bei Plin. 36, 33 genannten Thespiaden uod derjenigen hinfällig wird, von denen er 36, 39 sagt, sie haben (vor dem Brande des Tempels unter Claudius) vor dem Tempel der Felicitas gestanden uod seien erst nach diesem Brand in Pollios Besitz gekommen, dies versteht sieh von selbst-

24) [S. 436.] Vergl. O. Jahn, Archaeolog, Beiträge, S. 380. Note und was er von Urteilen Anderer auführt, neuestens Michaelis, Archaeolog, Zeitung v. 1880, S. 17, Anm. 28, und Mitth. des archaeol. Inst. io Rom 1893, 8, 8, 202, Anm.

25) S. 436 Daß die auf der Bildfläche zwischen den Figuren stehenden Buchstaben

(s. Jahn a. a. O. ond Löwy zu Nr. 80) späte Kritzelei ohne Sinn sind, ist dagegen vollkommen wahr, vergl. auch Dütschke, Aot. Bildwerke in Oberitalien III, S. 97f.

26) [8, 436.] Die nenattischen Reliefs, Stuttgart 1889, S. 78.

27) [8, 437.] "Führer" I. S. 3.

28) [S. 437,] Wegen der Datirung dieses Werkes vgl, die in der Anmerkung zu Nr. 2230 meiner Schriftquellen angeführte neuere Litteratur. Auf Grund der Bemerkungen in meinem dort genannten Aufsatze reihe ich Glykon mit ruhiger Überzeugung in die Folge der Künstler der neuattischen Schule der hier in Rede stehenden Periode ein. Vergl. auch Löwy 23 Nr. 345.

29) [S. 437.] Den Versuch Dütschkes, Ant. Bildwerke in Oberitalien II, S. 18, die Inschrift zu retten, kann ich mit Michaelis, Archaeolog, Zeitung v. 1880, S. 17. Ann. 28 nur für verfehlt halten.

 [S. 437.] Über Antiochos von Athen vergl. außer Brunns Künstlergesch, I, S. 550, Welcker, Alte Denkmäler I, S. 433. Zur Inschrift s. Löwv Nr. 342.

31) [S. 438.] Siehe deren Verzeichniß in meinen Schriftquellen Nr. 2235-2261. Hinzugekommene s. bei Löwy S. 163 ff.

32) [S. 438.] Löwy Nr. 133, 542 u. 543 (Enhulides d. fl.) Nr. 134 u. 222ff. (Eucheir d. j.) Nr., 223 ff. (Eucheir u. Eubulides d. i.) Nr., 223 u. 223 a (Eubulides d. i.).

33) [S. 438.] Urlichs, Chrestom. Plin. p. 331, der "eine Geberde der philosophischen Er-

örterung, wie der Stoiker Chrysippos bei Sidonius Apollinaris epist, 9, 8" versteht, 34) [S. 438.] Archaeolog, Studien zur Feier von Brunns 50 i\u00e4hr, Doctoriubil\u00e4um, Berl. 1893, S. 37 ff.

35) [S. 438.] Abgeb. in den Athen. Mitth. von 1882, 7, Taf. 5 u. bei Brunn-Bruck-

mann Nr. 48. 36) [S. 438.] Zusammen abgeb, bei Ross, Archaeolog, Aufss, I. Taf, 12 u. 13 und bei

Brunn-Bruckmann Nr. 49; aber vergl. Wolters in den Athen. Mitth, von 1887, 13-S. 368 ff. und Milchhöfer a. a. O. S. 49.

## Zweites Capitel.

#### Die erhaltenen Werke und der Charakter der neuattischen Kunst.

Um den Charakter der neuattischen Kunst der letzten vorchristlichen Jahrhunderte allseitig gerecht zu beurteilen, fassen wir zuerst die von ihr dargestellten Gegenstände, sodann die Erfindung und endlich die Composition, Formgehung und Technik der Werke in's Auge.

Anlangend die Gegenstände der Darstellungen ist ein entschiedenes Überwiegen derer, die dem Idealgehiet angehören, unmöglich zu verkennen. Der bloßen Zahl nach mögen allerdings die meisten attischen Künstler mit der Anfertigung von Ehrenstatuen beschäftigt gewesen sein; allein erstens ist zu bemerken, daß diese am wenigsten freie Wahl der Künstler voraussetzt, daß sie sich vielmehr in einer Zeit, die den Künstlern in Griechenland nur sehr geringe Beschäftigung und keine großen Aufträge gah noch geben konnte, als Mittel des Broderwerhs auffassen läßt, ähnlich wie im Großen und Ganzen unsere Porträtmalerei, und zweitens ist es noch sehr fraglich, wie viele von den nur inschriftlich bekannten Bildnern auf den Namen von Künstlern im eigentlichen und höhern Sinne überhaupt Anspruch haben, und oh wir sie nicht ihrer Mehrzahl nach eher als Steinmetzen oder Erzarbeiter handwerksmäßiger Art aufzufassen hahen. Bei den Männern wenigstens, von denen die Kunstgeschichtschreibung Notiz genommen hat, ist die Verfertigung von Ehrenstatueu nur selten, wogegen die idealen Gegenstände, namentlich die Darstellungen von Göttern und halbgöttlichen Wesen unhedingt in den Vordergrund treten, und zwar so, daß wir ihrer eine nicht unansehnliche Reihe aufzählen könnten, die mit den Juppiterstatuen des Polykles und Apollonios heginnt und Statuen der Juno, des Apollo, der Latona, der Diana, 29

Overbeck, Plastik. B 4. Aufl

des Pallas, der Venus, des Amor, der Thespiaden (Masse), des Hermapbrediten, des Polyphen unmfäst, während neben ihr eine Sätude des Heraldes ersbeitnist, die, obwohl ebenfalls dem Idealgebiet angebörend, doch hier wie früher von des Götterhilders getrennt werden mag. Perner zu nennen sind die Karyatide des Diogenes, die wir wenigstens als idealizite Figuren der Wirklichkeit angerehen dürfen, und ein pare Porträts, unter demon das eine, der sogenannte Gesmanicus des Kleomenes, ehenfalls idealisirt, als ein Hermes Logios dargestellt ist inhere Tendenz und der Wahl hier Gegenstände nach finden wir demande die nenattische Kunst in Übereinstimmung mit der attischen Bildnerei von der Zeit vor Phidias an, und diese idealistische Richtung muß man als einen erstellt beleutsamen Zug im Charakter der attischen Kunst auch dieser Periode gefflissentlich betrourbeiten.

Gehn wir sodann zur Prüfung der Erfindung in den Werken der nenattischen Künstler über, so muß zuerst hervorgehohen werden, daß eine Nenheit derselben in Beziehung auf die Gegenstände auf keinem einzigen Punkte gefunden werden kann; alle Gegenstände, welche die neuattischen Künstler bilden, sind längst vor ihnen dargestellt, und nicht allein dargestellt, sondern auch in höchster Vollkommenheit durchgearheitet worden. Nachdem dies im Allgemeinen als ein zweiter wichtiger Charakterzug der neuattischen Kunst festgestellt ist, lohnt es die Mühe, über den Grad der Ahhängigkeit der Künstler, die nns jetzt beschäftigen, von älteren Vorhildern aus schriftlichen Nachrichten und aus den erhaltenen Monumenten auch im Besondern so viel wie möglich zu sammeln, wohei sich folgende Ergebnisse herausstellen werden. Zuerst tritt uns die unmittelhare Nachhildung früherer, auch für uns nachweislicher Muster entgegen. Als Praxiteles' Eros aus Thespiae geraubt und nach Rom versetzt worden war, wurde an seiner Stelle eine Copie von der Hand des Atheners Menodoros aufgestellt (s. SQ. Nr. 2259); die Söhne des Polykles, Timokles und Timarchides, copiren bei ihrer Athena in Elateia den Schild der Parthenos des Phidias, und demgemäß liegt der Schluß daß auch die Statue selbst von einem älteren Vorbilde, obgleich dies nicht die Parthenos ist, ahhängig war, viel näher als die Annahme ihrer Originalität. Eine unmittelhare Copie der l'arthenos ist, wie gesagt, die Athena des Antiochos: eine Nachahmung des Hermes des Praxiteles der C. Ofellius des Dionysios und Timarchides. Der Athener Diogenes lehnt sieh in seinen Karvatiden für das Pantheon des Agrippa wenigstens wahrscheinlich an die des Praxiteles, und die Kanephoren des Kriton und Nikolaos wiederholen der Erfindung nach, vielleicht mit einigen Abwandelungen, Typen, wie sie Polyklet und Skopas aufgestellt hatten. Der Farnesische Herakles des Glykon scheint eine durchaus abhängige Nachhildung eines von Lysippos erfundenen Motivs zu sein. Was aber die Statuen uns lehren das bestätigen die Reliefe1) im vollsten Maße, die Hauser in weitestem Umfange zusammengestellt und von denen er nachgewiesen hat, daß sie mit einer Reihe von Typen wirthschaften, die sie hald so und hald anders zusammenstellen und die, zum größten Theile erweislich aus älteren Kunstwerken des 5. und 4. Jahrhunderts entlehnt sind. So sehon in den drei mit Künstlerinschriften versehenen, die an der Spitze der ganzen Sammlung stehn. In dem Relief des Sosibios (Fig. 223) sind cinige Figuren nachgeahmt alterthumlich (archaistisch), die ührigen Figuren dieses Reliefs so gut wie die im Relief des Salpion (Fig. 224) und in dem des Pontios sind fast durchgängig unter den allerhekanntesten Darstellungen des bakchischen Kreises mehrfach, znm Theil vielfach nachweisbar, und daß diese Darstellungen nicht von diesen kleinen Reliefen ausgegangen seien, wird durch Hausers Zusammenstellung der Typen auch für das blödeste Auge klar.

Diesen mehr oder weniger unzweifelhaften Nachbildungen uns bekannter Originale zunächst stehn die Darstellungen, deren Vorbilder wir allerdings nicht in einzelnen bestimmten älteren Werken nachzuweisen vermögen, während wir durchaus berechtigt sind, sie im Allgemeinen im Kreise namentlich der Kunst der zweiten Blüthezeit zu suchen. Dies gilt von dem sogenannten Germanicus des Kleomenes, der, wie schon früher bemerkt worden ist, seine vollständigen Analogien in einer Reihe von Statuen des Hermes (z. B. der in der Villa Ludovisi, abgeb, in den Denkm, d. a. Kunst 11, Nr. 318) findet, die ihre Vorbilder in Werken der zweiten Blüthezeit der attischen Kunst haben. Und wenn man für die Statuen dieser Zeit, die einzig und allein aus einer flüchtigen Erwähnung ihres Gegenstandes bekannt sind, die Vorbilder in ebenfalls nur aus flüchtigen Notizen bekannten Werken der älteren Perioden nicht im Einzelnen nachzuweisen vermag, so wird hierfür bei der schon oben hervorgehobenen durchgängigen Übereinstimmung in den Gegenständen der hauptsächlichste Grund in unserer mangelhaften Knnde zu suchen sein. Am meisten Eigenthümlichkeit in Erfindung und Composition würde der Mediceïschen Venus zuzusprechen sein. wenn dieses in seiner Weisc ausgezeichnete Werk überhaupt in den Kreis dieser Betrachtung gezogen werden dürfte, was nach dem im vorigen Capitel bei der Besprechung des Kleomenes Gesagten nicht der Fall ist. Denn, wenngleich man auch wohl nicht sehr fehl gehn würde, wenn man diese Statue und manche verwandte ihrem Stil nach in die hier in Rede stehende Periode setzt, so ist doch nicht allein diese ihre Datirung nicht erweislich und ganz besonders unsere Berechtigung die Statue einer bestimmten Künstlergruppe zuzuschreiben durchaus bestreitbar, sondern sie muß auch deswegen aus dem Spiele bleiben, weil der in diesem ganzen Buche herrschende Grundsatz auch hier festgehalten werden muß. nicht sowohl Kunstwerke in größerer Zahl anzuführen, auf deren Zeit und Schule wir ans stilistischen Gründen schließen können, die wir aus sicher datirten Werken gewonnen haben oder ableiten können, als vielmehr die geringere Anzahl solcher Werke genauer zu charakterisiren, die als sicher datirte oder datirbare und bestimmten Meistern und Schulen zuweisbare für die Masse der undatirten die festen stilistischen Kriterien bieten.

Zieht man aber aus den vorstehenden Betrachtungen der sicher der neustrischen Schule angehörende Nerke die Kunstisteries Schume, so wird diese
wessentlich auf das himanskommen, was Brunn als das Engebniß einer äknlichen
Erwägung hinstellt; "sonach bezeichnet und dem Gebiete des poetisch-kunsterisehen Schaffens die neusttische Kunst nicht einen weitern Fortschritt der Entwickelung, sondern sie befindet sich in vollständiger Abhängigkeit von dem, was
früher geleistet worden war; Schusändigkeit und Originnlätt der Erfündung wenigstens im höhern Sinne ist nicht mehr vorhanden." Zur Erklärung dieser
Thatsache aber wird es gennigen auf das zurücksurverweisen, was in der Einleitung über die Stellung der nach Rom übergesiedelten griechischen Kunst gesegt worden und dem hier zur noch ein Satz aus Justis Leben Winckelmans
(I. 1. S. 188) hinzunfügen ist. "An die Stelle der erloschenen Erfindungskraft
hat sieh geweichtliche Kennerselndt verbreitet und feinsinings Geschick der

Imitation; mit unwandelbarer Treue ordnet man sich den Alten unter." Wenngleich nun aber von den Kunstlern, um die es sich hier handelt, einige wirklich nur Copisten zu sein scheinen, so haben doch andere ihren Vorhildern gegenüber eine freiere Stellung zu behaupten gewußt, haben diese namentlich im formalen Theile der Kunst sich ihre Selbständigkeit und Eigenthunlichkeit gewahrt und därfen daher anf mehr als anf den Xamen blöder Nachahmer Asspruch machen. Um uns hiervon zu überzeugen und um den Grad dieser formalen und technischen Eigenthunlichkeit genauer zu würtigen, müssen die oben bezeichneten Haupt-



Fig. 220. Der sog. "Germanicus" von Kleomenes, dem Sohn des Kleomenes von Athen, im Louvre.

werke der neuattischen Kunst einer Betrachtung im Einzelnen unterworfen werden.

Nicht allzu leicht ist es, sich über den Kunstwerth des sogenannten "Germanicus" von Kleomenes, dem Sohne des Kleomenes (Fig. 220), ein gcrechtes Urteil zu bilden. Jedenfalls aber muß einer nicht selten 2) wiederholten Unterschätzung der Statue, welche so gut wie unverletzt auf uns gekommen ist, da ihr einzig Daumen und Zeigefinger der linken Hand fehlen, entgegen getreten werden. Obgleich ihr nämlich, was die Erfindung anlangt, die Originalität bestimmt abgesprochen werden muß, und zwar um so mehr, da Verstorbene mehrfach auch sonst als Hermes dargestellt worden sind, so ist doch der Gedanke, den man gleichwohl festhalten kann, aller Anerkennung werth, einen Römer, der sich etwa als Gesandter oder als Redner im Senat ausgezeichnet hatte, in der Gestalt des griechischen Gottes der Beredsamkeit, des Hermes Logios, zu hilden, den die Schildkröte am Fußgestell und wahrscheinlich der in der linken Hand gesenkt ge-

haltene Schhaugeustah charakterisiren, ohne sich gleichwohl zu einer durchgüngigen Idealisirung der Formen hinreißen zu lassen und damit dem Riedliums einer geaunden Portstiblidnerei zu sehnden. Die Geberde, nümlich das Erheben der rechten Hand mit zusammengelegtem Daumen und Zeigefinger, während die drei anderen Finger eingeschlagen sind, bis zu der Hübe des Auges int überans sprechend die einer ruhig gehaltenen, fein diukktischen Ausseinandersetzung, und der Ausdruck in dem übrigen durchaus individuell gehaltenen, charakteristisch frünischen Gesichte, sowie die feste Haltung des mit beiden Füßen aufstehenden und doch von aller Steifrich euffertene Körpers stümt damit aufs beste Berein, Viscoali bat freilich die Statue gewiß nicht mit Recht für die vorzüglichste auf uns gekommene Porträtfigur erklärt, aber einen niedrigen Rang nimmt sie in ihrer klaren Auffassung und in der barmonischen Durchführung ihres Grundgedankens trotzdem nicht ein. Was die Formen des Nackten anlangt, so ist schon gesagt, daß sie nichts Idealistisches haben, allein es heißt ihre Schönheit zu gering anschlagen, wenn Winckelmann urteilt, die Figur sei nach einem gewöhnlichen Modell im Leben gearbeitet, obgleich nicht verkannt werden darf, daß auch im Körper und seinen Proportionen etwas Individuelles liegt. Die Bebandlung der Formen aber verbindet Kraft und Geschmeidigkeit, Bestimmtheit und Reinheit des Umrisses mit Weiebbeit der Flächen und der Übergänge und unter den Tansenden von Sculpturen der römischen Periode dürften wenige sich dieser Statue in Rücksicht auf den warmen Hauch des Lebens, der alle Formen durchdringt, und die Zartheit der Behandlung der Oberfläche an die Seite stellen können. Zu tadeln würde, nach dem Maßstabe vollkommener Schönbeit gemessen, nur hie und da eine etwas zu große Weichbeit der Formen sein, die den Eindruck des Fetten, nicht den elastischer Musculatur bervorbringt, wenn es sieb dabei niebt wahrscheinlich grade um getreu wiedergegebene individuelle Eigenthümlichkeiten bandelte. Größerem Tadel unterliegt die Composition des vom linken Arm herabbangenden Gewandes, nicht freilich im Allgemeinen, sondern insbesondere wegen eines völlig mißlungenen Effectmotives. Von der reizendsten Wirkung sind bekanntlich die gleitenden und im Gleiten einzelne Theile des Körpers entblößenden Gewänder, wie z. B. an der liegenden Frauengestalt im östlichen Parthenongiebel. Diesen reizenden Effect, diese Belebung des todten Stoffes durch seine Darstellung in leiser Bewegung hat nun auch, wie dies Visconti bereits hervorgehoben hat, Kleomenes nachbilden wollen, das Gewand nnserer Statue soll den Eindruck machen, als gleite es eben vom Oberarm herunter, darauf ist die ganze Faltenlage berechnet. Allein es gleitet nicht, sondern es haftet an dem Arm, als sei es an ihm angeklebt. Das ist so augenscheinlich, daß z. B. Clarac zur Erklärung dieses mangelhaft durchgeführten Motivs auf den unglücklichen, gleichwohl von mehren Neueren angenommenen Gedanken kam, das Gewand sei von dem Heroldstab in der Linken am Oberarm gehalten gewesen. Dies aber ist gradezu unmöglich, denn, bielt die Hand den Heroldstab und nicht etwa, was jedoch sehr unwahrscheinlich ist, einen Beutel, so konnte dies nur sein indem sic ihn senkte3), allein der Effect ist in der That als würde das Gewand gehalten. Dies Alles ist scheinbar eine Kleinigkeit und nicht so vieler Worte werth, allein es gewinnt Bedeutung, wenn wir bedenken, daß die Quelle solcher Fehler in der Entfernung der Künstler von lebendiger und unbefangener Hingebung an die bewegte Natur liegt, an deren Stelle das Actmodell und die Gliederpuppe getreten ist, an denen man freilich die Gewandung nach künstlerischem Belieben in allen "interessanten" Motiven oder auch "motivetti" an- und aufstecken konnte, wie man das gelegentlich heutzutage auch wieder macht. Denn auch hierin zeigt sich ein charakteristischer Unterschied der großen, genialen Weise der Blütbezeit und des ängstlichern und kleinlichern Treibens dieser Periode des Nachlebens der Kunst, aus der übrigens der bier gerügte und mancher verwandte Fehler hundert Mal nachgewiesen werden könnte. Mit Kleomenes darf man deswegen auch nicht zu streng ins Gericht gebn, da es zweifelhaft ist, ob er diese Gewandbehandlung erfunden und nicht vielmehr auch sie von seinem

Vorhilde mit herüber genommen hat. Für das Letztere spricht sehr stark der Umstand, daß die schon oben angeführte Statue des Hermes Logios in der Villa Ludovisi4) eine wenn auch nicht ganz gleiche, so doch in der Hauptsache durchaus ähnliche Behandlung des ebenso unmöglich am Oberarme klehenden Gewandes zeigt, während es, da dies Werk den Gott selhst darstellt, in dessen Costum Kleomenes seinen Römer bildete, wahrscheinlich ist, daß es dem Originale dieses, in einer Statue im Palaste Colonna in Rom zum dritten Male fast genau übereinstimmend wiederholten Typus näher steht, als das Werk des Kleomenes, Mag aher immerhin der Kopf des Hermes Ludovisi entschieden archaisiren, in gute oder gar in alte Zeit geht der Typus dieser Gewandhehandlung darum sicher doch nicht hinauf. Archaisirt wurde in dieser Periode auch sonst, z. B. in der Schule des Pasiteles, von der weiterhin gesprochen werden soll; das in Frage stehende Gewandmotiv aber ist eine raffinirt willkürliche Weiterbildung des sehr schönen ältern der auf der Schulter ruhenden Chlamys, das uns namentlich in einigen trefflichen kleinen Bronzen erhalten ist; siehe Clarac, Mus, d. sculpt, pl. 664. Nr. 1540; 666, 1515; 666 D. 1512 F.

Über kein Mounment dieses Kreises hahen die Urteile so stark geselwankt, wie ther den berühment Oras vom Belve dere das Apollonios, dessen Abbildung ohen S. 432 mitgetheilt ist. Die \u00e4nie Gegens\u00e4tie vertreten einerseits Winckelmans unbedingt lohpreisende, nur dem Hyrmus über den vatiennischen Apollon an die Seite zu setzende Beschreibung? und andererseits die Beurteilung Brunns\*9, doch finden sich in den Urteilen mehrer anderen gulen Kenner namendlich der nenern Zeit manche Außerungen, die der Unbedingtheit der Winckelmann\*schen Bewunderung dies und das abziehen, und die zeigen, ands zu einers om emphatischen Verwerfung des Brunn\*schen Urteils, wie sie von gewissen Seiten ausgesprochen worden sich, kein Grund vorhanden sei.

Sämmtliche Beurteiler des Torso sind hisher von der Ansicht ausgegangen, daß er der eines Herakles sei, über dessen Ergänzung aber die Ansiehten so weit aus einander gingen, wie oben angedeutet ist. Von dieser Hauptansieht über die Bedeutung des Torso aber hangen die verschiedenen, letzthin auf ein und dasselhe Ziel hinauslaufenden Beurteilungen der Formen ab, die Winckelmann als die eines verklärten Herakles auffaßte, während nach Brunns Ansichts) "die einzelnen Formen, namentlich in ihren Begrenzungen, der Schärfe und Bestimmtheit entbehren, daß die elastische Spannung, das lehensvolle Ineinandergreifen der Muskeln fehlt und an der Stelle kräftiger Fülle häufig Geschwollenheit und Gedunsenheit getreten ist" und v. d. Launitz annahm, der Künstler hahe den Heros in dem Zustande der Ersehlaffung und Abspannung darstellen wollen. Daß dem, wie Petersen richtig bemerkt hat, die starke Drehung des Körpers nach seiner linken Seite widerspreche, die verbiete, an ein Ruhen des Heros zu denken, hat Hasse (a. a. O. S. 15ff.) so weit verkannt, daß er eine Ergänzung vorgeschlagen hat, nach der der Held den rechten Arm auf den Schenkel mit dem Ellenhogen und das Haupt in die Hand stützt, während der linke Arm gesenkt, die Keule hält. Daß diese Ergänzung nach technischen Merkmalen unmöglich sei hat Sauer (S. 22) bemerkt.

Dieser selhst aher stellt die schon ohen erwähnte, ganz neue Deutung des Torso S. 71 mit diesen Worten auf; "der gewaltige, sehwerfällige Mann, der über den fast zu knappen Felsensitz ein Pantherfell gebreitet hat, während er als Attrihut eine Keule oder einen keulenähnlichen Stab hält, dieser Kraftmensch, den der Torso vom Belvedere darstellt, ist Polyphem", und zwar "der Polyphem des Idylls, der die alte Wildheit abgelegt hat und, am felsigen Ufer sitzend, sehnsüchtig nach der geliehten Nereide aushlickt." Dieser Auffassung gemäß ist denn auch die Wiederherstellung Sauers (Fig. 219) ausgefallen, die er S. 73 ff. nüher begründet hat. Er nimmt an, Polyphem habe ruhig vor sich hinblickend dagesessen, wobei er die an das linke Bein gelehnte Keule mit der Linken hielt; als nun Galateia zu seiner linken Seite erschien habe er den Halt der Keule von der linken an die rechte Hand ühergehn lassen, nm die linke zum Schutze seines schwachsichtigen Auges erhehen zu können; so motivire sich zugleich die Drehung des Körpers und die schräge Haltung der Schultern hei einer heftigen und augenblicklichen Bewegung des Riesen. Ich muß gestehn, daß von allen Wiederherstellungen des Torso, die hisher versucht worden sind, mir diese der Lage der erhaltenen Theile und der allgemeinen innern Wahrscheinlichkeit am meisten zu entsprechen scheint, wohei nicht übersehn werden darf, daß sie an die Darstellung des Polyphem in dem bei Sauer S. 56 wiederholten Wandgemälde aus Herculanenm wenigstens anstreift. Wie sich aber der Künstler mit der Bildung des einen Auges geholfen haben mag, das lehrt das bei Sauer auf Taf. 2 und, für den Kopf, S. 79 wiederholte Albanische Relief, das zugleich für die Beschaffenheit des gewaltigen, aher nicht athletisch ausgewirkten Körpers die nöthige Parallele zum Torso vom Belvedere bietet und somit allen Bedenken über die mangelnde Frische und Spannung in dem letztern, so lange man ihn als Herakles auffaßte, ein Ende machen dürfte.

Es wird aher zur Sicherung der neu aufgestellten Erklärung darauf ankommen, ein paar nahe liegenden Einwendungen zu hegegnen. Erstens nämlich, warum der Künstler von den sonst vorkommenden Attributen Polyphems dem Torso keine weiteren, als den knappen Felsen als Sitz und die Kenle beigegehen hat? Darauf läßt sich mit Sauer (S. 70) antworten, daß die Heerde und inshesondere der eine vertraute Widder, weil ihre Darstellung Raum erforderte, auf Gemälde nnd Reliefe beschränkt hlieb, während die Lyra, die Syrinx und die Hirtentasche anch in anderen Ahbildungen hei weitem nicht regelmäßig und sehr selten sich vereinigt finden. Lyra und Syrinx aher waren hier, wo heide Hände anderweit beschäftigt sind, ausgeschlossen und nur die, allerdings sehr selten dargestellte Hirtentasche könnte man schmerzlich vermissen. Zweitens aber wird vielleicht der Eine und der Andere daran Anstoß nehmen, daß die Figur zu einer hestimmten, aber entfernt zu denkenden, dagegen schwerlich thatsächlich dargestellten Person in Beziehung gesetzt ist. Allein auch hierauf hat Sauer S. 80 f. mit dem Hinweis auf analoge Fälle geantwortet, unter denen das Relief Albani auch dem Gegenstande nach dem Torso nahe steht. Allerdings fordert der Torso in Sauers Wiederherstellung vermöge seines seitlich ahgelenkten Blickes die Ergänzung durch eine andere Person; aber das wird die Ahsicht des Künstlers gewesen sein, der seine Statue wahrscheinlich für die Aufstellung in einem Park oder Garten gedacht hat. Blickte sie hier auf eine Wasserfläche hin, so konnte aus ihr der Beschauer in seiner Phantasie Galateia auftauchend denken.

Oh das Werk für Rom erschaffen worden, oder, wie Sauer für möglich hielt, in Sicilien entstanden sei, wer will es entscheiden? Aher so wie so erscheint es als eine Originalarbeit gegenüher den vielen Copien und Umarbeitungen der anderen attischen Künstler. Denn Sauer bemerkt S. 53 mit Recht, "es würde unserer Vor-



Fig. 221. Der Farnesische Herakles des Glykon von Athen.

stellang von dem Verfahren der als Künstler signirenden Copisten widersprechen, wenn ein Kunstverk hellenitischer Epoche schon une hößenten sweihundert Jahren von einem Copisten als sein Eigenthum beansprucht worden wäre." "Dagegen ist das Werk im letzten vorchristlichen Jahrhundert ganz an seinem Platze und viel älter wird man anch das Albanische Reifel nicht denken dürfen." Das über die Buchstabenformen der Inschrift einer Ansetzung des Künstlers in diese Zeit nicht im Wege stehn darf als allgemein zugestanden betrachtet werden.

Ungleich größer als bei dem Torso ist die Ühereinstimmung der Urteile") bei dem Herakles des Glykon, dem sogenannten Farnesischen, von dem in der

vorstehenden Figur (Fig. 221) eine Zeichnung gegeben ist.

Der erfindende Meister dieser Statue, Lysippos 10), den wir als den jüngsten Bearbeiter des Heraklestypns kennen gelernt haben, und der seinen Helden vielfach und in den verschiedensten Situationen der heftigsten Anstrengung des Kampfes und der Ruhe, in ernster und in heiterer Auffassung gebildet hatte, scheint in dieser Statue des in Ruhe stehenden Herakles von dem Streben ausgegangen zu sein, dem Beschaner die ganze nngeheuere Mühseligkeit der Erdenlaufbahn des Helden zur Anschanung und zum Bewußtsein zu bringen und zwar in doppelter Weise, einmal indem er einen Körper darstellte, der aus dem derbsten Stoff geschaffen, von der übermenschlichen Arbeit, die er zu vollbringen hatte, zu übermenschlicher Kräftigkeit und Gewaltigkeit ausgearbeitet und ansgewirkt ist, und zweitens, indem er diesen Körper trotz aller seiner überschwänglichen Gewaltigkeit doch von der auf ihm rnhenden Last des Lebens wo nicht erschöpft, so doch augenblicklich ermattet, der Ruhe, der Unterstützung bedürftig zeigte, die ihm gleichwohl hienieden nur auf Augenblicke vergönnt war. Demgemäß stellte der Künstler ihn hingelehnt und mit der linken Schulter aufgestützt auf seine Keule dar, über deren Ende er als weichere Unterlage sein Löwenfell gehängt hat: die rechte Hand (in der die Hesperidenäpfel restaurirt sind) sucht auf dem Rücken einen Ruhepunkt, das Haupt ist gesenkt, das Auge haftet wie sinnend auf dem Boden, vergangene und zukunftige Mühsal zieht wie ein Tranm durch das Gemüth des Helden; die Situation ist vollständig die eines Menschen, der mitten in einer läuger dauernden Anstrengung auf knrze Augenblicke verschnauft, um neue Kraft zu sammeln. Die Elemente der Gestaltung des Heraklestypus, wie er hier vor nns steht, sind dem Künstler schon aus früherer Zeit überliefert, es sind dieselben Elemente der derben, nnverwüstlichen, zermalmenden, aber nicht eben gewandten nnd leicht bewegten Kräftigkeit, die uns z. B. in der Stiermetope von Olympia (Bd. I. Fig. 88, S. 334) vorliegen, aber der Meister, Lysippos, hat diese Elemente in seiner Weise selbständig aufgefaßt und durchgearbeitet. Sein Gestaltenkanon liegt auch dieser Bildung zum Grunde, aber er ist hier in geistreicher Weise benutzt, um das zur Geltung zu bringen, worauf es eigentlich ankam, die körperliche Mächtigkeit als solche. Ihr zu Liebe ist der Kopf so sehr verkleinert, wie dies möglicher Weise geschehen konute, und sind im Contraste zu ihm die Brust und die Schultern zu dem höchsten Maß der Breite ausgedehnt, die den überwiegenden Eindruck der Masse, des Wuchtigen, Niederschmetternden hervorbringt, Eine ähnliche Proportion herrscht in dem gedrungenen Wuchse des Leibes, während dagegen ein leises Überwiegen der Längendimension in den unteren Theilen offenbar die Absicht enthält, nns die Vorstellung zu gebeu, daß diese überwältigende Körpermasse sich auch in stürmische Bewegung setzen könne, wie sie

nöthig ist, um den rennenden Hirsch zu ereilen. In wie fern es Lysippos gelnngen ist, diese letztere Vorstellung von Beweglichkeit seines Helden zu vermitteln. müssen wir unentschieden lassen, sein Nachahmer Glykon verschafft uns diese am wenigsten. Der Erfindung nach ist dieser Herakles das Extrem der Kräftigkeit, zu der ein menschlicher Körper denkbarer Weise und der Natur seines Organismus nach gelangen kann, nnd, wenn wir die Ahsicht des Meisters bei dieser Composition recht verstehn, so zeigt er uns - und darin offenhart sich zugleich das lysippische Streben nach Effect - diesen ungeheuern Körper ermattet, um unserer Phantasie Raum zu geben, sich auszumalen, wie diese Glieder, diese Formen sich darstellen mögen, wenn sie hewegt, angespannt und angestrengt werden. Gegen diese Erfindung ist nun an und für sich schwerlich viel einzuwenden, um aber der Art, wie sie hier zur Erscheinung gebracht wird, allseitig gerecht zu werden darf man vor allen Dingen nicht vergessen, daß die in sehr großem Maßstabe gearbeitete Statne wohl ohne Zweifel für eine Betrachtnug aus größerer Entfernung berechnet ist, als die, aus der man das Original in seiner jetzigen Aufstellung und wohl auch die meisten Abgüsse beschauen kann. In zu großer Nähe hetrachtet, wirken so kolossale und in sich gewaltige Formen erdrückend, und die Einzelheiten treten uns in einer Massigkeit entgegen, die sie plumper erscheinen läßt, als sie im Verhältniß zum Ganzen sind. Aber auch wenn man dieses nicht aus den Augen verliert, hehält die Statue etwas Schwerfälliges und stark Materielles. Das hat anch Winckelmann schon empfunden, wenn er von "den Muskeln, die wie gedrungene Hügel liegen", gleichsam entschuldigend schreiht: "hier ist des Künstlers Absicht gewesen, die schnelle Springkraft ihrer Fihern auszudrücken und dieselbe nach Art eines Bogens in die Enge zu spannen. Mit solcher gründlichen Üherlegung will dieser Herkules betrachtet werden, damit man nicht den poëtischen Geist des Künstlers für Schwalst und die idealische Stärke für ühertriebene Keckheit nehme," Und wenn Brunn gesagt hat, die gewaltigen Massen erscheinen einer freien und schnellen Bewegung und einer auf elastischer Spannung der Muskeln beruhenden Kraftentwickelung eher hinderlich als förderlich, so hat er damit auf keinen Fall ganz Unrecht, und hei den meisten neueren Beurteilern finden sich ganz ähnliche Aussprüche wieder. Was aher an dem Werke des Glykon zu tadeln oder mindestens weniger lobenswerth erscheint, das wird man auf Lysippos' Original schwerlich znrückführen dürfen, vielmehr wird man nach dem hohen Range, den Lysippos grade in Hinsicht auf das Formale der Kunst einnimmt, und nach dem Wesen seines Kunstcharakters annehmen können, daß Lysippos auch in dieser Statue Maß gehalten. daß er die Grenzen einer idealen Naturwahrheit nicht überschritten habe. Das wird auch durch eine Wiederholung des Kopfes hewiesen, der aus Steinhäuser'schem Besitz in den des Musenms in Basel ühergegangen ist 11) und der sich als eine hessere, einfachere und daher wohl auch treuere Wiederholung des Farnesischen Herakles zu erkennen gieht. Was also von Übertreihung in den Verhältnissen und von allzu materieller Auffassung der Formen in der Farnesischen Statue ist, das wird man seinem Nachahmer auf die Rechnung zu setzen haben, und hier dürfte in der That die Überschreitung der feinen Grenzlinie des Schönen und Wahren bei Glykon daher stammen, daß er seinen ermattet ruhenden Herakles nicht frei und selbst erfunden und geschaffen, sondern dem lysippischen Originale nachgehildet hat, daß er also nicht von der Natur, sondern von einem fertigen Kunstwerk



Fig. 222. Athena Parthenos von Antiochos von Athen, in der Villa Ludovisi.

ausgegangen ist. Auf diesem seinem Standpunkte mochte er, wie das auch anderen Nachahmern geschehn ist, glauben, die in dem Original ausgesprochene Absicht noch etwas deutlicher geben zu dürfen, sein Vorbild überbieten zu können, is. wenn auch dieses nicht seine Absicht war, so mußte selbst die bloße treue Übertragung des lysippischen Erzwerkes in Marmor zu dem ungünstigen Resultate führen, das wir vor uns sehn. Man fasse also die Stellung Glykons zn seinem Vorbilde wie man will, man betrachte ihn als einen Künstler, der sich bestrebt, seinen Meister zu überbieten, oder man betrachte ihn als bloßen Copisten, im eineu wie im andern Falle stammen die Fehler seines Werkes aus derselben Quelle, aus der mangelnden Unmittelbarkeit der Naturbeobachtung und der Naturnachbildung.

Wenn wir das genauere Verhältniß des Herakles des Glykon zu seinem Vorbilde dahingestellt lassen müssen, so sind wir mit der Athenastatue des Antiochos in der Villa Ludovisi (Fig. 222) besser daran; sie ist, wie schon oben bemerkt, eine Copic der Parthenos des Phidias. Daß dies früher hat verkannt werden können 12), ist hauptsächlich die Schuld der falschen und die Statue wesentlich entstellenden Ergänzungen, als deren hauptsächlichste hier nur der Helmbusch uud die beiden Arme mit den Achseln und dem Rande der Acgis genannt werden mögen 13). Man braucht nur ganz besonders diese letzteren hinwegzndenken und dann den Torso mit der Lenormant'schen Statuette der Parthenos (Bd. 1, S. 351, Fig. 93) oder mit der Varvakionstatuctte (das. Fig. 94 a.b) zu vergleichen, um sofort zu sehn, um was es sich handelt.

Die übele Ergänzung der Statue, durch welche die Verkennung ihres Gegenstandes bewirkt wurde, hat in Verbindung mit mancherlei Beschädigungen und einer ungünstigen Aufstellung auch mancherlei abfällige Urteile über ihren Kunstwerth veraulaßt, die sich seitdem und namentlich seit der Zeit, nachdem Schreiber seine Parthenosstudien mit einer genügendern Abbildung 14) versehn hat, als die in den Mon, d. lnst. 11l, tav. 27, nach der Fig. 222 copirt worden ist. Am wegwerfendsten lautet das Urteil Winckelmanns (Geschichte der Kunst X1, 3, 26), der die Pallas des Antiochos gradezu "schlecht und plump" nennt, während Meyer in einer Note zu dieser Stelle hervorhebt, daß die Statue, "wie wir aus den tief gezogenen Falten des Gewandes ahnen können, wohl nach einem Werke des hohen Stils copirt sein" mag. "Im Ganzen der Figur herrscht freilich etwas Steifes und Frostiges, welches man auf Rechnung des Copisten setzen muß; indessen vernimmt der Beschauer doch gleichsam einen leisen Nachklang von stiller Würde und Majestät, womit das Original geschmückt war". Jetzt, wo wir nicht mchr bezweifeln können, daß Antiochos es sich zur Aufgabe machte, das Goldblechgewand seines Originals in dem diesem Material eigenen Stil wiederzugeben. werden wir uns nicht mehr wandern, daß die Faltenbehandlung etwas für ein Marmorwerk Auffallendes uud Trockenes hat, und werden das, was wir sonst zu tadeln geneigt sein mochten als einen sehr werthvollen Beitrag zu den Reconstructionsmitteln der Parthenos des Phidias schätzen lernen. Über Antiochos' eigenes künstlerisches Vermögen kann dies freilich unser Urteil nicht günstiger gestalten, vielmehr muß er uns als ein bloßer Copist erscheinen, dessen hauptsächliches Verdienst in der genauen und gewissenhaften Wiedergabe seiner Vorlage besteht. Auf den Ruhm einer genauen Copie hat sein Werk Anspruch und diese Genauigkeit ist ursprünglich noch größer gewesen, als sie uns jetzt erscheint. Denn

auch am Helme sind die deutlichsten Spuren, daß Antiochos dessen ganzen ereichen Schumek wiedergegeben hat, der zur, ab heschäftigt, von moderner Hand weggeneißelt und durch einen garstigen Helmbusch ersetzt worden ist. Und so setztl sich der eigenfahmliche Geschistypus, in welchem Meyer, etwas Gemuthliches, und Wangen und offene Augen\* hervorhekt, je linger um und Menschliches, runde Wangen und offene Augen\* hervorhekt, je linger um von mehr als derejenige der Parthenos hermas. Zur Chrarkteristik der Periode der Kunst, in welcher Autiochos lebbe, liefert dieses treue Copiren eines großen Vorbildes einen erwänselten Beltart.

Über die Kanephorenstatuen von Kriton und Nikolaos (oben S. 437), die zur Decoration eines Grabmals oder auch eines Saales gedient haben mögen, wer-



Fig. 223. Amphora mit Relief von Sosibios von Athen.

den wenige Worte genügen. In ihnen haben die Künstler eine über die elassischen Muster solcher Fügeren hinausgehende Fortbildung des überkommenen
Typus angestrebt; aber sehon Winckelmanu hat in den Körfen dieser Fügeren eine
gewisse kleinliche Süllichkeit und eine Stumpfleit und Rundlichkeit der Forme
bemerkt, die eine höhere Kunstzeit sehärfer, nachdrücklicher und bedeutender gehalten haben wärde, um dunk die Gestalhen in ihrer Gesammeheit, welche keinen größern Werth in Anspruch nehmen köusen, als andere Decorationszebeiten
der Kaiserzeit, machen einen verziriedten und solwischlichen Eindruck, weleber
nit dem Streben nach Lieblichkeit zusammenhangt, sich aber mit der tektonischornamentalen Bestimmung dieser Figuren am allerwenigsten verträgt.

Die beiden Reliefe endlich von Sosibios (Fig. 223) und das ungleich schönere des Salpion (Fig. 224), zu denen sich das Rhyton des Pontios (s. ob.) als drittes gesellt,



werden in Umrißzeichnungen hauptsächlich als datirte Monumente der ersten Kaiserzeit deswegen mitgetheilt, weil sie den Maßstab zur kunstgeschichtlichen Würdigung der ganzen langen Reihe von Reliefen bieten, die Hauser mit den drei signirten an der Spitze zusammengestellt hat. Diese Reliefe werden durch die gemeinsame Benutzung einer ganzen Anzahl von Typeu zusammengehalten, von denen die Taf. 4 Hausers eine bequeme Übersicht zu gewinnen gestattet, während die drei ersten Tafeln den Typenvorrath enthalten. Als die Vorbilder dieses Typenvorraths hat Hauser in einer eigenen Untersuchung (S. 139 ff.) für einzelne Fälle Monumente des 5. Jahrhunderts, darüber hinaus aber in einer ansehnlichen Anzahl von Fällen attische Votiv- und Grabreliefe des 4. Jahrhunderts nachgewiesen, während für andere der attische Ursprung aus anderen Gründen so gut wie sicher ist. Nur für den Kreis dionysischer Thiäsoten möchte man noch größere Sicherheit wünschen. Nicht so einfach ist die Antwort auf die Frage nach dem Aufkommen der archaistischen Typen, wie in der Amphora des Sosibios; doch weist Hauser den Beginn archaistischer Nachbildungen bereits am Ende des 4. Jahrhunderts in Athen nach, so daß die späteren Neuattiker sich auch hier schon die Bahn geöffnet fanden; auch wird dargelegt, wie viel von den Verschnörkelungen der archaistischen Reliefe sich schon in den frühen Vorbildern fanden, Im Ganzen stammen die Vorbilder der ersten Gruppe der Hauser'scheu Sammlung aus der Zeit von 500-300 v. u. Z. und zwar, soweit sie bisher haben nachgewiesen werden können. aus attischer Kunst. Nicht aus attischer, sondern aus alexandrinischer Kunst will dagegen Hauser die Reliefe ableiten, die er in ihrem von denen der ersten Gruppe sehr verschiedenen Charakter als eine zweite Gruppe zusammengestellt hat und

für die er an toreutische Vorbilder denkt-

So viel Überzeugendes er hierfür angegeben hat, kann man doch seiner Annahme, daß auch diese Gruppe neuattischen Ursprungs sei, nicht ohne Weiteres zustimmen und muß seine Combination, daß Arkesilaos (s. unten), an den et die Reliefe dieser Richtung anknüpft, Athener gewesen sei, als hesten Falls mödlich aber kunn als wahnscheinlich zelten lassen.

Eine eigenthümliche Stellung nimmt in diesem Kreise das Relief ein, mit dem die mit dem Namen des Kleomenes versehene Ara in Florenz (oben S. 436) geschmückt ist. Es ist neuestens von Michaelis 15) hehandelt worden, der die Mittelgruppe von den beiden Seitenfiguren, dem Agamemnon rechts und dem Opferdiener links trennt und für die übrig bleibende dreifigurige Mittelgruppe die nahe Verwandtschaft mit dem (a. a. O. S. 204 abgehildeten) Orpheusrelief in Neapel nachweist. Während der Agamemnon unmittelbar oder mittelhar einem berühmten Gemälde des Timanthes (s. SQ. Nr. 1734-1739) entlehnt und der Opferdiener, als sein Gegenüber, ohne Sinn hinzugefügt, anch die Stellung der Beine der beiden äußeren Figuren der Mittelgruppe verändert worden ist, wird das Original, dessen Ühereinstimmung mit Euripides' Iphigenia in Aulis nachgewiesen wird, als ein Weihgeschenk nach einem dramatischen Sieg angesprochen und nach Maßgabe des Datnms der enripideischen Tragoedie um die Zeit der Wende des 5. und 4. Jahrhunderts angesetzt. Daß das Relief in Florenz demnach als eine erweiternde Copie recht eigentlich dem Kreise dieser neuattischen Kunst angehöre hat Michaelis ausdrücklich bemerkt.

#### Anmerkungen zum zwelten Capitel.

- 2) [8, 444.] Von Winckelmann (von der Fähigkeit der Empfindung des Sehönen 228, Werke ed. Eiselein Bd. 1, 8, 259) an bis O. Müller im Handb. § 100, 4. Auch mich selbet muß ich anklagen, die Statue, ehe ich sie im Original kunnte, unterschätzt zu haben in meinen kunstarchaeol. Vorlesungen S. 106f.

hâlt, und zwar so, daß das Kerykeion unter der Schulter eine Beröhrungestelle hinterlassen hat, also eine große Übereinstimmung mit der Haudhaltung des "Germanicus" zeigt; allein die Möglichkeit in die Hand des "Germanicus" ein aufrechtes Kerykeion zu legen muß dennoch in Abrede ozstellt werden.

4) [8, 465] Algeb, in Brauns Vorschule d. Kunstupthol. Taf. 97, Mülter-Wieseler, Dechmüller d., Kunst II, Nr. 318. Vergl, Keknlé Jan. 1855, p. 60, der mit mir über, alt trattamento bissimewole del janeggio\* völlig einig ist und den Gedanken nn ein die Chlanys baltendes Kerpleion in Aunz. 2 auderfaltelich abweist. Der Bestell ist auch bei dieser Stahen bei dieser Stahen der State d

5) [S. 446.] In den gesammelten Werken ed. Eiselein 1, S. 226ff.

[6] [S. 446]. Künstlergeschichte I, S. 594f., der ich mich in der I. Auflage dieses Buches mesultat durchaus angeschlossen hatte, nur daß ich das Resultat etwas anders so motiviren suchte.
7) [S. 446]. So besonders von E. Braun in Fleckeisens Jahrbb. f. Philol. und Paeckez.

 [S. 446.] So besonders von E. Braun in Fleckeisens Jahrbb, f. Philol, und Paedag 1854, Bd. 69, S. 204 f.

8) [8, 446.] Künstlergesch. I, S, 464 f.

(9) [8, 446] Vergl. Stephani, Der ausrabende Heraltes S. 187f., der die Skate-Aurchaus manierit\* neuntt und ist bei in Hadriaus zeht berabrieken zu müssen glaubt, Schun ause, Gesch. d. bildenden Künste II, 1. Auft. S. 201f., 2. Auft. S. 245, der freilich das "tektuatelte" der übernatügen Macchautz, die in dem Werke herzechende Manier und su sussen, "ernonumistische Kraft" unf Lysippos selbet zurückführen will; Löbke, Gesch. d. Plats. S. 229; Friederiche Musler und S. Auft. B. Harau in Fleckeiens Jahrbi. 1854, Bd. 69, S. 226 fündet auch bier alles bewunderzugewärüg.

11) [8, 450.] Siehe Friederichs-Wolters, Nr. 1266.

12) [S. 452.] Vergl, die bei Schreiber, D. ant. Bildwerke in der Villa Ludovisi Nr. 114, S. 137 verzeichnete ältere Littenstur.

13) [8, 452.] Ganz genane Angaben s. b. Schreiber s. a. O. S. 135.

[14] S. 452. In den Abhh, der K. Sächs, Ges. d. Wiss, von 1883, mit Taf. 2, A. u. B.

[8, 455.] In den Mitth, des Archaeol. Inst. in Rom von 1893, 8, 8, 201 ff.

## Drittes Capitel.

### Die kleinssistische Kunst in Rom und Griechenland.

Neben den attischen Künstlern, welche die Hauptvermittler der Übersiedelung der griechischen Kunst nach Rom gewesen zu sein scheinen, und deren Hauptwerke in den beiden letzten Capiteln besprochen worden sind, kennen wir ans Inschriften noch eine kleine Reihe kleinasiatischer Künstler, die entweder in Italien arbeiteteu. oder deren Werke sich dort befanden, und von denen wenigstens die bedeutendsten gegen das Ende der Republik und unter den ersten Kaisern gelebt zu haben scheinen, also in der Periode, von der hier die Rede ist. Diese Künstler. oder vielmehr deren Werke, einer aufmerksamen Prüfung zu unterziehn ist namentlich deswegen von Interesse und von kunstgeschichtlicher Bedeutung, weil wenigstens ihrer einige sich in mehr als einem Betracht von den Werken der gleichzeitigen attischen Künstler unterscheiden und sich in gewissem Sinne als die letzten Ausläufer der sikyonisch-argivischen Kunst und ihrer Principien, die über Rhodos in die Städte der kleinasiatischen Küste gedrungen sind, darstell m. Der Zusammengehörigkeit nach dem Vaterlande wegen wird es bei der nicht großen Zahl erlaubt sein, hier gleich alle kleinasiatischen Künstler von einiger Bedeutung. von denen wir Kunde haben, kurz mit zu hesprechen, obgleich ihrer manche der hadrianischen und nachhadrianischen Zeit angehören. Die Künstler aher, die unserer Periode zufallen und die das größte Interesse bieten, sind folgende,

1. Agasias, des Dositheos Sohn von Ephesos (SQ. Nr. 277s; Läwy Nr. 292), der Meister des sogenanten, Borghesischer Fechters" im Louvre (S. Fig. 252). Er gebört sieher einer aus mehrfachen Inschriften (Löwy Nr. 257—292; Bull. de oorr. hell. von ISS7, 11, S. 260, Nr. 33) bekannten Künstlerfamilie au und scheint der Vetter eines zweiten Agasias, des Sohnes des Menophilos zu sein "d. der im Jahre 97 v. u. Z. auf Delos arbeitete. Damit ist seine viel umstrittene Epoche festgestellt, wobei es auf ein Jahrzehrt abwärs nicht unkommen kann. Man wird also annehmen müssen, daß sein Werk nach Antium überführt, nicht für Antium selbst gearheitet worden ist.

Ein anderer ephesischer Künstler, aber aus späterer Zeit, der hier im Vorbeigehn genannt werden möge, ist

2. Herakleides, der Sohn des Aganos, der mit einem zweiten Kinstler, dessen Name Harnatios, dessen Vaterhand aber bisher nicht ermittelt ist?t, eine, jetzt als Ares ergänzte Statue verfertigte, die im Louvre steht, ihrem Costim nach mehr römisch als griechisch ist unel sich in keiner Bedehung über das gewühnliche Mittelgut der römischen Kunstspoche bis auf Hadrian erheit.

Ungleich wichtiger ist uns

3. Archelaos, der Sohn des Apollonios aus Priene (8Q. Nr. 2285; Läwy Nr. 297), der Kunstler der aogenanten, Apotheose des Homer im britischen Museum (unten Fig. 226). Das Relief wurde in den Ruinen von Bovillae gefunden, wor Tiberius im dritten Jahre seiner Regievung (16 v. u. Z.) das Heiligthum des uitsiehen Geschlechter weithte. Man hat daraus geschlossen, daß in dieser Zeit Overbeek, Pauls. II. 4. Auf. und auf Anregung des genaanten Kaisers neben anderen Reliefen, die als Schultafeln zur Vergegewärfigung des hahals der homerischen und nachhomerischen Depoiren dienten, auch dieses Werk entstanden sei, während man in neuerer Zeit auf Grund des palaeographischen Charakters der Kanstelrinschrift die Entstehung des Reliefs, welches immerhin von Tiberius in Borillae geweiht worden sein mag, böher binauf, ja bis in die Plolemenerzeit zurückdatirt. Doch sind wiederum, grade in der Insehrift, Merkmale, die es kaum erhaben, über den Anfang des 1. Jahrhanderts v. n. Z. hinaufangehn, wobei der Gedande relielicht nicht ausgeschlossen ist, daß die Arbeit des Archelaos von Priene die Copie eines noch etwas weiter hinauf zu setzender Originales sein

Von den Künstlern der spätern Zeit sind uns besonders wichtig

4. Aristeau und l'apins von Aphrodisias (8Q, Nr. 2256; Löwy Nr. 369), die Künstler zweier Kentanren aus sehwarzem Marmor, die in der Villa Hadrans in Twoil gefunden sind und jetzt im capitolinischen Museum sich befinden (anten Pig. 227), während mehrfache Wiederholungen dieser Werke in verschiedenen Museun, im Vatican, in Louvre und sonst vorhanden sind. Der Fundort, der Stild der Bildwerke und die Form der Buchstaben der Inschrift vereinigen sich um diese Sculpturen der hadränischen Zeit zuzuweisen. Die Vaterstadt dieser Klustler, Aphrodisias, scheint aber der Sitz einer ausgedelntern Kunstübung dieser Periode gewesen zu sein), wentigeten kennen wir.

5. noch einen Zenon (SQ. Nr 2297—59; Löwy Nr. 365 fl.), von dem einige Werke, eine sitzende männliche Statue in der Villa Ludovisi, eine weibliche Gewandstatue, die früher in Syrakus war, und eine halbbekleidete Herme ohne Kopf

mit einer metrischen Inschrift erhalten sind, ferner

6. einen Menestheus (SQ. Nr. 2299; Löwy Nr. 370), von dessee Werk, einer Giewandstane, sich nur ein Fragment erhalten hat, als approdisiadische Künstler der Periode bis zum zweiten Jahrhundert nach Christus, zu dernen in viel späterer Zeit ein gewisser Attieinnus (SQ. Nr. 2291; Löwy Nr. 373) als Verfertiger einer Missenstatue des förereiher Museums sich gesche

Beginnen wir unsere Betrachtung der Monumente mit dem sogenannten Borghesischen Fechter von Agasias, von dem eine Zeichnung nach dem Gyps

(Fig. 225) beiliegt<sup>5</sup>).

Über die Bedeutung der Statue kann bei aller Verschiedenheit der ihr gegebeuen Name als feststehend betrachtet werden, daß sie einem it erhobenen
Schild und mit dem Schwerte (nicht der Lanze) gegen einen höher stehenden, am
wahrscheinlichsten berittenen Feind Kämpfenden darstelle. Das ergiebt sich aus
der Stellung bei genauer Präfung von selbst; der linke Arm, an dem der Schildring erhalten oder wahrscheinlicher der selbst nicht dargestellt gewesen Schild
durch den Ring angedeutet ist, ist gegen den Stoß oder Steinch des Gegenze,
zu dem der aufmerksam spähende Blick sich emporwendet, erhoben, die erginzte,
aber richtig erginzter rechte Hand holt mit der Waffe mach hinthen michtig aus
der gewallsame Ausschritt zeigt deutlich, daß hier ein augenblicklieher Ausfall
gemeint sei, wie er einem Reiter gegentber durchass paßt, richt, wenn wir den
Kämpfer die Manera einer Stadt angerifend denken, wie Winckelmann wollteDaß die Waffe ein Schwert, nicht ein Speer gewesen sei?e, ergebt sich aus genauerem Studium der Bewegungt so wie der Held steht, das rechte Bein vorgestellt, das linke auf's überste zurückgestennt, kunn er, ohne zu fallen, und er
gestellt, das linke auf's überste zurückgestennt, kunn er, ohne zu fallen, une
gestellt, das linke auf's überste zurückgestennt, kunn er, ohne zu fallen, une
gestellt, das linke auf's überste zurückgestennt, kunn er, ohne zu fallen, une

THE NEW YORK

AST. LENGX AND



Fig. 225. Der sogenannte "Borghevische Fechter" von Agasius von Epheets

möglich einen Stoß von rechts wach links führen, sondern er kann nur ausholen, um einen Sehlag von links nach rechts vorzubereiten, der zugleich die in der äußersten Weise bewegten Glieder mit natürlichem Schwunge in eine ruhigere Lage zurückschieben wird. Was aber nun den besondern Namen der Statue betrifft, so wird man einen solchen auf heroisehem Gebiete eben so vergeblich suchen, wie auf gesebiehtlichem. Beides ist allerdings von verschiedenen Seiten geschehn; allein, wenn man auch zuzugeben geneigt sein mag, daß die Absicht des Künstlers in der Durchbildung des Körpers und seiner Bewegung über die Darstellung irgend eines gewöhnlichen Kriegers hinausgehe, so muß dennoch der durchaus nicht idealische Typus des Kopfes uns abbalten, die Bezeichnung auf heroischem Gebiete zu suchen, ganz abgesehn davon, daß man schwerlich einen auch nur halbwegs passenden Heroennamen wird auffinden können, was doch möglich sein müßte, wenn der Künstler an eine Idealfigur gedacht hätte. Andererseits hat aber wiederum der Kopf durchaus nicht den Charakter eines Portraits, was doch der Fall sein müßte, wenn man an eine historische Persou denken sollte; und somit wird man, und das ist für die Beurteilung der Statue von schwerwiegender Bedeutung, bei ihrer allgemeinen Bezeichnung als der eines Kämpfers stehn bleiben und die Erklärung dieser Darstellung ausschließlich auf künstlerischem Gebiete suchen müssen7),

Wer ohne die Statne zu kennen die soeben entwickelte Lage, in der sich der Kämpfende befindet, in's Auge faßt, der könnte sich versuebt fühlen, zu glauben, der Künstler habe sich die Darstellung des Pathos eines heftigen Kampfes und der Leidenschaften und Bewegungen des Gemüthes zur Aufgabe gemacht, die durch einen heftigen und gefahrvollen Kampf in uns erregt werden. Wer aber vor der Statue steht und sich über deu Eindruck, den sie auf ihn macht, Rechenschaft giebt, der wird alsbald wahrnehmen, daß er sich nicht pathetisch oder tragisch bewegt fühlt, daß die Statue überhaupt nicht auf das Gemüth wirkt, sondern so überwiegend den Verstand beschäftigt, daß man sich fast zwingeu muß, daran zu denken, die Situation, in der sich der Heros befindet, sei eine pathetische, gefahrvolle. Aus dieser Thatsache könnte man nun weiter folgern wollen, der Künstler habe seine Aufgabe verfehlt, er sei der Ausführung seiner eigenen Absicht nicht gewachsen gewesen, ja man würde diese Folgerung machen müssen, wenn es hewjesen wäre, das Ziel des Meisters sei die Darstellung des Kampfespathos gewesen. Allein daß dieses sein Ziel gewesen sei, ist durchaus nicht bewiesen, und wir sind nicht berechtigt, ihm eine Absieht der Art unterzuschieben, um darauf einen Tadel zu gründen, vielmehr sind wir vernflichtet, die Absicht des Künstlers aus dem Werke selbst und aus dem Eindruck abzuleiten, den es auf den Beschauer macht. Dieser Eindruck ist nun obue Zweifel vom ersten Augenblicke der Betrachtung an der des Erstaunens über diese im höchsten Grade kühn erfundene Stellung, über das hier im Marmor festgebannte Außerste der denkbar heftigsten Bewegung. Und wenn man nun diesen ersten Eindruck um so mehr gesteigert fühlt, je näher man auf die Prüfung des Werkes eingeht. wenn man andererseits wahrnimmt, daß der Künstler in den Ausdruck des Kopfes nichts mehr hiueingelegt hat, als die natürliche Spannung und Aufmerksaukeit des geübten Kämpfers, nichts von eigentlicher Leideuschaft, Zorn, Hohn, Furcht oder dergleichen, so muß man die Überzeugung gewinnen, daß es durchaus nicht die Absieht des Künstlers gewesen sei, ein pathetisches Kuustwerk zu schaffen,

sondern daß er die Situation nur als die ergriffen und beuutzt habe, die ihm die vollkommenste Entwickelmung seiner Aufgabet der Darstellung der änßersten und ausgenblicklichsten Bewegung, deren der menschliche Körper in einer gewissen Richtung überhaupt fühig ist, gestatiete. Wenn dadurch die Statue allerdings jeden idtealen Gchalt, jede höhere und geistige Beleutungy verliert, und wenn wir demgemäß anch urteilen müssen, daß der Künstler die höchste Auffassung einer derartigen Lage verfelbt habe, so werden wir ihm doch vermöge dieser Anschauung dossen, was er selbst gewollt hat, gerechter werden, als durch die Voraussetzung einer von ihm indet erreichten höhern Absicht, da wir jetzt seinen Werke und der größtentheils erreichten Absicht des Künstlers in mehr als einer Beziehung unser Bewunderung nicht versagene Können.

Von der Richtigkeit der Behauptung, daß in unserer Statue das Außerste der Bewegung des menschlichen Körpers nach einer bestimmten Richtung dargestellt sei, kann man sich ohne sonderliche Mühe durch Versuche mit dem eigenen Körper, durch Beobachtung sonstiger Kunstdarstellungen ähnlicher heftigen Bewegungen, oder endlich durch Prüfung der Statue selbst überzengen. Vor dieser wird sich als richtig erweisen, was Feuerbach sagt; "die Gliedmaßen sind in die Pole der Bewegungssphäre gerückt und es ist eben so unmöglich, sich zu denken. daß der Kämpfer sich langsam in diese extreme Stellung auseinandergeschoben habe, wie es unmöglich ist, ihn in derselben bis zum nächsten Augenblick verharrend zu denken." Demgemäß scheint die hier gelöste Aufgabe mit der, die Myron in seinem Diskobol, oder der, die er in seinem Ladas verfolgte, nahe verwandt zu sein, denn auch im Diskobol haben wir die Kühnheit der böchsten und änßersten Bewegung, deren der menschliche Körper in einer bestimmten Richtung fähig ist, erkannt, und der Ladas stellt die letzte Anstrengung des Laufes, also wiederum ein Höchstes der augeublicklichen Bewegtheit dar. Und doch bestehn die Unterschiede zwischen dem Diskobol und unserem Kämpfer nicht nur darin, daß die Richtung und Art der Bewegung eine verschiedene oder in gewissem Grade gegensätzliche ist, doch müssen wir sie vielmehr auch darin erkennen, daß der Diskobol uns eine Stellung zeigt, in der sich eine neue, rusche und schwungvolle Bewegung vorbereitet, zu deren Auffassung unsere Phantasie durch das, was wir sehn, nothwendig angeregt wird, während uns die Statue des Agasias in viel weniger glücklicher Wahl des Momentes ein Letztes und Änßerstes zeigt, auf das nur ein Nachlassen folgen kann, und durch das eben deshalb unsere Phantasie nicht erregt wird. In diesem Punkte bietet sich der Ladas als ein noch nüherer Vergleich dar; allein im Ladas war es ja eben die Absieht des Künstlers ein Außerstes und Letztes der Austrengung und Überanstrengung darzustellen, dem der Tod aus Erschöpfung folgte, und in dieser Überanstrengung uns die unausbleibliche Folge, die Erschöpfung anschaulich zu machen, auf welche die vorausschauende Phantasie hingedrängt wurde. Auch davon kann bei Agasias' Statue nicht die Rede sein, weil der Kämpfer in der völligen Herrschaft über seinen Körper erscheint, und weil seine Bewegung trotz aller Heftigkeit doch so viel Festes, Gehaltenes hat, daß wir nicht entfernt den Eindruck von Überstürzung oder Überanstrengung, und also von einem Unischlag in Erschöpfung und Ermattung erhalten.

Gewiß sind das bedeutungsvolle Unterschiede zwischen den Erfindungen des ältern und der des jüngern Meisters, Unterschiede, die eben nicht zum

Vortheile des letztern ausfallen; allein die größte Verschiedenheit liegt in noch einem andern Punkte. So fein beohachtet und so kunstvoll durchgeführt der Rhythmus der Bewegung in den myrouiselien Statuen war, die Bewegungen selbst waren solche, wie sic sich unter den gegebenen Umständen mit Nothwendigkeit darstellten, solche, deren Anschauung der Künstler aus unmittelbarer Beobachtung der Natur gewinnen konnte. Die Stellung dagegen, die uns Agasias' Kämpfer zeigt, ist, obgleich ihr Grundmotiv ebenfalls aus der Natur und Wirklichkeit entnommen und in älteren Kunstwerken vorgebildet ist, augenseheinlich nur eine durch Reflexion planmäßig bis zum Äußersten getriebene Steigerung dieses natürlichen Grundmotivs, die sich uns, je näher wir auf die Einzelheiten der Statue eingehn, desto deutlicher als das Ergebniß der kühlen Verstandesthätigkeit und der sorgfältigsten Berechnung zu erkennen giebt. Myron brauchte, um seinen Ladas und seinen Diskobol zu schaffen, nichts als ein offenes Auge und feines Gefühl für die lebendige Natur, Agasias wäre nimmer ohne eine gelehrte anatomische Kenntniß des menschlichen Körpers durchgekommen. Und eben, weil seine Statue kein sachliches Interesse heansprucht, weil es sich in ihr nicht um eine That handelt, zu deren Schilderung die Darstellung in dieser Form nothwendig wäre, sondern um eine Stellung, die an und für sich ein rein künstlerisches und technisches Interesse in Anspruch nimmt, weil sich ferner dem Beschauer aus ihr überall die Reflexion, das Wissen des Künstlers und das Geltendmachen dieses Wissens entgegendrängt, geht ihr alle Frische des Eindrucks ah und läßt sie uns, trotz aller Bewunderung, welche unser Verstand ihr zollt, im Gemüthe vollkommen kalt. Bewunderungswürdig ist allerdings das Ergebniß der Berechnung in der Composition dieser Statue, so viel Überlegtes, Geregeltes, Bewußtes sie trotz aller Heftigkeit haben mag; man beachte, in wie gesteigerter Weise die von der alten Kunst stets beobachteten Contraste der Bewegnug auf die beiden Seiten des Körpers vertheilt sind; die Arme bewegen sieh in diametral entgegengesetzter Richtung, der rechte nach hinten und nach unten, während der entsprechende Fuß vorschreitet, der linke nach vorn und nach ohen, während das Bein rückwärts und nach unten ausgedehnt ist; dadurch entstehn Gegensätze der gestreckten und der zusammengeschobenen Seite dieses Körpers, die nicht vollkommener gedacht werden können, und dennoch empfinden wir unmittelbar, daß, so durchaus möglich diese Gegensätze sein mögen, sie in gleicher Situation unter tausend Fällen vielleicht nicht einmal sich durch den Zufall in lebendiger Handlung bilden werden und eben deshalb daß sie vom Künstler seinen Zwecken gemäß zurechtgemacht sind.

Das vorstehend Entwickelte wird genügen um zu erklären, warum uuser Wohlgefallen ander Statue wesentlich und überwiegend sich auf die Art der Darstellung, auf das Technische, das Machwerk, sei es im weitern, sei es in engern Silmen, bezielt. In der That findet man, daß so ziemlich alle Lobsprüche, die selbst von den begeistetsten Bewunderen dem Werke des Agasias gespendet worden sind, sich auf die Virtuosität des Künstlers beziehn, auf die Abgewogenheit der Composition, die Richtigkeit der Stellung, das gründliche Verständniß der organischen Bewegung, die tiefe Kenntniß der Anstonnie des menschlichen Körpers. Und allerdings bleibt die Statue in allen diesen Hinsichten wirklich bewunderungswerth, und überdies in Hinsicht auf die Klarbeit unt der der Künstler sein Aktpale und die Mittel, sie zu jewe, begriffen

hat. Wollte er nicht gradezu in Unnatur und Unbedeutendheit verfallen, so mußte er sieh einer Formgehung befleißigen, die bis in's Einzelne der thätigen Musculatur hinein ihre Spannung und Thätigkeit zeigt; er mußte die Reflexion, die diese äußerste Bewegung im Ganzen hervorgerufen, in jeder Einzelheit wiederholen, mußte die Sehwellung und Spannung jedes Muskels so gut über das im Leben Beobachtete hinaus steigern, wie er die Erfindung der ganzen Bewegung über das im Lehen Gesehene steigerte. Das hat er gethan, und deswegen ist seine Statue, schwerlieh durch Zufall grade sie, benutzt worden, nm an ihr als an einem vollendeten Muster die Anatomie des menschliehen Körpers zu demonstriren und nachzuweisen, ein wie eminentes anatomisches Wissen dieser Künstler besessen habes). Allein eben das offenbare Strehen, seine auatomische Kenntniß zu verwerthen und möglichst reiehliche Einzelheiten der Formen zur Geltung zu bringen, hat den Künstler über die Grenze der allgemeinen frischen Lebenswahrheit hinausgeführt, die das höhere Alterthum in so bewundernswerther Weise innegehalten hat. Diese allgemeine Lebenswahrheit, Frische und Wärme ist hier in endlose Einzelheiten zersplittert, die ie für sich das Auge fesseln und durch ihren virtuosen Vortrag die Aufmerksamkeit von dem Ganzen ablenken. wodurch der Gesammteindruck geschwächt wird. Von der Richtigkeit dieses Satzes überzengt man sich am besten durch den Versuch, einen guten Abguß der Statue nächtlich mit sehwachem Lampenlicht zu belenchten, welches eine Menge Einzelbeiten aufzehrt, dem ganzen Werke dagegen ein ungleich größeres Lehen und den Schein wirklicher Bewegtheit verleiht.

Von nicht geringer Bedeutung für die Beurteilung der Statue des Agasias ist die Beantwortung der Frage, oh sie zu einer größern Gruppe gehört hat, oder ob wir sie nur dem einen Gegner zu Pferde gegeuüber, oder endlich ob wir sie von vorn herein zum Alleinstehn hestimmt denken sollen. Müller denkt sieh, Agasias habe seinen Kämpfenden aus einer größern Schlachtgruppe entnommen. um ihn mit besonderer Verfeinerung auszuführen, und mehre andere Erklärer nehmen an, daß die Statue thatsächlich zu einer größern Gruppe gehört hahe. Dennoch ist dies im höchsten Grade unwahrscheinlich, und zwar sowohl aus einem äußern Grunde, wie aus einem innern. Der äußere Grund liegt in der Künstlerinschrift, von der man nicht begreift, wie sie an die Stütze (den Baum) der einen Statue gekommen sein soll, wenn diese wirklich einer Gruppe angehörte. Der innere Grund aber ist, daß es schwer, ja fast unmöglich wird, uns die Art der Gruppirung mebrer Figuren nehen dieser zu denken, wenn wir uns üher den Standpunkt Rechenschaft geben, den wir der Statue gegenüber einnehmen müssen, um sie ganz zu würdigen. Da ergieht es sieh nämlich, daß die Statue nicht von einem, sondern daß sie von mehreren Staudpunkten betrachtet sein will, von vorn und von beiden Seiteu, weil nur so die ganze Arbeit zur Geltung kommt. Dieser Grund steht auch der Ansicht im Wege, daß wenigstens der unmittelbare Gegner des Kämpfenden real vorhanden gewesen sei; denn dieser müßte und würde uns grade die Ansicht der Statue decken oder trüben, die durch die Riehtung ibres Gesiehtes und durch die Stellung der Künstlerinsehrift als die Hauptansieht hezeiehnet wird. Somit wird man sieh dafür entscheiden müssen, daß die Statue von Anfang an allein gestanden hat und zum Alleinstehn gearbeitet worden ist. worauf eben der Charakter der Ausführung auf's bestimmteste hinweist. Ob sie ans einer größern Gruppe entnommen ist, wie Müller meint, ist dabei in so fern

gleichglitig, als sie hei dieser Gelegenheit in wesentlichen Motiven verändert worden sein müßte, und jedenfalls eine andere ist, als wie sie jemals in einer Gruppe gewesen sein kann. Auf die Art der Kunst wirth diese Erwägung, daß der Borghesische Kämpfer als ein Schaustück für sich allein gearheitet worden, ein niebt unbedeutendes Liebt.

In dissem seinem Charakter als ein virtuos durchgearbeitetes Schaustfack ohne idealen Gehalt und ohne sealliches Interess kennzeichnet sich das Werk des Agasias nicht allein als eine Hervorbringung der Spätzeit der Kunst, sondern es tritt in einen bemerkenswerthen Gegenatz und en Hervorbringungen der wessellich gleichzeitigen attischen Künstler, die eine überwiegende Richtung auf das Ideale festaltelten. Dagegen zeigt sich in dem, Borghesischen Ferhet\* im Formalen eine Verwandtschaft mit mehren Werken, die man unter den Einflüssen der rhodischen Kunst entstanden denkt (6 Bueb V, Lop. 5), ja nach mit dem Hauptwerke dieser Schule selbst, dem Laokoon. Und während die rhodische Schule von der jüngern säkyonischen des Lysippos ihre Anatöße erheite, kann man in dem Werke des Agasias einen letzten Ausläufer dieser mehr auf formale Schönbeit und technische Eleganz als auf geistigen Gehalt geröchteten Schule erkennen, deren Proportionskanon auch dem "Borgheisischen Fechter" mit seinem kleinen Kopf und seiner schlanken Gestalt zum Grunde liegt.

Wenn wir auf die Statue des Agasias sofort das Relief des Archelaos von Priene folgen lassen, da über die oben 8, 437 unter Nr. 2 sewähnte Statue des Herakleides von Ephesos uud seines Genossen nichts im Einzelnen zu sagen ist, so möge dieses in Fig. 22s abgebildete Relief, die s. g. A potheoso des Homer zunächst seinem Gegenstande nach erfäutert und daan von Seiten der Erfindung und Composition, endlich in Beziehung auf den formalen Theil der Darstellung geprüft werden.

Die in älterer und neuerer Zeit viel behandelte Composition<sup>9</sup>) zerfällt in vier über einander befindliche Streifen. Zu oberst auf dem Gipfel des Berges, der am wahrscheinlichsten den Parnaß bedeuten soll, ist Zeus, beguem halbgelagert sitzend dargestellt, während er seinen Adler zu Füßen hat. Dann folgen in zwei Reihen auf die Ahhänge des Berges vertheilt, die neun Musen, alle bis auf die eine (vielleicht Thalia zu nennende), die mit beweisterten Schritten den Berg heruntereilt, in bekannten Gestalten; ferner, in einer Höhle, wahrscheinlich der berühmten korykischen am Parnaß, Apollon Kitharodos und neben ihm, jenseits des das delphische Local charakterisirenden Omphalos, an dem des Gottes Bogen und Köcher lebnt, eine weihliche Figur, die delphische Priesterin oder die Pythia mit einer Trinkschale, die sie zur Spende bereit hält. Neben der Grotte rechts endlich finden wir, auf einem eigenen Fußgestell vor einem Dreifuß aufgestellt, die Statue eines Dichters, dessen im Original unbärtiger (nicht wie in der Zeichnung bärtiger) Kopf eine moderne Ergänzung ist und in dem man mit der verhältnißmäßig größten Wahrscheinlichkeit entweder Hesiodos oder Orpheus zu erkennen meint. Der unterste Streifen enthält die eigentliche Apotheose oder vielmehr die Verehrung Homers durch eine Reihe von allegorischen Figuren, denen, weil sie aus sich selbst nicht verständlich waren, die Namen beigeschriehen sind. Diese behandelt am verstäudlichsten L. Schmidt, dem wir in der Deutung der Beziehungen der Personen gefolgt sind. Homeros (O.MIIPOS) thront mit Scepter und Schriftrollen links, neben seinem Throne hocken llias (LALAS) mit

dem Schwert und Odvsseja (O.JFΣΣΕΙ.1) mit dem Aplustre (Schiffsschuabel), an seinem Fußschemel sind eine Mans und ein Frosch einander gegenüber, um auf die Batrachomyomachie anzuspielen, angebracht, während von hinten her die bewohnte Erde (OIKOVMENII), den Modius auf dem Haupte, den Dichter bekränzt, anzudeuten, daß sein Ruhm den Erdkreis erfüllt, und der beschwingte Chronos (XPONOX) Schriftrollen halt, anzudeuten, daß die Zeit des Dichters Werke hewahrt und sie der Nachwelt überliefert. Vor Homer steht ein flammender Altar, an dem ihm geopfert werden soll; der Opferstier, ein auf Homers so gut wie des Künstlers kleinasiatische Heimath hinweisender karischer Buckelochse, ist bereit, der Mythos (MI ΘΟΣ), den die epische Poesie verherrlicht, hier als Kuabe gebildet, hält Opferschale und Kanne, indem er sich zum Altar herumwendet, während die Geschichte (INTOPLA) Weihrauch in die Flamme streut, verständlich genug, weil die epische Poesie im Sinne der Griechen der Geschichte Anfang und Quelle ist. Auf sie folgt, ihr gepaart zu denken, die epische Dichtkunst (ΠΟΙΙΙΣΙΣ), welche in Begeisterung zwei Fackeln hoch erhebt, während. größer gebildet, mit festem Schritt Tragoedie und Komoedie (TP.11Ω.11.4, KΩMΩ IIA, so, beide Male ohne lota adscriptum) herantreten, den rechten Arm zur Verehrung des Dichters erhoben, in desseu Werken nach bekannter Anschauung der Alten Keim und Quelle zur Tragoedie wie zur Komoedie liegen. Nicht so leicht wie die hisher angeführten Personen sind die folgenden fünf zu verstehn, die zu einer enggestellten Gruppe zusammengedrängt sind. Am meisten Schwierigkeit macht die Knabengestalt der Natur (ΦΥΣΙΣ), die sich zu den vier Frauen herumwendet und zu der einen derselben die rechte Hand emporstreckt. Jedoch ist nachgewiesen, daß in diesem in der Blüthe der Entwickelung stehenden Knaben nicht etwa die Natürlichkeit der homerischen Poesie, sondern die schaffende Kraft des Dichters versinnhildlicht werden solle. Die Beziehung dieses Knahen zu der folgenden Gruppe der Tugend, der Eriunerung, der Wahrhaftigkeit und der Weisheit (APETH, MNHMH, HIΣΤΙΣ, ΣΟΦΙΑ), deren Verhältniß zum Dichter und zu der epischen Poesie im Einzelnen nicht entfernt liegt, glaubt Schmidt in dem Verhältniß der Philosophie zur Natur und Naturbeobachtung, von der die Philosophie ausging, aufzufinden. So schließt sich die Verehrung Homers in allerdings sinnvoll gewählten allegorischen Figuren ab, die aber dennoch in ihrer Auswahl und Zusammenstellung nur das Product einer unpoetischen Reflexion sind, und die als solche nur durch die Reflexion gefaßt werden können, ohne, wie echte Kunstwerke, unmittelhar auf unsere Anschauung und unser Gemüth zu wirken.

Das leitet auf die Composition im Ganzen, auf die rein künstlerische Anordnung der Figuren und die Behandlung des Reliefs.

Die ganze Compositionsweise ist fast durchaus eine malerische, wie wir der gleichen zuerst in den kleineren Reliefen von dem großen pergonenischen Altzen begegnet sind (ohen S. 234 ff.). Jedoch macht sich die Unzuträglichkeit und der innere Wilderspruch einer derartigen Dehandlung des Helleb in dem vorliegenden Falle in ganz besonderer Schäfter geltend. Denn Archelaos hat sich nicht damit begrüßgt, seinen Figuren einen realen Hintergrund zu geben, vor dem die Mehrzuhl, namentlich die auf den Bergabhängen angebrechten Musen völlig von dem Reliefgrund abgelist, wie dahingestellte Satuetten erscheinen, sondern er ist einen beleutenden Schrift weige gegangen, indem er einen nach obez aurückweichenden



Fig. 226. Die sogenannte Apotheose des Homer von Archelaos von Priene.

Berg, also eine vollständige Landschaft darstellte, die er einem großen Theileseiner Fügerne zum realen Standpunkt um Hintergrande gab, john diesen doch perspectivisch componiren zu können. Der Absicht der Composition nach liegt allevtings der Berggipfel in betrichtlicher Pera, so wie ihn in landschaftliche Darstellung die Malersi darstellen würde und darstellen könnte, das Reisief aber, das neben der Linearperspective nicht auch ther die Luftperspective verfügt, überhaupt in glaubhafter Weise nicht danstellen kann. Wenn aber der Kunstler es wicht versucht hat, mach Art der in der modernen Renissenen beliebt gewordenen Reließe-handlung seinen Berg durch ganz flache Relieferhebung und die Personen, welche ihn belbebu, durch perspectivische Verkleinerung als entfernt darzustellen, so darf man das, ohne ihm Unrecht zu thun, gewiß eber daraus ableiten, daß er für seine Figuren eine gewisse Größe bewähren wollte, als aus einem lebendigen Gefühl für das, was der Reliefeomposition erlaubt und was ihr verboten ist.

Es schien geeignet, auf diese starke und über das, was wir in den pergamenischen Reliefen gefunden hahen, weit hinausgehende Verkennung der nothwendigen Forderungen des echten Reliefstils deswegen hinzuweisen, weil der Umstand. daß der Hintergrund der einzelnen Figuren nicht eigentlich plastisch ausgeführt ist, vielmehr nicht nur in der untersten Reihe in dem ausgespannten Teppich, sondern auch an dem Berge gewissermaßen glatte Flächen bildet, vor denen die Figuren stehn, weil dieser Umstand für ein relativ frühes Datum der Homersapotheose geltend gemacht worden ist. Mit wie geringem Rechte, haben die kleineren Reliefe von Pergamon gezeigt, die, ohne Zweifel älter, als das Werk des Archelaos, die vermeintlich frühere Erscheinung der ausgesparten glatten Hintergrundsfläche der Figuren nicht zeigen. Wenn allerdings die pseudoperspectivische Darstellung der Örtlichkeiten, in denen die Scenen sich abspielen, auf den "Bilderchroniken" mit denen man bisher die Tafel des Archelaos zusammendatiren wollte, viel weiter geht, als in der Homersanotheose, so trennt diese die pseudolandschaftliche Darstellung des Berges wieder eben so bestimmt von den Reliefen aus dem 2. Jahrhundert.

Von vergleichsweise geringer Bedeutung sind die übrigen, von Archelaos begangenen Verstöße gegen den guten Reliefstil, so die Vermischung mehrer Reliefarten, judem er die Fjøuren der drei oberen Reihen in starkem Mittelrelief. dieienigen der untersten in wenig erhobenem Flachrelief dargestellt hat, was auch bei den geriugen Dimensionen des Kunstwerkes keineswegs durch eine vielleicht hohe Anbringung desselben motivirt oder entschuldigt werden kann, so ferner die sehr ungleiche Raumerfüllung in der untersten Reihe, und das Zusammendrängen der Figuren zu einer dichten Gruppe, wie die der untersten Reihe rechts, und was dergleichen mehr ist. Wenn in allen diesen Dingen Archelaos durchaus als kein bedeutender, sieh der Principien seiner Kunst bewußter Künstler erscheint. dessen Werk hauptsächlich nur durch seinen Gegenstand Interesse erregt, so dürfte auch das Maß seiner Originalität ein recht bescheidenes sein. Denn man wird wohl nicht bezweifeln, daß der Künstler in den Figuren der drei oberen Reihen, mit Ausnahme vielleicht der s. g. Thalia, durchgängig, zum Theil augenscheinlich nachweisbar, von älteren größtentheils auch uns noch erhaltenen Bildungen abhängig erscheint, während er die allegorischen Figuren der untersten Reihe, für welche er übrigens in mancherlei Votivreliefen ebenfalls wenigstens

die Motive vorfand, in der ihnen gegebenen Bedeutung selbständig erfunden haben mag. Diese aber sind an sich und durch sich so wenig chankteristi, daß der Künstler bei ihnen zu dem Mittel der Namensbeischrift greifen mißte, um überhanpt dem Beschauer zum Bewußsein zu bringen, was das Game und das Elinzelne beleuten solle, zu jenem Mittel, das die Kunst in ihrer Kindheit anwendet, in der Bißthezeit aber, wo sie in sich charakteristisch schafft, durchaus verschmißt.

Die Composition der einzelnen Figuren endlich, die Formgehung und namentlich das Machwerk muß im Allgemeinen oberflächlich und ungefällig genannt werden, ohwohl nicht alle Theile gleichem Tadel unterliegen 10). Am tiefsten steht in jeder Beziehung die unterste Reihe von Figuren, wo die parallel emporgestreckten Arme der Poiesis, Tragodia und Komodia fast nur das Schema dieser Glieder zeigen; etwas mehr Detail und Wahrheit hat das Nackte am Mythos, an Homers Arm und am Torso und linken Arm des Zeus. Die Gewänder sind durchweg in den großen Hauptformen ziemlich scharf, aber auch nicht selten schr hart und unorganisch angegeben. Vollständig oberflächlich sind die Effecte sich kreuzender Falten mehr angedeutet als ausgeführt, es sind glatte oder fast glatte Flächen, so hei der Sophia, der kleinen weihlichen Figur in der Grotte, den beiden stehenden Musen der ohersten Reihe. Die Bewegung der gestreckten Glieder, hesonders der Arme, ist ohue alle Grazie, steif und ungefällig, so außer hei den schon erwähnten Figuren der untersten Reihe auch hei der sitzenden Muse der ohern Reihe, bei Zeus, weniger hei der heraheilenden Muse, bei welcher der nachflatternde Gewandzipfel modern restaurirt ist und am wenigsten hei dem auf das Scepter gestützten Arme Homers, Die Köpfe, von denen übrigens die Mehrzahl (bei fünf Musen, Apollon, der Priesterin, der Dichterstatue und in der untersten Reihe bei der Sophia) modern ist, sind besonders in den oberen Reihen zierlich, nicht ohne Reiz, aber fast gar nicht individualisirt, der Ausdruck ist beinahe durchweg der einer leisen Freundlichkeit, aher ohne alle Wärme und Begeisterung; nur die Muse Zeus zunächst (Melpomene) hat einen Anflug von Erhabenheit.

Zu der schon ohen (S. 155) besprochenen neuern Datirung des Reliefs des Archelaos möge hier noch hemrett werlen, als die Quellen dieser Darstellung allerlings wahrscheinlich in Alexandrin and der dortigen Gelehrsamkeit zu suchen sein dürflen. Auf ein ans alexandrinischer Zeit stammendes Vorhild vielleicht nur einzelner Theile, nicht des Ganzen wie es ist, läßt der von Mehren hemerkte unstand schließen, daß das Gesicht des Chronos mit späten Ptolemaer-Köpfeu auf Münzen Ahnichkeit hat. Und wenn in der großen Agonalprocession der Ptolemaeos II. Philadelphos die Statuen des Alexander und des Ptolemaeos von Bildern der Arete, des Praipos und der Korinthos umstanden waren, während Ptolemaeos IV. Philopator in einem Homersheitightum das Sitzbild des Dichters mit den Statuen seiner angehöhen Gehnträstlich umgån, so ist dies der Boden, auf dem gelehrte Allegorien wie die Homersapotheose des Archelaos von Priene gewachen sind.

Den Schluß dieses der kleinasiatischen Kunst der römischen Zeit gewidmeten Capitels möge eine kurze Betrachtung der Kentauren des Aristeas und Papias (Fig. 227) bilden, die, wie oben bemerkt, in Hadrians Zeit gehören. Der Gegenstand dieser beiden als Gegenstücke gearbeiteten Statuen ist offenbar das verschiedene Verhalten des Alters und der Jugend in den Bauden der Liebe, dern, und dies gleich hier hervorzusbehen, der junge Kentaur rechts trug, wie ein viere eckiges Loch in seinem Rücken, welches zum Einsetzen eines freuden Gegenstandes direite, bezeutgt, ebeufalls einem Flügelkenhen, einem Ero, wie sein ülterer Genoß<sup>19</sup>). Aber er trägt ihn gern und willig und ist heiter und guter Dinge, denn für die Jugend, die mit Gegenliebe hoffen darf, ist die Liebe keine Last und das Band der Liebe keine Fessel; dem Alter aber ist die Liebestessel drückend, das stellt sich uns an dem alter Meutauren dar, den Eros gefesselt, wehrlos gemacht hat, und der sich unter seiner Fessel und gegenüber seinem neckieben Nieger gur klägfleb geberdet. Kentauren sind zur Darstellung dieses Contrastes wohl hauptsächlich deswegen gewählt, weil sie derbe Naturwessen sind, in denen die Leidensahren ohne Rückshalt zur Ers-scheinung kommen, wie sie denn auch ohne Übertreibung scharf genug vorgetragen sind.

Die Idee, die diesen Kunstwerken zum Grunde liegt, wird man, wenngleich sie uur den Werth eines Epigramms hat, glücklich, die für sie gewählte Darstellung in Kentauren sinnig und ihre Durchführung in den Gegensätzen der beiden Statuen gelungen nennen müssen, ohne daß man sich gleichwohl für diese Kunstwerke erwärmen könnte. Man urteile jedoch über sie wie man will, daß sie erst im Zeitalter Hndrians erfunden, und daß Aristeas und Papias ihre Erfinder seien, ist um so unwahrscheiulicher, als vou den mehrfachen Wiederholungen wenigsteus das pariser Exemplar des ältern Kentauren (das der Erhaltung des Eros wegen in Fig. 227 mitgetheilt ist) den beiden mit den Künstlernamen bezeichneten Exemplaren in keinem Betracht nachsteht. Aristeas und Papias können demnach nur als Copisten gelten, und es kommt bei ihrer Beurteilung lediglich auf die Technik an. Das Zeitalter der Erfindung dieser beiden Kentauren wird sich uur vermuthungsweise, wenngleich wahrscheinlich genug ermitteln lassen; wenn man freilich mehrfach von einer großen Äbnlichkeit der Körperhaltung des ältern Kentauren mit dem Laokoon geredet, ja eine Nachbildung des Laokoon in ihm angenommen, und dadurch eine Altersgrenze der Erfindung dieser Kentauren zu erhalten gemeint hat, so ist bei der Behauptung dieser ziemlich oberflächlichen Ähnliebkeit übersehn worden, daß der ältere Kentaur vielmehr sich als eine zieulich genaue und jedenfalls in allen wesentlichen Theilen übereinstimmende Copie des Kentauren in der Bd. I. Fig. 111 (S. 430) abgebildeten Metope des Parthenou erweist<sup>12</sup>). Danach rückt allerdings die mögliche Entstehuugszeit miserer Kentauren beträchtlich hinauf, aber freilich nicht auch die Wahrscheinlichkeit, indem "die pikante Verbindung des schelmiseben Eros mit dem wilden Geschlechte der Kentauren dem Charakter der alexandrinischen Poesie eutspricht, die sich mit Vorliebe in den Schelmercien des Eros ergebt; und gewiß ist die Gruppe nicht früher entstanden" (Friederichs, Bausteine I. S. 351), schwerlich aber auch ist diese immerhin originale Erfindung erst in hadrianischer Zeit in Rom gemacht worden. Die Arme des Eros auf dem Rücken des ältern Kentauren sind ergänzt, nud die Vermuthung 13), der Kusbe habe den Kentauren ursprünglich am Ohre gezupft otler am Haar gefaßt gehabt, ist wahrscheinlich genug; die Situation wird dadurch noch lebendiger motivirt und die travestirende Ähnlichkeit mit dem Kentauren der Parthenoumetope noch größer. Die (bakchische) Bekränzung des Eros soll wohl andeuten, daß der Wein mitgewirkt hat, den Keutauren -



Fig. 227. Die Kentauren von Aristeas und Papias. (Der jugendliche im capitolin. Museum, der ältere das Exemplar im Louvre.)

dessen Kopf in einer fragmentirten Wiederholung selbst mit Weinlaub bekränzt ist — dem Liebesgott untergeben zu machen.

In Betracht der Formgebung und der Technik der Kentauren des Aristeas und Papias, die von Brunn am genauesten erörtert worden ist, kann man dem von diesem abgegebenen Urteil in der Hauptsache uur beistimmen. "Sie (die Künstler) wollten womöglich in ihrer Nachbildung den Originaleu noch neue Schönheiten hinzufügen, oder es sollten, sofern dieselben in Bronze ausgeführt waren, auch im Marmor alle die Vorzüge sichtbar werden, welehe nur dem erstern Stoffe eigenthümlich sind. Die Künstler waren vorzügliche Techniker; sie haben dem spröden und harten sehwarzen Marmor eine Ausführung abgewonnen (so namentlieh in den losen Partien des Haupthaares), wie wir sie sonst nur in Bronzewerken zu sehn gewohut sind. Aber diese technische Meisterschaft wurde auch die Klippe, an weleher sie seheiterten. Denn grade durch sie verräth sieh der Mangel an allem feinern Gefühle und höhern Kunstsinne. Die Muskeln werden durch die Schärfe der Durchführung wulstig und liegen wie Polster über und neben einander," Dies ist sehwerlich der zutreffeude Ausdruck, vielmehr seheint es, daß die Künstler, von dem Streben ausgehend, die Flächen zu beleben und interessanter zu machen, zu einer namentlieh an den Pferdeleibern sehr merkbaren unruhigen und im Grunde unorganischen Behandlung der Oberfläche verleitet worden sind, mit der sich eine mangelhafte Überwindung der Masse und eine gewisse Schwächlichkeit in der Gliederung gesellt. Der Erfolg ist, daß diese dickbäuchigen Pferdeleiber auf den unkräftigen Beinen sehr wenig bewegungsfähig erscheinen. Mit jenem Streben nach möglichst weit getriebener Detailirung der Oberfläche hangt aber zusammen was Brunn weiter bemerkt; "die kurzen Haare auf der Brust, die Audeutungen derselben am Pferdekörper, wo sie in zwei verschiedenen Richtungen auf einander stoßend sich gewissermaßen brechen, mochten, in Bronze durch feine Ciselirung angegeben, eine besondere Schönheit bilden: hier erscheinen sie als trockene, harte Einschnitte in die Haut, welche einer harmonischen Verarbeitung mehr hinderlich als förderlich sind. So zeigen sich Aristeas und Papias allerdings in einer Beziehung als Nachkommen der kleinasiatischen Künstler; in dem Streben, ihre Meisterschaft zur Schau zu tragen; diese selbst aber erstreckt sich nur auf den untergeordnetsten Zweig der künstlerischen Thätigkeit und kann in ihrem einseitigen Hervortreten nur zum Nachtheil des Ganzen wirken. So sehr uns also auch die eben behandelten Werke durch die Schönheit ihrer ursprünglichen Erfindung anziehen mögen, so bleibt doch dem Aristeas und Papias nichts übrig, als der Ruhm tüchtiger Marmorarbeiter."

Indem es einer Schlüßbertachtung vorbehalten bleiben muß, die Ergebnisse aus diesem Capitel so gut wie die aus der Betrachtung der neutstiechen Kunst für die Aufstellung eines Gesammtbildes der griechischen Kunst in Rom zu verwenden, ist zamlichst noch die Betrachtung einer dritten Kunstlergruppe nöthig, die, in dieser Zeit mit Rohm thätig, auf den Charakter der Kunst ihrer Zeit unfehlbar ebenfalls ihren Einfald ausgeübt hat, nud von deren Werken einige er halten sind, die dem, der nach einem sichern Maßstabe zur kunstgeschichflichen Beurteilung der massenhaften undatirten Sculpturen nansern Mansen sucht, die selbe Bedeutung haben wie die Werke der neuattischen und der kleiuasiatischen Klustler.

#### Anmerkungen zum dritten Capitel.

 [1] S. 457.] Vergl. das Stemma bei Löwy, S. 205, und siehe Reinach im Bull. de corr. hell. von 1889, 13, p. 1162 and Wolters in den Mitth. des Archaeol. Inst. in Athen von 1890, S. 192.

[S. 457.] Siehe Löwy, Nr. 293.

[3] [8, 438] Vergl, aur Dafrung des Reliefe des Archelous von Préseux Brunn, Grieck, Küntlergesch, I. S. 572£; Synopsis of the contents of the brit, Mus., Gracco-Roman sculptures 2, ed. Loudon 1879 p. 79, Michael is, Griech, Biblerchroniken, Lpz. 1873, S. Nl, Ann. 40; Trendelen hurg, Der Musenchor, 36, Berliner Winckelmannsprogramm, Berlin 1876, S. 125, Ann. 21; Lövey av Nr. 297.

[8, 458.] Eine Kunstschule in Aphrodisias nahm zuerst Winckelmann an, Gesch.
 Kunst, Buch XI, Cap. 3, § 26, vergl. Brunn, Künstlergeschichte I, S. 573.

5) [8, 468.] Die dark angewachsene Litteratur über die Statue des Agesias von Ephrose den zegenannten "Borghevischen Fechter" siehe in meinen kunstaren, Vorlesungen S. 199, wo aur noch Göttling im Katalog des jenener Gypanmenum, Jean 1848, hinzuzufügen ist, der auf eine von Christotor (Auall. 2, 450 beschriebene Statue des Delphobes verweist, so wie Friederichs, Bansleine I. S. 491f. Friederichs Wolters, N. 1425.

0) [S. 458.] Eineu Speer giebt des Heros irrthümlicher Weise Visconti in den Monumenti seelti Borghesiani tav. 1; man brancht nur diese Zeichnung anzusehn, um sich zu überzeugen, daß die Waße durchaus nur ein Schwert sein kann, und daß der Held zu einem Stoße aubolt.

7) [S. 450.] Sehr veständig urbelt über diese Punkte Friederichs u. a. O. dem ich mur nicht beistimmen kann, wenn er sugt, es sei "ein Krieger oder richtiger Fechter vorgestell", denn was das nach griechischen Vontellungen für eine Sorte Meuschen gewesen wäre, ist nicht wohl ubzuschn, und an einen römischen Glüdinfor hat matfirlich auch Friederich snicht gedacht, und Wolters hat die vom im getadelten Worte entfernt.

[8] [S. 462] Jean (falbert Sulvage, L'anatomie du gludisteur combattant, Paris 1812, Fol. 0) [S. 463]. Die Litteratur über die sogenannte Apothece Homers von Arbehaus hate ich in meinen kunstarch. Verll. S. 214 verzeichnet; himzurüßgen ist eine Dissertation von A. Kortegarn, de fabula Archelai, Bonn 1842. Im Chrigen vergl. die in Aum. 3 genannten Schriften.

10 [8, 467]. Über die Pormgebung und die Tochnik in dem Reifelt des Archelaus urteilt, aus vos R. Farans phramenlande Deelountionen gazur mehreigen, von Neueren anders Brunn. Küntflergooch, 1, 8, 500 f. durchaus verschieben; nach sehr genanen Studium des Originals im britischen Museum, dessen Antopie Brunn damals nach abging, kam ich jeisben, dem, was er in technischer und formeller Hinsicht über das Kundwerk sugt, fast in keinem Punkte beistimmer.

11) [S. 468.] Die richtige Ansicht über die Keutauren des Aristeus und Papias stellt Wieseler unf in den von ihm fortgesetzten Denkmältern der Alten Kunst von O. Müller zu Nr. 507 und 568; die nbweichende Auffassung dieser Composition bei Bruun, Künstlergeschichte I, S. 563, beruht auf dem thatächlichen Irrthum, als habe der jüngere Kentaur.

nicht ebenfalls einen Eros getragen.

12 [8, 408] Auf die Åhnlichkeit des liftern Kentauren mit dem Laokoon macht schon Viccont innfrarekaum Mar. Flo-Chem I., 30, Oper varie VI. 123, 147, mol es vrewiet auf sie noch Welcker, Alte Decknüfer I, 8, 344, als unf ein Beispiel, wie man in Rom ültere Kuntserveke nuchabant. Bur sian, welcher in der Allg Energolop, 1, 18, 82, 8, 50 dies Ähnlichkeit wieder betout, schezibt in der Note 76: "Die Ähnlichkeit wird von Overbeck sehr mit Urracht als eine zeinnel holospitählichke beseichnet; seine eigene Behauptung, daß der Mltere Kentaur vielmehr eine sienelich genaue und jedenfalls in allen wesentlichen Theilen getrese Opie eines Kentaures von einer Metopo den Parthenon zeit, sit völlig unbergründe." Es ist nicht der Mithe werth, dergleichen jedem Augensehein widersprechende behauptungen and nur mit einem Worte zu wärlerbegen.

13) [S. 468.] S. Bursian u. a. O. 501 and Friederichs a. a. O. S. 352; Friederichs-Wolters Nr. 1421.

# Viertes Capitel.

Pasiteles und seine Schule<sup>1</sup>), Arkesilaos, Zenodoros und andere Künstler in Italien und Griechenland.

Pasiteles, dessen Name führe oft mit dem des Praxiteles verwechselt worden und in den Handschriften des Plinius mit diesem, sowie umgekehrt dieser mit dem seinen vertauscht ist, ist gebürtig aus Unteritalien, erhielt aber wahrscheinlich schon in seiner Jugend das römische Bürgerrecht, das im Jahre 6t5 Bons. 87 v. n. Z den unterfalischen Städten insgesammt erfult wurde, und

lebte meistens in Rom. Seine Hauptthätigkeit fällt in die Zeit des Pompeius, und es ist nicht wahrscheinlich, daß er noch für Augustus und für dessen im Jahre 721 Roms, 32 v. u. Z. begonnence Umbau der Porticus des Metellus, die nach diesem Umbau den Namen der Oetavia erhielt, thätig gewesen ist, wie man daraus gesehlossen hat, daß von ihm ein Juppiter von Elfenbein in dem Juppitertempel innerhalb dieser Porticus genannt wird. Dieser kann allerdings, wie sich von selbst versteht, nicht mit der Gründung dieser Gebände durch Metellus Macedonieus in Zusammenhang gebracht werden. Am wahrscheinlichsten ist es daher, daß Pasiteles für Metellus Creticus, welcher im Jahre 692 Roms, 62 v. u. Z. triumphirte, an eben diescur Werke thätig gewesen ist2). Außer dem Juppiter von Elfenbein - und Gold, wie zu verstehn sein wird - kennen wir von den vielfachen Arbeiten des Pasiteles im Einzelnen uur noch eine Statue des Schauspielers Roseius, den Pasiteles als Knaben von einer Schlange umwunden (worin man ein glückliches Vorzeichen erkannte) in Silber darstellte; allein wir haben im Allgemeinen von viclen Werken des Künstlers Nachricht und wissen, daß er technisch überaus vielseitig war, da er in Marmor, Gold und Elfenbein, Silber und Erz arbeitete; auch muß bemerkt werden, daß er in den Erwähnungen der alten Schriftsteller als ein bedeutender und berühmter Meister erseheint. Namentlich wird aber die Sorgfalt seiner Studien bervorgehoben, die ihn veraulaßte, allen seinen Werken äußerst genau gearbeitete Thonmodelle zum Grunde zu legen, was freilich heutzutage alle Bildhauer thun, was aber im Alterthum bis auf diese Zeit sinkenden Kunstvermögens keineswegs so allgemein im Gebrauche gewesen zu sein scheint, während wir es in dieser Zeit auch noch bei einem andern Künstler, Arkesilaos, besonders hervorgehoben finden, wovon weiter naten. Als eine Anekdote aus Pasiteles' Leben berichtet uns Plinius, daß er, einen Löwen nach dem Leben modellirend, durch einen aus seinem Käfige hervorgebroehenen Panther in ernstliehe Gefahr gerieth. Interessant ist uns Pasiteles ferner noch als Kunstschriftsteller und Gewährsmann des Plinius, der sein Werk über "ausgezeichnete Kunstwerke der ganzen Welt" unter seinen Quellen anführt, sowie endlich als Gründer ciner Schule, die wir durch zwei Glieder verfolgen können und aus der wir Werke besitzen, die, wenn man sie zusammenfaßt, vielleicht im Stande sind, uns über den Charakter dieser Schule näher aufzuklären.

In der luschrift einer nackten mänulichen Statue in der Villa Albani (Fig. 28 3)) nämlich nennt sich Stephano Schlüter des Pasiteles, eine Angabe, dere gleichen so viel wir wissen, hier zum creten Male in der Kunstgeschichte vor-komnt. Mit dieser Figur, die bald als Athethe bezeichnet und danach beurteilt, bald, aus einem gleich zu berührenden Grunde, mit dem Namen des Orestes belegt worden ist, hat es eine eigenthümliche Bewandnis. Von ihr giebt es nämlich eine ganze Anzahl von Repliken oder vielnehr, da sie nicht den geringsten Anspruch darauf hat, als Original und als das Vorbild der anderen zu gelten, es giebt eine Anzahl mehr oder weniger vollständig oder nur in Torsen und in Köpfen erhaltene Exemplare dieser Figur, von denen einige grade so wenig ein bestimmtes Merkmal ihrer Bedeutung bestizen wie die Stephanosfigur", während andere bei m. o. w. bedeutenden Abweichungen der formalen Behandlung, auf die zurückzukommen sein wirdt. als Apholin (Fig. 228 b); wieder andere bet etwas verschiebener (libelerlage durch Hinzufügung von Flügefin) vielleicht als Eross chankteristit werden und endlich dieselbe Figur in zwei Gruppen, deren

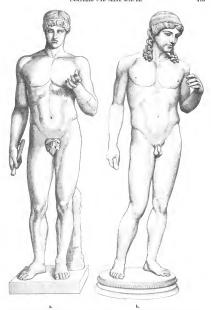

Fig. 228. a. Statue des Stephanos in der Villa Albani, b. Apollou von Erz aus Pompeji im Museum von Neapel.
Overbeck, Plastik. II 4 Auff.
31

eine in Neapel (Fig. 229), die andere im Louvre steht?), als Orestes, das eine Mal - und das scheint die ursprünglichere Composition zu sein - mit Elektra. das andere Mal in ganz wenig veränderter Darstellung mit Pylades zusammengestellt ist. Da nnn die Figur des Stephanos besonders wegen des Gestus ihrer allerdings ergänzten linken Hand, welcher den Eindruck macht, als begleite er eine Rede, als Einzelfigur nicht recht verständlich schien, so hat man vermuthet. daß sie aus der ursprünglichen Gruppencomposition entnommen und für sich allein



Fig. 229. Gruppe des Orestes und der Elektra in Neapel.

conirt sei8). Hierbei aberwurde zweierlei nicht gebührend veranschlagt, Einmal verkannte man, daß die beiden Gruppen. in denen Orestes in dem Augenblick dargestellt ist, in dem er einem Theilnehmer (wahrscheinlich, wie schon gesagt, ursprünglicher der Elektra seinen Racheplan mittheilt. nicht archaïsche Originalarbeiten, sondern, wie sich aus einer Reihe von Umständen. wie ganz besonders aus der Behandlung des Gewandes der Elektra, ergiebt9), archaïsirende Werke einer späten Periode, ia wahrscheinlich eben der hier in Rede stehenden Schule sind. Und sodann übersah man, wie wenig wahrscheinlich es sei, daß eine Figur aus diesem Gruppenverbande gelöst worden sei, nm sie als eine für sich kaum etwas Rechtes bedeutende Einzelfigur zu behandeln, eine Unwahrscheinlichkeit, die mit der Zahl der Wiederholungen dieser Einzelfigur wächst. Au-

gesichts dieser mehrfach wiederholten Einzelfigur kann man vielmehr nur annehmen, daß ein vorzügliches archaïsches Original die Grundlage bilde, das von der späten Kunst nachgebildet und bald allein in verschiedenem Sinu (als Athlet, Apollon, vielleicht Eros) verwendet, bald zu einer Gruppencomposition wie die erhaltenen beuutzt worden ist. Unter den verschiedenen Nachbildungen nur ist keine, die das archaïsche, etwa aus dem Anfange der 80er Oll, stammende Original mit stilistischer Trene wiedergäbe, vielmehr zeigen die verschiedenen Exemplare bei der Wahrung des Grundschemas eine Umarbeitung des Vorbildes im Sinn und mit den Mitteln der spätern Kunst, und zwar dies in bald höheren. buld geringerem Grade, Sehr schön, aber auch frei in dem berliner Torso (Ann. 4, Nr. 3), denmichst in deun neupolitaner Apollon (Ann. 5, Nr. 1), während sich Stephanos in deu Proportionen und in den Einzelheiten der Formeghenng stenger an sein Vorbild gehalten hat, ohne dieses gleichwohl mit der herben Frische echt alterthlumicher Kunst wiederungeben, rielmehr es verflachend und verglättend, so daß er als nichts anderes und nichts mehr, denn als ein ziemlich mechanisch verfahrender Copist erscheintigt.

Als solcher erscheint er in kunstgeschiebtlicher Berichung bemerkenswerth, weil seine Statue neben der Amphora des Sosibios ein bestimmt datitres Zeugnië des Geschmackes an archuïschen Formen und der Reproduction alterthämlicher Kunstwerke bietet, während uns die größere Zahl der Wiederholungen einser Figur den damals vorhandenen Umfang dieser archaïschen Liebhaberei vergegenwürtigt. Wir werden auch selnwerlich irren, wenn wir auf Grund dieser Thatsachen annehmen, daß auch eine Auzahl anderer archaischser Statuen und Reliefe, theils als Copien echt alterfikunicher Werke, theils als deren Überarbeitungen, theils endlich als Neugestatlungen in ihrem Sinne bereits in dieser Periode entstanden sind.

Allein mit dem bisher Gesagten ist orst ein Theil der Fragen beantwortet, die sich an die Stephanosfigur, ihre Wiederholungen, Varianten und Umgestaltungen knüpfen.

Die wichtigste dieser Fragen ist, ob man der Schule des Pasiteles sei es ausschließlich, sei es hauptsächlich diese archaïsirende Kunstrichtung zuzuschreiben hat, die sich außer in den hier angeführten Statuen noch in einer kleinen Zahl anderer, wic z. B. der vaticanischen Wettläuferin 11) offenbart. Wer, wie das Kekulé<sup>12</sup>) gethan hat, den pompejaner Apollon (Fig. 228 b) wenn auch vielleicht nicht als eine Originalarbeit des Pasiteles, so doch als das Werk betrachtet, das vor allen geeignet ist, die Vorstellung von dem künstlerischen Charakter des Pasiteles zu beleben und zur Anschauung zu erheben und nur in dieser Statne eine Originalschöpfung erkennt, in dem sich drei Elemente oder Tendenzen verbinden, erstens ein Anlehnen an die alterthümliche Kunst, zweitens das treueste und sorgfältigste Studium der Natur und drittens ein offenkundiges Streben nach vollkommenster und feinster Durchbildung und raffiuirter Eleganz der Arbeit, der wird natürlich nicht umhin können, zunächst die Repliken dieses Apollon und neben ihnen die nächstverwandten Figuren (Anm. 4 n. 5) als Arbeiten der pasitelisch en Schule zu betrachten und dieser Schule wenn auch nicht ausschließlich, so doch überwiegend die Reaction gegen die Entwickelung der späteren griechischen Kunstschulen und das Zurückgreifen auf die reif archaïschen Formen zuzuschreiben 13). Eben so natürlich liegt für den, der annimmt, daß diesen Figuren, und zwar zunächst der Reihe derer, denen die Stephanosfigur angehört (Anm. 4), ein echt archaïsches Original zum Grunde liegt, das zu den Apollonfiguren nmgestaltet worden ist, kein Grund vor, diese ganze Folge auf eine und dieselbe Schule zurückzuführen, vielmehr wird dieser geneigt sein, die oben berührten Verschiedenheiten in der Wiedergabe des Originals verschiedenen Schulen und der pasitelischen nur die Exemplare zuzuschreiben, die sich, wie eben die Stephanosfigur, von den anderen durch eine äußerlich genauere Wiedergabe der archaïschen Formeneigenthumlichkeiten unterscheiden.

Allein wenn man auch die letztere Alternative als die wahrscheinlichere und danach Stephanos als den Chef eines Ateliers betruchtet, das sich mit der Herstellung von Copien nach berühnten Originalen befaßte und der neben seinem Namen denjenigen seines lehrers als Empfehlung eben des für dergleichen Arbeiten bereits bewährten Arleiers nament, auch in diesem Falle ist nam noch keinewege mit der Lösung des Problems fertig und hat namentlich noch nicht auf die Frage geantwortet, wie es zugehe, dah aus dieser Schule oder aus diesen Gojstenatleir nicht etwa eine Reihe von dem Gegenstand und der Composition nach verschiedenen, nur stilistisch verwandlen Figuren hervorging oder sich als aus ihm hervorgegaugen erweisen läßt, daß vielmehr es sich um die stete Wiederbolung der einen, au und für sich keineswege besonders ausziehenden Figure handet, die der einen, au und für sich keineswege besonders ausziehenden Figure handet, die



Fig. 230. Gruppe von Menelaos, dem Schüler des Stephanos.

mit geringflugjen Motificationen in verschiedenem Sinne benutzt wurde. Ja man muß sagen, daß die Antwort auf die Frage noch schwieriger wird unter der Voraussetzung, daß die stillstisch verschieden behandelten Figuren verschiedenen Schuleu angelören, als wenn man sie alle der einen des Pasiteles zuschreibt.

Und so wird man wohl gestehu müssen, daß uns in der Stephanosfigur und ihren Verwandten ein Problem gegenühersteht, dessen Lösung bisher, trotz dem darauf mehr als auf manches andere verwendeten Fleiß und Scharfsinn. noch nicht gelungen ist. Endlich aber können wir auf die Frage, oh des Stephanos eigenes künstlerisches Vermögen auf das beschränkt war, was uns die mit seinem Nameu bezeichnete Figur vor die Augen stellt, oder ob es weiter ging, durchaus keine bestimmte Antwort geben. Denn von "Appiaden" des Stephanos, wahrscheinlich appischen Quellnymphen, die Pollio

Asinus besaß <sup>11</sup>, wissen wir nichts als den Namen. Daß wir aber auf keiner Pall die ganze Schule der Pasiteles und nauestlich den Meister selbst nach diesem einem Werke beurteilen und auf die Wiederholungen früherer Originale beschränkt denken dürfen, das zeigt uns augenfälliger, als es die schriftlichen Überlieferungen über Pasiteles vermögen, eine andere Arbeit dieser Schule, deren Künstler sich ebenso Schüler des Stephanos, wie dieser sich Schüler des Pasiteles unch

Dies thut Menelaos in der Inschrift einer ziemlich stark, aber im Gauzen vorterfüllich ergänzten und außerdem in zum Theil (namentlich im Gesichte der Frau) entstellender Weise überarbeiteten Gruppe in der Villa Ludovisi in Rom<sup>19</sup> (Fig. 230), dereu Erklärung trotz vieler darauf verweudeter Mühe bis auf den

heutigen Tag noch nicht zu allgemeiner Überzeugung hat festgestellt werden können. Wenn es um aneh nieht nöthig erscheint oder sich für die an dieser Stelle verfolgten Zwecke lohnt, auf alle die angestellten Erklärungsversuche nührer einzugehn, so empficht es sich dennoch, wenigstens die bemerkenswerhetsen derselben hier zu berühren, weil sich dadurch berausstellen wird, daß Brunn (Künsteltgesch, 15, 598) sicht Unrecht hatte, wenn er meint, amm meisten haben wir bei diesem Schwanken gewiß unsere eigene Unwissenheit auzuklagen, einen kleienen Theil der Schuld dürfen wir aber auch dem Künstelt beimessen, in so fern er eine bestimmte Handlung nieht scharf gesug ehankterisirt, sondern zu einem liebevollen Verhältniß zwischen Mütter und Shon der ülterer Schwester und Bruder im Allgemeinen verflacht hat" und weil eben dieses auch kunstgeschichtlich von Besteutzus (d.

Der Mangel scharfer Charakteristik tritt sehon in den Compositionsmotiven, in den Bewegungsmotiven beider Personen hervor, so daß namentlich die Frage, ob der Jüngling sieh der Frau eben genühert habe, oder ob er im Begriff sei, sich eben von ihr zu entfernen, von dem Einen in diesem, von dem Andern in jenem Sinne hat beantwortet werden können. In der That wird man, wenn man nur den obern Theil beider Figuren in's Auge faßt, keinen Augenblick zweifeln, daß es sieh um eine liebevolle Vereinigung der beiden Personen handelt, bei der die lebhaftere Bewegung auf Seiten des Jünglings ist, während die Frau gelassener erscheint und dem Jüngling die linke Hand wie beruhigend auf den Arm legt. Betrachtet man dagegen nur den untern Theil der Gruppe und beachtet namentlich die Stellung der Füße, so wird man eben so gewiß das Entgegengesetzte und eine unmittelbar bevorstehende Trennung der beiden Personen wahrzunehmen glauben, die sich anschicken der Jüngling nach links, die Frau nach rechts aus einander zu treten. Diese Widersprüche in den Bewegungsmotiven haben Schreiber (Anm. 10) zu der Annahme geführt, die sieh mit der Ansieht Brunns nahe berührt, "daß das Absehn des Künstlers weniger auf naturgetreue Wiedergabe eines bewegten Vorganges, als auf die Linienharmonie einer correct aufgebauten Gruppe geriehtet war". Ist dem so - und es wird nicht leicht sein, dieser Annahme mit Gründen zu widersprechen -, so darf man sieh über die Schwierigkeit, die Gruppe zu erklären, nicht wundern, ja man fühlt sich versucht, auf jede Erklärung zu verziehten und von allen Bestrebungen in dieser Richtung abzurathen. Denn die bisher aufgestellten Deutungen hangen in erster Linie von der einen oder der audern Auffassung der Bewegungsmotive (eben vollzogene Vereinigung oder grade jetzt bevorstehende Trennung der beiden Personen) ab. Eine Anzahl der aufgestellten Erklärungen sind freilich auch aus anderen Grüuden unzulässig. So zunächst die in älterer Zeit und wiederum bei Thiersch (Epochen S. 295) aus der römischen Geschichte geschöpften, die entweder den jungen Papirius zu erkennen vermeinten, dem seine Mutter die Geheimnisse des Staats abzufragen sucht, oder (Thiersch) Octavia und Marcellus, wobei aber keine bestimmte Seene angegeben wird und der allgemein gehaltene Idealcharakter der Köpfe, besonders des Jünglingskopfes entgegeusteht. Diese Erklärungen sind außerdem nicht sowohl des, wie man meinte, specifisch griechischen Costums der Figuren wegen unzulässig, da dies Costum (am sichersten der rund geschnittene Mantel des Jünglings) vielmehr in der That, römisch ist, als deswegen, weil die alte Kunst so gut wie nie aus der römischen Geschichte ihre Themata geschöpft hat. Auf dem Gebiete des

griechischen Mythus aber sind ohne Zweifel verkehrt die Erklärungen der Gruppe als Phaedra und Hippolytos (der zuerst auch Winckelmann gefolgt war), als Andromache und Astvanax (Millin), als Penelope and Telemachos (Schulz und Burckhardt), als Aethra mit Demophon bei der Einnahme Troias (Jansen). Denn diese Dentungen widersprechen theils dem Charakter der Personen, theils den zwischen diesen von der Poesie ansgebildeten Situationen, die allein von der bildenden Kunst wieder dargestellt werden können. Dies wird man anch von der Erklärung sagen müssen, die von O. Jahn 16) aufgestellt und die längere Zeit hei Vielen (bedingterweise auch in der 2. Auflage dieses Buches) großen Anklang gefunden hat und nach der Merope mit Aepytos zu erkennen wäre. Diese Erklärung gründet sich auf den von Euripides tragisch behandelten Mythus der Merope dessen Inhalt in der Kürze dieser ist. Kresphontes, der Gemahl der Merope und Herrscher von Messenien, war von Polyphontes getödtet und seine Gattin gezwungen worden, den Mörder zu heirathen. Sie aber brütet Rache und sendet ihr Söhnehen Acpytos einem Gastfreunde in Actolien zur Pflege und Erziehung, damit er, ähnlich wie der ebenso gerettete Orestes, znm Rächer seines Vaters heranwachse, Als er mannhar (also etwa 17-18 Jahre alt) geworden, faßt er den Entschluß die Rachethat zu vollziehn und kommt unerkannt an den Hof des Polyphontes, der dem aetolischen Gastfreund reichen Lohn für die Hinwegränmung des Sohnes der Merope geboten hatte, und dem sich dieser unter dem Vorgeben, er sei der Mörder des Aepytos, vorstellt. Der König ist hoch erfrent und nimmt ihn gastlich auf, Merope aher, in der Absieht, den Tod ihres Kindes zu rächen, will den Jüngling im Schlafe tödten, woran sie jedoch der alte Paedagog, der Aepytos erkennt. verhindert. Es erfolgt nun eine rührende Wiedererkennungsscene zwischen Mutter und Sohn, ehen die, welche nach Jahn unsere Gruppe darstellt, und der Ausgang ist der Vollzug der Rache an Polyphontes, an dessen Stelle der Sohn der Merope den Thron seines Vaters hesteigt.

Wenn man sich aber die dieser Wiedererkennungsseene vorangegangen-Situation und den Umstand vergegenwärtigt, daß die Mutter ehen vorher nahe daran gewesen ist, den unerkannten Sohn mit dem Beile zu ersehlagen, so mis man doch sugen, daß mit diesen Voraussetzungen weder die auf Seiten des Jünglings offenhar größere Lehhaftigkeit der Handlung, noch, und zwar ganz insbesondere, auf Seiten der Fran die kühle Gelassenheit irgendwie in Übereinstimmung gebracht werden kann, es sei denn, daß man dem Menekos von vorn heren für einen zur Darstellung einer so bestimmt charakterisirten Handlung völlig unfähigen Künder erklären wollte.

Besser, das läßt sich nicht längzen, würde zu dem was in der Gruppe thatschlich ausgedricht ist, die von Winchelmann ausgevangene und namentlich von Welcker!) sehön vertheidigte Annahme stimmen, es handele sich nm die Wiedererkennungsseene zwischen Elektra und Orestes, obgleich auch in ihr, so wie uns Elektra von der griechischen Tragoedie charakterisirt wird, eine etwas lebhaftere Handlung auf Seiten der Frau wahrschenlich sein wünch. Mit der Rühe der Frau würde sich weitaus am hesten die Erklärung von Flasch!') vertragen, der die Seene der Wiedererkenung zwischen Iphigenia und Orestes annimmt, die er ganz bei Eurpitsder (Jhr. Tur. v. x. 78-3E). vorgebilder findet. Nach der Erkenung durch den Brief nämlich drängt hier in der That Orestes zur Umarmung, so daß der Chor sich durüber wundert, während Inhigenia gleassen bleibt, iss sie sich durch genaueres Betrachten überzeugt hat, der Jüngling sei wirklich Orestes. Allein wenn man auch zugeben kann, daß mit diesen beiden Erklärungen die Charakteristik der Personen in ihrem Altersunterschied, das kurzgeschorene Haar der Frau (als Zeichen von Trauer, Sclaverei oder Priesterstand, Eurip, a. a. O. vs. 809 f.) und insbesondere mit Iphigenias Priesterlichkeit die reiche Gewandung sich vertrage, so stebn und fallen doch die beiden Deutungen mit der Annahme, es handele sich um eine eben vollzogene Vereinigung, nicht aber um eine eben bevorstehende Trennung der beiden Personen. Auf der Grundlage dieser letztern Annahme stehn dagegen die Vorschläge von Kekulé<sup>19</sup>) Deïaneira mit Hyllos und von Helbig 20) Aethra mit Theseus zu erkennen, Hyllos, der (nach Soph. Trach, vs. 82 f.) von Delaneira scheiden will um Herakles aufzusuchen, Theseus, der Aethra bittet, ihn zur Aufsuchung des Acgeus ausziehn zu lassen. Aber abgesehn von der Unklarheit der Bewegungsmotive erscheint die von Sophokles geschilderte Scene namentlich auf Seiten des Hyllos zu ruhig, um die Charakteristik des Jünglings der Gruppe zu decken; denn beide Personen sind in dieser mit Hyllos' Gehn völlig einverstanden und von einem schweren Abschiednehmen ist keine Rede, auch ist die ganze Situation zu wenig wichtig um als Grundlage einer derartigen Gruppe angenommen werden zu können. Und das gilt ebenfalls von der Deutung auf Theseus und Aethra, zu welcher letztern auch die persönliche Charakteristik der Frau, namentlich ihr kurzgeschorenes Haar wenigstens nicht ungezwungen paßt. Auch ist nicht diese Abschiedsseene berühmt und in alter Kunst sonst noch dargestellt, sondern die prägnante Scene für den Theseusmythus ist die Auffindung der Waffen seines Vaters unter dem Steinblock, unter dem sie geborgen waren, und diese ist es, der wir auch in anderen Kunstwerken begegnen.

Bei der aus dem Vorstehenden wohl hervorleuchtenden Schwierigkeit, eine Deutung der Gruppe aus dem griechischen Mythus zu finden, ist es nicht zu verwandern, wenn neuerdings von mehren Seiten21) angerathen worden ist, auf eine solche ganz zu verzichten und die Erklärung auf außermythischem Gebiete zu suchen. Daß der Annahme, es handele sich um Personen aus dem wirklichen, und zwar, da Menelaos in Rom und für Rom arbeitete, dann um römische Personen, das Costum nicht im Wege stehe ist oben bemerkt worden. Denn wenn dies Costum an sich auch eine mythische Erklärung nicht ausschließt, so berechtigt es doch gewiß zu einer außermytbischen. Gefunden aber ist eine solche wohl noch nicht. Es müßte sich um ein Grabmonument handeln, dergleichen in statuarischer Ausführung auf griechischem Boden wie auf römischem unbezweifelbar nachweislich sind, ja die auch in Gruppencompositionen angenommen werden können<sup>22</sup>). Fraglich ist nur, ob auch in einer so bewegten Abschiedsdarstellung; denn die hiermit in Parallele gestellten griechischen Grabreliefe sind zweifelhafte Analogien und für ein römisches Grabmonument ist die mangelnde Porträthaftigkeit doch auch ein nicht unbedenklicher Umstand.

Dara konnnt, daß es von der Frau im Museum Torsonia an der Langars. (Nr. 95) eine von Wissewa und Fabricius (im Bull. d. Inst. von 1852 p. 41 fl.) nachgewiesene Wiederholung giebt mit eingehassenem, antikem, aber von dem des Körpers verschiedenem Marnov, also wahrscheinlich sehon in antiker Zeit restauritrem Kopfe. Die Figur war früher als Hygieia und ist jetzt nach der Ludovisischen Gruppe ergifant; sie hat ursprünglich ebenfalls eine zweite Figur. aher jelenfalls in einer verschiedenen, vielleicht ganz verschiedenen Composition neben sich gehabt. Diese Benattung einer Figur in zwei verschiedenen Compositionen macht an sich kaum Schwierigkeit, auch da nicht, wo es sich um staturische Gruppen handelt, wie grade auf dem Gebiete, von dem hier die Hede ist die Gruppen Ortests und Erksten und Orestse auf Plylades (ohen 3.47) beweisen; die Frage ist nur, ob man dann noch eine Grabgruppe annehmen kann, und zwar so, daß entwecht beide Exemplare dies waren, oder daß das eine mythisch, das andere außermythisch war. Für die Annahme, daß beide Exemplare Grabgruppe aus einer mythisch bestimmten. So wird man auch durch diese Thatsache der Wiederbulung für beide Exemplare auf mythische Gebiet zurückgeführt.

Wenn nun auch daraus, daß bisher keine siehere Erklärung der Gruppe des Meuchaus gefunden ist, nicht folgt, daß eine solche nicht gefunden werden könne und daß wir berechtigt wären, die Schuld hiervon dem Künstler beizumessen, so können wir ihn doch einstweilen nicht anders als dahin beurteilen, daß er mindestens nicht sehr deutlich ausgedrückt hat, was er hat austlecken wollen.

Je weniger klar wir über die Bedeutung der Gruppe sehn, desto weniger Können wir auch über die Frage absprechen, ob sie für eine originale Erfindung des Menelnos, oder ütr die Nachhäldung einer ültern Erfindung zu halten sei, Indem also auch diese Frage dahingestellt bleiben m

ß, ist doch für den Fall, daß man die Gruppe des Meudatos als Originaleomposition des Künstlern betrachten will, ohne sie berabesten zu wollen, darauf hinzuweisen, daß zu ihrer Erfindung kein besouders gemaler Künstlergeist erforderlich sehenti, daß vielmehr die Gruppe des Menelnos grade in dem, was sie auszeichnet, füglich als das Product eines feinen Gefälbk und einer rubigen Kunstlerischen Erwägung gelten kann.

Dies Alles schließt nicht aus, daß von dieser Gruppe in Betreff des Formalen und Technischen mit Recht gesagt worden ist, sie nehme unter den in Rom befindlichen Kunstwerken eine bedeutende Stelle ein. In der That wird sich Niemand dem stillen Zauber dieser vortrefflich in sich abgerundeten Composition zu entziehn vermögen, schwerlich auch die milde Wärme der Empfindung verkennen, welche sie durchdringt, freilich ohne sich zu einem den Beschauer ergreifenden Pathos zu steigern, auf das der Künstler auch sehr möglicherweise sein Abschn garnicht gerichtet hat. Beide Gestalten sind voll Adel und Schönheit, die Frau gar stattlich, der Jüngling fein und anziehend; dieser Coptrast und der seiner fast vollständigen Nacktheit mit der sehr reichen Bekleidung der Frau interessant und fesselnd. Andererseits darf man nicht verkennen, daß dem ganzen Werke die Frische und Unmittelbarkeit der Arbeiten aus der frühern Blüthezeit der Kunst abgeht, und daß es etwas auf bestimmte Effecte hin verstandesmäßig Berechnetes und wahrscheinlich auf sehr genauen Modellstudien Bernhendes an sich hat. Das Nackte an dem Jüugling, das offenbar in den Formen sehr wohl verstanden, fern von jeder archaïsirenden Stilisirung, vielmehr unmittelhar von dem Leben copirt ist, würde uns frischer erscheinen, wenn es nicht vermöge moderner Überarbeitung durch glatte Politur unangenehm wirkte. Ihm gegenüber ist in die überaus reiche Gewandung der Fran eine Masse von einzelnen, zum Theil kleinen und von Künstelei nicht freien Motiven gelegt, die nicht allein gegen die schlichte Großartigkeit der Gewandhehandlung früherer Zeit, sonderu auch gegen den frischeren Realismus in der Gewandnachahmung

der hellenistischen Periode empfindlich absticht. Es scheint mit Recht in der Art dieser Gewandung ein specifisch römischer Zog erkannt worden zu sein 2<sup>30</sup>, wie denn auch die Gewandung des Jünglings, die bei römischen Statuen (auch Idealbildern, z. B. des Juppiter) gar nicht selten wiederkehrt, sich an einem echt griechischen Werke schwerlich wird nachweisen lassen.

Directe oder nur wenig modificirte Wiederholuugen der Gruppe des Menelaos oder ihrer einzelner Figuren anßer der ohen S. 479 erwähnten sind bis jetzt nicht bekannt geworden; dagegen gieht es mehre zum Theil berühnte Werke, die mit ihr stilistinch eine mehr oder weniger mahr Verwandtschaft haben und die, von ihr aus kunstgeschichtlich ein neues Licht crhaltend, ihrerseits zeigen, daß die in dieser Gruppe vertretene Richtung der pasitelischen Schule in nicht ausnachalinch weite Kreise gedrungen ist. Die allernichtets Verwandtschaft mit der Frau in dem Werke des Menelaos zeigt bei etwas geringerer Arheit eine, in ihrer Bedeutung allerdings ehen so wenig erkannte, webliche Figur in der Villa Doria Panfil<sup>17</sup>), ja mau könnte sie mit Winckelmann für den weblichen Theil einer ganz ähnlichen, nur im Gegensiene componitren Gruppe halten. Weiter aberist mit Recht<sup>23</sup>) darauf verwiesen worden, daß die schönen weblichen Porträtstaten aus Herculaneum in der Dresdener Antikensammlunge<sup>23</sup>) durchaus in den Kreis der hier in Rede stehenden Stilentwickelung gehören, und daß sich anch zu dem Jüngling der Gruppe eine Analogie in einer Statue des apitolinischen Musseums finde. Messeums

Vergleicht man nun die Statue des Stephanos und die Gruppe des Menelaos, der sich, wie schon erwähnt, in seiner Inschrift grade so gut des Stephanos Schüler wie dieser sich Schüler des Pasiteles nennt, so wird man anerkennen müssen, daß wenn Stephanos sein Können und Wissen in der Albauischeu Statue als der ziemlich geistlosen Copie eines archaïschen Werkes erschöpft hätte, aus seiner Lehre nimmermehr ein Werk wie die Gruppe in der Villa Ludovisi hätte hervorgehu können, hei der, mag sie eine Originalerfindung oder die Nachbildung einer frühern Schöpfung sein, höchstens im Kopfe der Frag, sofern wir üher ihn hei seiner Entstellung durch die Überarheitung überhaupt urteilen können, ein leiser Anklang an alterthümliche Formen wahrzunehmen ist. Man wird also entweder annehmen müssen, daß Stephanos, vielleicht z. B. in seinen Appiaden, eine von seiner Alhanischen Figur so vollkommen verschiedene Kunstrichtung verfolgte, daß aus seiner Lehre eine Gruppe wie die des Menclaos hervorgehn konnte, was ja wohl möglich ist, was wir aher nicht wissen; oder man wird zu dem Schlusse gelangen, daß in den heiden Werken des Stephanos und des Menelaos zwei verschiedene Weisen oder Richtungen der in den Künstlerinschriften firmenartig genannten Schule des Pasiteles gegeben sind, heide mit Üherzeugung gewählt und zur Erscheinung gehracht. Die eine würde auf eine Wicderholung archaïscher Kunstwerke, die andere auf naturalistische Modellstudien und danehen auf Entfaltung eleganter Prächtigkeit hinweisen. Wenn aher von dem Haupte der Schule, Pasiteles, wie oben bemerkt, einerseits eingehende Modellstudien nach dem Leben, andererseits eine besondere Sorgfalt in der Ausarheitung der Thonmodelle und endlich wissenschaftlich kunstgeschichtliche Studien hervorgehohen werden, so scheint es in der That nicht unmöglich, in dem Meister die Keime der verschiedenartigen Bestrebungen zu finden, die in seiner Schule und Genossenschaft zu weiterer Entwickelung und bei den einzelnen Mitgliedern zu getrennter Erscheinung gelangt sind.

In der Besprechung des Pasiteles wurde darauf hingewiesen, daß, wie dieser allen seinen Arbeiten genau durchgeführte Thonmodelle zum Grunde legte, die auf das Thonmodell verwendete hohe Sorgfalt auch noch bei einem andern gleichzeitigen Künstler, Arkesilaos27), hervorgehoben werde, dessen Ruhm ganz besonders auf der Vortrefflichkeit eben seiner Modelle beruhte, die von Künstlern theurer bezahlt wurden, als fertige Werke anderer, und den wir dieses Umstandes wegen wohl nebeu die eben besprochene Gruppe stellen dürfen. Für die Chronologie des Arkesilaos besitzen wir zwei nur wenig von einander eutfernte Daten, die an das Lebensende des Künstlers fallen, die Jahre 46 und 42 v. u. Z. In dem erstern Jahre weihte Caesar den Tempel der Venus Genetrix, für den Arkesilaos das Tempelbild anfertigte, das Cnesars Eile wegen unvollendet aufgestellt und geweiht wurde, und in dem letztern Jahre fiel Lucullus (der jüngere) bei Philippi, der bei Arkesilaos eine Statue der Felicitas für 60.000 Sesterzien (9000 M.) bestellt hatte, die wegen des Todes beider Männer unvollendet blieb. Die Venus Genetrix glaubte man früher25) auf Grund einer Darstellung auf einer Münze der Subina29) mit der Umschrift Veneri Genetrici in der Statuc nachweisen zu können, die in niebt wenigen Wiederholungen auf uns gekommen und die Band l. S. 337, wenu auch nur frageweise, nuf Alkamenes zurückgeführt worden ist 30). Für Arkesilaos müssen wir dagegen in besonderem Maße noch die Schilderung eines Marmorwerkes in Anspruch nehmen, das Varro besaß. Es stellte nach Plinius eine von geffügelten Amoretten gebändigte und umspielte Löwin dar. die einige der Knaben gefesselt hielten, während andere sie aus einem Horn zu triuken zwangen und uoch nudere ihr Pantoffeln (socci) nnlegten. Alles aus einem Marmorblock.

Dieses Werk ist in mehr als einer Hinsicht interessant und wichtig genug um uns einen Augeublick bei seiner Betrachtung festzuhalten. Seinem Gegenstande nuch gehört es in weiterem Umfange zu der fast unübersehbaren Zahl von Eroteuscherzen (Erotopaegnien), die den im Sinne der Anakreonteen zum Knaben gewordenen Gott der Liche in allen erdenkliehen Situationen kindlich und neckisch spielend und tändelnd zeigen, und in eugerem Kreise zu den ebenfalls nicht seltenen Kunstdarstellungen, denen die mythologische Idee des Allsiegers Eros zum Grunde liegt oder eigentlich mehr noch zum Hintergrunde dient, auf dem sie in einer Reihe mit bester Laune erfundener Scenen das Thema variiren, daß nichts im Hinmel und auf Erden sich der süßen Allmacht der Liebe zu entziehn vermag. Zu den ausdrucksvollsten und demgemäß anch am häufigsten wiederkebrenden Seenen dieser Art gehören die, welche besonders scheue oder besonders wilde und starke Thiere von einem oder mehren Erosknaben gezähmt oder gebändigt darstellen: Rehe, Panther, Löwen oder Delphine von Eros geritten, Kameele, Gazellen, Eber und andere Thiere vor Eros' Wagen geschirrt und was dergleichen mehr ist31). Von allen diesen anmuthigen und sinnigen Erfindungen. zu denen wir nuch die Kentauren des Aristeas und Papias (oben S. 467 ff.) rechneu dürfen, ist nun nber keine mit so siehtbarer Vorliebe wiederholt, wie die, die auch Arkesilaos' Gruppe vertritt; Löwen oder Löwinuen von Eros oder Eroten gebäudigt, und man muß gestehn, daß dieser Gegenstand, auch abgesehn von dem pikanten Reiz, der darin liegt, den gewaltigen König der Thierwelt von diesen tindelnden Knaben überwunden und wie ein Lamm behandelt zu sehn, die Verbindung der gewaltigen und imposputen Thiergestalt mit den zarten und

lieblichen Formen des Kinderkörpers als eine ganz besonders glückliche Aufgabe der heiter gestimmten hildenden Kunst erscheint. Unter den verschiedenen Darstellungen dieses Gegenstandes aber dürfen wir, ohne irgend einer andern Erfindung zu nahe zu treten, der des Arkesilaos eine der obersten Stellen einräumen, denn in ihr verbindet sich in besonderem Maße die Sinnigkeit des Grundgedankens mit dem vortrefflichsten Humor in seiner Verkörperung. Eine Darstellung wie z. B. die auf der schönen Gemme des Protarchos in Florenz (abgeb. in den Denkm. d. a, Kunst 11, 638), die den leierspielenden Eros auf einem ruhig schreitenden Löwen, diesen also durch die Macht der Musik gebändigt zeigt, wirkt eruster und edler, eine Darstellung wie die eines Mosaiks im Museum von Neapel (abgeb, Mus. Borb, VII, 61), in der wir in einer Felsengegend einen von Eroten gebundenen Löwen sehu, hat einen kaum noch heiter zu nennenden Charakter. Arkesilaos' Erfindung dagegen vereinigt so ziemlich alle Elemente des Komischen. Denn indem er seine Löwin von einigen der Flügelknaben fesseln läßt, berührt er, den Grundgedanken klar entwickelnd, die Seite des Satirischen ini Gemüthe des Beschauers, darin aber, daß er andere der Kinder das arme Thicr zum Trinken zwingend, also in der besten Absicht quälend darstellt, verleibt er seinem Werke den Reiz, den das Treiben kindlicher Naivetät auf uns ausübt, und wenn er endlich noch andere seiner Amorinen eifrig beschäftigt zeigt, die gewaltigen Löwentatzen mit Pantoffeln zu versehn, so fügt er damit auch noch ein Element des eigentlich Burlesken hinzu,

In wie fern wir nun diese überaus glückliche und ausgiebige Erfindung für eine originale unseres Künstlers halten sollen, ist sehr schwer zu entscheiden. Die Erotopaegnien im Allgemeinen gehn ohne Frage in der Kunstgeschichte weit höher hinauf, als in das Zeitalter des Arkesilaos, und auch die Scene der Löwenbändigung durch Eroten dürfte vor ihm dagewesen sein, wenngleich wir grade sie schwerlich mit Sicherheit in älteren Kunstwerken nachzuweisen vermögen. Mag aber Arkesilaos immerhin die Idee seines Werkes aus früheren Vorbildern entnommen haben, ihre besondere Verwendung zu der geschilderten vortrefflichen Composition dürfen wir ihm nicht streitig machen, und diese enthält auf alle Fälle mehr Originalität und Selbständigkeit als die überwiegende Mehrzahl der Kunsthervorbringungen dieser Epochc. Indem dies anerkannt wird, scheint es als charakteristisch für diese Zeit bezeichnet werden zu dürfen, daß sie, unfähig auf dem Gebiete des eigentlich Idealen, des Großartigen und des ernst Bedeutsamen Neues zu schaffen, auf dem des Komischen wenigstens noch Einiges aus einiger Kraft hervorzubringen vermag. In dieser Beziehung und als ein Cabinetstück der eigentlichsten Art können wir der Gruppe des Arkesilaos ein eigenthümliches kunsthistorisches Interesse nicht absprechen. Je mehr Charakter dieses Kunstwerk zeigt, um so lebhafter ist es zu bedauern, daß wir ein auderes Werk desselben Meisters, das Pollio Asinius besaß, Keutauren, die Nymphen trugen (als Reiterinnen nämlich), nur dem Namen uach aus Plinius kennen, denn es wäre sehr möglich, daß eine genauere Kenntniß dieser Darstellung, die in schr bekannten Wandgemälden Pompejis ihre Aualoga findet, in Verbindung mit dem was wir über die Löwin mit den Eroten wissen, uns in den Stand setzen würde, ziemlich bestimmt über den Kunstcharakter des Arkesilaos abzusprechen, über den wir, mangelhaft unterrichtet wie wir sind, nur die Vermuthung aussprechen können, daß er in genremäßiger Behandlung des Mythologischen den

altbekannteu Gegeuständen neue Seifen abzugewinnen suchte. Darf nm auch Arkesinon nicht als Begründer dieses gauzen Kunstaweiges bezeichnet werden, der vielnehr ohne Zweifel der hellenistischen Kunstperiode seine Entstehung verdankt, so wird er doch als sein Hauptbefücherer in Rom zu gelten haben, sow die Kunst dem von ihm gegebenen Anstoß um so lieber gefolgt sein wird, je gesigneter diese Genrebilder auf mythischer Grundlage zu den Decorationszwecken erscheinen, denen die römische Kunst zum großen Theile dienstbari st. Die Nachricht eudlich von dem Gypsmodell eines Kraters, das sich Arkesilaou von einem römischen Ritter mit einem Tlente bezahlen ließ, kann uns nur als einem römischen Ritter mit einem Tlente bezahlen ließ, kann uns nur als einem römische theuer bezahlt warden, und mag zeigen, daß die vorzügliche Sauberkeit und Vollendang der Modelle in jener Zeit nicht in Kunstlerischen Kreisen allein richtig gewürzigt wurde. Für die formale Seite der Kunst des Arkesinos wie für die der Schule des Pasitiebes bühlet diese auf die Modelle verwendete Sorgfädt ein ehankterisches Moment.

Unter der nicht ganz geringen Zahl von Künstlern dieser Periode, deren Namen wir meistens aus Inschriften kennen, nimmt anßer den soeben behandelten ein specielleres Interesse noch Zenodoros<sup>32</sup>) in Ansprach, und zwar in obspekter Besiehung, einuml als Vertreter der Richtung auf das Kolossale, und zweitens als Zeuge für den Verfall der Technik des Ergusses. Zu seiner Charakterisriung sind wir im wesentlichen auf die Nachrichten bei Plinius angewiesen, welche aber auch klar und vollständig genug lauten, um uns über Zenodoros in der Hauptsache zu orientiren.

"Alle Statuen der kolossalen Art, sagt Plinius, besiegte au Massenhaftigkeit iu unserem Zeitalter Zenodoros. Nachdem er für den gallischen Staat der Arverner einen Mercur um den Lohn von 400,000 Sesterzien (69,000 M.)33) für zehnjährige Arbeit gemacht und dabei von seiner Kunst eine genügende Probe abgelegt hatte, wurde er von Nero nach Rom berufen, wo er den zum Bilde dieses Fürsten bestimmten Koloß von 110 Fuß Höhe machte [der rhodische Koloß von Chares war 105 Fuß hoch), welcher jetzt [75 nach Chr.] nach der Verdammung der Laster jenes Fürsten der Verehrung des Sonnengottes geweiht ist." Er stand vor der Front des neronischen "goldenen Hauses" an dem Orte, wo nachmals der Tempel der Venus und Roma erbaut wurde, dem Platz zu machen er unter Hadrian vou Decrianus mit Hilfe von vier und zwanzig Elephanten versetzt wurde: aus einem Sonnengotte wurde der Koloß später wieder in ein Porträt des Kaisers Commodus umgewandelt. "In der Werkstatt, fährt Plinius fort, bewunderten wir die ausgezeichnete Ähnlichkeit nicht nur im [fertigen] Thonmodell, sondern schon in der ersteu allgemeinen Anlage des Werkes. An dieser Statue erkannte man aber, daß die Kunde des Erzgusses untergegangen war, obwohl Nero bereit war, Gold und Silber zum Zwecke einer schönen Färbung der Bronze herzugeben und Zenodoros in der Kenntniß des Modellirens und des Ciselirens keinem der Alten nachgesetzt wurde. Als er die Statue für die Arverner machte. arbeitete er für Dubius Avitus, den damaligen Vorsteher der Provinz, eine Copie zweier vou der Hand des [Caelators, nicht des alten Bildhauers34)] Kalamis cisclirter Becher, welche dessen Oheim Cassius Silanus von seinem Schüler Germanicus Caesar, weil sie ihm besonders gefieleu, zum Geschenk erhalten hatte; und die Nachbildung war so treu, daß man kaum irgeud einen Unterschied in der

Technik bemerken konnte. Je bedeutender demnach Zenodoros war, um so mehr erkennt man [an seinem Koloß] den Verfall der Erzbehandlung [der Technik des Gnsses]."

Kinem andern Platz, als diesen finde ich, um einen Künstler, Damophon von Messene zu besprechen, der hisber ganz allgemein<sup>20</sup>) als ein sochert des 4. Jahrhunderts hetrachtet worden ist und den einige Gelehrte<sup>10</sup>) noch jetzt in dieses frithe Datum versetzen wollen, wihrend die Ausgrahungen in Lykourav<sup>21</sup>) und der Charakter der dort gefundenen Sculpturen Damophon unzweifelhaft ein viel spätzers Datum, innerhalb der römischen Periode anweisen, so daf es unr noch fraglich erscheinen kann, welcher Zeit innerhalb jener Periode musenen den Künstler einzweisehen kann, welcher Zeit innerhalb jener Periode musen.

Wir kennen Damophon lediglich aus Pausanias, der aber, mit so entschiedener Vorliebe er von him spricht, sein Datum nicht erwähnt; aber schon der Umstand, daß wir ihn nicht auch hei Plinius finden, läß auf seine kunstgeschichtliche Stellung einen Schluß zu. Deen Damophon erscheint in seinen in Aegion in Achnia, in Megalopolis, Lykosura und Messene aufgestellten Bildwerken immerhin als ein so besleutender und eigenartiger Künstler, daß wir erwarten dürften, ihn bei Plinius angeführt zu sehn, falls Plinius' Quellen ihn gekannt hätten, so daß wir hier aus dem Stillsehweigen des Plinius wohl den Schluß abeiten Künnen. Damophon habe erst später, als die Quellen des Plinius und als dieser selbst geleht.

Damophon ist nümlich nur Götter hildner, und zwar so aussehließlich, wie kein anderer Kinstler vor him; das macht in uns, nameutlich als einen peloponnesischen Meister, zu einer Erscheinung von hervormgendem Interesse. Wenn trotzdem auf eine Mithellung einer trockenen Liste seiner Werke Verzicht geleistet wird und nur die hervorgehohen werden, an die sich die verschiedenen Meinungen über sein Datum knüpfen, so geschicht dies deswegen, weil diese Werke ausreichen, nur uns über die kunstgeschichtliche Stellung des Damophon aufzaklären und weil über sie hinreichend zu sagen ist, um uns jenen Verzicht leicht zu machen.

Zuvor aber ist in Beziehung auf die Technik hervorzuheben, daß Damophon lediglich in Marmor und daneben Akrolithe gearbeitet hat, während wir von keinem einzigen Erzwerke des Künstlers Nachricht haben. Offenhar hängt dies mit seiner idealen Tendenz zusammen, wie wir ja durch die ganze Kunstgeschichte hindurch die ideal gestimmten Künstler wesentlich im Marmor arbeitend fanden. Die Akrolithe aher, d. h. Statuen, bei denen die nackten Theile von Marmor, die bekleideten von vergoldetem Holze waren, traten an die Stelle der Goldelfenbeinstatuen. denen sie im Eindruck ohne Zweifel nahe standen, während in der Periode, in der Damophon lebte, in Griechenland zur Herstellung goldelfenbeinerner Statuen die Mittel fehlten. Derartige Akrolithe von Damophon waren die Eileithyia in Aegion (Pausan. 7. 23. 5), die Kora-Soteira nebeu einer ganz aus Marmor gearbeiteten Demeter in Megalopolis (Pausan, 8, 31, 2) und ein Hermes neben der Aphrodite Mechanitis daselbst (Pausan, 8, 31, 5). Obgleich nun diese Technik von der der Goldelfenheinhildnerei gründlich verschieden war darf es uns nicht wundern, Damophon auch auf dem Gehiete dieser letztern thätig zu finden. Allerdings kennen wir von ihm kein selbständiges Werk in dieser Technik, aber er wird als Wiederhersteller des Zeus des Phidias in Olympia genannt (Pausan, 4, 31, 6), bei dem die Fugen des Elfenbeius aus einander gegangen waren. Über die Zeit und den vermuthlichen Anlaß dieser Wiederberstellung soll weiterhin noch geredet werden.

Unter den Werken des Damophon ist nauemlich eines, an das man gegdanbt hat, sein frühe Datum (aus dem 4.ahrhundert auknüpfer zu können, eine Gruppe im Heiligfuhume des Asklepios in Messene (Paussan. 4.31. 10), in der Apollon und die Mansen, Herakles, die Stada(gittin von Theben, die Tyche (ron Messene and Artemis Phosporos in Marmor von der Hand des Damophon waren, währeud eine einer ne Statue des Epaminondas von einer andern Hand hinzugefügt war. Das ist, hat man gesagt, doch sieher eine politische Schöpfung und es gebe keine andere Zeit, in der Messene mit Theben soe eng verbunden war, als eben das 4. Jahrhundert. Die letztere Bemerkung ist ohne Zwerfel berechtigt; laber was könnte denn Unwahnscheinliches darin liegen, dab auch in spüterer Zeit die Messenier, wenn sie sonst in der Lage waren, größere öffentliebe Denknigt ein zur erichten, neben ihrer Tyche die Gründer ihrer Stadt, Theben (und Epaminondas) chrten? Über die Lage der Messenier in frünsische Periode haben wir freilich kein sicheres Utreit; aber die Entscheidung über das Datum des Damophon wird durch die Ausgrahungen bei Lykosura und die dasebles genachten Funde gebracht.

Hier war ein Heilighbum der Despoina, derem eigentliebe Caltassättle ein heiliger Hain mit dem etwas tiefer gelegenem Negaron war (Pausaus, S. 37. 9 n 10). Alles noch jetzt sehr dentlich erkennbar. Noch tiefer, als das Megaron hat man auf einer schnaden Ternsse den Tempel gebaut, um den es sich handelt und in dem Damophon die Cultusgruppe angelöhich aus ein em Steinblocke geschaffen hat, den man beim Ausgraben in heiligen Bezirke "nach einem Traumgesichte" gefunden hatte (Pausana. a. a. O. 3.

Diese Cultusgruppe bestand aus den neben einander thronenden Statuen der Demeter und der Despoina (Korn), von denein Demeter in der einen Hand eine Fackel hielt, während sie mit der andern Despoina umschlang, die ihrerseits in der einen Hand ein Scepter hielt, während sie die audere an die auf ihren Knien stebende se g. mystische Cista legte. Neben der Demeter stand Artemis mit einer Fackel in der einen Haud und einem Paar Schlangen in der anderer; sie lante ein Hirschelf angethan nut trug den Köcher auf den Schultern und neben ihr lag ein Jagdhund. Neben der Despoina stand Anytos in der Gestalt eines Gewaffneten, angeblich einer der Titauen, der die Despoina auferzogen haben sollte. Vor den Füßen dieser größeren Statten standen die Kureten und an der Basis der ganzen Gruppe waren in Belief ein Korybanter aungebracht.

Außer der Cultusgruppe enthielt der Tempel aber noch allerie Ausstratunggegenstände, die, wenigstens zum Theil, auch kunstgeschichtlich von Beleatung
sind. In der Halle neben der Despoina befanden sich an der Wand Reliefe von
weitiem Marmor, deren eines den Zens Moirageste und die Moiren und deren
weitiem Marmor, deren eines den Zens Moirageste und die Moiren und deren
weitiende State der Schaffen der Auftragen der Berkeite der der Reliefe Regien der Berkeite der der Reliefe Rymphen und Pane und ein viertes Polybios den Sohn des Lykortas
darstellte, bei dem eine Inschrift segte, daß Hellas von Anfanga nie keiner hall gethan haben würde, wenn er dem Polybios in Allem gefolgt wäre, so oft er aber
gefeltli hale, sei ihm von Polybios allein Hilfe geworden. Rechts aber von dem
aus aler Cella Austretenden war ein Spiesgel in der Wand angebracht; in ihn
erhölickt der Hinnischannende sich selbst ertweder gauz träbs, oder auch zer

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS,

Fig. 231. A Kopf der Demeter. B Kopf der Artemis. C Kopf des Anytos von Damophon von Messene.

a

nicht, die Statuen der Göttinuen und ihren Thron sah er ganz dentlich (Pausan. a. a. O. § 2 u. 7).

Nnn ist dieser Tempel in den Jahren 1859 und den folgenden ausgegraben worden nad man hat von ihm nicht nur den gesammten (irmodiplan, sondern anch die Basis der Cultushilder fast naverseht<sup>18</sup>) und dabei eine große Zahl von Stücken der Sculpturen Damophons aufgefunden, die zum Theil in das Mussem von Athen gebracht worden, zum andern Theile an Ort und Stelle geblieben sind, weil die Einwohner als Benitzer des Grundes und Bodens gegen die Fortsetzung der Grabungen Protest eingelegt und die Hälfte des Werthes der Funde für sich in Auspruch genommen haben. Aus diesem Grunde umßeten die Grabungen eingestellt werden, doch versichern solehe Gelehrte, die an Ort und Stelle waren, daß man fast die gesammte Grappe aus den Trümuren wieder herstellen könnte.

Der Tempel ist ein sechssäuliger Prostylos. "Die Cellawände haben einen Sockel aus Kalksteinen und bestanden in ihren Obertheilen aus gebrannten Ziegeln, die Basis der Kultbilder ist aus demselben Kalkstein erbaut. Als Mörtel ist bei den Kalksteinen Lehm verwendet, an einigen Stellen sind auch Reste eines schlechten Kalkmörtels erhalten. Die Ziegel sollen auch mit Kalk verbunden gewesen sein, doch ist davon nichts mehr zu sehn: jedenfalls kann es nieht der gewöhnliche gute römische Kalkmörtel gewesen sein, wie auch die Ziegel ein ungewöhnliches Format haben" ("Es sind quadratische Ziegel von 0,40 m. Seitenlänge und 0,10 m. Höhe und zugehörige halbe Steine von 0,40 m. Länge nud 0,20 m. Breite" Athen. Mitth. von 1890, S. 230). "Die Säulen und Parastaden des Pronaos und das Gebälk und die Sima des gauzen Baues bestehn aus weißem, grobkörnigem Marmor, demselben Material, aus dem auch die gefundenen Bildwerke hergestellt sind. Der Marmor scheint aus Doliana bei Tegea zu stammen. Die sämmtliehen Bauglieder des Tempels, nämlich die Säulen, die Gesimse, die Simae und die Profile der Basis sind so schlecht gearbeitet und die Ornamente sind so schlecht gezeichnet, daß Jedermann sie sofort für römische Erzeugnisse halten wird" 39). Gegen die Annahme, es könne sich um einen Umbau eines ältern Tempels aus römischer Zeit handeln 10), macht Dörpfeld (a. a. O.) geltend, daß sich am ganzen Bau kein Baustein gefunden habe, der aus älterer Zeit stammen könnte; man müsse daher annehmen, der frühere Bau habe Holzsäulen und ein hölzernes Gebälk gehabt, was sich mit den marmornen Bildwerken sehlecht vertrage, auch zeige die Basis selbst dieselbe schlechte Arbeit wie die marmornen Bautheile, sondern ihre Steine seien auch mit denselben jungen - förmigen Klammern verbunden, die freilich einzeln schon an Bauwerken aus der 2. Hälfte des 4. Jahrhunderts vorkommen, bei älteren Gebäuden dagegen nicht üblich seien. Endlich haben die Bildwerke denselben Marmor wie die Bautheile und seien in gleicher Weise verwittert (Athen, Mitth, von 1893, S. 220 f.).

Daß der Tempel und die Bildwerke in dieselbe Zeit gehören wird nach dem Urtheile von Gehirten, die an Ort und Stelle waren, Nienand beweifeln können. Aber auch die Bildwerke als solche allein betrachtet geben sich als Hervorbrügungen Gmischer Periode dentlich genug zu erkennen. Veröffentlicht sind von diesen Bildwerken bisher (in den Fouilles de Lycosour pl. 1—4) nur die drei in Fig. 231 wielergegebenen Köpfe der Demerte (a), der Artensis (b)) und des Anytos (c) sowie ein Stück mit Reliefstickersi bedeektes Gewand (der Demeter) Fig. 232 Zuerst ist bei diesen Sculpturen zu bemerken, daß eis nichts weniger. als ans einem an Ort und Stelle gefundenen Steine, sondenn vielmehr aus Marmor von Dolliam innd, als echte Hickarbeit, aus einer Menge von Stötich bestehn. So sind bei dem Kupfe der Demeter (Fig. 231a) die Locken um die Stira aus eigenen Stücklehen angesetzt gewesen und der hinter Theil des Schädels fehlt jetzt, weil er aus einem eigenen Stück gearbeitet war (Fonilles p. 9). Ob Pausaniss sich selbst beim Anblick tünschte, oder ober gefänscht warde mag dahin stehn. Die Hinterseite der Sculpturen ist vernachlässigt, weil sie den Blicken entzogen war.

Während man bei dem kolossalen Demeterkopfe (0,83 m.) uml bei den leeren Formen des Kopfes der Artemis (0,38 m.) vielleicht über die Periode zweifeln könnte, der sie angehören, ist bei dem mit dem Artemiskopfe gleichmäßigen Konfe des Anytos (c) eine Abhängigkeit von dem Konfe des Laokoon, auf die mich Robert brieflich hingewiesen hat, unverkennbar. Von anderer Seite wurde er als ein Zwillingsbruder des Zeus von Otriculi bezeichnet. Am lautesten aber für die späte Entstehungszeit sprechen die als Stickerei zu betrachtenden Reliefverzierungen des Gewandstückes (Fig. 232). "Da haben wir (in dem Hauptfelde) den Candelaber der augusteischeu Epoche in der charakteristischen Form, wie wir sie auf den Wänden des "Ornamentstiles" von Pompeii und auf gleichzeitigen Reliefs antreffen, wir haben in dem Nereidenstreifen lauter bekannte Materie der Kaiserzeit, vor Allem die unanständig tiefe Entblößung des weiblichen Körpers bei der Rückenansicht, die auf pompejanischen Wandbildern vierten Stiles eben so gewöhnlich, wie vorher unerhört ist u. dgl. m." (Robert, brieflich vom 4, 6, 93), Aus den Figuren des untersten Feldes, die menschliche Körper mit thierischen Köpfen und Gliedern, theils musicirend, theils tanzend, theils in eiligem Schritte dahineilend darstellen und die, wie Kabbadias vermuthet (Fouilles p. 12) sich auf den Mythus der Göttinnen von Lykosura beziehn, läßt sich schwerlich ein kunstgeschichtliches Datum ableiten, da dergleichen Gestalten seit sehr alter Zeit vorkommen (Fouilles a. a. O. Anm. 7). Auch aus den Reliefen, die im Tempel angebracht waren (oben S. 486) läßt sich sehwerlich ein bestimmter Schliß ableiten, da der Dreifußraub des Herakles ein in der Kunst seit sehr alter Zeit oft dargestellter Gegenstand ist 11), obgleich sich nicht längnen läßt, daß er zu den archaïstisch in Reliefen vorzugsweise gern behandelten Darstellungen gehört. Auch auf den Zeus Moiragetes und die Moiren möchte ich kein entscheidendes Gewicht legen, da die archaïstischen Reliefe dieses Gegenstandes 12) ihre Vorbilder in guter Kunstzeit gehabt zu haben scheinen. Verdächtiger ist schon das Relief des Polybios (geb, um 210 v. u. Z. † 127), das, falls es mit dem Tempel gleichzeitig war, wenigstens jeden Gedanken an das 4. Jahrhundert ausschließen würde. Aber es kann ja in späterer Zeit gemacht worden sein, und Gleiches gilt von der Spiegelvorrichtung, die so gut wie das angebliche Traumgesicht (wessen?), das zur Auffindung des Steines zur Ausführung der Gruppe der Cultusbilder geführt haben soll, einem Schwindel des späten Alterthums verzweifelt ähnlich sieht. Dazu kommt, daß die im Tempel und in dessen Umgebung gefundenen Inschriften alle der römischen Kaiserzeit angehören, so daß es ungemein nahe liegt. Damophons Thätigkeit für die Wiederherstellung des Phidias'schen Zeus in Olympia mit dem Besuche Hadrians in Olympia in ursächlichen Zusammenhang zu bringen. Setzen wir Damophon in die Zeit Hadrians, so erklärt sich die Vorliebe mit der Pausanias von ihm berichtet daraus, daß er damals Modekünstler war und das



Fig. 232. Theile des Gewandes der Demeter von Damophon von Messene.

THE NEW YORK

AETOR, LENOX 140 TILDEN FOUNDATIONS Schweigen aller anderen Quellen nanentlich des Plinius über ihn aus seinem späten Datum. Auf jeder Fall als steht fest, daß das 4. Jahrhundert für Damophon ausgesehlossen ist; wenn man aber auch annehmen wollte, daß im lettren Jahrhundert v. u. Z. archicktonisch so rob gearbeiter worden wäre, wie die Bauglieder des Tempels es zeigen, was ja in einem Winkel Arksdiens als möglich gelten muß, so steht der Charakter der Reliefe an dem Gewandbruckstack der Demeter einem so frühen Datum entgegen, während sich Alles vereinigt, um als Zeit des Künstlers die Periode Hadrians zu kennzeichnen.

Schließlich sind mit ein paar Worten noch drei Künstler zu erwähnen, von denen wir Werbe besitzen, nicht als oh diese Männer an sich von besonderer Bedeutung wären, sondern weil ihre Werke, die vermöge der Künstlerinschriften sicher datirbar sind, neben anderen Monumenten als Maßstab dessen dienen können, was in der Zeit um den Beginn der Käsienherrschaft in Rom und Griechenland gemacht wurde. Der erste dieser Künstler ist Marcus Cossilius Kerdon (SQ, Nr. 2202, Löny Nr. 375), der Prieglessene einen Marcus, der nach der Orthographie der Inschriften an seinen Arbeiten in die Jahre 629—650 der Stadt Rom (134-74 v. C.) angsectat wird. Diese Arbeiten sind zwei vollkommen gleiche, also augenscheinlich zu decorativen Zwecken als Pendants bestimmte Copien der oben 5.60 frageweise auf Praxiteles zurückgeführen Satyrgestall, die in Cività Lavigna, dem alten Lanuvium, gefunden wurden und jetzt im britischen Museum sind <sup>15</sup>).

Ausdrücklich als Copist bezeichnet sieh (s. SQ. Nr. 2301, Löwy Nr. 377) als der einzige von dem eine solche Aussage bekannt ist, der zweite unserer Künstler, Menophantos 11), der eine in Rom gefundene und im Palast Chigi aufgestellte ganz nackte Aphroditestatue nach einem uns unbekannten Original in Troas, d. i. Alexandria in Troas copirte. Die in noch einigen Wiederholungen vorhandene Composition dieser Statue, die mit der rechten Hand die Brust bedeckt und mit der linken ein Gewand von einem niedrigen Gegenstande zur Verhüllung der Scham emporzieht, hat man verkehrter Weise auf die Knidierin des Praxiteles zurückgeführt, während sie vielmehr eine bewußte, jüngere Variation und Fortbildung derselben ist 15). Menophantos gehört in den Anfang der Kaiserzeit; eben dahin werden wir den dritten Künstler, Antiphanes, Thrasonidas' Sohn von Paros (SQ. Nr. 2295, Löwy Nr. 354) zu setzen haben, von dem eine jetzt in Berlin befindliche Statue des Hermes oder eines Verstorbenen in der Gestalt des Hermes auf Melos in demselben Bezirk mit der berühmten Aphrodite gefunden wurde. Beiden Arbeiten, der des Menophantos und der des Antiphanes, kann man nur das Lob der Correctheit und sauberer Technik spenden; aber grade dadurch, daß sie sich als Mittelgut darstellen, haben sie neben den bedeutenderen Werken, die wir kennen gelernt haben, ihre kunstgesehichtliche Bedeutung für die Begründung des allgemeinen Charakters dieser Periode.

## Anmerkungen zum vierten Capitel.

1) [8, 471.] Über Basiteles und seine Schule sind büber die Hupqtschriften von Kekule-certes der Aufschrift Saltatu Pompienna di Apolhien in den Ann. d. Inst. v. 1856, p. 51 'equ woselbst übere Litteratur verzeichnet ist, und xweitens: Die Gruppe des Künstlers Mendasin Wills Ladowis, Lyan 1850. In einer Anmenkung uns Schull eries für des pasticheles Schulsweiter verzeichnen Kunstechnie, Archaecelog, Schulge von 1858, S. 116f. Weit eine ansüffniehe Mongerphie über diese Schule ausgenachen. Schul 16 "die eine ansüffniehe Mongerphie über diese Schule ausgenachen Schule von 18 der Verlage von 18

 (8, 472.) Vergl. Kekulé, Gruppe des Menelaos, Abschnitt 2, und Urlichs, Die Quelleuregister des Plinius, Würzb. 1878, S. 8.

3) [S. 472.] Nach Ann. d. Inst. a. a. O. tav. d'agg. D. Besser, in Lichtdruck, abgebildet in der Archaeolog. Zeitung a. a. O. Taf. 15. Modern der linke Vorderarm nnd der ganze rechte Arn, ein Sikke des Hinterkopfes.

4) [8, 472.] Zwei Exemplare im s.g. Bigliardo der Villa Albani, 1) s. Kekulė, Grappe des Menchos, S. S., Nr. I (der Kopt eckl, beide Beine und beide Arme englant); 2) s. Branc, Künstlergesch, 1, 8, 50° (Kopf frend, Beine und Arme englant); 3) Toro in Berlin, s. Archaeclog, Zeitung 1878, Taf. I et., 16; 41 From in Interna. Museum, s. Kekulė a. n. Nr. 2; 0) u. 0) Köpfe im Museo Chiaramonti und im Interna. Museum, s. Kekulė a. a. 0. Nr. 7; 3 u. 4.

6) [8, 472.] Torso une Sparta, s. Archaeolog. Zeitung von 1878, Taf. 17. Mit ihm stimmt die auf derselben Tufel abgebildete, jedoch ungefüggelte Statue in Petersburg in auffallbader Weise überein.

7: [8, 474.] 1) Gruppe in Neupel (Fig. 229), s. Kekulé n. a. O. S. 25 f., Nr. 5; 2) Gruppe in Louvre das. S. 25, Nr. 6. [8] [8, 174.] Vergl. O. Jahn in den Berichten der k. silehs, Ges. d. Wissensch, von 182

8. 110 ff., Friederichs, Bantéine I, S. 112, der nach dem Vorgange R. Rochettes, Mos. indel. zu pl. 33, 2 die Statue ohne Umschweif Orestes benennt, und d. 2. Auß, dieses Buches II, S. 311.

9) [8, 474.] S. Stephani in Köhlers Ges. Schriften III, p. 316, wieder im Compte-renda de la comm. archéol, de St. Pétersh, pour 1860 p. 26, Kekulé a. a. O. S. 28 f.

[10] S. 475. Vergl. die eindringliche vergleichende Formenunalyse des berliner Torso und der Stephanosfigur bei Flasch a. a. O. (Anm. 1) S. 123 ff.

 [8, 475.] Mns. Pio-Clem. III, tav. 27, vergl. Kekulé, Gruppe des Menelaos S. 28. Nr. II n. 8, 29 f.

12) [S. 475.] Gruppe des Menelaos S. 45, vergl, S. 34 und die eingängliche Analyse des pompejaner Apollon S. 33,

[13] S. 475.] A. a. O. S. 44. "Diese Reaction war sicherlich nicht un einen Ort, an eines Künstler, un eine Schule gebunden. Aber für uus ist sie mit dem Numen des Paaiteles verknüpft:"

- 14) [8, 476.] Vergl. Jahn, Berichte der K. Sächs, Ges. d. Wiss, von 1861 S. 116 f. 15) S. 476. Vergl. Schreiber, D. ant. Bildwerke der Villa Ludovisi in Rom S. 89 ff.
- Nr. 69, wo die Ergänzungen genau angegeben sind und die Litteratur verzeichnet ist. Die heste, nur nicht von dem Standpunkte, von dem allein die Gruppe gesehn werden will, aufgenommene Abbildung hei Keknlé, D. Gruppe des Künstlers Menelaos, Leipzig 1870, Taf, 1. 16) [8, 478.] Vergl. O. Jahn in der Archaeol. Zeitung von 1854, Nr. 66, S. 235 ff.
  - 17) S. 478. Welcker im N. Rhein, Mus. 9, S. 275 ff. Alte Denkm, V. S. 84 ff.
    - 18) [S. 478.] Im Bull, d. Inst. von 1871, p. 190 sq.
  - [S. 479.] Gruppe des Meneluos S. 7 f., allerdings nur sehr bedingt ausgesprochen. 20) [S. 479.] Bull. d. Inst. von 1870, p. 138.
- 21) [8, 479.] Conze in den Sitzungsberichten der wicher Akademie, phil.-hist. Cl. 71 (1872) S. 329 und 80 (1875) S. 617; Michaelis in der Archaeolog. Zeitung von 1876, S. 148. Anm. 7.
- 22) [S. 479.] Vergl. nur z. B. die Gruppe bei Clarac, Musée de sculpt. V, pl. 894, Nr. 2287, welche kaum etwas Anderes als ein Grahmonument eines getreuen Ehopaares sein wird.
  - [S. 481.] Von Friederichs, Bausteine I, S. 438, Friederichs Wolters Nr. 1560. S. 481. Abgebildet unter dem Namen Héroine grecque bei Clarac pl. 836, Nr. 2096a.
- besser bei Kekulé, Gruppe des Menelaos Taf. III, Nr. 4, welcher S. 40 bemerkt, daß außer dem linken Arm auch der Konf mit kurz geschorenem Haare modern sei. 25) [S. 481.] Von Brunn bei Kekulé, Ann. d. Inst. von 1865, S. 71, und Kekulé, Gruppe
- des Menelaos a. a. O.
- 26) [S. 481.] Siehe Hettners Verzeichniß der k. Autikensamulung in Dresden Nr. 259 u. 260, und vergl. Augusteum Taf. 19-24.
  - [8, 482.] Über Arkesilaos vergl. m. Schriftquellen Nr. 2268—2270.
- 28) [S. 482.] Vergl. nußer Müllers Handb. d. Archeol. § 376, Anm. 3, Brunns Künstlergesch, I, S. 600 f., Jahn in den Berichten der k. sächs. Ges. d. Wiss. von 1851, S. 114, und
- die 1, n. 2, Aufl. dieses Buches II, S. 274 resp. 349. [8. 482.] Abgeb. u. A. in Müllers Denkmälern d. a. Knust II, Nr. 266, u. bei Fröhner,
- Notice de la sculpt, ant, an Musée du Louvre I, p. 167.
- 30) [8, 482.] Vergl, oben a, a, O, mit den Anmerkungen 10 n, 11. 31) S. 482. Ober die Erotopaegnien der alten Kunst vgl. O. Müllers Handbuch § 391.
- Anm. 4.
- 32) S. 484. Ther Zenodoros vergl, meine Schriftquellen Nr. 2273-2276. 33) S. 484. Nach Urlichs, Chrestom. Plin, p. 314 u. v. Jan. iu s. Ausg. des Plinius wäre HS. CCCC statt des CCCC der Handschriften zu lesen, was nach unserem Gelde
- 6,900,000 M. geben würde; gewiß nicht eben wahrscheinlich.
- 34) S. 484. Vergl. meine Schriftquellen Note zu Nr. 511 and Nr. 2167, 2185 n. 2186 and neuerdings Urlichs, Die Ouellenregister des Plinius, Würzh, 1878, S. 9.
  - 35) [S. 485.] So Brunn, Künstlergesch. I. S. 290 und so dies Buch 3. Aufl. H. S. 142 f.
- 36) S. 485. So z. B. Kabbadias, Fouilles de Lycosoura, 1º livr. p. 13 f. 37) [8, 485.] Vergl. Λελτ. άρχαιολ. von 1890, p. 99, Athen. Mitth. 1890, 15, 8, 230, 1803. 18, S, 219 ff.
  - 38) [S. 487.] S. Fouilles de Lycosoura p. 7.
  - 39) [S. 487.] Athen. Mitth. 1893, 18, S. 219 f.
  - 40) [S. 487.] Kabhadias und Kawerau in den Fouilles de Lycosoura p. S. Ann. 41) [S. 488.] Vergl. m. Kunstmythol. des Apollon S. 391 ff.
  - 42 S. 488. Das madrider Puteal s. bei Schneider, Die Geburt der Athena, Wien 1880.
- Taf. 1. u. vergl, S. 32 ff.; das Tegeler Relief s. ebendas. Taf. 1. 2. S. 36. 43) [8, 489.] Third Graeco-Roman room No. 188, abgeb. in den Marbles of the British
- Museum Vol. II, pl. 43. 44) [8, 489.] Über Menophantos vergl, meine Schriftquellen Nr. 2301, seine Venus ist
- abgeb, u. a. in den Denkus. d. a. Kunst II, Nr. 275. 45) [S. 489.] Vergl, Stark in den Berichten d. sächs, Ges. d. Wiss, v. 1860, S. 52 f.

## Fünftes Capitel.

Aligemeine Übersicht über die Monumente und den Charakter der griechisch-römischen Plastik bis auf Hadrian.

In den vorhergehenden Capiteln ist eine Anzahl von Monumenten besprochen worden, die gegen die Masse dessen, was uns von den Werken der griechischrömischen Kunst überliefert ist, fast versehwindend kleiu genannt werden muß. deren kunstøeschichtliche Bedeutung aber nicht allein darin besteht, daß sich unter ihnen die unbestreitbar bedeutendsten Leistungen dieser Periode hefinden. also insbesondere die, an denen die Behauptung zu prüfen ist, die Kunst in der römischen Kaiserzeit bis auf die Antonine stehe in ihren besten Werken auf derselben Höhe wie die der Perioden zwischen Perikles und Alexander, sondern die noch ganz besonders dadurch eine hervorragende Wichtigkeit gewinnen, daß sie als die in gewissen Grenzen bestimmt datirten und datirbaren Monumente die Mittel zur Datirung der übrigen an sich nicht datirten oder datirbaren Werke der griechisch-römischen Kunstzeit bieten, die den Hauptbestand unseres Antikenbesitzes ausmachen. Die Möglichkeit aber, durch Vergleiehung mit den in den vorigen Capiteln im Einzelnen besproeheuen Seulpturen auch bei vielen anderen mit Überzeugung die wahrscheinliche Eutstehungszeit nachzuweisen, ist für die Periode, von der hier die Rede ist, von um so größerer Bedeutung, je weniger ausgiebig unsere schriftlichen Quellen über die ihr eigenthümliche Kunstentwickelung und Kunstübung sieht erweisen, je überwiegender wir daher darauf angewiesen sind, unser Urteil über das Kunstvermögen dieser Zeit und über desseu Grenzen auf die Monumente selbst zu gründen und aus den Monumenten abzuleiten. Und hier würden wir in die dringendste Gefahr des Cirkelsehlusses gerathen, wenn wir nicht an den datirten Monumenten einen festen Ausgangspunkt und einen siehern Maßstab besäßen.

Dies gilt ganz besonders von den Werken mythologisch-idealen Gegenstandes. Während wir zur Datirung der fübrigen Denkmälerchssen, sie seien nun Portfaßt oder Mommental- oder Ornamentalsculpturen, theils in den Gegenstländen selbst, theils in sonstigne Umständen mehr oder weuiger sieher und geranze Zeitbestimmungen besitzen, sind masere Anhaltepunkte für die Chronologie der Werke mythologisch-idealen Gegenstandes sehr vereimzelt und sehr zweifelhafter Natur. Sie bestehn einschließ in dem Material der Arbeiten, anderntheils in den Fundorten und drittens in gewissen Vaschbildungen in datirbaren Reliefen und Muntzynen. Es esi gestatelt, blierand ein wenig näther einzagelen

Was zuerst das Material anlangt, so ist an und für sich klar, daß die Verwendung gewisser Materialien and die Entstelungszeit der Werke einen wenigstens ungefähren Schluß gestattet. Dies gilt besonders von dem italisehen, carrarisehen Marmor, von dem wir wissen, daß er nicht lange vor Plinius Zeit! ) in Anwendung kam, so daß wir keinem Werke aus carrarisehem Marmor eine frührer Entstehungszeit als unsere Periode anweisen können. Aber freilich gewinnen wir dahrch immer nur eine Alteregemez von einem gewissen Zeitpunkt ab wärk. und es fehlt uns die zweite, nm die Periode der Entstehung abzuschließeu. Dazu kommt aber sofort der zweite Übelstand, daß die Entscheidung über die Art des Marmors keineswegs leicht, in vielen Fällen äußerst schwierig ist. Zum Belege dieser Behauptung braucht nur beispielsweise an die bekannte Thatsache erinnert zu werden, daß Visconti über das Material des vaticanischen Apollon die Urteile der berühmtesten Mineralogen einholte, von denen immer eines dem andern widersprach2), so daß wir bis auf den heutigen Tag noch nicht mit Bestimmtheit wissen, ob der vaticauische Apollon aus griecbischem oder aus italischem Marmor gebauen sei. Sehn wir aber auch von dieser Schwierigkeit ganz ab, so würde es ein großer Irrtbum sein, wenn man glaubte, die Verwendung gewisser Materialien, wie z. B. des carrarischen Marmors, von einem gewissen Zeitpunkte an habe der der altberkömmlichen ein Ende gemacht. Dies ist so wenig der Fall, daß wir vielmehr die Verwendung so ziemlich aller bekannten Marmorarten in den Werken unserer Periode nachweisen können, so daß man also wohl sagen kann, eine Statue aus carrarischem Marmor müsse der Periode der griechischen Kunst in Rom angehören, aber niemals, eine Statue aus griechischem Marmor müsse aus einer frühern Zeit stammen. Daraus aber ergiebt sich, daß das Material der Werke ein Datirungsmittel von nur bedingtem und zweifelhaftem Werthe ist.

Gleiches gilt von den Fundorten, ja auf den ersten Blick möchte es scheinen, die Fundorte können hier überbaupt gar nicht als entscheidend gelten, da ia jedes zu irgend einer Zeit angefertigte Werk zu irgend einer andern an irgend einem bestimmten Orte aufgestellt worden sein kann. Dennoch haben die Fundorte für die chronologische Frage einige Bedeutung, aber freilich nur in sehr untergeordneter Weise und in sehr einzelnen Fällen. Erstens nämlich ist es bekannt, daß gewisse Orte und Baulichkeiten zu bestimmten Zeiten und von bestimmten Personen entweder ausschließlich und vorzugsweise mit Sculpturen ausgeschmückt wurden; so ist nur beispielsweise die Porticus der Octavia zu nennen, die durch Metellus und Augustus ibre Ausschmückung erhielt, oder Capri, das Tiberius seinen Glanz verdankt, oder die Villa Hadrians bei Tivoli und was dergleichen mehr ist. Von Werken nun, die an diesen Orten oder in den Ruinen dieser Gebäude gefunden wurden, können wir mit Wahrscheinlichkeit sehließen, daß sie nicht aus späterer Zeit als aus der stammen, der, wie gesagt, die Hauptausstattung dieser Orte mit Sculpturwerken angebört. Gleiches gilt von plastischen Monumenten aus Pompcji und Herculaneum, die natürlich nicht jünger sein können als die Verschüttung dieser Städte im Jahre 79 n. Chr., während wir bei der Mehrzahl der aus Pompeji stammenden Sculpturen in Marmor oder Thon zugleich mit Wahrscheinlichkeit annehmen können, daß sie nicht älter seien, als das Erdbeben, das bekanntlich im Jabre 63 n. Chr. diese Stadt arg verwüstete. Aber die Zahl dieser pompeianischen Sculpturen, denen wir eine von zwei Zeitpunkten umgrenzte Entstehungsperiode mit Wahrscheiulichkeit zuweisen können, ist eine verschwindend kleine. Bei den anderen Monumenten aber, denen gemäß dem Fundorte nicht ohne Wahrscheinlichkeit eine Altersgrenze zugewiesen werden kann, muß die Möglichkeit einer frühern Entstehung an sich immer offen gehalten werden, die Bestimmung hat also in der Mebrzahl der Fälle abermals nur einen schr beschränkten Werth. Und dazu kommt, daß die Fundorte der überwicgenden Masse unserer Antiken, die in früheren Jahrhunderten gewonnen

wurden, entweder gar nieht oder nur in mehr oder weniger unsicherer Weise bekaunt sind, so daß die Zahl der Sculpturen, auf deren Alter man aus dem Fundorte schließen kann, sich als sehr gering berausstellt.

Für einige mythologisch-ideale Gegenstände endlich, aber freilich wiederum nur für sehr wenige, gewähren Münnstempel und einige Reliefe Anhaltepunkte zu einer mehr oder weniger genaten Zeitbestimmung, aber es steht keineswegs in allen Fällen fest, daß diese Darstellungen sich auf ausgeführte Sculptarwerke beziehn, riele sind im Gegenthel sicher für die Münnstempel allein componitt und können demgemäß nur in allgemeinerer Weise für die Bentellung der Effindungen dieser Zeit auf dem Gebiete der Kunst, von dem hier die Rede ist, verwendet werden. Die große Mehrzahl der Münnstempel bietet nicht nythologische, sondern allegorische Fügunen, von denen weiterbin gesprochen werden Sitzuen, von denen den verschaft geschen weiterbin gesprochen werden Sitzuen, von denen weiterbin gesprochen werden Sitzuen, von denen weiterbin gesprochen werden Sitzuen, von denen den verschen verschaft geschen verschen werden verschaft geschen verschaft g

Zieht man aber aus dem hier Entwickelten das Ergebniß, so wird es einleuchten, daß unsere Mittel zur siehern Datirung der uns erhaltenen Antiken, abgesebn von dem, das in der Vergleichung mit den durch den palaeographischen Charakter ihrer Inschriften datirten gegeben ist, aur von geringerer Bedeutung und daß

iene Vergleichung von der größten Wichtigkeit ist,

Wächst aber auch immer die Zahl der Monumente, die wir als dieser Periode augehörend betrachten dürfen, durch die Anwendung der soeben besprochenen Mittel der Kritik, so lehren uns auch diese Monumente über das Wesen der Kunst dieser Zeit in der Hauptsache nichts Anderes, als was wir aus deu in den vorigen Capitelu im Einzelnen betrachteten Werkeu gelernt baben, uud eben so wenig wird der Charakter der Periode verändert durch irgend eine der Hunderte von Sculpturen, die uns aus ihr überkommen sind. Alle plastischen Werke mythologisch-idealen Gegenstandes, die wir aus irgend einem Grunde für Producte der griechischen Kunst in Rom bis auf Hadrian zu halten berechtigt sind, zeigen eine mehr oder minder tüchtige und gewandte, einige sogar eine meisterbafte Technik, aber keines kann als durchaus neue Erfindung oder als eine weitere Entwickelung oder Steigerung des früher Geschaffenen gelten, vielmebr stellt sich bei allen eine mit größerer oder geringerer Sicherheit erkennbare, wenngleich verschieden abgestufte Abbängigkeit von den Vorbildern aus der Blütbezeit der griechischen Kunst heraus. Grade wie unter den in den vorigen Capiteln besprochenen Sculpturen finden wir auch unter unserem Autikenvorrath in weiterem Umfange zunächst eine bedeutende Zahl von unmittelbaren Nachbildungen bestimmt nachweisbarer Originale, denen entsprechend, die im Verlaufe der früheren Betrachtungen zur Vergegenwärtigung der Originale benutzt worden sind, wie z. B. die verschiedenen Exemplare des myronischen Diskobol, der ephesischen Amazonenstatuen, des praxitelischen Apollon Sauroktonos und anderer, Nachbildungen, die sich vielfach durch völlig genaue Übereinstimmung in den Maßen und durch andere Kennzeichen als Copien im recht eigentlichen Wortverstande. d. h. als solche erweisen, die auf mechanischer Vervielfältigungsmethode beruben 3). Die Reproduction älterer Typen sodann, über deren Verhältniß zu den Originalen wir nicht ganz so genau, wohl aber mit hinlänglicher Sicherheit im Allgemeinen urteilen köunen, wird uns besonders durch die archaïstischen und archaïsirenden Sculpturen verbürgt, während sehr viele Statuen sieh drittens als bewußte Modificationen älterer Vorbilder zu erkennen geben. Und weun denn nun endlich nach Aussonderung aller Bildwerke, die wir zu einer dieser drei Kategorien zählen

untssen, eine gewiß nicht große Anzahl von Senlpturen übrig bleibt, deren Verhälmiß zu den Schöfbungen der fürheren Perioden wir nicht mit gleicher Sicheheit nachweisen können oder für die uns dieser Nachweis bisber nicht möglich gewesen ist – denn es vergelte kann ein Jahr, ohne daß ein solcher Nachweis für das eine oder das andere Werk der griechisch-römischen Kunst geführt wird –, so erfordert nach allem im Vorstehenden Gesagten und Begründeten ein ruhiges und besonnesse Urteil, daß wir dies der Lückenhaftigkeit unserer Kennthil von den Schöffungen der Blüthezeit beimessen, austatt in diesen Arbeiten Zeugnisse für neue und freis Schöffungkarfatt der römischen Periode erkenne zu wollen.

In der Einleitung zn diesem Buche wurde dargelegt, daß ein Anschloß der Knastproducion in der fömischen Zeit an die Schlöfungen frühzerr Perioden sehon aus dem Grunde natürlich und fast nothwendig war, weil der Kunstsiun der Römer erst am Besitze der Muster- und Meisterwerke aus der Zeit der büchsten Entwickelung der griechischen Kunst erwuchte und an diesem sich büldete. Hier möge nun eine Erwigung Platz finden, die zu einem verwandten Ergebniß führen wird. Sie gilt der Art des Bedarfs von Sculptrowerken in Rom.

In Griechenland war während aller der Jahrhunderte, in denen die Knust hauptsächlich fruchtbar war, der überwiegende Hauptbedarf plastischer Werke mythologisch-idealen Gegenstandes durch den Cultus gegeben, sei es, daß dieser eigentliche Tempelbilder, sei es, daß er Statuen zu den unzähligen Weihgeschenken erforderte, die in mannigfach wechselnder Form in den Tempeln nnd Tempelhallen oder auf dem Grund und Boden der Heiligthümer wie in Olympia nud Delpbi oder sonstwo öffentlich aufgestellt wurden. Der Cultus aber, als der concrete Ausdruck eines positiven Götterglaubens, bedingt mit Nothwendigkeit auch die Eigenthümlichkeit einer ihm geweihten plastischen Gestaltung. Mögen wir deswegen auch den Einfluß berühmter Vorbilder auf spätere Gestaltungen derselben Gottheiten und den stark couservativen Zug der gesammten griechischen Kunstentwiekelung gebührend in Reelinning stellen, so werden wir doch zugestehn müssen, anch wenn wir es nicht in der manuigfachen Verschiedenheit in der Darstellung eines und desselben Idealwesens vor Augen säheu, daß die lebendige Religion mit der Mannigfaltigkeit ihrer localen Sagen und Anschauungen die Anfgaben der bildenden Künstler in hohem Grade vermannigfaltigen und eine Fülle von mehr oder weniger bedeutenden Modificationen in der Gestaltung namensgleicher Idealwesen hervorrufen mußte, deren jede, wenngleich in verschiedenem Maße, als eine originale Schöpfung betrachtet werden darf,

Wesentlich anders stellt sieh die Sache in Itom heraus. Auch in Itom erholfreilich der Cultus seine Ansyrbeche, und es kann nicht gelüngent werden, daß auch hier der Bedarf des Cultus nicht wenige plastische Werke erfordert hat. Allein indem man dies zugesteht, darf ein Doppeles nicht aufer Augen gelssene werden. Erstens war die Zahl der römischen Culte im Vergleich mit der der greichischen eine sehr geringe, was sich sehon darans ergebtu der driltirt, daß Griechenland in eine überaus große Vielheit von politisch wie religiös selbständigen Geneinwessen zerfiel, während der römische Staat auf dem politischen wie auf dem religiösen Gebiete vielmehr das Bild der Centralisation darbietet. Die greichische Mythologie, d. hal ie poetische Gestaltung der griechischen Religion urs freilich in Rom eingebürgert, aber keinesweges die griechische Religion in dem ganzen Umfang ührer Lussend und abertausend verschiedenen Culte. Prelifieb

hatte man den griechischen Zeus mit dem römischen Juppiter, die griechische Hera mit der römischen Juno, die griechische Athena mit der römischen Minerva identificirt und so noch manche andere, zum Theil wirklich zum Theil auch nur scheinbar gleiche Gestalten. Aber diese Gleichsetzungen beruhen überwiegend auf der poetisch-populären Darstellung der griechischen Götter, zum allergeringsten Theile auf der religiösen Cultgestaltung der einzelnen griechischen Götterwesen. Die Folge davon ist, daß der Vielheit von Zeusgestaltungen, die der griechische Cultus ausgeprägt und den Bildnern zur plastischen Darstellung üherliefert hatte, in Rom eine sehr heschränkte Zahl von Juppiterhildungen gegenüberstand, unter denen der capitolinische, der König der Götter wesentlich überwiegt, der unendlichen Vielheit der Athenagestaltungen wesentlich eine Minerva, die Göttin der Weisheit und der Künste, und so fort. Als Resultat aber ergiebt sich schon hieraus, daß der Bedarf des römischen Cultus an plastischen Werken ein ungleich geringerer war, als er in Griechenland jemals gewesen ist. Dazu kommt dann zweitens, daß eben weil die römischen Gottheiten in der hier in Frage kommenden Zeit zum größten Theil mit griechischen identificirt waren, der Cultbedarf in den wenigsten Fällen eine neue plastische Schöpfung oder Gestaltung erforderte. Ein nicht unheträchtlicher Theil dieses Bedarfs wurde nach Ausweis unzweideutiger Zeugnisse ganz einfach mit Götterbildern gedeckt, die aus Griechenland weggenommen und in Rom unter römischem Namen geweiht wurden, der ührigbleibende geringere Theil des Bedarfs aber erheischte nicht weseutliche Neugestaltung oder Umbildung der griechischen Idealtypen, sondern ihm war durch eine Wiedergahe ehen dieser griechischen Gestaltungen wesentlich genügt. Wenngleich demnach auch manche plastische Gestaltung dieser Periode auf dem Cultus beruht, so folgt daraus noch keineswegs ihre Originalität, und wir können, auch von dieser ahgesehn, getrost hehaupten, daß die Productionen mit diesem Cultuscharakter sich unter den Werken unserer Periode in der starken Minderheit befinden.

Sie hleihen auch dann in dieser Minderheit, wenn man die Darstellungen der specifisch italischen Gottheiten hinzurechnet, die mit griechischen nicht oder uicht durchaus identificirt werden konnten. Denn für die plastische Darstellung auch dieser Gottheiten wurden griechische Werke theils gradezu aus Griechenland herühergeschafft und mit italischen Namen versehn, wie z. B. jener Janus, von dem Plinius angieht, man wisse nicht, ob er ein Werk des Skopas oder des Praxiteles sei, nichts Anderes ist, als ein mehrköpfiger Hermes, theils wurden zu diesem Zwecke griechische Gestaltungen leicht umgewandelt nachgehildet, wie z. B. der Vejovis ein wenig modificirter Apollon ist, oder wie, um statt vieler anderer zu Gehote stehenden Beispiele, au Bekannteres zu erinnern, die Fortuna augenscheinlich aus der griechischen Nike, Flora aus Persephone-Kora hervorgegangen ist. Andere italische Gottheiten aber, wie beispielsweise die Juno Lanuvina, sind in künstlerischem Betracht wenig ausgiebig und müssen auch unter nnserem Antikenvorrath zu den Seltenheiten gerechnet werden, und noch andere nähern sich durchaus dem Charakter der allegorischen Figuren, die hauptsächlich oder ausschließlich durch beigegebene Attrihute charakterisirt und von einander unterschieden werden. Rechnet man nun endlich auch Alles zusammen, was man von unseren Statuen aus griechisch-römischer Kunstzeit auf den Cult heziehen kann, so wird sich ergehen, daß diese Werke schwerlich den vierten oder fünften Theil unserer Antiken mythologisch-idealen Gegenstandes ausmachen.

Der ungleich größere Rest stammt aus anderen Quellen. Und hier wird dem Bedarf der Ausschmückung von thelis öffentlichen, thelis Privatgebäuden, Plätzen, Straßen und Gärten die unbedingt oberste Stelle einzurfännen sein. Auch Griechenhand war besonders seit der hellenhistischen Zeit ein solcher Bedarf statuarischer Werke incht fremd, aber er trat weder so überwiegend noch in dem Umfange herror wie in Rom, wo wir uns die Masse der ohne weitere als decontive Zwecke anfgestellten Statuen nicht groß genag vorstellen Können.

Eineu Maßstab gewähren uns einzelne Beispiele. So die verbürgte Nachricht, daß der Aedil Scaurns zur Ausschmückung des von ihm erbauten Theaters dreitausend und fünfhundert Statuen verwendete, oder ein Blick auf die Häuser und Villen der Großen und Reichen, wie Neros goldenes Haus oder Hadrians Villa bei Tivoli, die Jahrhunderte lang eine Fundgrube von plastischen Werken gewesen ist, deren Zahl, obgleich der Fundort keineswegs immer beachtet wurde oder überliefert ist, dennoch in die Hunderte geht, und die allein hinreichen würden, ein großes Antikenmuseum unserer Tage zu füllen. Ähnliches lehrt uns der Bericht über die Villa des Lucullus, in der die verschiedenen Räumlichkeiten, namentlich die Speisezimmer, nach den hauptsächlichen decorativen Sculpturen, die sie enthielten, benannt waren. An die Wohnungen schließen sich die Höfe und Gärteu (Peristyle und Xysten), und wie mannigfaltige Sculpturwerke auch in diesen aufgestellt waren, das macht uns ein sehr untergeordnetes Beispiel ganz besonders anschaulich; der Hofraum nämlich der sogenannten Casa di Lucrezio iu Pompeji, der, obgleich zu einem kleinen Hause eines Landstädtchens gehörend, doch Alles in Allem zehn größere und acht bis zehn kleinere plastische Arbeiten umfaßte 4). Gehn wir von den Wohnungen weiter zu den Straßen und Plätzen, so bietet sich als ein Beispiel unter vielen die Brunnenanlage des Agrippa in Rom, durch den in einem Jahre mehre hundert öffeutliche Brunnen in den Straßen der Stadt hergestellt wurden, zu deren Decoratiou anderthalbhundert Statuen von Erz und Marmor gehörten. Die Decoration der Brunnen, sowohl in den Hänsern wie an den Wegen und Plätzen, erforderte überhaupt viel mehr statuarische Werke als man deuken sollte, und selbst die Statuen, die unter den auf uns gekommenen Resten des Alterthams sicher und ohne allen Zweifel zu Brunnenfiguren gedient haben, müssen nach Hunderten gezählt werden 5). Und wie auserlesene Werke zu diesem Zwecke dienten, das zeigt uns neben vielen anderen die berühmte Gruppe des Herakles mit dem Hirsch aus Torre del Greco und der nicht minder berühmte tanzende Faun, welcher der Casa del Fauno in Pompeji einen ihrer Namen gegeben hat. Endlich uuß noch an die Grabdenkmäler erinnert werden, die allermeistens mit statuarischem und Reliefschuuck auf's reichste ausgestattet waren, selbst da, wo die Grüber Privatpersonen untergeordneten Ranges angehörten.

Zanächst wurde nan freilich dieser Bedarf an decorativen Sculpturen durch die aus griechischen Stäfden wegenommenen Kunstwerke gedeckt, wofür mau-cheriel Belege in der Erzählung der römischen Kunstplanderungen bereits mitgelicht worden sind, es versteht sich aber von selbst, daß man dass oß ewonnen, das, so massenhaft es auch vorhanden war, natürlich für das immer steigende Bedürfniß nicht ausseichet, durch Selbstverferigtese engänzte. Und wenn in usseren schriftlichen Quellen von diesen in Rom producirten Kunstwerken fast mit die Rede sit, ao konnutt dies daher, daß nam im Allgemeinen die gleichzeitige

Kunst, elsen weil sie hauptsächlich für Zwecke des Luxus und der Devoration arbeitete und in Erfindung und Composition unesbestündig war, gering achtete, und weil man ihre einzelnen, nieht grade hervorragenden, ja im Verhültnig zu den Meisterwerken der Blüthezeit Griechenlands untergeordneten Hervorbringungen zu erwähnen nieht die Veranlassung halte, die bei berühmten oder unter merkwänligen Umständen erworbenen älterne Kunstwerken vorlag.

Die Folgen einer solchen Verwendung von Sculpturwerken für die Art der plastischen Production liegen auf der Hand und treten uns thatsächlich aus jeglicher Umsehau in unserem Antikenvorrath entgegen. Auf Neuheit und Großartigkeit der Erfindung, auf Tiefe des geistigen Gehalts, auf eine erhaben idealische Tendeuz kaun es bei Sculpturen, die man zur Zierde aufstellt, am wenigsten ankommen, heitere Anmuth des Gegenstandes, Gefälligkeit der Erscheinung. Schönheit der Form sind die ganz natürlichen Anforderungen, die man bier stellen wird, und denen die zur Dienerin des Luxus gewordene Kunstproduction in Rom wie früher an den Diadochenhöfen am sichersten und besten durch den Anschluß an die allgemein auerkannten Musterbilder der classischen Epochen zu entsprechen glauben mußte. Hieraus erklärt sich denu auch zur Genüge die ullhekunnte Thatsache, daß unter den uns aus der Periode der griechisch-römischen Kunst überlieferten Antiken die Werke des heiter anmuthigen, sinnlich gefälligen Charakters, nameutlich die aus dem Kreise des Bacchus und der Venus mit Entschiedenheit üherwiegen, daß gewisse beliehte Typen aus diesem Kreise der Gegenstände in fast uuzähligen einander genau entsprechenden Wiederholungen vorkommen, und daß wir ein weiteres sehr langes Verzeichniß von Statuen aufstellen können, die nichts als die weuig und in Nebendingen von einander abweichenden Modificationen einer Grundgestalt sind, und ferner daß, wo uns eine bedingte Neuheit der Erfindung entgegentritt, diese fast ausschließlich einer Umgestaltung mythologisch strengerer Gestalten im Sinne des Gefälligen und Genrehaften zu gute kommt. Und endlich erklärt sich aus derselben Ursache auch die nicht boch genug anzuschlagende Gewandtheit und Eleganz der Darstellungsweise, die uns aus den selbst zum Theil flüchtig behandelten, im Einzelnen vernachlässigten Werken dieser massenhaft arbeitenden Zeit entgegentritt. sowie die sehon früher hervorgehobene Thatsache, daß sich diese unselbständige und deshalb entwickelungslose Kunstübung Jahrhunderte lang, was das Technische anlangt, im Allgemeinen auf derselben Höhe der Leistungen zu erbalten vermochte.

Wurde bisher ausschließlich von der Darstellung mythologisch-idealer Gegenslände geredet, so muß jetzt auch der plastisehen Arbeiten dieser Zeit auf anderen Gebieten gedacht werden, die Auspruch auf eben so große Beachtung haben

Den bisher besprochenen Dardellungen am nüchsten stehn die Personificationen von Abstrachtegriffen, die eine eigene, wenngleich nicht sehr unflagrriche Abtheilung der Kunstproduction des griechisch-römischen Zeitalters hilden. Personificationen von Abstrachtegriffen finden sich freilich schon in der griechischen Kunst der früheren Perioden nicht eben selten, einige reichen sogar bis in die alte Zeit hinauft, während nicht wenige andere erst in der Zeit nach Abzander crosnen und ausgeführt wurden. Aber wenngleich der Kreis solchet Bildungen, in den man namentlich Wesen wie Hebe und Nike so wenig wie Eros und Nemesis oder die Eirene des Kephischotots (oben S. 65) kaum ein schließen darf, sich etwas enger schließt, als von Manchen neuerdings angenommen wird, so läßt sich nicht läugnen, daß die griechische Kunst schon in den Zeiten ihrer hohen Eutwickelung an der Ausbildung dieser nothwendigerweise wenigstens halbwegs allegorischen Personificationen betheiligt gewesen ist. Vielfach erscheinen diese allerdings nur als Nebenfiguren in größeren Compositionen. weniger unabhängig und für sich, aber daß sie auch selbstäudig und sogar statuarisch ausgeführt wurden, dafür ist Lysippos' Kairos nicht der einzige Beleg, sondern das zeigt z. B. auch die Arete des Euphranor, während manche erhaltene Kunstwerke verschiedener Gattung uns noch diese und jene selbständig gehaltene Personification vergegenwärtigen 6). Man sieht hieraus, daß der griechisch-römischon Kunst unserer Periode auch auf diesem Gebiete eines überwiegend verstandesmäßigen Schaffens der Ruhm durchaus neuer Erfindung nicht zugesprochen werden kann, sondern daß sie auch hier nicht nur die Anregung im Allgemeinen, sondern auch eine Menge von Vorbildern aus den früheren und mit Erfindungsgabe reicher ausgestatteten Perioden erbte, so daß ihr nur das Verdienst einer weitern Ausbildung dieser Classe von Monumenten zugesprochen werden kann. Diese liegt uns ganz besonders in den Münzstempeln vor, während plastische Monumente dieser Art verhältnißmäßig selten sind und sich überwiegend auf die idealisirten Porträts vornehmer Damen beschränken, die man durch Beigabe etlicher allegorischer Attribute am bequemsten über das Niveau der alltäglichen Meuschlichkeit erheben konnte, ohne sich auf die schwierigere Aufgabe einer innerlichen ldealisirung einzulassen. Um die Attribute handelt es sich überhaupt bei diesen Personificationen in überwiegendem Maße, die Gestalt selbst ist, bei sehr vielen wenigstens, von ganz untergeordneter Bedeutung, allermeist, wie bei Virtus, Coucordia, Aequitas, Fides, Pudicitia, Salus, Pax, Securitas, Annona und vielen Andereu eine bekleidete weibliche Figur, die weder an sich noch in ihrer Haltung ihr Wesen ausspricht, was nur bei einzelnen dieser Gestaltungen, z. B. Pallor und Pavor (Furcht und Schrecken) der Fall ist 7). Die Attribute aber, die den Figuren ihre Bedeutung verleihen, sind meistens gut erfunden und deshalb leicht zu deuten, und von der Geschmacklosigkeit mancher modernen Allegorien müssen wir die Künstler dieser Zeit freisprechen,

Als eine eigene aber zugleich die bedeutendste Abtheilung dieser Personificationen haben wir die von Stüdten und Örtern, Ländern und Völkern in's Auge zu fassen, die eine hervorragende Stelle unter den Hervorbringungen der Knnst der in Rede stehenden Epoche im römischen Reiche einnehmen und der Betrachtung ein nicht unbedeutendes Interesse darbieten. Auch in dieser Art von Kunstdarstellungen war Griechenland während der Perioden seiner freien Entwickelung vorangegangen; in der Malerci finden wir schon in der Zeit des Phidias unter den Bildern des Panaenos eine "Hellas" und eine "Salamis", die letztere mit einem Schiffsschnabel als Attribut zur Erinnerung an den großen Seesieg der Griechen über die Barbaren. In der Plastik dürfte das früheste uns schriftlich überlieferte Beispiel einer solehen Personification die von der Tapferkeit bekränzte Hellas des Euphranor (oben S. 118), das früheste uns erhaltene Beispiel die Tyche Antiocheias von Eutychides (oben S. 172, Fig. 184) sein. In der Diadochenperiode wurden diese Darstellungen, die zum Theil mit den Porträts der Fürsten, nameutlich diese bekränzend, verbunden wurden, häufiger, und wenn deren besondere Erwähnung in der Besprechung dieser Periode übergangen wurde. so liegt der Grand und die Entschuldigung darin, daß nur vereinzelte und oberflächliche Notizen über sie vorhanden sind 1), die das Bild von der Kunstentwickelung jener Zeit weder wesentlich zu vervollständigen noch zu verändern vermögen. Das aber muß hier anerkannt und hervorgehoben werden, daß diese Productionen der hellenistischen Epoche den verwandten Darstellungen in Rom Anregung und Vorbild gewesen sind. Hier, in Rom, wo der erste Anstoß zu dieser Art von Darstellungen durch die in den Triumphzügen aufgeführten Bilder besiegter Völker gegeben wurde, finden wir die Figuren personificirter Städte und Länder in danernden Kunstwerken am frühesten unter Pompejus, für den der römische Bildhauer Coponius (SQ. Nr. 2271), der eine der beiden römischen Plastiker, deren Namen uns überliefert sind - der andere ist ein sehr zweifelhafter Decius 9), von dem der Consul Lentulus Spinther in derselben Zeit einen kolossalen Kopf aus Erz als Gegenstück eines solchen von Chares von Lindos, aber diesem bei weitem nicht gleichkommend, auf dem Capitol weihte --, die Figuren der vierzehn von Pompeius besiegten Nationen arbeitete, die in dem Säulengange bei dem von Pompejus erbauten Theater aufgestellt waren, der davon den Namen des Säulenganges "zu den Nationen" (ad nationes) erhielt. Es ist nicht genug zu beklagen, daß wir von diesen Arbeiten des Coponius keinerlei nähere Nachricht besitzen und daher gänzlich außer Stande sind, über den Geist und die Darstellungsweise auch nur das Mindeste mit einiger Bestimmtheit zu muthmaßen. So ansprechend daher auch Brunns 10) Hinweis auf die von Göttling Thusuclda genannte vortreffliche Statue in der Loggia dei Lanzi in Florenz, in der nach der hisherigen allgemeinen Annahme eine "Germania devicta", nach neuester Deutung 11) dagegeu eine auf den Kindermord sinnende Medea zu erkennen ist, als bestes Vergegenwärtigungsmittel der Nationen des Coponius sein mag, so wenig kaun man ihm mit Üherzengung folgen, und nur das Eine darf wohl nicht hezweifelt werden, daß diese Personificationen das von der pergamenischen Kunst vorgebildete charakteristisch uationale Gepräge getragen hahen. Eine andere Reihe solcher Persouificationen wurde von Augustns in demselben, von ihm restaurirten Sänlengange aufgestellt (s. SQ. Nr. 2352), und unter demselben Kaiser wurden an einem großen, ihm geweihten Altar zu Lugdnnum (Lyon) sechzig Figuren gallischer Völkerschaften in Relief (wie wir annehmen dürfen) gebildet (s. SQ. Nr. 2349). Das nächste bestimmt bekannte Beispiel bieten die kleinasiatischen Städtefiguren an der Basis einer Statue des Tiberius, von denen die sogleich näher zu besprechende puteolanische Basis die Nachbildung ist, und hierzu stellt die nüchste Analogie eine im Jahre 1840 bei Cervetri gefundene fragmentirte und stark bestoßene Reliefplatte dar, die sich ietzt im laterauischen Museum befindet, mit den Städtegottheiten dreier etruskischen Städte (Vetulonia. Volci und Tarquinii) geschmückt ist und uach einer ansprechenden Vermuthung von Canina von einem viereckigen Throne des Clandius stammt, auf dessen drei Seiten je vier der etruskischen Zwölfstädte dargestellt waren 12). Audere Darstellungen verwandten Charakters siud uns nur auf den Kaisermünzen erhalten. auf die hier nicht näher eingegangen werden kann, da es nicht als feststehend betrachtet werden darf, daß diesen Münztypen plastische Bildungen zum Grande liegeu. Ebenso muß in Betreff der bekanntesteu uns erhaltenen hier einschlagenden, aber nicht datirbaren Darstellungen auf das Verzeichniß in Müllers Handbuche (§ 405) verwiesen werden, während die Städtefiguren der puteolanischen

Basis etwas näher erörtert werden müssen, indem diese für die Kenntniß dieser Personificationen in ganz besonderem Grade lehrreich sind 13). Diese mit der Darstellung von vierzehn kleinasiatischen, mit Namen bezeichneten Städtefiguren in Hochrelief geschmückte und in ihrer Weihinschrift das Datum des Jahres 30 n. Chr. tragende Basis einer Statue des Tiberius (Fig. 233) wurde im Jahre 1693 bei Puzzuoli (Puteoli) gefunden. Über die bei diesem Monument in Frage kommenden historischen Verhältnisse werden einige kurze Andentungen genügen.



Im Jahre 17 n. Chr. zerstörte ein furchtbares Erdbeben in einer Nacht zwölf kleinasiatische Stüdte, im Jahre 23 ein anderes die Stadt Kibyra, und in dem Zeitraum zwischen 29 und 30 ein drittes Ephesos. Tiberins zeigte, wie bei anderen Gelegenheiten, wo es das Wohl des Staates erforderte, eine in diesem Fulle von allen Schriftstellern bezeugte Freigiebigkeit, und um für diese ihre Dankbarkeit zu erweisen, ließeu die wiedererbauten Städte dem Kaiser in Rom bei dem Tempel der Venus Genetrix eine kolossale Statue errichten, von der wir auf Kupfermünzen des Tiberius ein Nachbild besitzen. Die Basis dieser im Jahre 20. also vor der Zerstörung von Kibyra und Ephesos errichteten Statue war mit den Städtefiguren der zwölf weihenden Städte in statuarischer Ausführung geschmückt, denen später die Statuen von Kibyra und Ephesos beigefügt worden zu sein selveisen. Diese Statue der Tiberius nun nebst ihrer Basis wurde von den Augustalen (dem Manicipalritterstande) von Puteul in verjüngtem Maßstabe nachgebüldet, und zwar ubs Basis so, das nit in dei Städiestatene in Hochreibefügener rewandelt wurden. Ob mit dieser Umwandlung auch noch weitere Veränderungen verbundeu gewesen sind, und welche, dies vernögene wir im Einzelnen nicht festuzalellen, es ist aber wahrenscheilieb, daß die Darstellungen der Nidfte in Costfum und Haltung und in ihren Attributen den Statuen in Bom nachgebülde, die Anordnung und Gruppirung den resünderten Anforderungen des Raumes und der Technik gemäß von dem nuteolanischen Müsstler undidicitie sei

Bei der Besprecbung der Tyche Antiocheias von Eutycbidis ist daranf bingewiesen worden, daß der Künstler in der bequem und anmuthig sitzenden weiblieben Gestalt offenbar danach gestrebt hat, den Eindruck, den die an dem Bergabhange erbaute Stadt machte, in seiner Persouification wiederzugeben, während die Gestalt des Flußgottes zu ihren Füßen zur nähern Localbezeichnung der Lage am Orontes dient und die Ähren in der Hand der Tyche attributiver Weise auf Fruchtharkeit des Flußthals und Wohlhabenheit der Stadt anspielen. Ein ähnliches aus Symbolik und Allegorie gemischtes Verfabren finden wir nun auch bei unseren puteolanischen Städtefiguren in Anwendung und dürfen dieses als das in allen ähnlichen Fällen gebrauchte bezeichnen. Zunächst strebt der Künstler die hervorstechende Eigenthümlichkeit der Stadt oder des Laudes durch eine Eigenthümlichkeit in der l'ersouificatiou selbst zu vergegenwärtigen, wobei das Geschlecht des Städtenamens meistens das der Figur bestimmt und bei fremden (barbariseben) Orten der Rassetypus der Bewohner in der Gesichtsbildung, die nationale Tracht vielfach in der Gewandung der Personification wiederkehrt. Näbere Bezeichnungen des Locals und sonstiger charakteristischer Momente im Leben und Treiben oder aus der Gesebiebte, namentlieh der Gründungssage des Ortes werden sodann durch beigegebene Attribute bezeichnet. Es ist das im Grunde dasselbe Verfahren, das auch wir noch anwenden, nur mit dem Unterschiede, daß die Alten meistens viel geistreicher und feiner charakterisiren, das typisch Einförmige glücklicher umgebn und die Attribute ungleich bescheidener verwenden, im Ganzeu sich demnach auch auf diesem Gebiete kunstlerischer zeigen als wir. Die Betrachtung der puteolanischen Basis macht den Erweis des Gesagten leicht, obwohl wir der Charakterisirung der einzelnen Städte nicht in allen Fällen genau zu folgen vermögen, weil wir von mehren nicht die ausreichende Kenntniß besitzen.

An der Vorderseite neben der Inschrift finden wir in zwei weiblichen Figuren, die sehr angemessen einen architektonischen, fast karystidenseitigen Charakter tragen, links (1) Sardes, rechts (2) Magnesia, diejenigen Stüdte, die bei der Zerstigung durch das Erdbeben am härtesten betroffen wurden. Die letztere Figur ist leider zu sehr zerstört, um uns die Einsicht in das Feinere ihrer Charakteristrung zu gestatteu, Nardes dagegen ist wenigstens in den Hauptsseben so get erhalten, daß wir sie als eine reichlich und edel gewandete Frau erkennen, nebed der, sich zutraulich an sie anschmiegend, ein nackter Kaube steht, auf dessen Kopt sie wie schützend die rechte Hand gelegt hat. Der Gegenstand, den sie im linken Arm trägt, scheint ein Füllhorn zu sein. Sie stellt sich demgemäß was hier freiligt in sicht nach gerückter einer Kinders was hier freiligt in sicht näher gefürster werden kann. im Charakter einer Kinders was hier freiligt in sicht näher gefürster werden kann. im Charakter einer Kinders

pflegenden Erdgöttin, einer Ge Kurotropbos dar, also unter der mythischen Gestalt, durch die die Fülle der Fruchtbarkeit und des daraus hervorgehenden milden Segens für den Menschen hezeichnet wird, und die hier passend gewählt ist, um die reiche Fruchtharkeit von Sardes zu vergegenwärtigen, das in seinem Ortsdämon Tylos ein dem attischen Säemann Triptolemos verwandtes Wesen verehrte. Die rechte Sebmalseite der Basis zeigt uns in drei Figuren Philadelpheia, Tmolos and Kyme; Philadelpheia (3) and Kyme (5) weiblich, Tmolos (4), die Stadt am weinreichen Berge gleichen Namens bei Sardes, nach dem Geschlechte des Namens männlich gestaltet. Die erste Figur (3) macht einen priesterlichen Eindruck, und ohgleich wir über die dortigen Culte nicht im Einzelnen unterrichtet sind, so herechtigt uns doch eine Nachricht über viele in Philadelpheia gefeierte Feste und dort vorhandene Heiligthümer, den priesterlichen Charakter der langgewandeten, und wie es scheint festlich bekränzten Gestalt für beabsichtigt und hezeichnend zu balten. Der weinreiche Tmolos (4) stellt sich uns als eine durchaus dionysische Figur dar, die von dem Gotte des Weinstocks nur durch das Attribut der Mauerkrone und dadurch unterschieden wird, daß ihm anstatt des Thyrsos ein Weinstock beigegehen ist, der das Motiv der erhobenen Hand rechtfertigt.

Kyme, die See- und Hafenstadt (5), deren in der linken Hand gehaltenes Attribut leider unkentullich geworden, stellt sie in jungfrüslicher, reich, aber leicht bekleideter Gestalt dar und wird, da auf Münzen von Kyme eine von Posiedon entführte- Jungfraue erselberin, am wahrsebenilichsten als die von dem Mersgotte geliebte Gründerin der Stadt, die von dem göttlichen Buhlen die Herrschaft des Merees zum Geschenk empfing, aufränsesen sein.

Eine überaus schöne und reiche Composition bieten sodann die sechs Städtcfiguren auf der Rückseite der Basis. Die erste (6), die Personification des weinreichen Temnos, crscheint in einer mehren Darstellungen des Dionysos entsprechenden Gestalt mit dem Attribute des Thyrsos; amazonenhaft, mit kurzem Cbiton hekleidet, behelmten Hanptes und mit dem Speere hewehrt, stellt sich Tempos zunächst Kibyra (7) dar, die Vertreterin der streitbaren Stadt gleicben Namens. nehen der im schönsten Contraste durchans bekleidet und mit verschleiertem Haupte an den apollinischen Dreifuß gelehnt und den apollinischen Lorheer in der linken Hand Myrina dasteht (8), die Vertreterin der Stadt, die ein hochberühmtes Heiligthum und Orakel des Apollon hesaß. Ihr gesellt sich, wiederum in Amazonentracht gekleidet, Ähren und Mohn, das Symbol der Ackerfruchtbarkeit, in der Rechten erhebend, den linken Fuß auf die bärtige und langhaarige Maske eines Flußgottes (des Kaystros) gestellt, die Göttin von Ephesos (9), der von den Amazonen gegründeten heiligen Stadt der welthekannten ephesischen Artemis, deren Idol auf einem Pfeiler neben dem apollinischen Dreifuße Kibyras steht, und die als Göttin überschwänglicher Fruchtbarkeit die Ehene des Kaystros reichlich gesegnet hat. Unerklärt sind die Flammen, welche aus der Thurmkrone dieser Figur emporlodern. So wenig wie diese Flammen vermögen wir das Attribut der zunächst folgenden Figur von Apollomidea (10) zu erklären, die abermals in kurzer Bekleidung, aber in zarterer Gestalt als die anderen Amazonen unserer Basis erscheint; während die letzte Figur dieser Seite, die nur Hyrkania sein kann (11), durch ihr Costüm, namentlich den, freilich arg verstümmelten, eigenthümlichen Hut, der ihr Haupt bedeckt, makedonische Tracht vergegenwärigt und daran erinnert, daß hier Makelonier angesiedelt waren. Weiger klar als die Symbolik in den Giestalten dieser hintern Langseite ist uns die
in den drei letzten Figuren auf der zweiten Schmalseite der Basis, jedoch
weisen ohne Zweifel die Blumen und Früehte, die Mosteue (12) im Bausch ihreGewandes und aum Gewinde verflochten in der rreihten Hand trägt, auf bülbende Fruehtbarkeit hin, der gemäß die Figur selbst in bülbender Jugend und mit mädelchenhaften Hansputz erscheint; Dreizake And Delphin in den Händen der Göttin von Aegne (13) deuten, obwohl die Stadt im Binnenlande lag, anf Culdes Poseilon, der auch aus anderen Binnenhandstädten dieses Landstrichs verbürgt ist und uicht sowohl dem Meerheherseher als dem Gotte galt, dem nan die hier hänfigen Erdieben zuschrieb. Die letzte, wiedernm amazonenhaft gekleidete Figur von Hierokaesareia (14) hat die chamkterisierenden Attribute verloren, und wir sijud außer Stande den Grunt liber Bildlunzweise darzulberen.

Wenngleich demnach Manches in diesen Darstellungen dunkel bleibt, so ist doch die Mannigfaltigkeit des Bildungsprincips und der Erfindung einlenchtend genug, und ebenso vermögen wir die Sinnigkeit und Gefälligkeit in der Anordnung zu heurteilen, bei der ein geographisches Princip augenscheinlich nicht zum Grunde liegt, sondern die frei nach künstlerischen Grundsätzen getroffen scheint. Gleichwie auf der hintern Langseite die Trüger der Culte des Apollon und der Artemis deutlich bezeichnet und in die Mitte gerückt sind, so sind auf den Schmalseiten hier die bakehischen, dort die poseidonischen Attribute ebenfalls in den Mittelfiguren auf sehr in die Augen fallende Weise hervorgehoben. Bei der im Allgemeinen großen Einfachheit ist reiche Abwechselung in den einzelnen Motiven; man vergleiche nur die fünf Amazonengestalten, die, bei aller Übereinstimmung im Allgemeinen, im Einzelneu doch sehr verschieden behandelt sind, ebenso die Gewänder der reicher bekleideten. Auch der Contrast der männlichen Gestalten ist sehr geschickt benutzt, und obwohl alle Figuren in ruhiger Haltung dastehn, so ist diese doch bei allen verschieden motivirt, während das bescheidene Maß der Bewegtheit dazu heiträgt, dem Monument den architektonischen Charakter zu erhalten, welchen seine Bestimmung erforderte.

So wie die eben behandelten Personificationen von Städten und Örtern, Ländern und Völkern sich einerseits mit den Idealbildwerken berühren, bringen sie uns andererseits der historischen Plastik uahe. Da aber diese deu eigenthümlichst und am specifischesteu römischen Kunstzweig darstellt, während aus den hisher besprochenen Denkmälergattungen der mehr oder weniger vorwiegende Einfluß der griechischen Kunst augenscheinlich hervorleuchtet, so ist, ehr von der römischen historischen Reliefbildnerei und Ornamentalsculptur gesprochen wird, hier von einer großen uud kunsthistorisch hochwichtigen Kategorie von Monumenten zu handeln, die, in ihrer Gesammtheit aufgefaßt, in sieh auf's vollkommenste die Übergänge von der griechischen zur eigentlich römischen Kunstweise darstellt. die Porträtbildnerei nämlich, über die jedoch nur die Hauptsachen in schärfster Beschränkung mitgetheilt werden können, wenn nicht dieses Capitel zu dem Umfange eines ganzen Buches anschwellen soll<sup>14</sup>). Denn das Interesse, das die römischen Porträts darbieten, ist so vielseitig und mannigfach, daß dessen erschöpfende Besurechung sehr weit führen würde, während sich die Hauptsachen und besonders die kunsthistorisch wiehtigen Momente dieses Zweiges der Bildnerei in Kürze andenten lassen.

Das Alter der Porträtbildnerei in Rom läßt sich nicht mit Sicherheit feststellen; die Statuen der ersten Könige sind sieher Werke späterer Epochen und auch einige andere Statuen aus dem Eude der Königsberrschaft und dem Anfange der Republik, so besonders die der Sibyllen, der Cloclia, des Horatius Cocles, von diesem Verduchte nicht frei, während wiederum andere, wie die des Attus Navius (unter Tarquinius Priscus) und mehr als eine aus dem 4. Jahrhundert der Stadt ungleich besser, zum Theil ganz unverdächtig bezeugt sind. In sehr ansgedehntem und allgemeinem Gebrauche finden wir die öffentlich ausgestellten Porträtstatuen im sechsten Jahrhunderte der Stadt, und zwar geht aus einer Nachricht des Plinius hervor, daß nicht nur der Staat sie als Ehrendenkmäler verdienter Bürger aufstellte, sondern daß auch Privatlente ihr eigenes Porträt am Forum zu errichten pflegten, denn Plinius beriehtet nus, daß die Censoren P. Cornelius Scipio und M. Popilius (im Jahre 596, 158 v. n. Z.) alle nicht vom Seuat und Volk gesetzten Statuen wegnehmen ließen. Daß aber die um eben diese Zeit erfolgte Übersiedelung der griechischen Knnst nach Rom die Porträtbildnerei nicht verminderte, sondern vielmehr verallgemeinerte, versteht sich bei der großen Entwickelung dieses Kunstzweiges uuter den Griechen von selbst, und endlich übernahm die Kaiserherrschaft in Rom diesen Zweig der Plastik in seiner vollsten Ausbildung.

Was aber nun die uns erhaltenen römischen Porträtstatuen und Büsten anlangt, so verdient zuerst hervorgehoben zu werden, daß sie so gut wie ausschließlich der hier behandelten Periode und der auf diese folgenden Verfallzeit angehören, und daß wenige weit über den Anfaug der Kaiserzeit hinaufreichen; zweitens ist für ihre Chronologie zu beachten, daß wir im Allgemeinen die Bildwerke mit der in ihnen dargestellten Person für wesentlich gleichzeitig halten dürfen, wovon uur gewisse Darstellungen besonders berühmter Personen eine Ausnahme machen, drittens soll nicht vergessen werden daran zu erinnern, daß die uns erhaltenen Porträtdarstellungen in der überwiegenden Mehrzahl die Kaiser und die Mitglieder des Kaiserhauses darstellen, während es viertens für die Beurteilung ihrer Echtheit sowohl wie ihres sehr ungleichen künstlerischen Werthes nicht unwichtig ist, zu wissen, daß lange nicht alle unsere Exemplare aus Rom selbst stammen, sondern daß wir die zum Theil sehr häufigen Wiederholungen der Porträts einzelner Herrscher in der überwiegenden Mehrzahl der Kunst in den Municipalstädten verdanken, von denen auch die kleinste und entlegenste mindestens mit dem statuarischen Porträt des regierendeu Kaisers, und zwar uicht selten in einer Mehrzahl von Exemplaren versehn zu denken ist, zu denen sich nicht selten noch die Darstellungen von Mitgliedern des Kaiserhauses gesellten. Endlich muß fünftens betont werden, daß wir uns diese Porträtstatuen und Porträtbüsten, wenn auch nicht ausschließlich, so doch in der großen Mehrheit als officiell verfertigt und öffentlich aufgestellt zu denken haben, was natürlich auf die Auffassung von maßgebendem Einfluss gewesen ist und die bei einigen Schriftstellern über diesen Gegenstand beliebte Aunahme gewisser Anspielungen auf die zum Theil sehr mißlichigen Verhältnisse oder auf traurige Schicksale gewisser Personen im Allgemeinen nicht eben wahrscheinlich macht.

Der Geist der römischen Porträtbildnerei spricht sich in den auch sekon von den Alten unterschiedenen und henannten Classen aus, in welche die Statuen sich eintheilen lassen, und von deren hauptsüchlichsteu in der beiliegenden Tafel Orsebeck, Pasitik, U. 4 Aust. 33 Als die beiden Hauptabliedungen, in welche die ganze Porträtblidnerei zerfüllt, kann man die naturalistische und die idselatische Darstellungsweise unterscheiden, deren erstere wenigstens von den Bömern selbst mit einem Gesammtnamen benannt die "immulacra isonica", b. A. die Standbilder umfäßt, bei denen es auf eine getrene Wiedergabe der Individualität in ihrer thatsächlichen Existenz abgeschen ist, während die Statune der zweiten Art, für die uns die antike Gesammtbezeichnung fehlt, in verschiedener Weise nach einer erhöhten, ichelistische Darstellung der Persönlichkeit streballung der

Bei den ikonischen Statuen, von denen zuerst gehandelt werden möge, wird ihrer Tendenz gemäß auch die Tracht des wirklichen Lebens beibehalten, durch deren Verschiedenheit ie nach den verschiedenen Functionen, denen die Personen im Leben vorstanden, die ikonischen Statuen in mehre Unterabtheilungen zerfallen. Bei den Männern bilden die erste, in unserer Fig. 234 in a durch eine Statue des Tiberius im Louvre vertretene Classe die von den Alten als "statuae civili habitu" oder "togatae" bezeichneten Statuen in der Friedenstracht der Toga, die in einer der wirklichen, sehr durchgebildeten Sitte oder Mode entsprechenden. sieh immer gleich bleibenden Weise umgeworfen und in ihrer Drapirung bei den verschiedenen Exemplaren nur mit größerer oder geringerer Sorgfalt ausgeführt ist. Deshalb konnten solche Statuen in Vorrath gearbeitet werden, so daß man bei Bestimmung zum Porträt eines bestimmten Individuums nur den Kopf mit den nach der Ähnlichkeit gearbeiteten Zügen den fertigen Körpern aufzusetzen brauchte, was bei nicht weuigen der auf uns gekommenen Statuen, besonders bei denen municipaler Beamten wirklich der Fall ist. Das ganze Gewicht der Darstellung fällt also hier der Bildung des Gesichtes zu, und es muß hervorgehoben werden, daß in der charaktervollen, fein individualisirten Bildung mancher Kaiserporträts wahrhaft Vorzügliches, ia zum Theil griechische Porträts Überbietendes geleistet worden ist, wogegen freilich die poesievolle Auffassung der Griechen in der getreuen Nachahmung der Wirklichkeit oft, wenngleich nicht immer, untergegangen ist. Die statnae togatae fassen die Kaiser in ihren bürgerlichen Regierungsfunctionen als Vorsteher des Senats auf, während eine durch etliche sehr schöne und besonders in den reichen Gewandmotiven reizende Exemplare vertretene Unterabtheilung derselben, bei denen, wie z. B. bei dem auf der Tafel Fig. 234 in g abgebildeteu Angustus aus der Basilica von Otricoli im Vatican die Toga schleierartig über den Kopf gezogen ist, den priesterlichen Functionen des Kaisers gelten, der auch das oberste Pontificat bekleidete, so gut wie er die eonsularische und tribunicische Gewalt in seiner Persou vereinigte. An eine idealistische Tendenz darf bei diesen Statuen so wenig gedacht werden wie bei einigen vorzüglichen Büsten, die, wie die des Augustus in München (Fig. 235 b) die Kaiser mit der aus Eichenlaub bestehenden Bürgerkrone (corona civica) darstellen, denn die Bürgerkrone galt der Errettung römischer Bürger aus Gefahrea, während die Strahlenkrone (corona radiata), die sieh z. B. bei der Büste des Claudius in Madrid 15) (Fig. 235 c) findet, als das Merkmal der officiellen Ver-



THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

> ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS

götterung der Kaiser nach ihrem Tode gelten darf, ohne sich gleichwohl bei allen den Darstellungen zu finden, denen eine idealistische Tendenz zum Grunde liegt und die die Kaiser als Götter darstellen. Nicht einmal bei allen Darstellungen der officiellen Apotheose findet sich die Strahlenkrone, die übrigens für ikonische Porträts Lebender nur bei Nero (s. Fig. 235 a), der sich als neuerPhoebusApollo aufspielte, in Anwendung kam.

Neben die ikonischen statuae togatae stellen sich als zweite Classe dieser Gattung von Bildnißfiguren die von den Alten als "statuae thoracatae" bezeichneten, am meisten echtrömischen Standbilder der Kaiser in kriegerischer Rüstung, die ihrer Würde, sei es als wirkliche Feldherren, sei es als die obersten Kriegsherren des römischen Heeres gelten, Am hänfigsten, aber nicht ausschließlich, zeigen diese gerüsteten Statuen, bei denen die Waffen, namentlich der Harnisch zum Theil überaus reich verziert und sorgfältigst ausgcarbeitet sind (siehe Fig. 234 b), die Kaiser im Acte der "adlocatio",



der Aurede an das Heer dar, der auch auf Münztypen und Triumphalrehefeu vorzugsweise oft dargestellt wurde, und der der statuarischen Composition den Vortheil einer bedeutungsvollen und eharakteristischen Situation bei einer äußerlich nur mäßig bewegten und deshalb würdevollen Stellung darbot. Das sehönste und zugleich durch gauz geuaue Datiruug aus dem Jahre 739 der Stadt, 17 v. u. Z. merkwürdigste Beispiel dieser Art hietet die im Frühling 1863 vor der Porta del Popolo in den Ruinen einer Villa der Livia gefundene, jetzt im Braccio Nuovo des Vatican aufgestellte Statue des Augustus 16), ein anderes die Statue des Titus im Louvre (Fig. 234 b). Andere geharnischte Statuen, bei denen gewöhnlich der rechte Arm auf einen Speer oder ein Scepter hoch aufgestützt ist, während sie in der linken Hand das Schwert oder ein sonstiges Attribut halten, die also im allgemeinen Schema der Composition den ehen besprochenen nahe verwandt sind, stellen die Kaiser als Sieger dar, und auf der Basis erscheint hie und da ein Beiwerk, das auf einen bestimmten Sieg hinweist, wie z. B. ein Schiffsvordertheil neben einer Statue des Augustus im capitolinischen Museum ihn als den Sieger in der Schlacht bei Actium bezeichnet.

Als eine Abart dieser Classe von Bildnißfiguren sind die äußerlich freilich sehr verschiedenen, aber auf demselben Grunde der Auffassung beruhenden Reiterstatuen und die auf Zwei- und Viergespannen stehenden zu bezeichnen, von denen wenigstens ursprünglich jene sieh auf einen Anszug an der Spitze des Heeres, diese sich auf errungene Siege und gefeierte Triumphe hezogen, wenngleich das Streben nach einer möglichst prächtigen und imposanten Erseheinung die Aufstellung von Reiter- und Wagenstatuen, zu denen die Vorbilder abermals aus der Kunst zur Zeit Alexanders und seiner Nachfolger entlehnt wurden, von der genannten Rücksicht befreite. Auch blieb der Gebrauch der Reiter- und Wagenstatuen, welche letzteren ganz besonders auf den Triumphhögen aufgestellt wurden und auf diesen fast immer vorauszusetzen sind, nicht auf die Porträts der Kaiser und Feldherren beschränkt, sondern wurde, wie es scheint, ganz beliebig auf die Porträts von Personen aller Stände ausgedehnt, so daß man in der Folge die Kaiser zur Auszeichnung auf Sechsgespanne, die unter Augustus aufkamen, oder auf Elephantenwagen stellte. Von solcheu Elephantengespannen ist uns statuarisch kein Beispiel erhalten, wohl aber in Kunstwerken geringern Umfangs, so z. B. in einem antiken Gemälde 17), das Antoninus Pius, und in Müuzen, die den vergötterten Vespasian auf einem von vier Elephanten gezogenen Wagen zeigen 18). Auch von den Statuen auf rossebespannten Wagen ist uns kein statuarisches Beispiel, wenigstens kein vollständiges und sieher datirtes erhalten, von den Rossen solcher Viergespanne aber können wir uns aus den berühmten, aus Grieehenland stammenden venetianischen Pferden 19), aus dem Viergespaun von Herculaneum 20) und aus nicht wenigen einzelnen Resten eine Vorstellung machen, während uns Reliefe und Münztypen21) solche Kunstwerke im Gauzen vergegenwärtigen. Als die hekanntesten und vorzüglichsten Reiterstatuen, die uns aus der Periode bis auf die Zeit der Antonine erhalten sind, dürfen wir eine solehe nenuen, die aus dem Palast Farnese in das britische Museum gelangt und als ingendlicher Caligula restaurirt ist22) (Fig. 234 d), während sie später uud möglicherweise nicht vor dem Ende dieser Periode entstanden zu sein scheint, ferner die Statnen der beiden Balbus Vater (Fig. 234 1) und Sohn aus Herculaneum im Museo Nazionale von Neapel, und aus der Zeit nach Hadriau die weltberühmte Statue

des Marcus Aurelius aus vergoldeter Bronze auf dem Capitolaplatze bezeichnen, die, obsehon das Roß freilich naturalistisch wahr, aher plump und selvdusligt hehandelt, der Reiter steif und ohne rechte Würde, sowie in der Gewandung kleinlich und ängstlich gearbeitet genantt werden muß, und das ganze Kunstwerk durchaus nicht mehr als musterglitig hetrachtet werden darf, bekanntlich das Vorbild der meisten moderen Reiterstatuen auf rühigem Pferde geworden ist.

Während alle hisher angeführten Arten und Portrist zu der ersten Hauptgatung der Potristbildnere, die (kionischen zu nechneu sind, bei der es, wie gesagt, auf eine charakteristisch treue Wiiedergabe der Individualität als subcher ankam, woran auch durch idealisirendes Beiwerk, wie hei der Augustusstatue von
Prima Porta nichte geändert wird, haben wir es jetzt mit der nicht minder zahlreichen zweiten Hauptgattung zu thun, deren gemeinsamer Charakter in einer
idealisirten und in verschiedenen Abstufungen erhöbten Darstellung der Persönlichkeit besteht. Zwei Arten dieser Gattung sind hesonders zu unterscheiden, deren
erster das Individuum in einem heroischen oder heroistren Charakter darstellt,
während die zweite es vergöttert, in göttlichem Costfun, mit Götterattrihuten
ansgertasted oder gemedezu mit einem Gottei deutficht zeigt.

Für die Statuen der erstern Art haben wir den römischen Kuustausdruck der "achlillerskein" (statuas Achlillese"), der freilich in stenegerem Wortgebrauche sich nur auf ganz nackte nad mit dem Speer versehene Bildnißiguren, wie z. B. eine Statue des Claudius aus Herenlaneum (Fig. 234 c), hezieht, für welche die griechischen Ahletenstatuen das Vorhild abgeben, der aher sich auch auf die thirgen heroisirten Porträtistatuen anwenden lassen wird, die entweckt, wie die beschmte Statue des Agrippa in Venedüg (Fig. 234 i), ganz anekt oder nur mit einem Obergewande griechischer Form, Himation oder Chlamys anstatt der römischen Toga, leicht oder halbeikeidet erscheinen, wie der ebenfälls vielgerdhaute Germanieus im Louvre, ohne gleichwohl den Typus ingend eines Gottes oder ingend eines bestimmte Heros darstellen zu sollen.

Die letzte Classe von Porträts endlich besteht aus denen, die das Individuum im Costum und unter dem Typns eines Gottes oder eines bestimmten Wesens überirdischer Natur darstellen. Für die Kaiser ist hier die Gestalt Juppiters bei weitem die gebräuchlichste. Gleichwie schon Apelles Alexander den Großen als irdischen Zeus mit dem Blitz in der Hand dargestellt hatte, sollten die Kaiser durch die Bildung ihrer Porträtstatuen nach dem Typus des obersten Gottes und des Regierers der Welt als dessen Stellvertreter auf Erden bezeichnet werden, und so schen wir sie bald, und zwar in der Mehrzahl der Fälle, thronend in ruhiger Würde, bekleidet mit dem griechischen Himation, das sich um den untern Theil des Körpers legt und nur den Oherkörper frei läßt, wie z. B. bei der wirklich großartig componirten Statuc Nervas im Vatican (Fig. 234 f), bald, obwohl ungleich seltener, stehend mit dem Scepter und Blitz in den Händen, wovon die Bronzestatue des Augustus aus Herculaneum (Fig. 234 e) ein Beispiel darbietet. Die Darstellung der Kaiser oder der Mitglieder ihrer Familie unter der Gestalt anderer Götter ist aus naheliegenden Gründen selten und hängt von hesonderen Motiven ab. Wo diese besonderen Motive sich fanden, ist jedoch auch die statuarische Bildung der Kaiserporträts nach dem Typus anderer Götter keineswegs unerhört, wie dies, um Anderes zu übergehn, einige Darstellungen Neros als Apollo23) darthun.

Zu den heroisirten und vergöttlichten Bildnißfiguren, aber auch nur zu ihnen gehören nun auch die Darstellungen des Antinous, die eine eigene starke Gruppe für sich bilden und zugleich hervorragende Prohen dessen darstellen, was das Zeitalter Hadrians in der Plastik hervorzubringen vermochte. Antinous, gehürtig aus Claudiopolis in Bithynien und ansgestattet mit auffallender Schönheit, kam jung an den Hof Hadrians, wurde bekanntlich dieses Kaisers Liebling und hegleitete ihu auch auf seinen weiten Wanderungen durch das unermeßliche Römerreich. Bei Besa ertrank er im Nil, durch Zufall, wie es der Kaiser selhst darstellte, oder er fiel, wie andere Berichte ungleich wahrscheinlicher angehen, als Opfer eines auch sonst noch nachweisbaren Aherglauhens, indem er sein Leben für die Erhaltung und Verlängerung dessen des Kaisers hingab, im Jahre 130 oder 132 n. Chr. Geh. Hadrian betrauerte ihn in der ausschweifendsten Weise. nannte die neu colonisirte Stadt Besa nach dem Geopferten Antinoopolis, und häufte alle erdenklichen Ehren auf sein Andenken; die Griechen aber heroisirten ihn dem Kaiser zu Gefallen und stifteten ihm in Bithynien und in Mantineia, der sagenhaften Mutterstadt Bithyniens, eigene Culte. Aus Aulaß dieser Culte nun wurde der schöne Jüngling in fast unzähligen Statuen, Reliefen, Münzen, Gemmen dargestellt, bald in allgemeiner heroisirender Auffassung, bald unter der Gestalt verschiedener Gottheiten und hestimmter Heroen, als Dionysos, Hermes, Aristaeos, Apollon Pythios, Agathodaemon, Herakles, Ganymedes, und auch wir, so fragmentarisch unsere Erbschaft antiker Kunstwerke ist, hesitzen noch eine große Zahl von Deukmälern aller Gattungen, die, zu einem großen Theil aus den Trümmern der Villa Hadrians hei Tivoli stammend, Antinous in den verschiedensten Situationen darstellen. Sie sind mehr als ein Mal zusammengestellt und im Zusammenhange beleuchtet worden, am vollständigsten in älterer Zeit in einer Abhandlung von K. Levezow; Über den Antinous24), in der, ahgesehn von den Reliefen und den anderen Werken geringern Umfaugs und von den Monumenten in ägyptischen Stil, nicht weniger als achtzehn Büsten und zehn Statuen besprochen werden, die mit Ausnahme der Statue im capitolinischen Museum25) ganz sieher den Antinous darstellen. Diese Reihe ist aber neuerdings durch L. Dietrichson 26) hedeutend vermehrt worden, auch dann, wenn man nur solche Werke rechnet, die die eigenthümlichen Züge des schönen Jünglings mit voller Schärfe wiedergeben. Das Eigenthümliche dieser Züge ist eine verhältnißmäßig bedeutende Breite des Schädels. der von dichtem, leichtgekränseltem, meistens kurz geschnittenem Haar bedeckt wird, tiefliegende, aher nur schmalgeöffnete Augen, eine etwas stumpfe Nase und volle Lippen, wozu sich im Körper eine sehr breite und hochgewölbte Brust und eine schr weiche Fülle der Glieder gesellt. Diese nicht durchaus regelmäßige, aher reizende Schönheit, der sich in den meisten Darstellungen ein Ausdruck naiver Unschuld und daneben ein hervorstechender Zug von Schwermuth gesellt, ist nun in den Porträts, von denen des heschränkten Raumes wegen nur ein Beispiel (Fig. 234 k) mitgetheilt werden kann, mit großem Geschick wiedergegeben, und trotz den mancherlei Modificationen, die durch die verschiedene Auffassung bedingt werden, festgehalten. Von Seiten des Technischen verdienen die meisten der Antinousdarstellungen alles Lob, aber von irgend einer Neuheit der Erfindung, durch die sie über die anderen idealisirten Porträtstatuen erhoben würden, kann keine Rede sein. Künstlerischer Geist im höhern Sinne fehlt auch der, die man als die Kroue aller dieser Arheiten bezeichnet, der Kolossalbätet aus Villa Mondragone im Louvre, die, aus blafötblichem Marmor gearbeitet, eine Steigerung der Portsitätge in das Ernsterhaben evrsucht und zugleich durch die sehr knastliche, aber freilich auch etwas verkünstelte, Arbeit des hier lang dargestellten und mit einem Kranz aus Weinlaub durchschlungenen Haares merkwürdig ist. Die Schönheit dieser Biste kann Niemand läugenen, aber sie ist doch nicht selten überschätzt worden, und man wird selwerlich in Abreds ettellen Können, daß der Ausdruck etwas Todtes und Starres hat, viel-mehr mit Welcker<sup>21</sup>) sagen dürfen, daß er im Ganzen genügender bei kleinerem Maßstabe in einem Antinous-Henkles im Louvre (Nr. 234) gegeben sei, während die hohe Schönheit des Antinous Mondragone zum größen Theile auf der natürlichen Wirkung der gut behandelten kolosselne Formen beruftig der gut behandelten kolosselne Formen beruftig

Auch die weiblichen Porträtbildungen der römischen Kaiserzeit, von deuen schließlich zu sprechen ist, zerfallen in die beiden Classen der ikonischen und der idealisirten. Die ikonischen Porträtstatuen der Kaiserinnen und sonstiger vornehmen Damen sind theils stehend in reicher Gewandung wie die Livia richtiger aus Pompeji (Fig. 234 h) oder die berühmte Statue eines jungen Mädchens aus Herculaneum in Dresden (Fig. 234 p), vieltach wie bei der Matrone aus Herculaneum ebendaselbst mit verschleiertem Haupte, wobei aber keineswegs immer an priesterliche Functionen zu denken ist, nicht selten auch mit getreuer Nachahmung des künstlichen und im Laufe der Zeit immer geschmackloser werdenden Haarputzes, der im kaiserlichen Rom Mode war, dargestellt, theils, nach griechischen Vorbildern, sitzend in vornehm bequemer Haltung, die bei einigen Exemplaren, wie z. B. der Statue der ältern Agrippina im capitolinischen Museum (Fig. 234 o), wahrhaft edel und durchaus mustergiltig genannt werden muß. Die idealisirten Statuen dagegen zeigen die vornehmen Damen theils mit allegorischen Attributen ausgestattet in der Gestalt mehrer der oben besprochenen Personificationen, theils unter dem Typus verschiedener Göttinnen, am häufigsten als Ceres, wie die Livia im Louvre (Fig. 234 m), oder Flora, wie die Julia, Augustus' Tochter ebendaselbst, aber auch als Magna Mater, Vesta, Diana, wie die Domitia im Vatican (Fig. 234 n), als Musen und andere Göttinnen, aber in der Zeit bis auf Hadrian immer vollständig gewandet, während es der spätern Periode des Verfalls vorbehalten blieb, die Damen vom Hofe schamloser Weise als Venus oder in sonstigen Gestalten halb oder auch ganz nackt zu porträtiren, eine Darstellungsweise, die, abgesehn von allen anderen Bedenken, auch künstlerisch betrachtet, vermöge der nicht selten empfindlichen Widersprüche zwischen den idealen Körperformen und den keineswegs immer schönen Porträtzügen der Köpfe einen unharmonischen Eindruck macht.

Kachdem im Vorstehenden die Porträtbildnerei in Rom zu einer gedrängten allgemeinen Debreicht gebrucht worden, bleibt, da die ornamentale Reließeutplutzt idealen Gegenstandes an Bauwerken sucraber und profaner Bestimmung zu fragmentarisch erhalten ist 27), um von ihr eine Reiche beraustellen, abs wichtigster Gegenstand der Betrachtung die historische Reließeudptur übrig, die, wie sie uns vorliegt, in ihrem anpoetischen, aum Theil derben, aber in der friehern Zeit wenigstans frischen und gesunden Realismus sich, wie sehen oben bemerkt, als der origineilste Zweig der gamzen in Rom betriebenen Pastik darstellt. Haupskelhich vertreten durch die Trümphalreifer an den Trümphalögen und Sülen des Clauding Titus, Traina, Mareus Aurelins, Septimins Severens und entlich des Con-

stantinus läßt sie sich historisch nicht höher hinauf als in die Kaiserzeit verfolgen. allein sie findet in den malcrischen Darstellungen kriegerischer Großthaten und Eroherungen, mit denen nehen den geraubten Kunstwerken die Imperatoren bereits zur Zeit der Republik ihre Triumphzüge ausstatteten, oder die sie in Rom öffentlich ausstellten, nicht allein ihre Analogien, sondern diese Gemälde hahen gradezu als die Quellen und Vorbilder der historischen Reliefe zu gelten 30), auf deren Stil sie auch entscheidenden Einfluß gehaht haben, so wenig verkannt werden soll, daß auf diesen andererseits griechische, nameutlich aber hellenistische Vorbilder eingewirkt hahen. Das früheste uns überlieferte Beispiel der Art (s. SQ. Nr. 2376), durch das zugleich das Ansehn der Malerei in Rom bedeutend wuchs, gah im Jahre der Stadt 491 (263 v. u. Z.) M'. Valerius Maximus Messala, der eine bildliche Darstellung der Schlacht, in der er die Karthager und Hieron in Sicilieu besiegt hatte, in einem Flügel der Curia Hostilia ausstellte; ihm folgte im Jahre der Stadt 464 (190 v. u. Z.) Lucius Scipio, der ein Bild seines Sieges über Antiochos von Syrien hei Magnesia auf dem Capitol weihte (SQ. Nr. 2377), während im Jahre der Stadt 608 (146 v. u. Z.) L. Hostilius Mancinus, der bei der Eroherung Karthagos durch Scipio zuerst in die feindliche Stadt eingedrungen war, ein Gemälde, das diese und die Belagerungswerke der Römer wahrscheinlich in der Art eines Situationsplanes veranschaulichte, auf dem Forum aufstellte und an ihm dem Volke die Einzelheiten der Belagerung erklärte (SQ. a. a. O.).

Die Mangelhaftigkeit und geringe Genauigkeit unserer Quellen macht es uns nuu freilich unmöglich, die consequente Forthildung dieser Art von Darstellungen, deren illustrativer Charakter namentlich aus dem zuletzt erwähnten Beispiele recht deutlich hervorgeht, his in die Zeit zu verfolgen, von der hier die Rede ist; auch dürfen wir annehmen, daß die ueue Geschmacksrichtung, die Rom durch die wachsende Masse griechischer Kuustwerke und die Ausühung griechischer Kunst erhielt, diese geschichtlichen Illustrationen in den Hintergrund drängte. Allein ihren echt römischen Charakter beweisen die angeführten früheren Beispiele ohne Zweifel, und wir dürfen in der Wiederaufnahme dieses Kunstzweiges in dieser Periode und in seiner immer wachsenden Ausbildung ein nllmähliches Freiwerden des römischen Kunstgeistes von der Herrschaft griechischer Vorhilder und Anschauungen erkennen, das freilich der Kunst als solcher wenig zum Heil gereichte. Ein Freiwerden und Hervortreten des römischen Kunstgeistes aber darf man in dieser Kunstrichtung erkennen. Denn wenngleich die historische Kunst nicht ausschließliches Eigenthum der Römer ist, vielmehr auf griechischem Boden iu der Plastik in Pergamon und in der Malerei an mehr nls einer Stätte ihre eigentlichsten und höchsten Leistungen hervorbrachte, und wenngleich wir nicht verkennen dürfen, daß, wie auch schon an einer frühern Stelle dieses Buches hervorgehoben wurde, Einflüsse dieser historischen Kunst der Griechen auf Rom stattgefunden haben, so dürfen wir diese doch am wenigsten in den Triumphalreliefen suchen und zu findeu glauben. Denn diese stehn vielmehr mit dem, was wir von der historischen Kunst der Griechen kennen, auf dem Gehiete der Plastik den Werken der pergamenischen Schule, auf dem der Malerei jenen großen Compositionen, von denen uns in dem Alexaudermosaik von Pompeji ein Beispiel erhalten ist, im schneidendsten Gegensatze. Denn aus ihnen ist, wenn wir die sogleich etwas näher zu besprechenden größeren Reliefe vom Titusbogen ausnehmen, jegliche ideale Tendenz gewicken, und sie sind nichts Anderes, als

ausgelehnte in Stein gehauene Chroniken der Feldzüge, Siege und Trümphe der Knäser, die sich mit den assyrischen Bilderchroniken auf eine Linie wirden stellen lassen, wenn nicht die unverwärtliche Überlieferung der griechischen Kunst auch diese Gebilde noch mit einem Funken innern Lebens beseelte und mit einem Hauche von Schönheit verklärte, den man in den entsprechenden uralten asiatischen Leistungen vergebens suchen wärde.

Innerhalb der Schmake dieses Gesammtehankters sind nun die Triumphalreliefe von reschiedenen klustlerischen Werthe, was Composition und Formgebung und was das Materielle der Teclnik anlangt, und zwar stuft sich dieser ihr künstlerischer Werth im Wesentlichen nach Maßgabe der Chronologie ihrer Entstehung ab; je füher desto besser, je später desto sehlechter in jeder Beziehung sind diese Arbeiten. Es wird keiner langen Auseinandersetzung über die ausgehobenen Probestücke bedüffen, um die Richtigkeit dieses Satzes darzuthun.

In gewissen Ninne nehmen in dieser Beilbe die Relieffragmente von dem in Jahre 51-52 errichteten Trimmphogen des Claudius, welche jetzt in der Villa Borghese anfbewahrt werden 19, eine Sonderstellung ein, in so fern sie keine bestimmte historische Handlung darstellen, sondern mrt een häster, seine Officiere, Standartentziger und Soldsten in dieht zusammengelrängten Gruppen zeigen, die, ohne von sonderlich vorzüglicher Arbeit zu sein, durch eine gewisse herbe und prossische Allerhümfichset in der Zeichnung bemerkenswerth sind und im Reliefstil, wie sehon früher (oben S. 255) bemerkt, parallel der bereits im kleinern Friese von Pergamon erreichte Entwickelungsstafe, eine Composition in zwis auf einander gelegten Figurenschichten in Hoch- und Flachreifer, aber noch keine eierstellich mahreise Verleifeur und Verkürzung zeigen.

Eine weitergehend malerische Behandlung zeigen die größeren Reliefe vom Triumphbogen des Titus, von denen Fig. 236 a eine wenigstens zur Verständigung über den Gegenstand ausreichende Skizze giebt, während sie in vorzüglichster Weise bei Philippi (Anm. 30) Taf. 2 und 3 publicit sind.

Der Triumphbogen des Titus, errichtet im Jahre 81 n. Chr. (im Todesjahre des Kaisers) zur Verherrlichung der Eroberung Jerusalems (im Jahre 70) und in seinen Bildwerken auf diese Begebenheit und die Apotheose des Titus bezüglich, ist mit folgenden Reliefen verziert; erstens einem schmalen Friese, der unter der Attika die beiden Facaden des Bauwerkes schmüekt, und von dem unter Fig. 236 b eine Probe von der Vorderseite mitgetheilt ist, zweitens mit zwei größeren Reliefen an den inneren Wänden des Thorbogens selbst, Fig. 236 a und drittens mit einem Relief in der Mitte der Wölbung, das den von einem Adler als Divus (nach dem Tode apotheosirten) emporgetragenen Kaiser zeigt. Der Fries (b) stellt den mit dem Triumphzuge des Kaisers über Judaea verbundenen Opferzug dar; Rinder, gesehmückt mit Wollenbinden (infulae) an den Hörnern und einem breiten Schmuckstück über dem Rücken, werden von Opferschlächtern geführt, von Priestern und Opferdienern mit Geräthen begleitet, dazwischen Krieger des siegreichen Heeres mit Schilden und Feldzeichen, im Übrigen in Friedenstracht. Als ein Schaustück wird in diesem Zuge auf einer Bahre die Statue des Flußgottes von Judaea, des Jordan, eine bärtige Männergestalt, getragen. Erfindung und Composition dieses Reliefs sind gleichmäßig geistlos, dürftig und unbedentend; man vergleiehe mit diesem Aufzug von Opferthieren den vom Cellafriese des Parthenon, um sich des durch kein Wort auszudrückenden Abstandes in den



Lorenz a Coople

Leistungen der Periode des Phidias und der der römischen Kaiser bewußt zu werden. Auch von den Gesetzen der Raumerfüllung hat der Künstler des Frieses am Bogen des Titns kanm eine Ahnnng gehabt, die Composition ist leer und kalt, und die für den Fries bezeichnende, aus seinem Wesen fließende Tendenz des Fortstrebens im Sinne der Längendimension ist durch die in ziemlich regelmäßigen Intervallen einzeln anfmarschirenden Figuren beinahe aufgehoben und vernichtet. Die Formgehnng kann nur auf das Prädicat der Correctheit Anspruch machen. Ungleich höher stehn die beiden unter a. abgebildeten Darstellungen von den inneren Wänden des Thorbogens, bei denen die wesentlich nach malerischen Principien angeordnete Composition hanntsächlich durch ein zu starkes Zusammendrängen der Figuren der Übersichtlichkeit und Klarheit schadet und ein den Gesetzen des Reliefstils widersprechendes Gewirre von Linien hervorbringt, Lebendigkeit, Frische und eine gewisse, namentlich gegenüher der nüchternen Dürftigkeit des Frieses wohlthuende Fülle läßt sich dagegen der Composition nicht absprechen, und die Formgebung ist, ohne besouders sorgfältig auf Einzelheiteu einzugehn, tüchtig und elegant und von nnverkennbar hedeutender decorativer Wirkung. Den Gegenstand anlangend sehn wir rechts den Kaiser auf dem Trinmphwagen, dessen Rosse von der Göttin Roma geführt werden, von der Victoria bekränzt, umgeben von zwölf Lictoren und vou Bürgern theils in der Friedenstracht, theils in der des Krieges, mit Lorbeerkräuzen und Zweigen in den Händen, Das Relief links zeigt einen Theil des Triumphanges mit den Hauptschanstücken ans der Beute des zerstörten Jerusalems, dem Tisch mit den Schanhroden und dem siebenarmigen Lenchter aus dem Tempel Jehovahs, welche von Trägern auf Bahren dahingetragen werden, umgeben von Kriegern in der Friedenstracht mit Feldzeichen und Zweigen in den Händen.

Der Gleichartigkeit des Gegenstandes wegen mögen mit einstweiliger Übergebung einiger Reliefe von Banwerken andern Charakters, die in chronologischer Folge den Triumphalreliefen voran hätten hesprochen werden müssen, zunächst die Reliefe von der bekannten und berühmten, in der Napoleonssäule auf dem Vendömeplatz nachgenhmten Sänle des Trajan folgen. Diese Sänle bildete den Mittelpunkt des unter Trajan von dem griechischen Architekten Apollodoros erbanten Forum Traiannm, das in seiner großartigen Prächtigkeit für den bewunderungswürdigsten und schönsten Bau des ganzen mit monumentaler Architektur erfüllten Rom galt. Sie wurde vom Senat und Volke Roms im Jahre 113 n. Chr. errichtet zum Andenken an den glücklichen Feldzug des Kaisers gegen die Parther und war bestimmt, seine Erzstatue, die bekanntlich ietzt durch die des Apostels Petrus ersetzt ist, zu tragen, während die Basis als Grabkammer des Kaisers dienen sollte und als solche auch benntzt worden ist. Die ganze allerdings pompöse aber keineswegs geschmackvolle Idee dieser Monnmentalform, über deren originell römische Erfindung oder Abstammung aus Alexandria, sich streiten läßt32), scheint in den hier in Frage kommenden Maßen in Rom in der Trajanssäule zum ersten Male zur Anwendung gekommen zu sein, während Statuen auf niedrigen Säulen schon im Anfange des 5. Jahrhunderts der Stadt nachweishar sind, wie nm dieselbe Zeit, wenn nicht früher, in Griechenland. Diese Sänle, die mit Sockel, Piedestal und Capitell die Gesammthöhe von 106 Fuß hat, ist ans weißem Marmor erbaut, der 90 Fnß hohe, unten 12, ohen 101/2 Fuß im Durchmesser dieke Schaft, welcher hohl ist, und dnrch den eine Wendel-



treppe von 185 Stufen bis auf die Plattform des Capitells führt, bestebt aus 23 Marmortrommeln von 21', Fnß Dicke der Wandung, die mit der äußersten Genauigkeit auf einander gefügt sind, und um die sich spiralförmig das nach oben an Breite zunehmende, also der optischen Verkleinerung durch die Entfernung entgegenwirkende Reliefband windet33), das uns hier zumeist oder ausschließlich zu beschäftigen hat, da die reichcomponirten, größtentheils aus parthischen und sarmatischen Waffentropaeen bestehenden Ornamentreliefe des Piedestals bei aller Meisterlichkeit in ihrer Darstellung von verbältnißmäßig geringerer Wichtigkeit sind.

Die Mittheilung einer Probe der Reliefe vom Schafte der Säule unter Fig. 237 macht eine eingehende Beschreibung dieser Reliefe in ihrer Gesammtheit unnöthig. Das Probestück vergegenwärtigt ein römisches Castell am Ufer eines Flusses, der Donau oder der Theiß, welches von daeischen Truppen berannt und mit Pfeilen, Schleudern und einem Sturmbock (Widder) angegriffen, von den Römern mit Speeren und Steinwürfen vertheidigt wird. Ein Theil der Dacier, welcher zu Pferde über den Fluß zu setzen sucht, um die Belagerungstruppen zu verstärken, leidet in dem angeschwollenen Wasser große Bedrängniß, obgleich man ihm vom Ufer aus Beistand zu leisten sucht, Hier erkennt man auch ein paar drachenförmige Feldzeichen der Dacier und einen Trupp sarmatischer Reiter -Mann und Roß mit einem Schuppenpanzer bedeckt - der zu bestigem Angriff auf das romische Castell ansprengt, Die Bäume an den beiden Seiten dieser Scence grenzen die Darstellung von der zunächst vorhergehenden und folgenden ab. - In 114 Compositionen, wie die hier mitgetheilte, die mehr als 2500 einzelne Figuren umfassen, stellt das

spiratlörmige Itelierband der Trajanssiule den gauzen Feldrag des Kaisers in allen seinen wechsarbellen Scenen dar, Märsche, Plüßblegränge, Brückenbauten, Errichtungen von Lagern, Magazinen, Castellen, Verproviaulirungen des Heeres zu Schiffe, Kämpfe, Stüdtebelagerungen, Bestürmungen, Plünderungen und Anzündungen ister Plüze, Gierchitssitzungen des Kaisers, Einbrüngung von Gefangenen und deren Hinrichtung, oder die Begnadigung Anderer, die sich unterworfen hahen, und was dergleichen mehr ist, hesonders häufig aber die Verrichtungen und Tbaten des Kaisers selbst, der sein Heer anredend, dasselbe zum Kampfe führend, Gefangene verbrend, Verhandlungen mit Abgeandten pflegend, Opfer darbrüngend, die Frauen der Überwundenen sehützend, mehr als fünfzig Mal wiederholt ist.

Wenden wir uns von dem Gegenstande zu dem künstlerischen Charakter dieser Darstellungen, so muß allem Weiteren voran der historische Realismus als das Bestimmende und Entscheidende hervorgehohen werden, ein Realismus, dem es ungleich mehr um die Fülle der mit erstaunlicher Mannigfaltigkeit aufgefaßten thatsächlichen Motive und Einzelzüge der Begebenheit als um eine künstlerisch schöne Composition and Abrundung des Bildes als eines solchen zu thun ist. In diesen Reliefen ist die Thatsache maßgehend, und das ganze Bestreben geht dahin, diese Thatsache möglichst klar und möglichst treu zur Ansehaunng zu bringen. Alle Vorzüge und Mängel dieser Reliefe sind nichts, als die einfachen und natürlichen Consequenzen dieses realistischen Princips, die Vorzüge, die freilich mehr der historischen und antiquarischen Bedeutung dieser marmornen Chronik als der künstlerischen Seite der Darstellung anheimfallen, und die Mängel, die sich im Gegensatze dazu im Künstlerischen offenharen. Niemand wird diesen Reliefen absprechen, daß sie in Hinsicht auf viele Einzelheiten der römischen Kriegführung von der größten Wichtigkeit und von dem hervorragendsten Interesse sind, Niemand wird ihnen auch eine nicht zu unterschätzende ethnographische Bedeutung abstreiten, aber dadurch werden sie nieht zu Kuustwerken, die als solehe auf eine hervorragende Stellung Anspruch hätten. Fast Alles, was ihnen diesen Anspruch geben könnte, das geistig freie Erfassen des Gegenstandes, seine Gestaltung nach den Principien und innerhalb der Grenzen der Reliefcomposition, die richtige Erkenntniß und Verwendung der Mittel, die der Kunst zu Gehote stehn, geht den Reliefen der Trajanssäule ab, und das Einzige, wodurch sie sich als eines wenigstens hedingten Lohes würdig erweisen, ist der unermüdliche Fleiß in der Herstellung dieser tausend und aber tausend Fignren, die hedeutende Mannigfaltigkeit in der Composition ihrer Handlungen und Stellungen, eine gewisse Frische in der Vergegenwärtigung der Situationen im Ganzen wie im Einzelnen, und endlich eine ziemlich allgemeine, wenngleich nüchterne Correctheit in der Formgehung, die sich in Einzelheiten, z. B. in den Köpfen his zu lebendigstem Ausdruck und selbst bis zu üherraschender Schöuheit der Form zu steigern vermag. Mögen dies Vorzüge von nur relativem Werthe sein, es sind Vorzüge, die für die fortdauernde Überlieferung nicht nur einer gediegenen Technik, sondern auch eines reichen Capitals formaler Schönheit Zeugniß ahlegen, und die diese Arbeiten nicht unbeträchtlich von den dem Gegenstande und dem künstlerischen Charakter nach verwandten Leistungen der nächstfolgenden Zeiten unterscheiden. Wesentlich dasselbe gilt von den plastischen Arbeiten an anderen Bauwerken Trajans, zunächst und besonders von den Reliefen von einem Triumphbogen dieses Kaisers an der via Appia, der wahrscheinlich im 4. Jahrhundert abgebroehen worden ist, während seine Reliefe nebst vielfacben Architekturstücken hanptsächlich zum Aufbau und zur Ausschmückung des Triumphbogens Constantins nach dessen Siege über Maxentius (312 n. Cbr.) verwendet worden sind. Sieher von dem genannten Bauwerke Trajans stammen acht größere oblonge Reliefulatten, die in die Attika des Constantinsbogens, und acht Reliefe in Medaillonform, die über dessen Nebeneingungen paarweise eingelassen sind, Die ersteren haben Scenen aus der öffentlichen Wirksamkeit des Kaisers zum Gegenstande: die Einsetzung eines Vasallenkönigs, ein Gefangenenverhör, eine Ansprache an das Heer, ein Staatsopfer, den Einzug Trajans in Rom, die Einweihung der Via Traiana n. s. w.; die Medaillons zeigen größtentheils Scenen des Privatlebens des Kaisers, namentlich mehre Opfer (unter ihnen das oben S. 18. Fig. 139 theilweise mitgetheilte vor dem vermutheten Ares des Skopas) und Jagden, während ihrer zwei die allegorischen Darstellungen des Morgens und Abends enthalten. Danebeu finden wir sodann noch am Constantinsbogen eine große ursprünglich zusammengehöreude, aber bei der spätern Verwendung in vier Platten zertheilte Reliefeomposition, die sich auf die daeisehen Kriege und Siege Trajans bezieht, deren Herkunft aber von seinem Triumphbogen wenigsteus nieht ganz sicher ist. Diese Composition, die mit dem siegreichen Einzuge des von der Göttin Roma geleiteten, von der Victoria bekränzten Kaisers beginnt und sich in der ununterbrochenen Darstellung von versehiedenen Kampfscenen, namentlich von Reiterkämpfen fortsetzt, und von der Fig. 238 eine Probe bietet, dürfte leicht das Vorzüglichste sein, was gleichzeitig in Relief hervorgebracht wurde, und verdient den Vorzag auch vor den nüchterneren Darstellungen an der Trajanssäule. Die Fehler der Üherladung mit Figuren, die ein vollständiges Gewirre von Linien und Formen hervorbringen, der mangelhaft beohachteten Gesetze der Raumdimensionen, den Mangel eines freien künstlerischen Durchdringens und Erfassens des Gegenstandes, der auch hier überwicgend nach sachlichen Interessen gestaltet ist, den gesammten pragmatischen Realismus im Compositionsprincip theilt freilich auch dies Relief mit denen von der Säule und den soebeu erwähnten vom Triumphbogen, aber nicht allein in der kräftigen Frische, Energie und fast durchgängigen Sebönheit der Formgebung, sondern auch in der gelungenen Herausbildung des pathetischen Ausdrucks in den handelnden Personen und in der Wahrung psychologisch interessanter Motive, die in den Reliefen der Säule mehr einzeln, z. B. in flehenden und Gnade findenden Weibern und Kindern hervortritt, steht dies Relief über denen von der Saule, während die vorstehend verzeichneten vom Triumphbogen sich ibm in den Vorzügen der Formgebung, wenngleich nieht in Betreff des Interesses der Composition zunächst an die Seite stellen. Zum Triumphbogen des Traian gehörten endlich auch noch die ebenfalls an den Constantins übertrageuen Statuen gefangener Barbaren, die in nicht wenigen Statuen unserer Museen, deren Herkunft nicht oder nicht sieher bekannt ist, ibre Analogien finden, und von denen viele, wie die vom Trajansbogen, auf das Lob guter und effectvoller Decorationssculpturen vollen Anspruch haben, ihrem Zwecke folglieb durchaus entsprechen, während von einer höhern künstlerischen Bedeutung, von jener geistig freien Auffassung und Durchdringung des fremdnatioualen Typus, der uns aus der sogenannten Thusuelda in Florenz (oben S. 500) entgegenleuchtet. bei keiner einzigen dieser Arbeiten die Rede sein kann.

Nur im Vorbeigehn können noch einige Reliefe erwähnt werden, die aus Traians Zeit stammen deren Zugehörigkeit zu einem hestimmten Gebäude dieses Kaisers, wie die Basilica Ulpia, jedoch nicht erwiesen ist. In den Kreis der historischen Bildwerke gehören namentlich einige große Reliefplatten in der Villa Borghese, welche den Feldherrn von Kriegern mit Waffen und Feldzeichen umgeben darstellen 31), während andere Fragmente von geringem Umfange, namentlich die Relieffiguren zweier irrig auf Personen der vergilischen Aeneïde bezogenen Faustkämpfer, eines alten und eines jungen, mit den Schlagriemen um die Hände, welche sich im Musenm des Lateran befinden<sup>35</sup>) und deren Herkunft zweifelhaft ist, jedenfalls einem andern, mit Sicherheit nieht mehr bestimmbaren Kreise von Gegenständen angehören.

Als eine letzte dieser Periode eigenthümliche oder wenigstens in ihr zur vollen Entwickelung gelangte Erscheinungsform der Plastik ist hier endlich die architektonische Ornamentsculptur im engern Sinne zu erwähnen, von deren Entwickelung in den früheren Perioden zu reden keine Veranlassung war. Denn so reich und mannigfaltig die architektonische Ornamentik in Griechenland auch erscheint, so bleibt sie doeh immer der Architektonik dienstbar, ordnet sie sieh den von der Architektur geschaffenen Grundformen ein und unter, leitet sie die Principien ihrer Formen aus der Bedeutung und dem Wesen der architektonischen Glieder ab, die sie zu schmücken und deren



Kernschema sie zur höhern künstlerischen Erseheinung zu bringen hat. So wie aber ein Haupfcharakter der römischen Architektur in dem Streben nach Glanz und Pracht gefunden werden muß, so bildet sie auch die decorative Ornamentik zn überwuchernder Fülle aus und verbindet sieh mit der Plastik zur Herstellung eines Ganzen, in dem das Ornament nicht mehr allein als sehmüekendes Beiwerk, sondern als integrirender Theil, ja sogar als das sieh geltend macht, um dessentwillen die Architektur vorhanden zu sein seheint. Die Ansbildung dessen, was wir die Arabeske zu nennen pflegen, die Anfnahme rein plastischer Formen bis hinanf zu ganzen menschliehen Gestalten und Grunnen menschlieher Gestalten in die Darstellung architektonischer Glieder wie Capitelle und Kragsteine, die Ornamentirung von Säulenbasen, Piedestalen, Bogenzwickeln, Wölbungen, Decken n. s. w. mit plastischen Bildungen, die Bedeekung ganzer Wandflächen mit ansgedehnten, gemüldeartigen Reliefcompositionen, wie sie uns an den Triumphbögen und in den "Reliefbildern" (Anm. 30) entgegentritt, die vollständige Umkleidung architektonischer Körper mit plastischem Bildwerk wie bei den Triumphsäulen mit ihren Reliefbändern, die vielfache Ersetzung architektonischer Hauptglieder. wie Sänle und Pfeiler, durch menschliehe Gestalten, welche in früherer Zeit immer nur einzeln in Anwendung kam, wie z. B. an den Trinmphbögen, dies Alles gehört wesentlich und seiner eigentlichen Eutwickelung nach der griechisch-römischen Kunst dieser Periode an und verleiht der Ornamentalsculptur eine Ausdehnung nnd Bedentsamkeit, welche sie in keiner frühern Epoche gehabt hat, die aber zur gerechten Würdigung mancher plastischen Arbeit dieser Zeit, die gelöst aus ihrem Zusammenhauge mit der Architektur auf nns gekommen ist, erkannt und wohl erwogen werden miß.

Am Ende einer mehr undeutenden als ausführenden Darstellung der griechischrömischen Plastik bis zur Zeit Hadrians angelangt, möge noch ein Blick auf die zuletzt durchmessene Wegstrecke durch die Periode der Nachblüthe der griechischen Knnst unter römischer Herrschaft geworfen werden. Die Berechtigung und die Verpflichtung, die Darstellung der Geschiehte der griechischen Plastik bis in die Zeit des Hadrian auszudehnen, liegt nicht sowohl in dem Umstande, daß die Künstler, denen wir die Werke dieser Periode verdanken, ihrer überwiegenden Mehrzahl nach Griechen, zum Theil griechische Sclaven oder Freigelassene waren. denn nicht die Herkunft eines Künstlers bestimmt seine Stellung in der Kunstgeschiehte, wie denn z. B. Niemand danach fragen wird, ob die Verfertiger der echt römischen Trinmphalreliefe geborene Griechen oder Römer waren, oder welcher Nation sie soust angehörten. Die geschichtliche Stellung und Bedeutung eines Künstlers hängt ab von dem Charakter der von ihm hergestellten Arbeiten. Hätten die Römer eine eigene, eigenthümliche und zu selbständigem Leben fähige plastische Kunst besessen, und hätten sie es vermocht, diese ihre eigenthümliche Kunst gegenüber den Einflüssen Griechenlands in weiterem Umfange zur Erseheinung und zur Geltung zu bringen, wie sie sie in den realistisch-historischen Reliefen zur Erscheinung und zur Geltung gebracht haben, so würde es eine griechische Kunstgeschichtschreibung wenig angehn, ob die Arbeiter, die sie verwendeten Griechen gewesen sind oder nicht; und auch wenn die Römer es vermocht hätten. die von ihnen angetretene Erbschaft der griechischen Kunst zur Vervollkommnung

einer auf nationalen Principien heruhenden Kunstühung zu verwerthen, so würde die Geschichtschreihung der griechischen Kunst es nur in sehr bedingtem Maße mit dem zu thun hahen, was in Rom an Kunstwerken hervorgebracht worden ist. Nun hat aber die vorstehende Übersicht über die Monumente dieser Periode grade das Gegentheil gelehrt; sie hat gezeigt, daß nicht allein die namhaften Künstler in Rom fast ausschließlich Griechen waren, und daß alle hervorragendsten Werke der zuletzt besprochenen Periode durch und durch griechisch sind, sondern daß, wie fast die gesammte Bildung, und wie die Litteratur so auch die Kunst sich als beinahe ausschließlich griechisch, rein griechisch darstellt, daß das Wenige, was wir von eigenthümlicher römischer Kunst vorfanden, oder das, worin wir einen überwiegenden Einfluß römischer Kunstprincipien wahrnehmen, sich nicht in ununterbrochener Folge aus dem in früheren Epochen Vorhandenen fortsetzt, sondern daß es sich langsam und allmählich dem herrschenden und hestimmenden Griechenthum gegenüber erhebt. Und auch dann bleiht die römische Kunst für alle Zeit auf einen kleinen Kreis, hauptsächlich auf den des Ornamentalen und der historischen Darstellungen beschränkt. Denn wenn man auch in den Porträtbildungen einen hestimmenden Einfluß römischen Nationalgeistes und römischer Kunstanschauung in keiner Weise verkennen darf, so darf doch andererseits ehen so wenig übersehn werden, daß die griechische Knust der römischen Porträtbildnerei eine Reihe von Vorbildern geliefert hat, ohne die gewisse Classen römischer Porträtstatuen, namentlich die idealisirenden, vom Costüm und, wenigstens theilweise, auch von der Auffassung der Wirklichkeit ahweichenden, schwerlich jemals erwachsen wären, ganz abgeschn davon, daß wir nicht genau zu ermessen vermögen, einen wie starken Einfluß auf die realistische Porträtbildnerei Roms nicht allein diejenige des Lysistratos (oben S. 166 ff.) und seiner Nachfolger (denn er hatte nach Plinius' Zengniß solche) gehabt hahen mag, sondern auch in welchem Maße die Kunst der hellenistischen Periode auf diesem Gehiele wie auf anderen der römischen Kunst vorgearbeitet hat. Ja selhst für den Pomp der Statuen auf Viergespannen brauchte man nur die Werke eines Lysippos, Euphranor und Anderer nachzushmen. Wenn aber die wenigen Schöpfungen der echt römischen Kunst in die Betrachtung mit aufgenommen worden sind, so geschah das, um eben den engen Kreis zu bezeichnen, den die römische Kunst erfüllt, und um es desto fühlbarer zu machen, daß Alles, was außerhalb dieses engen Kreises liegt, entweder gradezu griechisch oder vom Griechischen mehr oder weniger abhängig sei. Auf die gesammte griechische Kunst in Rom hat Rom selhst nur den einen, freilich weitreichenden Einfluß ausgeübt, sie diensthar zu machen, ihr die freie Selbstbestimmung, den Selbstzweck zu rauben und ihr damit die Möglichkeit originaler Schöpfung und neuer Production abzuschneiden.

Endlich aber müge noch mit einigen Bemerkungen auf jene Lehre von dem gleichen Bestande der Kunst his in die Zeiten Harlans zurückspkommen werden, die angesichte der hohen Vortrefflichkeit vieler Werke der späteren Perioden wieder mehr Boden zu gewinnen beginnt. Sehwerlich mit Recht. Denn erstens stehn ihr die Urteile der Zeitgenossen der Kunst wenigstens dieser letzten Periode über die Leistungen der gleichzeitigen Plastik entschieden entgegen. Diese Urteile, die in nicht ganz geringer Zahl vorliegen, beginnen mit dem Aussyruche der Plinius über die Künstler der 156. Ölympiade: sie seien freilich tüchtig aber stehen weit unter (longe infra presichtes) den großen Meistern der früheren

Overbeck, Plastik II. 4 Aufl.

Jahrhnnderte, und schließen ab etwa mit jener verüchtlichen Erwähnung der "Kunstwerke unserer Tage" bei dem grade im Zeitalter Hadrians und der Antonine lebenden Pausanias; vollkommen einstimmig aber sind sie darin, daß die Kunst der römisch-griechischen Periode sich mit der der früheren Zeiten in keinem Betracht vergleichen lasse. Zweitens aber sei daranf verwiesen, daß die Lehre vom gleichen Bestande der Kunst bis auf Hadrian überhaupt nur dadurch möglich wurde, daß man einerseits Werke wie den Laokoon als Producte der römischen Kaiserzeit betrachtete, und daß man andererseits über Werke, wie den Torso vom Belvedere, den Borghesischen Heros und andere trotz aller ihrer technischen und formalen Vortrefflichkeit zu günstig urteilte. Es ist seines Ortes versucht worden, sie allseitig gerecht zu beurteilen, aber wenn sie hier noch einmal in ihrer ganzen Vortrefflichkeit, ja unter den auf uns gekommenen Antiken als Werke ersten Ranges anerkannt werden, als, worüber Alle einig sind, die höchsten Leistungen der griechischen Kunst der späten Zeit, so sollte man sich, ehe man den Satz ausspricht, in eben diesen ihren höchsten Leistungen stehe die Kunst zur Zeit der römischen Kaiser auf derselben Höhe mit der Kunst zwischen Perikles und Alexander, doch besinnen, daß wir von den höchsten Leistungen der Blüthezeit der griechischen Plastik kaum mehr als eine Probe in dem Hermes des Praxiteles besitzen, den, obgleich er durchaus nicht zu den berühmtesten Werkeu des Meisters gehört, doch so leicht Niemand mit den späten Werken, unter denen sich seine Nachahmung hefindet, auf dieselbe Stufe stellen wird. Im Ührigen sind wir für die beiden eigentlichen Blütheperjoden der griechischen Kunst hauptsächlich auf die architektonischen Sculpturen beschränkt, die bei den Alten kaum beachtet wurden, oder auf Nachbildungen, die im Verlanf unserer Darstellung als Mittel zur Vergegenwärtigung der Erfindung der Composition der großen Meister erwähnt und benutzt worden sind, während ihre Benutzung zur Vergegenwärtigung des Stiles und der technischen Leistung dieser Meister abgelehnt wurde und abgelehnt werden muß. Und wie weit müssen selbst gegen diese, nicht einmal mit voller Sicherheit oder nicht unmittelbar auf die großen Meister zurückführbaren Werke die höchsten Leistungen der griechisch-römischen Zeit in Hinsicht auf Geist und Erfindung zurückstehn, auf die es doch bei der Beurteilung eines Kunstwerkes eben so wohl ankommt wie auf formale Schönheit und technische Meisterlichkeit. Mag es wahr sein und das soll nicht bestritten werden und ist seines Ortes anerkannt worden, daß die technische Meisterschaft nicht allein an den großen Werken der Diadochenperiode, sondern auch an den schönsten Arbeiten der römischen Renaissanceperiode der der Blüthezeiten nicht oder kaum nachsteht, Geist und Erfindung, die eigentliche schöpferische Kraft hat nicht erst in der griechisch-römischen Periode, wo sie so gut wie ganz zurücktritt, sondern schon in der hellenistischen Zeit gegenüber den vorhergegangenen Jahrhunderten sichtlich zu ermatten begonnen. Wenn dem aber so ist, so frage man sich doch, wie wir über das Verhältniß der Epochen urteilen würden, wenn wir die von den Alten am meisten bewunderten Originalschöpfungen eines Phidias, Polyklet, Praxiteles, Skopas und Lysippos mit den Werken der neuattischen und kleinasiatischen Kuustler der römischen ja selbst der hellenistischen Zeit vergleichen könnten. Wahrhaftig, die Meisterwerke dieser späten, namentlich der römischen Zeit sollen wir als Stützpunkte benutzen, um unsere Phantasie zu einem ahnnugsvollen Anschauu der uns verlorenen größern Herrlichkeit der

Schöpfungen aus der Blüthezeit ihrer Vorbilder und Muster zu steigern; das ist ein historisches Verfahren, aber nicht das andere, das Beste, das wir haben, sofort auch für das Beste aller Zeiten zu erklären und den schriftlichen Zeugnissen eben so sehr wie aller Vernunft und Philosophie entgegen zu behaupten, die griechische Kunst habe sich durch Jahrhunderte hindurch in gleicher Vortrefflichkeit erhalten. während das gesammte Griechenthum von Stufe zu Stufe sank und in den traurigen Verfall gerieth, in dem es der Gegenstand der Verachtung des rauhen Siegers wurde, der gleichwohl sich selbst von der Macht der aus der Blüthezeit Griechenlands stammenden Civilisation für besiegt erklärte.

#### Anmerkungen zum fünften Capitel.

- [8, 492.] Vergl. Plin. 36, 14, Müller, Handb. \$ 174, 1, 309, 1.
- 2) [8, 493.] Vergl. Fenerhach, Der vaticanische Apollon, 2. Aufl., 8. 363 ff.
- 3) [S. 494.] Ein interessantes Beispiel baben Benndorf und Schöne in ihrem Katalog des lateranischen Museums S. 91 durch tabellarische Vergleichung der Maße von 9 Exemplaren des s.g. praxitelischen ruhenden Satyrn (s. oben S. 58) gegeben, während sie a. a. O. S. 350 f. eine Reibe von Beispielen zusammengestellt baben, hei denen die Copirounkte stehn geblieben sind.
- 4) [S. 497.] Vergl, mein "Pompeii" 4. Aufl, S. 318 f. 5) [S. 497,] Vergl. Curtius in der Archaeolog. Zeitung von 1879, S. 19 ff. und beispiels weise für Pompeji mein genanntes Buch S. 242 u. 547 ff.
  - 6) [S. 499.] Vergl. Müllers Handb. § 406, 2.
  - 7) [S. 499.] Vergl. Müller a. a. O. 3-5
  - 8) [8, 500.] Vergl, Müllers Handb. § 158, 5.
- 9) [S. 500.] Vergl, meine Schriffunellen Nr. 2272 mit der Anmerkung. Bei unbefangener Prüfung dieser Stelle des Plinius wird man sich gewiß überzeugen, daß Decius dort verglichen mit Chares getadelt, nicht aber gelobt werden soll, und daß daher die Worte conparatione in tantum victus at artificum minume probabilis videatur keineswers mit Thiersch (Epochen S. 297, Note 11) and Sillig (im Catal. artificum v. Decius) in minume improbabilis zu ändern seien. Die admiratio, welche den beiden Kolossalköpfen des Chares und des Decius gezollt wird, bezieht sich auf Ihre Größe, an Kunstwerth aber, fügt Plinius binzu. läßt sich die Arbeit des Decius mit der des Chares nicht eutfernt vergleicheu.
- 10) [S. 500.] Vergl. Brnns Künstlergeschichte 1, S. 602. 11) [S. 500.] S. Milchhöfer, Die Befreiung des Prometheus, 42. Berliner Winckelmannsprogramm S. 37.
  - 12) [S. 500.] Siehe Benndorf u. Schöne, Die ant. Bildwerke des lateran. Mrseums
- S. 130 f., woselbst anch fernere Litteratur angeführt ist. 13) [S. 501.] Vergl. O. Jahn in Berichten der Königl, Süchs. Gesellsch. der Wissenschaften von 1851, S. 119 ff.
- 14) [S. 504.] Vergl. Müllers Hundb. § 199, 204, 205 u. 421, Roß, Archaeol, Aufsätze. 2. Sammig. S. 366 ff. und siehe den Abschnitt: "zur Geschichte der Porträtbildnerei in Rom" in meinen Schriftquellen S. 452 ff. und Detlefsen, de arte Romanorum antiquissima, part. 2, Glückstadt 1869; neuestens Bernoulli, Römische Ikonographie Thl. 1, Stuttgart 1882.
- 15) [S, 506.] Es darf nicht naerwähnt bleiben, daß an diesem Kunstwerke nur der Adler and der Waffenhaufen, auf welchem dieser sitzt, echt antik sind, der jetzt aufgesetzte Kopf ist modern und kann nur deshalb in dieser Reihe mitgetheilt werden, weil er eine genaue Copie nach dem ebenfalls noch vorbandenen Original zu sein scheint. Vergl. E. Hübnor. die antiken Bildwerke in Mudrid u. s. w. S. 120 in der Anmerkung.
- 16) [S. 508.] Siehe Mon, dell' Inst. VI, VII, tav. 84, Ann. XXXV, p. 432 soq. und vergl. Jahn, Populäre Aufsätze 285 ff.
  - 17) [S. 508.] Abgeb. in den Monnmenti ined. dell' Instituto Vol. III, pl. 11-18) [S. 508.] Siehe z. B. Müllers Denkmäler d. a. Kunst l. Nr. 365.

  - 19: [S. 508.] Vergl. Müllers Handb. § 433 (434) 2.

- 20) [S, 508.] Ahgeh, in den Antichità di Ercolano VI, 66.
- 21) [S. 508.] Eine Reihe von Schaumünzen mit Statuen auf Viergespnunen als Bekrönung

von Trinmphbögen siehe in Bartoli et Bellori Arcus trinmphales tah. 52.

- 22) S. O.S.) Synopsis of the contents of the brit. Max. 2 ed. p. 20 sq. Nr. 45, abgeb, in den Monumenti ined. dell' Instituto V, 5. In Müllers Handb. § 205, 2 ist die Statte noch unter dem Namen des Caracalla aufgeführt, in Lendon meint man nie etwa als Getu oder Sversus Alexander bezeichnen zu können, doch gestehe ich die Gründe für einen so spälen Ansatz inhöhr recht einsche zu können.
- 23) [S. 590.] Vergl. oben S. 27.
  24) [S. 510.] K. Levezow: Über den Antinous dargestellt in den Kunstdenkmälern des Alterthums, Berlin 1808. 4.

25) [S. 510.] Vergl. Helhig, "Führer" u. s. w. l. Nr. 520.

26) [S. 510.] L. Dietrichson, Antinoos, eine kunstarchaeolog. Untersuehung, Univers. Programm für das 1. Semester 1884. Christiania. 1884.

27) [S. 511.] Im Katalog des bonner Gypsmus. 2. Aufl. Nr. 143.

anseinunder zu setzen; bei meiner Auffassung der Sache aber muß ich beharren.

- 28) [S. 511.] F. Luban, Der Gemithsundruck des Antinous, Berl. 1891, stell in chronologischer Affolge own Winchelmann his Dietrichous alle die mm Theil abet verschiederen Uträle mannmen, die über den Gemithsundruck des Antinoos ungeoprochen vorden sind. In seiner eigenes Schulbstechschung macht Luhnn auf der Einfalls der Zeit, in der die verschiedenen Erklärr lehten, auf deren Aussprücke unfarekvam unt unterscheidet 3 Spochen, die des Optimisungs des 18. Jahrhunderts, der Possinismund der enten Halfe des 19. Jahrhunderts und des Beulismund und reich gegen und der Gegenwart und lehten uns diesen Einflusse die Verschiedenbeit der Anfifesong ab. Es kann infatt meiner Anfalse sien, hier in einer Note mich mit. 4.
- 29) [S. 511.] In erster Linie würden hier die auf hellenistischen Vorbildern beruhenden nber aller Wahrschrintichkeit nach in Rom und für Rom in der Periode von Augustus bis Hndrian gearbeiteten "Reliefbilder" in Frage kommen, die von Schreiher in der Archaeolog. Zeitung von 1880 S. 148 ff. am vollständigsten zusammengestellt und einsichtig behandelt worden sind nnd von denen schon im 5. Buche die Rede gewesen ist. Demnächst wäre das Gigantomachierelief im Vatican, physh. n. A. in den Denkm. d. s. Kunst 11, Nr. 848 (vergl. auch m. Atlas der griech, Kunstmythol, Taf. V, Nr. 2 a. h) zu nennen, das als eine Nachbildung von einigen Hauptmotiven der pergamener Gigantomachie merkwürdig ist, während die Annahme von Sturk, Gigautomochie unf ant. Beliefs, Heidelberg 1869, dasselbe sei ein Stück des Frieses des von Augustus erbauten Tempels des Juppiter Tonans hereits von mehren Seiten als irrig abgewiesen ist; vergl. Philippi in dem Anm. 30 genannten Aufsatze S. 268 f. Anm. 16 und was dieser anführt. Weiter wären endlich die neuerdings in den Mon. dell' Inst. vol. X, tav. 40-41\* (vergl. Blümner, Ann. von 1877, p. 95-184) würdig publicirten Reliefe von der Porticus des Forum Nervae in Rom zu nennen. Und so könnte noch das eine und das undere Monument angeführt werden, aus denen aber eine zusammenhangende und eine kunstgeschichtliche Abfolge darstellende Reihe zu bilden eine Aufgabe der Zukunft ist.
- [S. 512.] Vergl. A. Philippi, Über römische Triumphalreliefe in den Abhh. der K.
   Sass, Ges. d. Wiss, Philol-histor, Classes Bd. VI, S. 247 ff.
   [31] [S. 513.] Phillicit von A. Philippi in den Mon. dell' lust. vol. X, tav. 21, Anm.
- 31/18. 313/1 Innient von A. Fairippi in dei Aon. dei 16st vol. A., 68, 21, Ann. von 1875, p. 42 sqc, ein Stück auch in den Abhh, d. K. Nächs, Ges. d. Wiss, a. a. O. (Anm. 30) Taf. 1, S. 271 f.
- [S. 515.] Möller, Handb. § 149, 3. 193, 6. Stark, Archaeol. Studien S. 38; vergl.
   Plin. N. H. 34, 21 u. 27.
   [S. 516.] Nach der ältera Publication von Bartoli und Bellori; Columna Traiani.
- 30 Jic. 1969. Anticle is made becausing view of a barrow in a benefit in common transfer. Paris 1865, vergl. such Philippi n. n. O. (Anm. 30) 8, 278 f.
  34) [8, 519]. Vergl. Winckelmanns Gesch. d. Kunst, Buch 11, Cup. 3, § 21.
  - 34) [S. 519.] Vergl. Winckelmanns tesch, d. Kunst, Buch 11, Cop. 3, § 21.
    35) [S. 519.] Benndorf und Schöne, Katal, des lateran, Museums S. S., Nr. 13. Abgeb.
- in Museo Chiaramonti II, pl. 21 u. 22. Ein underes Relieffragment aus trajanischer Zeit, eine Procession mit Lietoren darstellend, welches nageblich unf dem Trajansforum gefunden sein soll und ebenfülls im laterau, Museum ist, s. bei Benndorf u. Schöne a. a. O. 8. 13, Nr. 28.

# SIEBENTES BUCH.

## ANHANG.

#### DER VERFALL DER ANTIKEN PLASTIK.

Die Schilderung des Verfalls und des Unterganges einer großen Entwickelung. die er durch die verschiedenen Stadien ihres Werdens und Wachsens begleitet hat, wird für den Geschichtschreiber fast unter allen Umständen eine unerfreuliche und nicht selten auch eine undankbare Aufgabe sein, unerfreulich nicht allein deshalb, weil es sich um den Verlust dessen handelt, was unsere Liebe, Bewinderung und Begeisterung erregt hat, sondern auch deshalb, weil die zu betrachtenden Erscheinungen wenig oder gar keinen Reiz bieten, oder sogar widerwärtig und abstoßend sind; undankbar, weil der Schriftsteller empfindet, daß die Mehrzahl seiner Leser, die der Darstellung des Aufblühens und der vollen Entfaltung einer großen historischen Erscheinung mit Theilnahme gefolgt sind, der Schilderung des Verfalls und des Unterganges geringes Interesse entgegenbringt. Und doch kann grade diese im höchsten Grade nicht allein fesselnd sondern auch belehrend sein, wo es sich entweder um gewaltsame Zerstörung und um einen tragischen Untergang handelt, oder wo es gilt, die tiefer liegenden Ursachen und die im Geheimen eine langsame Auflösung bewirkenden Kräfte aufzuspüren, oder endlich wo sich mit dem Untergang einer ältern Entwickelung das Aufkeimen einer bedeutungsvollen jüngern verbindet. Von der Gunst dieser drei Bedingungen kommt nun freilich dem Geschichtschreiber des Verfalls der antiken Kunst wenig, und insbesondere dem Geschichtschreiber des Verfalls und des Unterganges der antiken Plastik fast nichts zu gute. Denn die antike Kunst erlag nicht in tragischer Weise großen Schlägen des Schicksals und gewaltsamer Zerstörung, sondern sie durchlebte ein langes, siechendes und mehr und mehr entkräftetes Greisenalter. Auch kann von tiefliegenden, verborgenen Ursachen ihres allmählichen Verfalls nicht die Rede sein, sondern diese Ursachen liegen auf der flachen Hand und sind in den Consequenzen der Thatsache, daß die griechische Kunst vom heimischen Boden losgerissen und unter ein an sich wenig kunstbegabtes und nicht im innersten Grunde kunstbedürftiges Volk verpflanzt wurde, mit voller Augenseheinlichkeit gegeben. Am ehesten könnte man noch den dritten Gesichtspunkt geltend machen, die Erhebung der christlichen Kunst auf den Trümmern der antiken; allein so wenig verkannt werden soll, daß auch die frühere christliebe Kunst die Keime einer spätern großen Entwickelung in sich trug, so bestimmt muß man behaupten, daß sie weder an sich gleieb vom Anfang an in einer Größe und Bedeutsamkeit auftritt, die sie fähig macht, an die Stelle der verlorenen antiken Kunst zu treten und für deren Verlust Ersatz zu leisten, noch auch als die Siegerin über ein älleres Kunstprincip bezeichnet werden darf, wie die christliche Rieligion als Siegerin über die untergebenden heidinischen Religionen dasteht. Das thatsöchliche Verhältniß ist vielnehr dieses, daß die früheste christliche Kunst noch von dem Erbe der autiken sehrt, und daß sich die Überliefeung der antiken Kunst, aber der sehon tief gesunkenen, noch weit hinein in die christliche forstextz.

Trotz allem Gesagten aber ist eine Schilderung des Verfalls und des Unterganges doch nicht der hloßen änsBerliches Vollständigkeit wegen in die Geschichte
der allen Knast anfunn-hmen, sondern vielnehr deshalh, weil auch die Geschichte
der Verfalls der allen Knast noch Thatsachen darhietet, die ebenscieptsflumfich
interessant wie eigentsflumlich lehrreich sind, während sie zugleich für die wahrhaft
staunenswerbt behemfähigkeit der allen Knust ein gilfanzende Zengniß ablegen.
Em möge deshalh auch dieses letzte Stück unseres geschichtlichen Weges nicht geseheut, und versucht werden, vor Allem die bestümmten Thatsachen herrornabehen.

Was zunächst die Grenzen dieser eigentlichen Verfallzeit der antiken Plastik anlangt, so ist man ziemlich allgemein darüber einig, daß ihr Beginn bald nach Hadrian anzusetzen sei, bei dem zum letzten Male in der alten Geschichte eine hervorragende Liebhaberei der Kunst hervortritt, die sich selhst bis zum ausübenden Dilettantismus steigerte und sich in einer äußerlich in der That großartigen Förderung des Kunsthetriehes offenharte. "Wäre es möglich gewesen, sagt Winckelmann (Gesch, der Kunst XII, 1, 22), die Kunst zu ihrer vormaligen Herrlichkeit zu erheben, so war Hadrianus der Mann, dem es hierzu weder an Kenntuissen noch an Bemühung fehlte; aber der Geist der Freiheit war aus der Welt gewichen, und die Quelle zum erhabenen Denken und zum Rnhme war versebwunden." Alles was in der Kunst durch fürstliche Gnade und Freigehigkeit, durch allseitige Theilnahme eines gehildeten Publicums, durch den ausgedehntesten Betrieh und einen vielseitigen außerlichen Bedarf bewirkt und geschaffen werden kanu, wurde damals bewirkt und geschaffen, is selbst die letzte Erneuerung der Goldelfenheinhildnerei gehört der Periode Hadrians an, der Kaiser selbst heschenkte Athen mit einem kolossalen chryselephantinen Bilde des Zeus Olympios in dem von Hadrian vollendeten großen Olympieion, mit einer Statue, von der Pausanias (s. SQ. Nr. 2331) in bezeichnender Weise sagt; sie sei an Kunst gut - wenn man die Größe in Betracht ziehe. In Korinth aber stiftete der eben dieser Zeit angehörige reiche Rhetor Herodes Atticus eine Goldelfenheingruppe des Poseidon und der Amphitrite auf einem von vier Pferden gezogenen Wagen. begleitet von dem gleichfalls goldelfenheinernen Palaemon auf einem Delphin (s. SQ. Nr. 2318). Nichts desto weniger aber, und so groß immer die für die Kunst aufgewandten Mittel gewesen sein mögen, bleiht es Thatsache, daß was aus tieferen Quellen, aus einem innerlichen nationalen und religiösen Bedürfniß und aus genialer Selbsthestimmung fließt, der Kunst im Zeitalter Hadrians ahgegangen ist, so gut wie es ihr fast durchaus seit ihrer Ühersiedelung nach Rom gefehlt hatte. Die Stellung der Dienstbarkeit aber, welche die griechische Kunst in Rom von An-

fang an eingenommen batte, wurde durch Hadrians Eifer nicht beseitigt, sondern grade vollendet, denn die Steigerung, welche die Kunst durch die Liehhaberei dieses Kaisers erfuhr, war keine natürliche, sondern eine gemachte und gezwungene. die einzig und allein auf dem Anstoß von oben beruhte, und eben deshalb ermatten mußte, sohald dieser Anstoß ermattete oder aufhörte. Dies geschab nicht plötzlich, aber es geschah in nach und nach wachsendem Verhältniß. Dazu kommt aher ein Anderes. Je glänzender äußerlich der Aufschwung der Kunst unter Hadrian gewesen war, in je größerer Zahl ihre Werke sich überall dem Blicke entgegendrängten, einen desto größern Einfluß mußten sie auf die Hervorhringungen der Folgezeit ausüben. Ein solcher liegt offenkundig vor. und man kann gradezu aussprechen, daß, während die Kunst in Rom bis auf Hadrian die höchsten Leistungen der Blüthezeit als ihre Vorbilder betrachtete, die der Zeit von den Antoninen abwärts an die Hervorhringungen der zunächst vergangenen Periode anknupft, über die sie nur in ganz einzelnen Richtungen binausgebt. Von hier also beginnt die Nachahmung der Nachahmung, die vollständige Unselbständigkeit der Kunst, und das ist der Anfang vom Ende. Denn es ist wohl von selbst einleuchtend, daß bei der Abhängigkeit der Kunst von mehr oder minder schon an sich unselhständigen Mustern die letzte innerliche Gewähr eines gesunden und natürlichen Schaffens hinwegfällt, und daß es von äußeren Umständen abhängt, wie lange und in welcher Stärke sich die Überlieferung einer nicht mehr verstandenen und mit Überzeugung ergriffenen Technik fortsetzt and erhält.

In Betreff der Quellen für die Geschichte des Kunstverfalls muß hervorgehoben werden, daß uns schriftliche Nachrichten fast gänzlich mangeln, und daß die wenigen Notizen, die wir aus alten Schriftstellern zusammenlesen können, von sehr untergeordneter Bedeutung sind. Wir sind deshalb fast ausschließlich auf die Kunstwerke selbst und auf unser eigenes Urteil angewiesen. Unter den Kunstwerken sind es aher wiederum fast allein die Porträts und die Reliefe von öffentlichen Denkmälern, deren Entstebungszeit sich mit Sicherheit nachweisen läßt, die man demnach als geschichtlich leitend und maßgebend betrachten kann. denn unter den Werken idealen Gegenstandes ist, abgesehn von einer gleich zu erwähnenden Classe, kaum eines durch Inschrift, Material, Fundort, technische Eigenthümlichkeit als sicher datirt zu betrachten. Es kann freilich an sich keinem Zweifel unterliegen, daß auch in der Periode des Verfalls die altbekannten Gegenstände ans dem Idealgebiete noch immer wiederholt, daß manche der Götterstatuen und allegorischen Personificationen, die unsere Museen erfüllen, damals verfertigt worden sind; war ja doch der Bedarf an solcben Bildwerken kein wesentlich anderer geworden als in der frühern Zeit, wurden doch Decorationssculpturen für die mannichfachen öffentlichen und privaten Bauten der späteren Kaiser so gut, wenn auch vielleicht nicht in der Anzahl erfordert, wie für die Bauten der vergangenen Periode. Und in so umfassender Weise man sich auch durch Benutzung älterer Kunstwerke zu helfen wußte, wofür z. B. die Auffindung von Werken, wie der Farnesische Stier und manche andere in den Ruinen der Thermen des Caracalla, oder die Benntzung der Reliefe vom Forum und vom Triumphbogen Trajans zur Decoration des Constantinsbogens beweist, so kann doch nicht angenommen werden, daß man sich ausschließlich auf solche Versetzung älterer Monumente in die Neubauten beschränkt und auf eigene Arbeit gänzlich verzichtet habe. Auch fehlt es unter den erhaltenen Ideablidern nicht an solchen, die der Verfalteit durchaus gemäß erscheinen und dem Begriffe von der Kunstied der Verfalteit durchaus gemäß erscheinen und Coustantin, den wir von den Porträststaten und Bisten abziehn k\u00fcnnen, entstellt abziehn k\u00e4nen, entstellt abziehn k\u00e4nen k\u00e4

Nur in Beiehung auf eine Classe von Darstellungen außerhalb des Kreises der Portfals und der Monumentalreliefe dürfen wir nas die Fähigkeit einer bestimmtern kunstgesehichtlichen Datirung zutrauen, in Beziehung nänzlich auf die Darstellungen fremder, barharischer, namentlich orientalischer Gottheiten und Cultusfiguren. Dem die Geschichte des Eindringens fremdleindsber Culte in die Religion der griechisch-römischen Welt ist wenigstens in ihren Umrissen bekannt!\(^1\).

Die am frühesten in den Kreis der griechischen Kunst eingedrungene fremdländische Cultgestalt ist der aegyptische Sarapis, der schon in der Periode Alexauders von Bryaxis als eine tiefempfundene Modification des Zensideals gehildet wurde, wie früher (S. 98) erwähnt worden, und von dem wir eine nicht ganz unheträchtliche Reihe zum Theil vorzüglicher, aus der ersten Periode der griechisehen Kunst in Rom oder aus Hadrians Zeitalter stammender Nachhildungen besitzen. Demnächst war es der Isisdienst, der in der römischeu Welt zur Aufuahme kam und zwar schon im Zeitalter der Kaiser aus dem julischen Geschlecht, obgleich er hauptsächlich erst in dieser spätern Periode zu öffentlicher Anerkennung and Geltung gelangte, namentlich durch Commodus und Caracalla, die sich zu ihm bekannten. Die frühesten sicher datirten Statuen der Isis und römischgriechischer Isisdienerinnen stammen aus Pompeji, gehören also in die Zeit zwischen 63 und 79 n. Chr., die große Masse dagegeu, von der die Zusammenstellung bei Clarac (pl. 936-994) eine Vorstellung giebt, stammt ohne Zweifel aus der Zeit der eben genannten Kaiser. Trotz manchen Modificationen im Einzelnen stimmen doch diese Gestalten in allem Wesentlichen mit einander überein; äußerlich charakterisirt sie eine oberflächliche Nachahmung aegyptischer Tracht, eine steifgefaltete bis auf die Füße reichende Tunica and ein gefranztes, über der Brust gekuotetes Obergewand, wozu als Attribute hald die Lotosblume, hald das Sistrum oder Ahnliches sich gesellt; für das Künstlerische ist eine durchaus manierirte und oberflächliche Nachahmung der aegyptischen Auffassungsweise der menschlichen Gestalt bezeichnend, eine affectirte Regungslosigkeit und Steifheit, die aher natürlich in diesen äußerlichen und unverstandenen Nachahmungen nur unerquicklich wirkt, und die von allen fremden Kunstelementen vielleicht am wenigsten dazu geeignet ist, die hinsiechende griechisch-römische Kunst aufzufrischen. Das gilt natürlich in gleichem, zum Theil in noch höherem Grade von etlichen anderen segyptischen Cultigestalten, welche aus römisch-griechischen Werkstätten auf uns gekommen sind, von Darstellungen des Harpokratesknaben, der übrigens hauptsächlich in kleinen, zu Amuleten bestimmten Eraftgürchen erhalten ist, von einzelnen solchen des Annbis, des Canopus u. A., die in diesen späten Nachahmungen nur noch Scheussle sind.

Nächst den aegyptischen fanden die syrischen und einige andere orientalische Culte die fribetele Aufnahme in Rom, in geringeren Umfange schon unter Neros Regierung, ausgedehnter unter Septimius Sererus, ohne gleichwohl auf die bildende Kunst halbwege den Einfluß auszauben, den das Aegyptische auf sie ansübte. Darstellungen der syrischen Götter in gireichisch-ömischen Kunstwerken gehören unter unserem Denkmilervorrath immer zu den Seltenheiten, so die auf Löwen sitzende, der Magna Mater verwandt gestaltelse, syrische große Göttin, der Zeus-Belos (Baal), der phrygische Atys, der kappadokische Dolichenus und etliche Andere.

Um so zahlreicher sind dagegen die Monumente des aus assyrischen und persischen Elementen gemischten Mithrascultus, der namentlich seit Domitian und Commodus zu großer Bedeutung gelangte, und dessen Kunstdenkmäler aus fast allen Theilen des weiten Römerreiches wir noch nach Hunderten zählen können2). Die in Statnengruppen und in Reliefen wiederholte Hauptvorstellung ist die des Stieropfers, die durchaus typisch geworden ist und in einzelnen Exemplaren für die Kunstfertigkeit dieser Zeit ein nnerwartet günstiges Zeugniß ablegt, mag man auf die naturwahre und lebendige Darstellung des zu Boden geworfenen Stieres oder auf die Haltung des auf ihm knieenden und ihn erdolchenden Jünglings oder auf die zum Theil recht zarte, wenn auch verkünstelte Behandlung des Gewandes bei dem Letztern sehn. Als Vorbild der Composition im Ganzen werden wir die Darstellungen stieropfernder Siegesgöttinnen betrachten dürfen, dergleichen wir eine geschichtlich bei dem in der Diadochenzeit lebenden Menaechmos (oben S. 224) nachweisen können, während sich die Keime dieser Composition bis in die Reliefe von der Balustrade des Tempels der Nike Apteros zurückverfolgen lassen (oben S. 232 Anm. 10). Immerhin aber haben wir in den Mithrasmonumenten eine nicht ganz unbedeutende und, wie gesagt, in einigen Exemplaren wohlgelungene Modification dieser älteren Vorbilder anzuerkennen, die in Verbindung mit einigen weiterhin zu erwähnenden Porträtstatuen uns warneu muß, den Verfall der Kunst im Formalen und Technischen zu hoch hinauf zu datiren. Daß gleichwohl die Mithrasdarstellungen so wenig wie die der Isis im Stande waren, der Kunst im römischen Reiche zu einem nenen Aufschwunge zu verhelfen, versteht sich von selbst; sie brachten eine neue Form, die dann in gedankenloser Weise immer und immer wiederholt wurde, und die auch das Schicksal aller anderen aus älterer Zeit stammenden Formen theilte, das ist Alles. Von anderen, in Hinsicht auf die Religionsgeschichte wichtigen, in Betreff der Kunst wenig bedeutenden Figuren des mithrischen Cultus kann abgesehn werden. höchstens ist noch des mit Mithras etwa gleichzeitig eingedrungenen Aeon3) zu gedenken, der auf dem Gebiete der Plastik in lebensgroßen Figuren zugleich als der Repräsentant einer in Münzen und Gemmen zahlreicher vertretenen Classe von abstrus-allegorischen und mystischen Bildungen () dasteht, in denen ein überschwängliches All-Eins religiöser Mächte dargestellt werden sollte. Aeon ist eine Mischgestalt aus allerlei Formen, sein Löwenkopf soll Stärke, seine Flügel sollen die Schnelligkeit bedeuten, die ihn umwindende Schlaage ist das Symhol der steten Schlsteneurung, ab Mad fer Zeiten hält er einen Stah, und ein Schlüssel in seiner Hand deutet auf die Erzehließung des Verborgnen, die Weintraube ist Symhol der Prentharkeite, und die ihm beigegebenen Attribute des Hahns, der Zange und des Hammers beriehn sieh auf Wachsambeit und Arbeit. Betrachtet man diese Darstellung von künsterischen Stadquukte, so wird man Feerbraches Wort (Gesch. d. Plastik II, 217) unterschreiben; "Das Ding ist böchst symbolisch, tiefninnis, aber doch nichts weiter als ein Scheuter als ein Scheuter

Schu wir aber von diesen Bildwerken ab und halten wir uns an die Gegenstände eer plaatischen Darstellung, die uns in consequenter historischer Abfolge vorliegen, namentlich an die Portfeits und an die Beliefe von öffentlichen Monumenten, so können wir an ihnen drei Haupstelnen der Perioden des Verfalls der Kinst wahrnehmen, deren erste die Regierung der Antonine bis zum Tode des Commodus (192 n. Chr.) umfaßt, während das Ende der zweiten etwa durch die Begierung des Gallieuus und die sogenannten dreißig Tyrannen (trigital tyranni, 269 n. Chr.) beseichnet wird, und die dritte sich etwa his zur Zeit des Theodosius oder bis zum Ende des vierten Jahrhunderts ausdehnen läßt. Einen absoluten Absoluh der antiken Kunsthung kunn man freilch auch hier nicht aufstellen, aher theils gewinnt die christliche Kunst von dieser Zeit an therwisgenden Einflät, theils fehlt den Hervorbringungen so durchaus alle und jede Bedeutung in Hinsicht auf das Künstlerische, daß sich eine Ausdehung der antiken Kunstgeschichte in noch mütere Zeiten durch nichts rentlierfügen absen würde.

Während der Regierung der Antonine wirken in der bildenden Kunst die Anstöße der hadrianischen Zeit nach; die Antonine schätzen und fördern die Kunst, wenngleich nicht entfernt in dem Maße wie Hadriau, und besonders die Porträthildnerei und die historische Reliefsculptur wird noch hetrieben. Auf heiden Gehieten aher sind die Zeichen der Ahnahme des künstlerischen Vermögens sehr deutlich wahrzunehmen, und zwar einerseits in dem immer mehr hervortretenden platten Realismus, andererseits in der zunehmenden Verkennung der natürlichen Gesetze und Schranken der Darstellung und der Technik. In den Porträts macht sich der beginnende Verfall besonders dadurch geltend, daß an die Stelle einer freien geistigen Auffassung der Persönlichkeit, mochte diese in ihrer vollen Individualität, mochte sie idealisirt dargestellt werden, eine mehr äußerliche, zum Theil äugstliche Wiedergabe der Ähnlichkeit tritt, die sich über Kleinigkeiten und Zufälligkeiten, wie Hautfalten und dergleichen nicht mehr zu erhehen versteht, und die sich mit einer hesonders in den Nehendingen peinlichen Sorgfalt der Technik verhindet. Dies zeigt sich ganz besonders in der Behandlung des Haares, und zwar am auffallendsten bei den Porträts des M. Aurelius nnd des Lucins Verus. Beide müssen sehr krauslockiges Haar gehaht hahen, das sie ziemlich kurz geschnitten trugen, und das der Wirklichkeit möglichst genau entsprechend wiederzugehen die Bildhauer unendliche Mühe aufwandten. Das gilt von allen Porträts dieser Kaiser, hesonders aber von ein paar Büsten im Louvre (Nr. 138. 140, 145); das gesammte Haar ist hier in eine Unzahl kleiner Locken zerlegt, die einzeln mit dem Bohrer unterhöhlt sind, ohne daß auch nur irgendwo eine größere zusammenhaftende Partie sieh fände. Die Absicht ist, den Eindruck des Leichten, wollartig Lockern hervorzubringen, uud man glauht wahrzunehmen, wie die Künstler alle ihre Vorgänger in virtuoser Überwindung der Schwierigkeiten der Technik und des Materials zn übertreffen wähnten, allein, abgesehn davon, daß die Virtuosität, wo sie sich auf derartige Nichtigkeiten und werthlose Spielereien wendet, einen unerfreulichen Eindruck macht, ist der Effect grade der entgegengesetzte von dem, den die Künstler beabsichtigt haben; weit entfernt wie wirkliches Haar auszusehn oder den Eindruck des Weichen und Lockern zu machen, sehn die Perücken des M. Aurelius und des L. Verns etwa aus wie gewisse Korallenarten, und mehr als bei den meisten anderen Werken der Plastik wird man hei diesen Porträts an das starre Material und seine eigenthümliche Natur erinnert. Ähnliches gilt von den weihlichen Porträtbüsten dieser Zeit, bei denen immer größerer Fleiß auf die Darstellung der immer geschmacklosern Haartracht verwendet wurde. Diese so gut wie die seit dieser Zeit gewöhnlich werdende Bezeichnung der Brauen nnd die der Augensterne durch einen kreisförmigen Einschnitt in den Augapfel5), die in immer krausere und kleinere Fältelnng ühergehende Drapirung und die geleckte Eleganz in dem Beiwerk wie der Waffnung sind freilich scheinhar nur Außerlichkeiten und Kleinigkeiten, aber sie zeigen, wenn man anf den Grund der Erscheinung geht, Beides, das Versinken der Knnst in den Realismus und die Verkennung ihrer Darstellungsmittel. Das sichere Bewußtsein ihrer Principien ist der Knnst verloren gegangen, und es paart sich in ihren Werken anf eine seltsame Weise das gedankenlose Festhalten an der Üherlieferung mit dem unklaren Streben nach der Durchbrechung der Schranken, welche die frühere Technik anerkannt und geheiligt hatte. Trotzdem aber müssen wir die Porträtstatuen und Porträtbüsten, welche letzteren im Verhältniß zu den ersteren immer häufiger werden, so wie anch die ikonischen Statuen über die idealisirten üherwiegen, immer noch als sehr ehrenwerthe Kunstwerke und jedenfalls als die höchsten und gediegensten Leistungen dieser Zeit anerkennen, wührend sich der Mangel an Geist und Geschmack auf dem Gebiete der Reliefbildnerei an öffentlichen Monumenten ungleich augenscheinlicher hervordrängt. Hierfür zeugen in unwidersprechlicher Weise die Reliefe vom marmornen

Fußgestell der Granitsäule, die von M. Aurelins und L. Verus zu Ehren des Antoninus Pius errichtet wurde, die von der Saule des M. Aurelius und die von dem zu Ehren dieses Kaisers errichteten Triumphbogen. Die Reliefe von dem Piedestal der Granitsäule des Antoninus Pius®), das allein uns erhalten ist, stellen an der Vorderseite die Vergötterung des Kaisers und seiner Gemahlin, der ältern Faustina, an den Nebensciten einen Act der Leichenfeier (die decursio funchris) dar. In dem Hauptrelief sehn wir rechts die Göttin Roma am Boden sitzend, links die Personification des Campus Martius als des Locales der Consecration, eine nackte Jünglingsgestalt, die einen Obelisken hält. Die Mitte der Tafel nimmt der heschwingte, durch Schlauge und Kugel bezeichnete Genius der Ewigkeit ein, der in schräger Richtung emporfliegt, und auf dessen Rücken, von zwei Adlern, dem officiellen Symbol der Vergötterung umschweht, Antoninus und Faustina sitzen. Das Lob der Verständlichkeit kann man dieser Composition nicht streitig machen, und auch die technische Ausführung ist nicht ohne Sorgfalt und Geschick gemacht, aber nicht allein ist die Gewandung der Roma stark überladen und der Genius der Ewigkeit steif und ungefällig, sondern die Art, wie das apotheosirte Paar in puppenhafter Kleinheit auf seinem Rücken zwischen den großen Flügeln sitzt, nicht etwa sich haltend - wie der apotheosirte Titus in dem Relief an seinem Triumphbogen sich auf dem Adler reitend an



dessen Schwingen hält — sondern in unbegreiflicher Weise thronend in der Schwebe, ist gänzlich verfehlt. Dennoch ist diese Composition denen an den Nebenseiten überlegen, denn diese sind ganz dürftig erfunden und mangelhaft ansgeführt.

Die Triumphalreliefe an der Säule des M. Aurelius, die Thaten des Kaisers in seinem Feldzuge gegen die Marcomannen darstellend, geben sich auf den ersten Blick als eine bloße Nachahmung der Reliefe von der Trajanssäule zu erkennen, als deren freilich weniger imposantesSeitenstück die Säule im Ganzen erscheint. Die Mittheilung eines, und zwar des interessantesten Stückes in Fig. 239 wird zum Beleg hierfür genügen, ohne daß eine Beschreibung der in Rede stehenden Reliefe im Einzelnen nöthig wäre. Wir sehn in der mitgetheilten Darstellung eine Scene, die sich auf göttliche Hilfe im Kampfe bezieht, Juppiter Pluvins, der Gott des Regens und Ungewitters. läßt auf die Römer erquickenden Regen niederströmen, den sie in Schilden und Helmen auffangen, und von dem neugestärkt sie auf die Feinde eindringen, auf die von dem andern Arme des Regengottes ein gewaltiges Hagelwetter hierniederfährt, das Verwirrung in ihrem Heere anrichtet, so daß sie sich vor den siegenden Römern demüthigen müssen. Dies ist die poetischeste Composition des ganzen Reliefbandes; wie wenig Poesie trotzdem in ihr liegt, und mit wie geringem Geschick die dramatischen Motive ausgebentet sind, ist einleuchtend: das Ganze ist ebenso überladen wie geist- und leblos, und während sich in den Reliefen dieser Säule die realistische Chronikenmanier wiederholt, die wir an den Reliefen der Trajanssäule kennen gelernt haben, fehlt ihnen fast durchaus die Energie der Auffassung und des Ausdrucks jener

Reliefe, es fehlt die Tüchtigkeit und der Ernst in der Ausführung und Formgebung, und auch nach jenen tiefer empfundeme Episoden, die den Darstellungen der trajunischen Kriegsthaten eingestreut sind, wird man hier vergebens suchen, wihrend allerlei Nichtigkeiten und Nebendinge wie Heusehober, Holzstapel, Vichstülle und dergleichen rielleicht mit noch etwas größerer Gewissenhaftigkeit außenfület sind. Die meisten der dargestellten Handlungen, hei denen Massenbewegungen und weite Räume in's Kleine und Enge gezogen werden mußten, machen einem überaus kümmerlichen Eindruck und erinnern ihrem Geiste, wenn auch nafürlich nicht ihrer Form nach, durchaus an die assyrischen Bilderchroniken.

Unter den jetzt im capitolinischen Museum und im Palaste der Conservatoren in Rom hefindlichen Reliefen des Triumphbogens des M. Aurelius?) geben sich zwei als Nachahmungen von Reliefen des Trajanshogens zu erkennen. Sie stellen die Begnadigung knieender Feinde und das Dankopfer des Kaisers dar und sind beinahe in jeder einzelnen Figur in den genannten Vorhildern nachweishar. Dazu kommen zwei andere, der Kaiser auf dem Triumphwagen und die Überreichung der Kugel der Weltherrschaft an ihn durch die Göttin Roma, heide ebenfalls auf Reminiscenzen aus trajanischer Zeit beruhend. Zwei größere Platten gelten der Apotheose der jüngern Faustina und der Verkündigung dieser. Letztere ist den Adlocutionsreliefen nachgehildet, erstere dagegen ist eine ungefähre, wenngleich abgeänderte Nachbildung der oben hesprochenen Apotheose des Antoninus und der ältern Faustina. Die Kaiserin wird auch hier von einem geflügelten, diesmal weiblichen und eine große Fackel haltenden Genius emporgetragen nnd zwar vom flammenden Scheiterhaufen hinweg, nehen dem eine localbezeichnende Jünglingsfigur am Boden sitzt und dem gegenüber der Kaiser thronend dargestellt ist. Bei im Übrigen ungefähr gleichem Kunstwerthe zeichuet sich diese Composition vor der vorbildlichen durch eine würdigere und naturgemäßere Stellung der auf dem Rücken des Genius sitzenden Kaiserin aus.

Obgleich nun diese Reliefe schon an und für sich als datirte Monumente ihre kunstgeschichtliche Wichtigkeit hahen, so gewinnen sie eine erhöhte Bedeutung noch durch den Umstand, daß sie uns den Maßstab zur Beurteilung des Kunstvermögens dieser Zeit in der Reliefbildnerei überhaupt darhieten. Denn, wenngleich Winckelmann bei Gelegenheit ihrer Besprechung<sup>8</sup>) mit Recht hemerkt, daß zur Ausführung öffentlicher Monumente nicht immer die vorzüglichsten Künstler auscriesen werden, so würde es doch aller Vernunft und Erfahrung widersprechen, anzunehmen, daß von anderen, wenn auch geschickteren Händen, gleichzeitig viel Vortrefflicheres, oder gar ganz Stilverschiedenes gearbeitet wurde. Dieser Grundsatz muß festgehalten werden, wenn man eine sehr bedeutende und interessante Erscheinungsform der antiken Kunst, deren zahlreichste Monumente dem Zeitalter der Autonine angehört, obgleich ihre Anfänge, wie oben S. 398 ff. gezeigt worden ist, beträchtlich früher fallen, kunstgeschichtlich richtig auffassen und heurteilen will, die Sarkophagreliefe nämlich, welche als die zahlreichste Classe aller Reliefbildungen eine kleine Kunstwelt für sich darstellen, und üher welche hier nur einige orientirende Winke gegeben werden können<sup>9</sup>).

Die Sarkophage selbst sind steinerne Särge, die in der Regel zur Aufnahme unverbranten Leiche bestimmt waren und daher von der Größe, daß sie einen menschlichen Leichnam, in einzelnen Fällen auch deren zwei bequem fassen

können. Sie sind aus einem Steinhlock gearbeitet und mit einem Deckel aus einer Steinplatte geschlossen, der hei griechischen Sarkophagen, die, gleichsam als Haus des Todten, prsprünglich bestimmt erscheinen im Freien aufgestellt zu werden, als ein zweiseitig ahfallendes, mit Eckakroterien versehenes Dach gestaltet ist, während die römischen Sarkophage, die stets in geschlossenen Grabkammern, und zwar meistens an deren Wanden, gleichsam wie das Lager des Todten, standen, an Stelle des Daches eine häufig als ein Pfühl profilirte grade Platte zeigen, auf der, wie dies schon bei archaïschen etruskischen Sarkophagen der Fall ist, die Gestalt des Verstorbenen bequem gelagert, nicht wie schlafend oder todt, wie in mittelalterlichen Grabmonumenten, in statuarischer Ausführung dargestellt ist. Dem verschiedenen Grundgedanken gemäß sind die griechischen Sarkophage architektonisch sorgfältig und oft sehr energisch gegliedert, während der figürliche Relicfschmuck ihnen entweder ganz fehlt oder doch in der Regel in ungleich bescheidenerem Maß, der Architektur sich anpassend und nnterordnend auftritt, als dies an römischen Sarkophagen der Fall ist, hei deren reichlichem, zum Theil sehr appigem Reliefschmuck man vielleicht den Grundgedanken an einen über das Lager der Verstorbenen gehängten reich gestickten Teppich voraussetzen darf. Auch in der Auswahl der dargestellten Gegenstände halten sich die griechischen Sarkophagreliefe in einem ziemlich engen Kreise; hevorzugt sind Amazonenkämpfe, in deren mehren man deutlich die Anlehnung an bekannte architektonische Sculpturen, an Friese wie den des Maussolleums nachweisen kaun. Danehen kommt noch eine Anzahl beroischer Mythen (Herakles mit dem Löwen, Meleagros, Phaedra und Hippolytos, Helena und die Dioskuren, Achilleus u. s. w.) und eine sehr kleine Auswahl von Scenen des realen Lebens (Schlachten und Jagden) vor, woneben, um Anderes zu übergehn, als eine eigene, in der Erscheinung sehr reizende Classe Erotendarstellungen hervorgehohen werden müssen. Durchgängig aber sind diese Reliefe, selbst die, die nur aus zusammengestoppelten Motiven ohne innern Zusammenhang bestehn (vgl. z. B. den in Anm. 9 angeführten lykischen Sarkophag), klarer und einfacher und in einem ungleich reinern Reliefstil componirt, als dies im Allgemeinen von den römischen Reliefen gesagt werden kann, die zum Theil in überwuchernder Figurenfülle und in einem völlig verwilderten Stile componirt sind, der in den späteren Triumphalreliefen seine Analogien findet. Allerdings kommen unter den römischen Sarkophagen so gut wie ganz relieflose auch solche vor, an denen die Reliefe rein oder wenigstens überwiegend ornamentaler Natur sind und z. B. aus Blumen- und Fruchtgehängen bestehn oder das Porträt des Verstorbenen in medaillonartiger Behandlung, oder auch nur die Grabinschrift in einem tafelartigen Rahmen von Genien gehalten zeigen, und was dergleichen mehr ist. In der großen Mehrzahl aber bieten sie auf der vordern Lang- und den Schmalseiten (da die Rückseite meistens unverziert ist) entweder eine zusammenhängende Darstellung oder drei unter einander innerlich oder in einer Sceuenabfolge zusammenhängende Darstellungen. Die Gegenstände dieser Darstellungen sind auch hier in einer kleinen Minderheit von Fällen aus dem realen Leben entnommen und vergegenwärtigen die Beschäftigung oder den Stand des Verstorbenen oder dessen Sterhescene und die Todtenklage (conclamatio) der Verwandten, oder sie deuten den Lebenslauf oder die Schicksale des Verstorbenen in hesonders hervorstechenden Scenen an. Überwiegend aher sind die Gegenstände entweder allegorischer Natur, oder sie sind aus dem Gehiete der Götteroder der Heroensage entnommen und stellen Scenen dar, die sich entweder auf den Tod, den Schmerz der Trennung durch den Tod und die Liebe der Überlebenden, oder auf die Hoffnung einer Wicdererweckung der Todten und auf ein neues, seliges Leben jenseits des Grabes beziehn. Die Fülle der in den Sarkophagreliefen dargestellten mythischen Gegenstände ist eine fast unübersehbare und die Wahl vielfach eine durchaus sinnige, leicht verständliche, nicht selten eine wahrhaft geistreiche und sehr fein empfundene. Sie erstreckt sich fast über das ganze Gebiet der künstlerisch gestalteten Götter- und Heroensage. Offenbar hat nämlich die Bedeutsamkeit der Gegenstände, die an sich schon eine Beziebung auf Tod und Unsterblichkeit hatten, oder die vermöge ihrer Anwendung diese Beziehung erhielten, die Wahl bestimmt. Aus dieser Rücksichtnabme erklären sich z. B. die häufig wiederholten Darstellungen von Selene und Endymion - süßes Entschlummern und seliges Erwacben - oder die noch häufiger wiederholten Scenen des Raubes der Persephone, deren ganzer Mythus die Hoffnung eines neuen Lebens nach dem Tode verkündete; aus ähnlichen Gründen sind, was bei griechischen Sarkophagen selten ist, vielfältig Bilder aus dem Mythenkreise des Dionysos gewählt, Sceneu, die entweder an ein ungetrübt heiteres Dasein erinnern, dergleichen man nach dem Tode hoffte oder an den vergangenen Rausch des Lebens, oder - in den Schicksalen des Gottes selbst - an die Seligkeit, die aus dem Kampf und Schmerz des Lebens hervorblüht. Einen ähnlichen Gedanken, den der endlichen Beseligung, enthalten die Bilder aus dem Mythus von Eros und Psyche, während die Darstellungen der Alkestis oder die des Protesilaos, die beide aus dem Hades wiederkebrten, die Hoffnung einer Rückkehr aus dem Reiche der Schatten und der Wiedervereinigung mit den Geliebten aussprechen, und was dergleichen mehr ist.

Faßt man aber die kunstgeschichtliche Seite der Fragen in's Auge, die sich an die Sarkophagreliefe in ihrer Gesammtheit knupft, so muß vor Allem bemerkt werden, daß der Gebrauch der Sarkophage mit der Sitte, die Todten zu begraben anstatt sie zu verbrennen 16), ursächlich zusammenhangt. Nun wäre es freilich ein starker Irrthum, wenn man annehmen wollte, die Sitte des Todtenbegrabens anstatt der Verbrennung der Leichen gehöre ausschließlich dem spätern Alterthume an, denn dies ist so wenig der Fall, daß sie in Griechenland wie in Rom vielmebr der Sitte der Leicbenverbrennung vorangegangen, und daß sic während des ganzen Alterthnms niemals völlig außer Übung gekommen ist. Nichts desto weniger ist die Behauptung richtig, daß die Sitte des Begrabeus in Rom im Zeitalter der Antonine in allgemeinern und überwiegenden Gebrauch kam, ob unter dem Einfluß orientalischer oder unter dem christlicher Ideen und Vorstellungen mag unentschieden bleiben. In voller Übereinstimmung mit dieser Thatsache geben sich die römischeu Sarkophagreliefe bei einer selbst oberflächlicheu Prüfung ihres Stiles und ihres künstlerischen Werthes ihrer großen Mehrzahl nach als Arbeiten aus der Periode der sinkenden Kunst und des Kunstverfalls zu erkennen, und zwar als handwerks- und selbst fabrikmäßig im Voraus für den Verkauf angefertigte Arbeiten, wofür außer der häufigen Wiederholung einer und derselben Composition mit geringen Abweichungen besonders auch der Umstand zeugt, daß nicht ganz selten in den mythischen Seenen die Köpfe der Hauptpersonen, die porträtähnlich gebildet wurden, unausgeführt auf uns gekommen sind, indem sie erst bei dem Verkauf des Sarkophags nach Maßgabe der Züge des in dem Sarkophag Beizusetzenden ausgearbeitet werden sollten. Dagegen ist in keiner Weise zweifelhaft, daß nicht allein viele der griechischen Sarkophage bedeutend älter sind als die hier in Rede stehende Periode, mit der sie entfernt nichts zu thun haben, obgleich es nicht leicht ist, zu sagen, wie hoch sie hinaufzudatiren sein mögen, sondern daß sich auch unter den römischen Reliefen nicht ganz wenige fluden, deren Entstehung in einer ungleich bessern Zeit nothwendig angenommen werden muß. Daß man dies früher nicht immer gethan hat, mußte zu einer ganz falschen Vorstellung über das Kunstvermögen der Periode der Antonine führen. Aber selbst unter den dieser Periode zuzuschreibenden Sarkophagreliefen finden sich manche, deren Composition als solche noch vortrefflich genannt werden mag und bei denen es kaum einem Zweifel unterliegen kann, daß sie Copien älterer Kunstwerke, plastischer wie malerischer sind. In Absicht auf Zeichnung und Ausführung aber sind selbst die besseren Compositionen von sehr untergeordnetem Werthe und stimmen vollkommen mit dem Maße des -Kunstvermögens überein, das sich aus den datirten öffentlichen Reliefen als das der Zeiten von den Antoninen abwärts herausstellt. Nicht wenige andere Sarkophagreliefe, und zwar hauptsächlich die mit allegorischen Darstellungen oder mit Darstellungen aus dem Alltagsleben, oder endlich die mit selten vorkommenden oder mit eigenthämlich behandelten mythischen Stoffen leiden auch in Hinsicht auf die Composition an allen Mängeln und Fehlern, die den monumentalen Reliefen der Verfallzeit der Kunst anhaften, namentlich an Überladung mit Figuren und dabei an Dürftigkeit der Motive, und mit doppeltem Rechte wird man diese Arbeiten als Producte eben dieser Periode der sinkenden Kunst zu betrachten haben, über die sie gegenüber den monumentalen Reliefen das Urteil nur in so fern zu modificiren im Stande siud, als sie Zengniß ablegen, daß in dieser Zeit eine Fülle tiefsinniger Ideen über das Wesen und das Loos des Menschen vor und nach dem Tode verbreitet war, die nach einem künstlerischen Ausdrucke rangen, ohne gleichwohl Neues von künstlerischer Bedeutung erzeugen zu können. Denn in Betreff des Künstlerischen, in Betreff selbst des bildlichen Ausdrucks im weitesten Sinne sind grade die Reliefe von dem zweifelhaftesten Werth oder dem untergeorduetsten Range, aus denen die tiefsinnigsten und philosophischesten Ideen zu uns sprecheu.

Der die zweite Stude des Kunstverfalts, die l'eriode bis zu den dreißig Tyrannen (200 n. Chr.) ist wenig zu sagen. In Betreff der ünderlichen Stellung
der bildende Rimst im Leben ist zu benerken, das von ihrer gefüssentlichen Förderung durch die Michtigen und Großen nicht mehr berichtet wird; die bildende Kunst erheils sich in tanditioneller Weise und wurde, wenngleich in absehmendem Verhältnisse, zu denselben Zwecken verwendet, zu der sie die Zeit der
Antonine verwendet hatte, anmentlich zur Herstellung von Porträts, von Monmentalreliefen an Trümphölgen und ähnlichen Bauwerken und zum architektenischen Ornanent. Aur gazu einzeln findet sich bei den kaisern eine Liebbaberer
für die Kunst in bestimmten Richtungen, und demgemäß treten hier und da
vereinzelne neue Auffgaben hervor; so hie z. B. Canwaella, der Alexander d. Gr.
nachäffle, Statuen desselben in großer Zahl anfertigen von diffentlich aufstellen,
während besonders unter Septimius Severus die Anfertigung von Batsen der Kaiser in großer Masse geförelert wurde, indem der Senat deereitri hatte, os müssesich in jedem Hause in Röm eine Kaiserbass fünden. Von irgendwelchen beson
sich in jedem Hause in Röm eine Kaiserbass fünden. Von irgendwelchen beson

ders bemerkenswerthen Schicksalen der hildenden Künste ist nichts bekanut. Halten wir nns an die Monumente, so stellen sich die Porträts als die verhältnißmäßig hedeutendsten Leistungen dieser Zeit heraus. Von Septimius Severus und von Caracalla sind Büsten auf uns gekommen, die denen der Antonine mindestens nichts nachgeben, wenn sie diese nicht übertreffen; denn namentlich gewisse Caracallahüsten sind Charakterköpfe ersten Ranges. Bei den Statuen erhält sich bis in diese Zeit die Teudenz der heroisirenden oder vergöttlichenden Darstellung, während die letzte Periode nur noch ikonische Bildnißfiguren kennt. Daß die vornehmen Damen dieser Periode sich schamloser Weise nackt als Venus oder in ähnlichen Gestalten porträtiren ließen, ist früher schon hemerkt, hier mnß aher noch ganz besonders hervorgehohen werden, daß die Abgeschmacktheit der getreuen Nachbildung der lächerlichen Haartouren, von der früher gesprochen worden ist, noch dadurch überhoten wurde, daß man ietzt diese Perücken aus farbigen Steinen und heweglich hildete, so daß auch die Porträts wie die Originale nach Beliehen verschieden frisirt erscheinen konnten. Aber nicht allein die Perücken, sondern auch die Gewandungen hildete man hei Brustbildern wie bei ganzen Statnen aus verschiedenfarhigen, bunten Steinsorten, während das Gesicht allein aus weißem Marmor hergestellt wurde. Die Polychromie der Sculptur wiederholt sich hier vor dem gänzlichen Untergange der Kunst in einer Karrikatur, sie ist, wie Feuerbach sagt (Gesch. d. Plastik II, 237), "das Kinderspiel eines kindisch gewordenen Alters, nicht mehr ausgeglichen durch Reinheit der Form, durch Kolossalität der Dimensionen und die Tiefe der Bedeutnng".

In sehr fühlbarer Weise zeigt sich der starke Verfall der Kunst an den Reliefen der öffentlichen Monumente, so namentlich an denen zweier Triumphbögen des Septimius Severus<sup>11</sup>). Der erstere, größere am Fnße des Capitols wurde errichtet zu Ehren des Septimius Severus und seiner Söhne Caracalla und Geta wegen eines Triumphs über die Parther im Jahre 201 n. Chr. In vier großen, stark heschädigten Reliefplatten über den heiden Neheneingängen erkennt man die Entsetzung der von den Parthern hesetzten Stadt Nisihis, den Bundesvertrag des Severus mit dem Könige von Armenien, die Belagerung der Städte Atra und Bahylon, die Ühergänge üher Euphrat und Tigris und die Eroherung von Ktesiphon. In den unter diesen großen Hauptdarstellungen befindlichen Friesreliefen sind Triumphzüge, viermal mit sehr geringen Modificationen, abgebildet, in den Bogenzwickeln des Hauptthors finden sich Victorien mit Tropaeen, in denen der Nebeuthore Flußgötter, an den Piedestalen der Säulen gefangene Parther. Die Mittheilungen einer der Hauptdarstellungen und des darunter befindlichen Frieses in einer Abbildung (Fig. 240), der die nöthigen Erläuterungen beigefügt sind, wird ein näheres Eingehn ersparen, wenngleich man sich von dem Stil dieser Reliefe und von der Rohheit der Formgehung in ihnen aus der Zeichnung kanm einen Begriff machen kann, weil diese, abgesehn von ihrer Kleinheit, auf einem Original Bartolis beruht, das von stilgetreuer Nachbildung weit entfernt ist. Dennoch setzt uns die Zeichnung in den Stand, das nicht allein Unkünstlerische, sondern Abgeschmackte und Kindische dieser Compositionsweise mit einem Blicke hesser zu erkennen, als es sich in Worten charakterisiren läßt. Die Reliefe des kleinern Bogens des Septimius Severus am Forum boarium, der ihm zn Ehren von den Geldwechslern und Viehhändlern (argentarii et negotiantes boarii) errichtet wurde, sind stark zerstört und verhaut; sie sind nicht historischen Inhalts, sondern zeigen, soviel sich noch erkennen läßt, den Kaiser und seine Familie in rubigen Situationen, wir z. B. opfernd, ferner an den Seitenfaçaden gefangene Barbaren, im Hauptfeld und darunter Seenen der Viehbut, an der Attika endlich einzelne mythologische Personen, wie Hercules und Bacchus in bekannter Gestalt.



Fig. 240. Probe von den Reliefen des Triumphbogens des Septimius Severus.
1. Reihe: Übergang über den Ruphrat; Übergabe der Studt Kieslphon. 2. Reihe: Übetrewerfung der Parther
2. u. 4. Reihe: Übergang über den Tigris: Beisgerung von Selbenkia. Füscht des Königs Artabams.

Was nuu endlich die letzte Periode des Kunstverfalls in der Zeit von den derlüg Tyrnanen bin auf Theodonius anlangt, so legt noch weniger Veranlassung vor, über diese vicle Worde zu machen, als über die soeben besprochene. Irgendwie bemerkenswerthe günstige oder ungünstige Schicksalswendungen der blichden Kunst sind nicht überliefert, nur das steht frest, daß die Kunstkung und die Kunstkung immer mehr abnahm, ohne gleiefewöld zu rigend einer Zeit gänzlich zu erlöschen. Was immer aher producirt wurde, giebt sich als verschlechterte und rohere Wiederholung der Arbeiten der vorhergehenden Periode zu erkennen, so wie auch die Classen der Hervorhringungen: Porträts, historische Reliefe und Ornamentsculpturen dieselben hleiben und wie sich, ahgesehn von dem Aufgeben der idealisirenden Porträthildnerei, die Art und Weise der Composition, der Anlage, der Formgebung und der Technik in langaushaltender. aber durchaus handwerksmäßiger und gedankenloser Überlieferung schematisch fortsetzt. Demgemäß erhält sich auch das, was in dieser Tradition Löbliches und Gediegenes ist neben dem, was sie Tadelnswerthes und Unkünstlerisches umfaßt, und der allgemeinen Anlage nach erscheinen z. B. die Porträtstatuen aus der Zeit Constantins noch als achtungswerth und würdig, während ihnen nicht allein die formelle Schönheit und Correctheit und die Sauberkeit der Technik, sondern alle freie und geistige Charakteristik des Individuelleu abgeht. Andererseits erscheinen die öffentlichen Reliefe, und zwar sowohl die aus der Zeit Constantins wie auch die aus der Zeit des Theodosius mit allen Fehlern derer hehaftet, welche wir am Triumphhogen des Septimius Severus kennen gelernt haben, aher wenn schon hei diesen die Ausführung ungeschickt und oherflächlich war, so ist das Technische an den späteren Arbeiten nach dem übereinstimmenden Urteil aller Kenner nur noch mit den Worten; barbarisch schülerhaft und widerwärtig zu bezeichnen. Und so kann man wohl mit Feuerbach (Geschichte der Plastik II, 238) sagen, die römische Kunst hahe in diesen Monumentalreliefen nicht blos die Annalen der römischen Eroberungen und der innern Unfreiheit, sondern eben so sehr ihre eigenen Annalen, ihre Größe, ihr allmähliches Sinken und endlich ihren gänzlichen Verfall mit Steinschrift bezeichnet.

#### Anmerkungen zum slebenten Buch.

- 1) [S. 528.] Vergl. die bei Müller, Handb. § 408 angeführte Litteratur.
- 2) [8, 529.] Vergl. Müllers Handb. § 408, Aum. 7. Die neueste Schrift über den Gegenstand ist von Stark, Zwei Mittneen in der großberzogl. Alterthümersammlung in Karlsruhe, Begräßungsschrift der heidelberger Philologenversammlung 1950.
  - 3) [S. 529.] Vergl, z. B. Müller · Wiescler, Denkmäler d. a. Kunst 11, Nr. 967.
  - 4) [S. 529.] Vergl. Müllers Hundb. § 408, Anm. Su. 9.
  - [S. 525.] Vergt. mutters Hundb. § 408, Anm. Su. 9.
     [S. 531.] Öber diesen Punkt muß ich uuf meinen Aufsatz in den Berichten der K.
- Saka, Ges. d. Wiss. v. 1955. s. 7.18, verweisen; für win Hungtrewillat, daß in der Marmormachalunung von Broenzewerken sehne wessellich felbert eile platsiehe Darstellung des Angenesternes und der Pupille vorkenmee, habe ich seitleren mehre neue Belegstücke ungefnunken, auch ist die Zahl der Beispiele von Werben mit dieser Eigenthünflichkeid am verbingteren maßen führere als der habrinnischen Periode um ein paar Pölicke, so den Notiele Selven Kopf und der Schreiben der Verlagen der
  - 6) [S. 531.] Vergl. Müllers Hundh, § 191 Ann., u. 204, 4.
    - 7) (S. 533.) Vergl. Bartoli et Bellori Arcus Triumphules tab. 49 ff.
    - 8) [S. 533.] Geschichte der Kunst, XII, Buch, Cup. 2, § 18.
- 9) [8, 533.] Vergl. Müllers Handb. § 2% und die daselbst verzeichnete Litteratur. Dazu kommt Pervanoglu, Die Grabsteine der alten Griechen, Lpz. 1863, 8, 8 u. 8, 87 f., ein sehr

fried geschriebener Artikel in den "Greunboten" von 1890, Nr. 7 und ein besouders wichtigen geschaften von F. Matz in der Arthaeolog Zeitung von 1852 (Nr. 19. 3); 11  $\xi_1$ , in welchen zurert die durchgriffende Verschiedenheit griechieber und fönsicher Sachoplage dazpleig dazpleig aus von der enterere eine volltändigere Ubersicht gegeben ist, ab die wir binder besachen Ein Supplement hierzu giebe  $\tau$ . Dubn in den Mitth. des deutschen arch. Inst. in Athen II, 8. 182 f. Uber eines Sautosphage und Lykies.

10) [S. 535.] Über die Sitte des Verbrennens oder des Begrabens der Leichen vgl. Beckers Charikles, herausgegeb. von Hermann, 3, 8, 97 ff., Hermanus griech. Privataliterth. § 0, 80° Archeol. Aufaltes 1, 8, 20, 23, 28, 35 u. sonst. W. Braun, Erklärung eines autiken

Sarkophags zu Trier, Boun 1850, S. 3 und das hier in deu Noten Citirte. 11) (S. 537.) Verwl. Bartoli et Bellori Arcus Triumphales tabb. 9 ff.

## Alphabetische Verzeichnisse zu beiden Bänden.

Von Georg Weicker.

T.

### Künstlerverzeichniss.

Agasias, Dositheos' S. von Ephesos II. 283. Archermos, Mikkiades' S. von Chios I. 80. Agasias, Menophilos' S. von Delos II. 283 f. 457. Agathanor von Alopeke I, 476. Agathinos von ? II, 126. Agelaidas (Hagelaidas) von Argos L 140 f. Agesandros von Rhodos II, 296 ff. Agorakritos von Paros L 373 382 f. Alex- oder Ages andros, Menides' S. von Antiocheia II. 383 f. Alexis aus Arkadien L 520 Alkamenes von Athen (Lemnos) 1, 326. 373 f. 555 Alxenor von Naxos L 208. 221. Alypos von Sikyon I, 533, 539. Amphikrates von Athen L 153 Amphion von Knossos auf Kreta L 541. Amyklaeos von Korinth I, 160. Anaxagoras von Aegina L 151. Androsthenes von Athen L 385. 557. Angelion von Kos (?) L SS. Antaeos von (?) II, 428. Antenor, Eumares' S. von Athen L. 152 f. Antigonos von Pergamon II, 232 f. Antiochos von Athen II, 437, 452, Antiphanes von Argos I, 530 f. 539 Antiphanes aus dem Kerameikos L 476 Antiphanes, Thrasonidas' S. v. Paros II, 489. Apellas von ? 1, 540. Apollodoros von Athen II, 11, Apollonios, Archias' S. von Athen II, 434. Apollonios, Archias' S. von Marathon II, 434. Apollonios, Nestors' S. von Athen II, 143. 431 f. 446 f. Apollonios von Tralles II, 341 ff.

Apollonios von ? II, 431, 434 f.

463 L

Archelaos, Apollonios' S. von Prienc II, 457 f.

112, 152 Archias, Apollonios' S. II, 431 Argeiadas, Agelaidas' S. von Argos I. 142 Aristandros von Paros I, 568. II, 14.34 Ann. 2. Aristeas von Aphrodisias II, 458, 467 f. Aristeides aus Arkadien L 529 Aristion von Paros L 152 Aristodemos II, 162, 181 Aristogeiton von Theben L 561 A. 2. II, 179f. Aristokles von Athen I, 153, 199 f. Aristokles von Elis L 540. Aristokles von Kydonia (Kreta) L 90. Aristokles von Sikyon I, 141, 143, 146 f. Aristomedes von Theben L 161. Aristomedon von Argos 1, 142 Aristonidas von Bhodos II, 295 Arkesilaos I, 377. II, 455. 472. 482 f. Askaros von Theben I, 145, 161, Asepodoros I. von Argos I, 142 Asopodoros II, von Argos 1, 529. Aspasios (Steinschneider) 1, 352 Athanodoros von Achaia I. 142. Athanodoros, Agesandros' S, von Rhodos II, 296 f. Athenis, Archermos' S. von Chios L 80.82 f. H. 420. Athenodoros von Kleitor I, 529, 539. Atotos von Argos L 142 Atticianns von Aphrodisias II, 458. Bathykles von Magnesia L 64, 67 f. 137. Bion von Klazomenae I, 136 Boëdas, Lysippos' S. von Sikyon II, 169. Boëthos von Karchedon II, 181 f. Broteas, Tantalos' S. L 33 Bryaxis von Athen II, 16, 91 f. 97 f. 229. 294, 401, Bryaxis ans Karien II, 97 f.

Bupalos, Archermos' S. von Chios L St. S2. 11, 420, Butades von Korinth L 75. Byzes von Naxos I. St. Chares von Lindos II, 175 f. 264. Chartas von Sparta I, 89. 263. Cheirisophos von Kreta 1, 90, 137. Chionis von Korinth L 160 Chrysothemis von Argos 1, 140 Coponius II, 500, Duedalos von Athen L 12. 34. Daedalos von Kreta 1, 85. Daedalos, Patrokles' S. von Sikyon I, 532 f. Daedalos von Bithynien II, 364 Dulippos, Lysippos' S. von Sikyon II, 169. Daktylen L 31. Dameas von Kleitor I, 529, 539, Damophon von Messene I, 564 Ann. 2. H, 181. Decius II, 500. Demetrios von Alopeke L 503 f. H, 13, 168. Demetrios von Rhodos II, 363 Anm. 5. Diogenes von Athen II, 436 f. 442. Dionysios von Argos L 142. Dionysios, Timarchides' S. von Athen II, 428, 430, 439 Ann. 2, 442, Diopos von Korinth L 75. Dipoinos von Kreta 1, 80, 84 f. Divilos von Korinth L 160 Dorykleidas von Lakedaemon L SS Endoios von Athen (?) L 90 f. 190. II, 420. Epcios, Panopeus' S. 1, 35, 42, Epigonos (Isigonos) von Pergamon 11, 233 f. Ergotimos von Athen 1. (6) Euander, C. Avianius II, 436. Eubnlides von Athen II, 438. Eucheir von Korinth L 75. Eucheir von Athen II, 438. Eucheiros von Korinth I, SQ. Eudemos von Milet I, 102 Euergos, Byzes' S. von Naxos L SL Eugrammos von Korinth, Maler L 75. Eukadmos von Athen (?) L 385. Enkleides von Athen II, 10. Enphranor von Korinth (?) II, 116 f. 156, 421. Eupompos von Sikyon, M. H. 140. Eutelidas von Argos L 140. Euthykles von ? 1, 152 Euthykrates, Lysippos' S.von Sikyon II. 149. 158 f. 169 ff. 404 Eutychides von Sikyon II, 172 f. 220, 368. 401, 421, Gitiadas von Sparta L 64. 71 f.

GInukias von Aegina I. 151.

Glaukos von Chies L 76. Glaukos von Argos I, 142. Glykon von Athen II, 143, 437, 442, 449 f. Gorgias von Lakedaemon (?) L 152 Harmatios von ? II, 457 Hegias (oder Hegesias) von Athen L 148. 154 f. 11, 420. Begylos von Lakedaemon L 88, 130. Hektoridas von ? II, 126 Herakleides, Aganos'S.v. Ephesos II, 457. 463 Hermogenes von Kythera II, 365 Hypatodoros von Theben 1, 564 A. 2. H, 1791 lasos von Kolyttos I. 476. Isigonos von Pergamon II, 232 f. Kalamis von Athen I, 263, 277 f. II, 420. Kalamis (Torent) II, 484. Kallikles, Theokosmos' S. von Megara 1, 540. Kallimuchos Katatexitechnos von Athen L 500 f. Kallistonikos von Theben II, 115. Kallistratos von ? II, 428 Kalliteles, Onatas' S. von Aegina L 151, 176. Kallixenos von ? II, 428 Kallonides, Deinins' S, von ? 1, 152. Kalon von Aegina L 71. 88. 147 f. Kalon von Elis L 150 Kanachos L von Sikyon L 14L 143. Kanachos H. von Sikyon I, 529, 539. Kantharos von ? II, 174 Kephisodotos L von Athen L 498. II, 6ff. Kephisodotos IL, Praxiteles' II.S. von Athen L 499, 11, 28, 112 ff. 421 Kerdon, M. Cossutius II, 489 Klearchos von Rhegion L S9, 135, 263 Kleoitas von Elis 1, 540. Kleomenes, Apollodoros' S. von Athen II, 435, 443, Kleomenes, Kleomenes' S. H, 10, 435, 442. 444 f. KIcomenes von ? II, 435 f. 455. Kleon von Sikyon 1, 531. Klitias von Athen I. 60 Kolotes von Paros 1, 345. 384 f. 541. Kresilas von Kydonia L 495 f. 514 f. 555. Kritios von Athen L 146. 154 f.. Kriton von Athen II, 437, 442, 453, Kyklopen L 23. 30. Laerkes, Erzarbeiter bei Homer L 53. Leohios von ? L 152. Leochares von Athen II, 16, 91 ff. 377, 421. Lokros von Paros I, 541. Lykios, Myrons S. von Eleutherae L 491 f H, 93 Lykiskos von ? IL 93. Lysion von ? II, 126.

Lysistratos von Sikyon I, 564. II, 166 f. 521. Lysos von Makedonien II, 226. Mcdon von Lakedaemon L 88, 121. Melas von Chios L St. Menaechmos von Naupaktos I. 160. Menaechmos von Sikyon II, 224, 529 Menelaos, Stephanos' Schüler II, 476 ff. Menestheus von Aphrodisias II. 458. Menodoros von Athen II, 41, 442. Menophantos II, 489. Mikkindes, Melas' S. von Chios I, SO. 112. Mikon, Nikeratos' S. von Syrakus I, 268, II, 226, 365, Mnesarchos von Samos (Steinschneider) 1, 80. Mynnion von Argyle L 476. Myron von Eleutherne 1, 263, 208f. II, 154f. Mys, (Toreut) L 348 Naukydes, Patrokles' S. von Sikyon I, 380. 510. 531 f. Nesiotes von Athen L 154 f. Nikeratos von Pergamon II, 283. Nikias von Athen (Enkaust) II, 64. Nikodamos aus Arkadien I, 510. Nikolaos von Athen II, 437, 442, 453. Nikon, Hierokles' S. II, 129 Olympiosthenes L 498. II, 7. On a tas, Mikons S. von Aegina 1, 147 ff. 175. Paconios von Mende 1, 326, 541 ff. Panainos von Athen M. I. 345, 360, 384. Pantius von Chios L 541 ef. L 146 Papias von Aphrodisias II, 458, 467 f. Papylos von Athen II, 115. Pasiteles, Kolotes' Lehrer L 384. Pasiteles aus Unteritalien II, 115, 471 ff. Patrokles von Kroton L 54L Patrokles von Sikyon I, 531, 539. Pansanias von Apollonia I, 539 Peirasos, Argos' S. von Argos I, 33, 140, Periklytos von Sikyon 1, 520 f. Perillos (oder Perilaos) von Akragas I, 135. Phanis von Sikyon (?) II, 172 Phidias, Charmides' S. von Athen L 344 f. 514 f. II, 420 Phileas von Samos L 78. Philermos aus Jonien (?) 1, 91, 152. Philiskos von Rhodos II, 295 f. Philon von ? L 152 Philotimos von Aegina L 511. Philumenos II, 238.

Phradmon von Argos I, 514 f. 540.

Phyromachos von Kephisia I, 176

Phrynon von Argos I, 529.

Lysippos von Sikyon II, 66 f. 139 ff. 294, 421. Phyromachos von Pergamon 1, 379. II, 232 f. Pison von Kalauria I, 539 f. Polydores, Agesandros' S. von Rhodes II, 296 ff. l'olyeuktos von Athen II, 115 f. Polygnotos von Thasos L 540. Polykles L von Athen II, 10, 353, 429. Polykles II. von Athen II, 428 f. 439 Anm. 2. Polykles III. II, 429, 439 Anm. Polyklet L von Sikyon L 507 ff. II, 155 f. Polyklet II. von Argos L 508 f. 533 f. Polystratos von Ambrakia I, 89. Pontios von Athen II, 437, 442, 453. Praxias von Athen I, 277. 385. 557. Praxias von Melite I, 476 Praxiteles L von Paros I, 281, 498 f. Praxiteles II, von Eresidae II, 16, 37 ff. 420. Protarchos (Steinschneider) II, 483, Ptolichos von Kerkyra 1, 540. Pyrrhos von Athen 1, 494. Pythagoras von Rhegion I, 263 f. II, 153 f. l'ythias von ? II, 428. Pythis (Phyteus, Pyteus, Pytios) II, 91 f. 135. Pythodoros von Theben L 161. Pythokles von ? II, 428 Rhoikos, Phileas' S. von Samos I, 77 f. Salpion von Athen II, 437, 442, 453 f. Samolas aus Arkadien 1, 539 Silanion von Athen II, 10 f. 119 f. 155 f. 205. Simmias, Eupalamos' S. von Athen I, 152. Simon von Aegina I, 143. Skepas, Aristandros' S. von Paros L. 379. II, 14 ff. 70, 78 f. 91 f. 420 Skyllis von Kreta L. 80, 84 f. Smilis, Eukleides' S. von Aegina (?) 1, 87, 92, Soīdas von Naupaktos L 160. Soklos von Alopeke 1, 476. Sokrates von Athen I. 244. Sokrates von Theben I, 160. Sosihios von Athen II, 437, 442, 453 f. Sostratos von Chios L 541 Sostratos von Rhegion I, 541. Studieus von ? II, 428 Stephauos, Pasiteles' Schüler II, 472 f. Sthennis von Olynth II, 92, 98, 420 f Stratonikos von Pergamon II, 232 f. Strongvlion I, 497 f. Il, Z. 423. Styppax von Kypros L 494. Syngros von Sparta L St. 263 Tanriskos von Tralles II, 341 ff. Tektaeos von Kos (?) I, 🥸 Telchinen I, 31. Telekles von Samos I, 38, 78, Telephanes von Phokis I, 539 f. Terpsikles von Milet L 102.

Teukros (Steinschneider) II, 431.

Theodoros, Telekles' S. von Samos <u>I.</u> 35. 38, 77 f. 137.

Theokles, Hegylos' S. von Lakednemon L. T. 88, 130.

Theokosmos von Megara I, 335, 539. Theon von Rhodos II, 363 Anm. 5.

Theon von Khodos II, 351 Anm. 5.
Theotimos von ? II, 126.

Thrasymedes, Arignotos' S. von Paros II,

Thymiles II, 40.

Timarchides L. Polykles' Il. S. von Athen II, 28, 428, 430, 439 Anm. 2, 442.

Timarchides II., Polykles' III. S. von Athen II.

420, 439 Anm. 2, 442. Timarchos, Praxiteles' II, S. I. 499, II, 112 ff. Timokles, Polykles' II, S. von Athen II, 428.

430, 439 Anm. 2, 442. Timotheos von Athen (?) II, 16, 28, 91 f 126, 421.

126, 421. Tisandros von Sikyon l, 539. Tisikrates von Sikyon (?) II, 159, 171 f.

Tisikrates von Sikyon (?) II, 159, 171 f. Xenokrates von Sikyon (?) II, 171 f. Xenophon von Paros (?) II, 113, 115. Zenodoros II, 363, 484 f.

Zenon von Aphrodisias II, 458.

# Verzeichniss der Kunstwerke und Fundorte.

(† bezeichnet Abbildung.)

Abas, in Portrütstatue im Weihgeschenk der Lakedsemonier, nach d. Schlacht von Aegospotamoi geweiht, v. Pison von Kalauria I. 538 f.

Abdalonymos von Sidon, in Relief erh, am s. g. großen (Alexander-) Surkophag aus Sidon II, 402 f. 4

Acheloos, in Gruppe v. Medon u. Doryklei-

das L 88. Achilleus in Gruppen: v. Lykios I, 491 f. v. Skopas: 11, 19 f. 420; in Giebelgruppe in Teges II, 20 f. - mit Cheiron anf dem Campus Martius II, 423. — in Statue v. Silanion

II, 10. - in Relief erh, aus Olympia L 177. Adler. stat. erh. von d. Nike des Paionios I. 543. † IL 192. - in Relief erh. vom Zeusaltar zu Pergamon 11, 219 f. 277 f. † - in Balustradenrelief erh. aus Priene II. 405

Adonis, in Gruppe mit Aphrodite zu Alexandria II, 227. Adrastela (?), in Friesrel, erh. vom Zeusaltar

zu Pergamon II, 277, 1 Adrastos, in Gruppe v. Hypatodoros u.

Aristogeiton II, 180 Aegae, in Relief erh, an der puteolanischen

Basis II, 504, 1 Aeglaleus, in Gruppe v. Hypatodoros n. Aristogeiton (?) II, 180.

Aegina, erh. Giebelgruppen vom Athenatempel I. 164 ff. + - erh. Thonrelief I. 176 f. Aegisthos, in Relief erh, aus Aricia I, 216, †

Acneas, in Gruppe v. Lykios I, 492. Acon, in Statuen erh. II, 529

Aepytos (?), erh. in der Gruppe des Menelsos 11, 476 ff. †

Aeschines, erh. Porträtstatue in Neupel II. 188 Aesop, in Statuen: v. Aristodemos II, 162 181. - v. Lysipp II, 12, 145, 162. - erh. in Villa Alhani II, 162 f.

Aesypos, in Reiterstatue v. Daedalos von Sikvon L 532

Aether, in Friesrel. erh. vom Zeusaltar zu Pergamon II, 277. Actolla, in Statue v. d. Actolern nach Delphi

geweiht II, 309 Agamemnon, in Gruppe v. Onatas I, 149. in Reliefen: erh. aus Samothrake I, 110. - erh. am Altar des Kleomenes II, 455 Agathe Tyche, in Gruppe v. Praxiteles H. II. 39

Agathodaemon, in Gruppe v. Praxiteles II II. 39. - in Statue v. Euphranor II. 116. Agathon u. Arlstokrates, in Relief erh, aus Thespine 1 216.

Agenor, in Statue v. Polyklet II. I. 534. Ageso (Agemo), in Statue erh, aus Arkadien

zu Athen I, 105 Aglauros, s. g., in Gruppe erh, vom Ostgiebel des Parthenon I. 416, +

Agon, in Statue v. Dionysios von Argos 1, 142

Agrigent, erh. Atlanten vom Zeustempel I. 472 f. † 560. - erh, Giebelgruppen I. 560 Agrippa, in Statue erh. zu Venedig II, 509, † Agrlpplus, ältere, in Statue erh. im Capitol 11.511. †

Alas in Gruppen: (die zwei) v. Onatas I, 149. - (Telamonios), erh. vom Tempel zu Aegina L 174 + - v. Lykios 1, 492 - v. Phidias in Delphi I, 346. - v. Skopas (?) 11, 22. - in Relief erh, aus Olympia I, 177.

Akamas, in Statue (?) v. Strongylion I, 497 Akroterien, erh. vom Athenstempel zu Aegina I. 164. - erh. vom Artemistempel zu Epiduuros II, 128 f. - erh. vom Asklepieion zu Epidauros, v. Timotheos u. Theotimos II, 126 f. + - erh. vom s. g. Nereidenmonument II, 191 f. - vom Zeustempel zu

Olympia I, 326 327, 543. - vom Pantheon, v. Diogenes IL 436

Aktaeon, in Statue erh, im Brit. Mus. II, 362.

— in Mctopenrelief erh. vom Tempel E in Selinunt L. 558.

Alexandersarkophag, s. g., erb. aus Sidon 11, 401 f. †

Alexandria, Knnst von 11, 226 f. 352 ff.
Alexandros-Paris, in Statue v. Euphranor 11,
118f.

Aleximachos, in Statue zu Delphi II, 309.
Alitherses, in Gruppe v. Hypatodoros u.
Aristogeiton II, 180.
Alkaeos (?), in Relief erh. aus Melos I, 219. †

Alkestis, in Säulenrelief erh, vom Artemision zu Ephesos II, 13L † Alkiblades, iu Porträtstatue v. Polykles L von

Athen II, 10, 429.

Alkmaeon, in Gruppe v. Hypatodoros u.

Aristogeiton (?) II, 180. Alkmene, in Statue v. Kalamis I, 278. — in archaist, Relief erh. aus Korinth I, 251 f. † — (?), in Relief erh. von der spartan. Stele I, 128. †

Alpheios, in Giebelgruppe erh. vom Zenstempel in Olympia I, 310 f. †

Altar, mit Reliefen: v. Kephisodot I. im Peiraceus II, Z. – erh. v. Kleomenes in Florenz II, 425, 455. – des Zeus zu Pergamon, II, 251 ff. † – v. Praxiteles II. zu Epheron II, 42. – mit archaist. Reliefen der Zwölfgötter erh. in Paris I, 2751. – mit archaist. Relief erh. zu Rom I, 259. – mit archaist. Relief erh. in Villa Albani I, 1959.

Relief erh. in Villa Alhani I. 239.

Amathus, erh. Sarkophagrelief I. 232 f.

Amazone, in Gruppe v. Aristokles I, 20. —
in Statuen: erb. v. Bupalou u. Athenis V,
5d. II, 420. — v. Kresilas I, 495. 5d.4 f. + —
v. Phidias I, 322. 5d.4 f. + v. V. Phradmon I, 5d.4 f. - v. Polyklet I. J. 3d. 5d.4 f. +
— (sterbende), erb. in Wien I, 235 f. +
(tote), zum attalischen Werligsechen gehörig, erb. in Venedig, v. Epigonos P II,
226 f. + - (verwundete, erb. in Nequel (zm.

attalischen Weihgesehenk gehörig?) II, 226.

— v. Strongylion (Euknemos) <u>1,498</u>, II, 423.

— in Metopenrelief; erh. vom Zeustempel in Olympia <u>1,324</u> f. — erh. vom Tempel E in Selinunt <u>1,558</u> f.

Amazonomackie, in Gruppen: erh. vom Giebel des Asklepicion in Epidauros II, 126f. + - von Attalos nach Athen geweiht 11. 231. 235 f. † - am Thron des Zeus in Olympia, v. Phidias I, 359. - in Reliefen: erh. vom s. g. Heroon zu Gjölbaschi-Trysa II, 201 f. 204. - erh. vom Artemistempel zn Magnesia II, 109 f. - erh. vom Maussolleum II. 106 ff. 7 404. - v. Phidias: am Schemel d. Zeus in Olympia I, 300; am Schild d. Athena Parthenos I, 353. II, 264. - (?), Metopenrel, vom Parthenon 1 425 f. - erh. im Friese von Phigalia 1, 549 f.† 404. — erh. an röm. Sarkophagen II, 534. - erh. an Sarkophagen in Wien II, 110. erh, am Fuggerschen Sarkophag in Wien II, 404. - erh. um s. g. Strangfordschen Schild I. 354 f. †

Ambrosia, in Statue erh. im Brit. Mus. II, 362.
Amphlaraos, in Gruppe v. Hypatodoros u.
Aristogeiton II, 180. — in Friesrelief erh.
vom s. g. Heroon zu Gjölhaschi-Trysa II, 243.

Amphlen, in Gruppe erh. v. Apollonios u. Tauriskos II, 341 ff.† — in Relief zu Kyzikos II, 344 f.

Amphitrite, in Grappen: 20 Korinth, von Herodes Attieus geweiht II, 528. — vom Westgriebel des Parthenon J. 404, 421. † — in Statue v. Glaukos von Argos J. 142. — in Reliefen: v. Gitaidas J., 72. — erh. vom Zeusaltar za Pergamon II, 286, 272.

Amphora, erh. mit Relief v. Sosihios von Athen II, 437. 442. 453 f. † 475.

Amyntas, in Gruppe v. Leochares II, 03.

Anakreon, in Statue erh. in Villa Borghese
II, 188.

Anaxis, in Gruppe v. Dipoinos n. Skyllis L. SZ.

Anlkonische Zeit I. 32 f.
Ankaeos, in Giebelgruppe in Tegea, v. Skopas II, 21 f. — in Friesrelief erh. vom s. g.

Heroon zu Gjölbaschi-Trysa II, 204. Antaces, in Gruppe erb. in Sml. Barry n. in Florenz, (nach Lysipp?) II, 144. Antigenes, in d. delphischen Gruppe d. Phi-

dias 1, 346.

Antinous, in erh. Darstellungen II, 510 f. † in Friesrelief erh. vom s. g. Heroon 22

in Friesrelief erh. vom s. g. Heroon 12 Gjölbaschi-Trysa II, 203 f. Antlochela (Stadtgöttin von), in Statue erh.

Intiocheia (Stadtgöttin von), in Statue er v. Eutvchides II, 172 f. 499. † Antiope, in Gruppe erh. v. Apollonios u. Tanriskos 11, 342 ft.† — in Relief zu Kyzikos II. 344 f.

Antipatros, in Statue v. Polyklet II. I., 534. Antoning Pins, in Saulenrelief eth. II. 531. Anubis, in Statuen eth. II, 529. Anyte, in Porträtstatuen: v. Euthykrates

II, 171. — v. Kephisodot II. II, 112.

Anytos, in Gruppe v. Damophon von Messene

II, 486 f. †

Aphrodite, in Grappen: mit Adoms in Alexandria II, 227. - (?), vom Westgiebel des Parthenon I, 405. + - v. Skopas II, 16. - in Statuen: v. Alkamenes (er zinoig), erh. Nachhildung im Louvre? I, 376 f. † - erh. im Capitol II, 19, 383. - v. Daedalos von Sikyon (kanernde), I, 532 f. † - v. Damophon (Mechanitis) II.485. - v. Dionysios von Argos 1, 142. v. Epcios in Argos 1, 35. - v. Eukleides von Athen II, 10. - v. Gitiadas L 71. - mit Eros, erh. aus Golgoi I, 233. v. Hermogenes 11, 365. - v. Kalamis (Sosandra) I, 278 f. † - (Kallipygos) erh. in Neapel 11, 383. - v. Kanachos 1, 144. - v. Kephisodot II. II, 113, 421. - (s. g. Mediceische) erh, ang. v. Kleomenes, Apollodoros' S, 11, 435. 443. - v. Kleon von Sikyon 1, 531. - erh. aus Melos 11, 19, 48, 56, 383 ff. † - erh. v. Menophantos II, 489. - erh. Br.-Statue aus Olympia I, 100. - v. Phidias, (Urania) in Elis n. Athen I. 362, II, 420, - v. Philiskos II. 296. — v. Polyklet I. (?) I. 508. — im Prachtschiff Ptolemaeos' IV. II, 228. - v. Praxiteles Il.: (im Adonistempel in Alexandria) II. 41; (im Felicitastempel in Rom) II, 41; (in Knidos) II, 41, 45 f.+; (in Kos) I, 377. II, 41; (in Thespiae) II, 41. - v. Skopas: II, 18 f. 32, 428; (Pandemos) II, 15, 32, † - Bronzekopf aus Kythera in Berlin 1, 221, 241. — Kolossalkopf in Villa Ludovisi 1, 241. - Köpfchen aus Olympia II, 46. - in Reliefen; archaist, erh, aus Korinth 251 f. † — erh, im Panathenaeenfries l, 443 f. † - erh. vom Zeusaltar zu Pergamon II, 266. 274. † - erh. am s. g. Zwölfgötteraltar in Paris I, 258.

Apbroditegeburt, in Relief am Thron d. Zeus zu Olympia, v. Phidius <u>I.</u> 360. Apobaten, in Relief erh. im Panathenaeenfries

L 447. †

Apollino, s. g. erh. Statue in Florenz II, 62.

Apollodoros, in Porträtstatue v. Silanion
II, 11.

Apollon, in Gruppen: im aetolischen Weihgesehenk zu Delphi II, 369. — im tegeatischen Weihgeschenk zu Delphi, v. Antiphanes, Daedalos, Pausanias u, Samolas 1, 539. - im Weihgeschenk d. Lakedaemonier nach d. Sehlacht v. Aegospotamoi geweiht, v. Athenodoros u. Dameas 1, 538 f. - v. Damophon II, 486. - v. Divllos, Amyklaeos u. Chionis I, 160. — v. Eubulides II, II, 438. v. Euphranor 11, 116 † - in der pergamenischen Gigantomachiegruppe zu Athen Il. 235. — v. Lysipp (mit Hermes) II, 141. — in Giebelgruppe erh, vom Zeustempel in Olympia 1, 318 f. + - v. Phidias in Delphi 1, 346 f. + - v. Philiskos (Musagetes) II, 296. - v. Polyklet II. 1, 509, 534. - v. Praxias u. Androsthenes, in Giebelgruppo in Delphi 385. — v. Praxiteles L <u>1</u>, 500. — v. Praxiteles II.: (in Mantinea) II, 38 (in Megara) II, 38, 44, † (mit Poseidon) II, 39, 63. - v. Skopas II, 17. - in Statuen: zu Amyklae 1, 68 - erh, v. Apollonios von ? II, 435. — erh. im Belvedere II, 268, 360 ff. † - in archaist, Statue erh. in Sml. Blundell 1, 257. - v. Bryaxis von Athen: (in Daphne) II, 98; (in Patara) II, 97. — v. Cheirisophos 1, 90 - in archaist, Statue erh, im Mus, Chiar, I, 256. - v. d. Amphiktyonen nach Dolphi geweiht II, 188, - v. d. Griechen nach Delphi geweiht !, 161. - v. Dipoinos u. Skyllis 1, St. - v. Enphranor (Patroos) II, 116. - s. g. erh, aus Girgenti 1, 215. v. Kalamis 1, 278, 280, 11, 420. - v. Kanaehos: (in Milet) 1, 143 f. +; (in Theben) 1, 144. - (mit dem Lamm) arch. Bronzestatuette in Berl. 1, 244, † - v. Leochares II, 93, 377. - in Frgm. erh. vom Maussollenm II, 105 v. Myron I, 268. — aus Naxos I, 221; (in Bronzest, erh. in Berlin) 1,246, † - v. Onatus l, 150 - s. g. erh. von Orehomenos l, 115 f. † in Patrae (aus der Gallierbeute) II, 369. v. Phidias (Parnopios) 1, 364, — v. Philiskos II, 206. - (?) (Tempeldiener), erh. aus Piombino L 234 f. † - v. Praxiteles 11. (Sauroktonos) II, 40, 53 f. + - erh. vosu Ptoion I, 209 f. - v. Pythagorus (Pythoktones) 1, 264. - v. Skopas: (Palatinus) II, 16, 27 f. 92, 420; (Sminthens) 11, 17, 211, † - (Sosianus) aus Seleukia II, 79. - (Strangford) erh. im Brit, Mus. I, 120, 210, 237 f. † - (Strogunoff) II, 370 f. + - v. Tektaeos u. Angelion L SS. 93. - v. Telekles u. Theodoros von Samos I, 38, 78, 114, - s. g. erh. von Tenea L 119f, + - s. g. erh. von Thera 1, 117f. † — v. Timarchides II, 428. — (Kitharodos) erh, im Vatican, ang. nach Skopas, (nach Timarchides?) II, 27 f. - s. g.

Steinhäuserscher Kopf in Basel II, 373. in Reliefen: erh. v. Archelaos von Priene (Kitharodos) 11, 463 f. + - archaist., erb; auf d. Dresdner Dreifussbusis I, 260, † — (?), erh. im Erechtheionsfries I, 478. † - erh. aus Golgoi I, 234. - archaist, erh, aus Korinth l, 251 f. † - erh. aus Olympia l, 177. - erh. im Panathenseenfries L 445. † - erh. vom Zeusaltar zu Pergamon II, 266f, 275 f. † 281. 374 f. - erh, im Friese von Phigulia I, 549 f. † - erh. v. Praxiteles II. (aus Mantines) II, 62. † - erh. aus Thasos L 223f. † - (?) erh, im Ostfries des s, g. Theseion L 468, † - am Thron d, olymp, Zeus v. Phidias 1, 359. - erh, auf archaist, Weihrelief 1, 252. † - erh. am s. g. Zwölfgötteraltar in Paris I, 258.

Apollone s. g. l. 12, 38, 104, 114 f. † Apollonidea, in Relief erh. an der putcolani-

schen Basis II, 566. †
Apotheose, in Reliefen: des Antoninus Pius
und d. Alteren Fanstina, in Studenrelief erh.
II, 531. — der jüngeren Fanstina, erh. von
Triumphbogen M. Aurle II, 332. — Homers,
erh. v. Archelaos von Priese II, 452 f. 453 ft.†
des Titus, erh. am Triumphbogen II. 513.
Apoxyomenos, in Statuen: v. Dalppon

II. 169. — v. Lysippos II, 23 f. 149. 157, 421.
 — erh. im Vatican (nach Lysippos) II, 159.
 157 f. † — v. Polyklet I. I. 513.
 Appladen, in Statuen v. Stephanos II, 476.

Appladen, in Statuen v. Stephanos II, 476. Archalstische Sculpturen <u>I.</u> 247 ff. † Arcs, in Gruppen: v. Medon u. Dorykleidas

J. SS. — (j) in Giebelgrappe erh. vom Fistatieberlaupe in Athen 1, 193. — in Statuers v. Albamenes 1, 328. Sb. — (j), erh. Henakleides n. Harnatios III, 425. — v. Henakleides n. Harnatios III, 425. — v. Leochares oder Timotheov (Akrolitis In Hallamans) II, (2 g. b). — erh. in Villa Ladovid II, 12. — v. Stopas II, 127. 432. 252. — in Reliefeets (j), erh. in Paunthemaendries I, 4481;1 — erh. vom Triumphbogen Constants, mach Skopas II, 127. 432. — erh. vom Zeundhar nr Perpanon II, 225. 234. — vom Zeundhar nr Perpanon II, 225. 234. — erh. as a g. Zeudfortenlar in Paris j. 258.

Arete, in Gruppen: v. Euphranor II, 118, 499. — mit Ptolemacos II, u. Korinthos, in der Pompe Ptolemacos' II, II, 227, 467. — in Relief erh. v. Archelaos von Priene II, 464 f.† Arethusa (?), in Gruppe erh. vom Zenstempel

in Olympia L 315. †

Argonanten, in Statuen (?) v. Lykios I. 494. Argos, eth. Sculpturen vom Heratempel I. 535 f. Arladue, schlafende, eth. Statue im Vatican II, 383. Arleia in Latium, erh. Orestesrelief I, 216. † Arlon, in Statue auf Cap Taenaron I, 137. Arlstion, in Statue v. Polyklet II. I, 534. in Relief erh. v. Aristokles I, 126 f. † Arlstogelton, in Gruppen: v. Antenor 1.152.

- v. Kritios und Nesiotes I, 156 ff. † Aristokrates, in Belief erla, nas Theopine 1,288. Aristomenes, in Statue in Messene II, 187. Aristoteles, in Portrattatatue II, 188. Arriachlon von Phigalia, Statue I, 114. 137. Arsince, in Portrattatatue aus Topas II, 322. - L u. II, auf erla, Kameen II, 228.

Artemis, in Grappen: im Weihgeschenk der Lakedaemonier, nach d. Schlacht von Aegospotamoi geweiht, v. Athenodoros u. Dameas 1, 538 f. - v. Damophon von Messene: (im Koratempel zu Lykosura) 11, 486 f. +; (Phosphoros, im Asklepieion von Messene) II, 486. - v. Diyllos, Amyklaeos u. Chionis l, 160. - v. Euphranor II, 116. - Elaphia (?), in Giehelgruppe erh. vom Zeustempel in Olympia I, 315. † - in der pergamenischen Gigantomachiegruppe zu Athen II, 235. - v. Kephisodot II. and Xenophon II, 113. - v. Philiskos II, 296. - v. Polyklet II. 509. 534. — v. Praxias n. Androsthenes. in Giebelgruppe in Delphi I, 385. - v. Praxiteles L I, 500. - v. Praxiteles II.: (in Mantinea) 11, 38; (in Megara) 11, 38, 44. - v. Skopas II, 17. - in Statnen: v. Bupalos u. Athenis, in Lasos oder lasos | 83. - Colonna, erh, in Berlin II, 40. - (?) erh, aus Delos (Weihgeschenk d. Nikandre) L 95. + v. d. Actolem nach Delphi geweiht II, 300. - v. Dionysios von Argos 1, 142 - v. Dipoinos u. Skyllis I, S6: (Munychia) I, S7. - v. Endoios I, 91. - von Gabii, s. g., erh. im Louvre II, 40. - v. Gitiadas L 71. - v. Kephisodot II. II, 113, 421, - v. Lysipp? (in Sikyon) II, 141. - v. Menaechmos u. Soïdas 1, 160. - in archaist. Statue erh. aus Pompei, ang. nach Mensechmos und Soidas L 254 f. † - v. Praxiteles II.: (in Antikyra) II, 40. 45. †; (Brauronia) II, 40. - v. Skopas (Eukleia) II, 16. - v. Strongylion (Soteira) L 498, † - v. Tektacos u. Angelion I, 88 v. Timotheos II, 28, 92, 421, 436.
 — von Versailles s. g. 11, 378 ff. + - Kopf in Chios, v. Bupalos u. Athenis L 83. - in Reliefen: (?) erh, von Aegina L 177, - archaist., erh. in Villa Albani I, 259. - erh. vom Artemision zn Ephesos II, 131 -- archaist., erh. aus Korinth I, 251 f. + - geffügelt, erh. in Bronzerelief aus Olympia I, 125, † - erb. im Friese des Zeusaltars zu Pergamon II,

290f. 225f. † — am Thron des olymp. Zeas von Phidias 1, 350. — erh. im Frieev on Phigalia 1, 350. † in Metopearelief erh. vom Tempel F zu Selinunt 1, 213. † — erh. amf archaist. Weilsgeschenk 1, 262. † — erh. am s. g. Zwölfgötternitar in Paris 1, 228. Artemiais, in Satuse erh. vom Maussolleam II, 102. 135. † — au der s. g. persischen Halle zu Spearta 1, 540.

Artemon, in Porträtstatue v. Polyklet L. 514.

Ahklejka, in Grup per (?) von Westgebel de Partheon (.) de 65 d. 12 + - in Statuen: v. Alkanenes 1, 378.f. - v. Beelben II, 181. v. Bryazin von Athen II, 68. v. Dionysios von Arpes 1, 182. - v. Kahamin 1, 228. v. Kephisotel III, II, 113. 421. - v. Kolese 1, 383. - v. Phyronachov von Pergamon II, 223. - v. Skopa II, 15. 3, - v. Thrasymedes von Paros II, 125. 2, 11. v. Timokheo II, 122. - in Relief erh aus Epidauros II, 128.

Assos, erh. Reliefe vom Architrav eines dorischen Tempels <u>I</u>, <u>108</u> f. †

Asterie, in Friesrel. erh. vom Zeusaltar zu Pergamon II. 225. 276 f. † Atalante, in Giebelgruppe vom Athenstempel in Tegea, v. Skopas II. 21 f. — in Friesrelief

erh. vom s. g. Heroon zn Gjölbaschi-Trysa Il, 204. Athamas, in Statue v. Aristonidas von Rho-

Athamas, in Statue v. Aristonidas von Rhodos II, 295.

Athen, arch. Bronzekopf v. d. Akropolis 1, 197 f. + - Erechtheion: Karyatiden | 471 f. † Fries | 475 f. - s. g. wagenhesteigende Frau 1, 203 f. † - arch. Frauenstatuen v. d. Akropolis 1, 152 f. t (Antenorfig.) I, 189 f. † 192 ff. † (nesiotisch.) erh, Giebelreliefe v. d Akropolis: (Herakles-Hydra) | 179 f. + (Herakles-Triton) | 181 f. + (Herakles - Echidna) I, 183, † (Zeus-Typhon) I, 183 f. + - erb. Jünglingsstatue v. d. Akropolis 1, 206 f. + - erh. Grabstelen (urch.) 1, 199 f. + 487 f. - erh, weihl. Kopf v. d. Akropolis (v. Skopas) II, 26. † - Lysikratesmonument II, 120 f. † - arch. Nikestatuen v. d. Akropolis J. 113 f. - Nike Apterostempel: Friesrelief I, 480 ff. † Balustradenrelief I, 486 f. † - Parthenon: I, 326 ff. Giebelgruppen I, 400 ff. † Metopen I, 423 ff. † Panathenaeenfries | 437 ff. + - s. g. Perserreiter v. d. Akropolis I, 199. - erh. Giebelgruppe v. Pisistratidentempel 1, 186, 193 f. † - arch. Sitzbilder v. d. Akropolis L 104 f. - Stier-Löwenkampf, erh. Porosgruppe v. d. Akropolis I, 185, † — Trasyllosmonument II, 124 f. — Theseion: Metopenreliefe I, 457 ff. † Friesreliefe I, 461 f. † — archaist. Viergötterbasis v. d. Akropolis I, 249 ff. †

Athena, in Gruppen: vom Tempel zu Aegina 1, 164. + - v. Alkamenes (mit Herakles in Theben) 1, 377 f. - v. Diyllos, Amyklucos u. Chionis I, 160. - v. Eubulides II. (Paeonia) II, 438. - in der pergamenischen Gigantomachiegruppe 11, 235. - v. Medon n. Dorykleidas 1, 88. - v. Myron 1, 268 f. t - vom Parthenon: (Ostgiebel) 1, 408 f. (Westgiebel) I, 402 420 - v. Phidias in Delphi I, 346 erh. vom Pisistratidentempel in Athen L 186. 193f. — v. Praxiteles L L 500. — v. Praxiteles II, (in Mantinea) II, 38. - in Statuen: v. Agorakritos (Itonia) 1, 382 - v. Alkamenes 377 f. - Erzstatue in Amphissa I, 79. -Ergane (?) erh. v. Antenor 1, 152 † - erh. v. Antiochos von Athen (Parthenos) II, 437, 442. 452 † - in Bronzestatuette erh, aus Athen L 207 f. 246. + - erh. im Capitol (zur delphischen Gruppe geh.) II, 378 f. † - (mit l'alme) v. d. Athenera anch Delphi geweiht L 159 - v. d. Actolern nach Delphi geweiht II, 229. - v. Demetrios von Alopeke I, 503. - in archaist. Statue erh, in Dresden 1, 255 f. + - v. Dipoinos u. Skyllis (in Kleonae) I, 87; (in Sikyon) I, 86. - v. Endoios 1, 91f. 190f. † 11, 421. - (Agoraea) erh. Erzstatue in Mus. Etrusco 1, 376. - v. Euphranor II, 116. - v. Gitiadas (Chalkioikos) 1, 72 - in archaist. Statue erh. aus Herculaneum I, 257, - v. Hypatodoros II, 179. - Sitzbild in Hion 1, 41. - v. Kalamis (Nike) 278. — v. Kulon (Sthenias) L 148. — v. Kephisodot L. II, 7. - v. Kolotes I, 345, 384. - v. Medon 1, 88 - v. Phidias: (Areia) I. 344, 347; (Lemnia) 1, 349 f. + 11, 418; (Partheuos) 1.341.350 ff.; (erh. Nachhildungen): s.g. Lenormantsche Statuette 1, 350 f. † erh. vom Varvakeion I, 351 f. †; (in Pellene) L 344; (l'romachos, s. g.) L 341. 347. - Akrolithfrg. erh, aus Priene II, 136, - v. Pyrrhos (Ilygieia) I, 494. - v. Skopas II, 16. 19. v. Sthennis II, 98, 421. - v. Timokles u. Timarchides L II, 430, 442. - in Reliefen: archaist., erh. in Sml. Cavaceppi I, 259. - in Metopenrel, vom Apollonlempel zu Delphi 1, 557. - (?) erh, im Erechtheionsfries 1, 478. - (Geburt) v. Gitiadas L 72. - archaist erh, nus Korinth I, 251 f. + - erh, an der Balustrade des Niketempels L 486 f. - erh im Fries des Niketempels 1, 484 f. + - erh. in Metopeurel, vom Zeustempel zu Olympia

I, 332 f. + - erh, im Punathenseenfries 1, 413f. + - erh. im Fries d. Zeusaltars zu Pergamon II, 266f. 270f. 274. + - erh. in Metopenrel, zu Selinunt; (vom Tempel C) L 132f. + (vom Tempel F) L 213f. + (vom Tempel E) I, 558. - erh, im Ostfries des s. g. Theseion 1, 468. + - erh. anf der archaist. Viergötterbasis aus Atheu 1, 249f. + - erh. am s. g. Zwölfgötteraltar in Paris I, 258. Athleten, in Stutuen: alteste 1, 137. - v. Agelaidas L 141. - v. Alypos L 533. - aus Aristokles' von Sikyon Schule L 146. - v. Daedalos von Sikyon I, 532. - v. Duïppos II, 169. - v. Eutychides II, 173. - v. Glankias von Aegina I, 151. - v. Kallikles, 1, 540. - v. Kleon von Sikyon I, 531. - erh. aus Lessa in Argolis I, 177. — v. Lykios I, 493. v. Lysipp 11, 145, 149f. 157f. † — (ruhender) erh. nach Lysipp 11, 150. - (sandalenlösender) erh. nach Lysipp II, 150. - v. Lysos nus Makedonien II, 226. - v. Myron I, 271. - v. Naukydes I, 532, - v. Patrokles von Sikyon I, 531. - v. Phidias (am Thron d.

Zeus in Olympia) I. 359. - v. Phradmon <u>l, 540.</u> — v. Polyklet <u>l. I, 511</u> f. † — v. Polyklet II. I. 511. 534. - v. Pythagoras von Rhegion I. 264. - v. rhodischen Künstlern II. 294. - v. Silanion II, 10. - v. Sthennis II, 98. - v. Timokles u. Timarchides L II, 430. v. Timotheos II. 92. - späteste II. 294 Athletenkopf, erh. Brouze aus Olympin II, 168. - nus Olympia (nach Skopas) II, 26 f.

Atlanten (Telamonen) in Statuen erh. aus Agrigent I, 389, 472 f. + 560. Atlas, in Gruppe v. Hegylos u. Theokles 1, 88, - in Metopeurelief erh, vom Zeustempel in

Olympin 1, 336 f. † Attalos L in Statuen v. d. Sikyoniern geweiht II. 364 f.

Attns Navins in Statue zu Rom 11, 505. Atvs in Statuen erh. II. 529.

Anfseher (?) in Statue v. Silanion II, 10. Ange in Relief erb. vom Telephosfries zu Per-

gamon 11, 284 f. † Augustus, in Statuen; erh, im Cupitol 11, 508. - erh. nus Herculanenm II, 500. † - erh. nus

d. Villa d. Livia, im Vatican II, 508. - erh. aus Otricoli im Vntican II, 506. † - in Büst e erh, zu München II, 506, + M. Aurelins, in Reiterstatue crh. uuf dem

Capitol II, 509. — in Büsten erh. II, 530 f. - in Relief erh. H. 532 f. Anrelinssäule II, 531 f.

Autolykos, in Statuen: v. Lykios I, 491 f. -

v. Sthennis von Olynth II, 98, 420.

Bacchantin, rasonde, in Statue v. Skopas H, 16, 29, 154,

Balbus, Vuter und Sohn, in Reiterstatuen erh. aus Herculanenm II, 508, †

Balnstradenreliefe, erh. vom Tempel der Athena Nike zu Athen 1, 486 ff. + - erhaus Priene II, 400 f. †

Barbarendarstellungen Il, 251 f.

Barbaren, gefangene, in Statuen erh. vom Triumphbogen des Trajan (Constantinsbogen) II, 518. - trauernde, in Relief erh, am s. g. Sarkophage des pleureuses aus Sidon II, 400 Bärenjagd, in Friesrelief erh. vom s. g. Ne-

reidenmonument II. 198 Basis, putcolanische II, 500 f. +

Baton, in Gruppe v. Hyputodoros n. Aristogeiton 11, 180. - in Bronzestatnette erh. in

Tübingen L 246. † Baner, in Reliefbild erh, in München II, 200, Beeher, goldne, von Vnphio 1, 26 f. + - nach denen des Torenten Kalamis kopiert v.

Zenodoros II, 481 Belagerung, in Reliefen; erh, vom s. g. Heroon zu Gjölbaschi-Trysn II, 204 f. - erh. auf einer Silberscherbe aus Mykenae 1, 28 !

- von Telmessos, erh. vom s. g. Nereidenmonument II, 195 f. Bellerophon, in Reliefen: an Metopen zu

Delphi I, 385, 557, - erh. vom s. g. Heroon zu Giölbaschi-Trysa II, 203, - erh, aus Melos L 217. - in hellenist, Reliefbild erh. im Pal. Spada II, 359 f. + - v. Thrasy-

medes am Thron des Asklepios II, 126. Berenike, erh. Porträtbüste 11, 228. Bes, in Relicf erh, vom s. g. Heroon zu Gjöl-

baschi-Trysa II, 203. Betender, in Statue v. Boëdas II, 169. -(Knube) erh. in Berlin I, 160, II, 169, Biton, in Statue in Delphi 1, 137

Bogenschütze, in Statue erh. aus Golgoi I, 233. - erh. vom Tempel zu Aegina I, 166 f. + Bootes, in Friesrelief erh, vom Zeusaltar ru

Pergamon II, 266, 273 Boreas, in Relief erh. nm s. g. Thurm der Winde zu Athen II, 225.

Bronzestatuen, archaische 1, 244 f. + - erh. aus Lokris 1, 216. - erh. im Pal. Sciarra L 238 f. + Brunnenreliefe, s. g. uus Pal. Grimani in

Wien 11, 360 f. + - archaistisch, erb. aus Korinth 1, 250 f. + Buhlerin, lachende, in Statue v. Praxiteles L.

II, 42

Butes, im Erechtheionsfries I, 478.

Callgula, in Reiterstatue erh, im Br. M. 11,568. Campus Martius, in Relief erh, vom Postament der Antoninussäule II, 531

Canonus, in Statuen erh. II, 529. Caracalla, in Büsten erh. 11, 537 Chaeronea, erh. Löwe, nach d. Schlacht v. d.

Thebanern errichtet II, 189. Chariten, in Gruppen v. Bnpalos I. 83. -

in Statuen; v. Endoios 1, 92, - v. Phidias, am Thron d. Zeus in Olympis, 1, 300. - v. Tektaeos u. Angelion 1, 89. - in Reliefen: erh, im Mus, Chiar, 1, 243, - auf der Stephane der Hera des Polykiet L I, 549. -- v Sokrates 1, 244. - erh. aus Thasos 1, 223. + - erh. am s. g. Zwölfgötteraltar in Paris I. 258.

Chelron, in Gruppe mit Achill and d. Campus Apolltempel zu Delphi I, 555. - erh. vom

Martius II, 423 Chimaera, in Reliefen: an Mctopen vom

s. g. Heroon zn Gjölbaschi-Trysn 11, 203. -erh. aus Golgoi 1, 234. - erh. aus Melos 1, 217. - v. Thrasymedes, am Thron des Asklepios II, 126 Chloris, in Gruppe mit Leto, v. Praxiteles II.

(?) II, 40, 44, 1 Choros, in Statuen erh, aus Athen L 187. -

in Relief v. Daedalos von Kreta I, 36. 85 Chroues, in Relief erh. v. Archelaes von Priene II, 464, †

Chrysaer, in Reliefen: erh. aus Golgoi I, 233 - erh, aus Melos I, 217, +

Chryslppes, in Porträtstatne erh. v. Euhulides L II, 438. Chthonia, im Erechtheionsfries 1,478. - (Perse-

phone) erh. in Relief aus Sparta 1, 130, † Claudius, in Statue erh. ans Herculaneum II, 500. + - in Büste erh. zn Madrid II, 506.+ - in Relief erh. am Triumphbogen 11, 513. Cloells. in Statue zu Rom II, 565. Cykladeukultur 1, 14

Paedalische Bildwerke 1, 12, 34. Danae, in Gruppe v. Praxiteles II. II. 39. Daphne, in Statueerh. in Villa Borghese II. 352 Daphnis, in Gruppen: erh, mit Pan II, 353 - (Olympos) mit Pan auf dem Campus Martius 11, 423,

Deïanelra, in Gruppe v. Medon n. Doryklei das 1, 88

Deïdamia, in Gruppe erh. vom Zeustempel in Olympia I, 317 f. †

Deiphobos, in Gruppe v. Lykios I, 492.

Delos, eth. arch, Frauenstatucn 1, 221. - s. g. Nike I, 111 f.+ - orh. Statue eines gestürzten Kriegers (Gallier), v. Nikeratos II, 283 f. archaische Weihgeschenke L & f. †

Delphi. Sculpturen vom Apollontempel 1, 385, 557

Demeter, in Grappen: v. Damophon von Messene II, 486 f. + - erh. vom Parthenon; (vom Ostgiebel) 1, 410, 414, (?, vom Westgiebel) L 405 f. 42L - v. Praxiteles L L 498. - v. Praxiteles II. II, 38, 63, - v. Sthennis II, 98, 421. - in Statuen: v. Damophon II, 485 - v. Dionysios von Argos 1, 142 v. Eukleides II, 10. - aus Knidos, erh. im Br. M. II, 63, 189. - v. Onatas I, 150. - in Reliefen: archaist., erh. in Villa Albani L 259. - erh. im Panathenaeenfries 1, 445. t im Fries des Zeusaltars zu Pergamon II, 275. - (?), eth. im Ostfries des s. g. Theseion L 468 † - erh. am s. g. Zwölfgötteraltar in Paris 1, 258

Demetrios, in d. delphischen Gruppe d. Phidias 1, 346. - in Statuen: v. Tisikrates 159, 171. — (Phalereus), in 360 Statuen II, 214. - (Poliorketes), in 360 Statuen II, 214. Demonhon, in Statue (?) v. Strongylion [, 497. Demos, in Gemälde v. Parrhasios II, 119.

Demosthenes, in Porträtstatue v. Polyeuktos 11, 115. - erh. Statue im Braccio nnovo u. in Knole II, 115 f. Bermys n. Kityles, in Relief erh. aus Tanagra

1, 134, 208 Despoina-Kora, in Gruppe v. Damophon von

Messene II, 486 f. Dladumenos, in Statuen: v. Polyklet L 1, 511 f. (erh. Kopie nus Vaison 1, 512 +) -

v. Praxiteles II. II. 41, 63, Dichter, erh. Porträtstatue in Villa Borghose II, 188

Diltrephes (?), in Statue v. Kresilas (?) 1, 495 f. Diogenes, in Porträtstatue erh, in Villa Alhani II, 188 Diomedes, in Gruppen: v. Hypatodoros u.

Aristogeiton (?) 11, 180. - v. Lykios L 492. - v. Onatas 1, 149. - s. g., in München, in Statue nach Silanion II, 12 - v. Skopas (?) 11, 21,

Dione, in Friesrelief erh. vom Zeusaltar zu Pergamon II, 266, 274. Dionysios L von Syracus, in Statue II, 187

Dionysos, in Gruppen: in der pergamen. Gigantomachio zu Athen II, 235. - v. Kephisodot L II, 7 - erh. vom Ostgiebel des Parthenon I. 410, 412 f. + - v. Praxias u. Androsthenes, in Gicbelgruppe in Delphi

I, 385. — v. Praxiteles II. II, 39. — v. Thymilos II, 40. - in Statuen: v. Alkamenes 1, 378 f. † - v. Bryaxis von Athen II, 98. - v. Dionysios von Argos 1, 142. - v. Eukleides II. 10. - v. Euphranor II. 116. v. Eutychides II, 172, 421.
 v. Kalamis 278. - v. Lysipp II, 141. - v. Myron I, 268. - Patroos, (Xoanon in Megara) II, 41 - in der l'ompe l'tolemseos' II. II, 227. v. Praxiteles II. II, 40, 45, † 57, - erb. Büste in Leyden (nach Praxiteles II. ?) II, 57. im Schatzhaus der Selinnstier in Olympia l, 541. - v. Simmias (Moryehos) l, 152. v. Skopas II, 19, 57, - erh, vom Trasyllosmonument II, 120, 124 f. - in Reliefen: archaist,, erh. in Villa Alhani I, 259. - an Metopen vom Apollontempel zu Delphi 1, 557. erh. vom Lysikratesmonument II, 122 f. † - erh. im Panathenacenfries L 445. † erh. im Fries des Zeusaltars zu Pergamon II. 266 f. 277. † - (?), orb. im Ostfries des s. g. Theseion 1, 468. † - erh. vom Triumphbogen des Sept. Severus II, 538. - erh. auf d. archaist, Viergötterbasis aus Athen I, 249, †

Blokkpren, in Gruppen: im Weihgeschenk der Lakedaemoier, nach & Schlacht v. Aegooptamoi geweiht, v. Antiphanes aus Argeo I, 1531. 2532. v. Dipoinos u. Skyllis I, 552. — in Statuen v. Hegins I, 1534. II, 1240. — in Reliefen: v. Glündne I, 22. -erh. von s. g. Heroon zu Gjübbaschi-Trysa II, 202. — erh. vom Zeusslar zu Pergamon II, 263. 273.

Dipylonkultur 1, 18.

Dipylonstil, Vasen des 1, 23.

Dirke, in Gruppe erh. v. Apollonios u. Tanriskos II. 341 ff. † 388. — in Relief zn Kyzikos II. 344 f. Diskobol in Statuen: erh. nach Alkamenes (Enkrinomenos ?) 1, 380 f. † — v. Myzon I.

(Enkriuomenos ?) <u>1</u>, 380 f. † — v. Myron <u>1</u>, 274 f. † — v. Naukydes <u>1</u>, 532. Diskophorenstele, eth. aus Athen <u>1</u>, 232. † **Bolchklugen**, mit eingelegter Arbeit, eth. aus

Mykenae I, 17 f. 27.

Dollchenns, in Statuen erb. II, 529.

Domltia, in Statue erb. im Vatican II, 511. †

Doris, in Friesrelief erh. vom Zensaltar zu Pergamon II. 272. † Dornanszieher, in Statue erh. nach Boëthos (?)

Bornanszieher, in Statue erh. nach Boëthos (?) II, 182 f. † Boryphoros, erh. Bronzekopf v. Apollonios.

Dorymoros, etc., fromescop: v. Apontonics, Archias' S. von Athen (nach Polyklet) 1, 517. II, 424. — in Statuen: v. Aristodemos II, 181. — v. Kresilas 1, 495. — v. Polyklet L. 1, 511 ff. II, 23, 155 f. erh. Kopie in Neapel) 1, 512 f. †

DreIfussbasis, archaist, eth. in Dresden [, 20);†
DreIfussranb des Herakles, in Gruppe r.
Diyllos, Amyklacos n. Chionis 1, 120; — in
Reliefen: im Demetertempel zu Lykosun
11, ±26; — eth. and er Dresdner Dreifushasis 1, 220; † — eth. ans Olympis 1, 113.

hasis 1, 250. † — erb. ans Olympia 1, 171.

Dreigötteraltar, archaist., in Sml. Cavaceppi
1, 259.

## E.

Eber, kalydonischer, frgm. erh. v. Skopas II.

20 f. — frgm. erh. vom Manssollenm II. 163.

— in Relie fen: erymantischer, erh an Metopen vom Zeustempel in Olympin 1. 3351.

— erh. an Metopen vom s g. Theseion I. 438.

Eberjagd (kalydonische), in Giebelgruppe in Tegea, v. Skopus II, 20 f. — in Reliefes: erh vom s. g. Heroon m Gjöthaschi Trysa II, 201, 207, — erh. vom s. g. Nereidemonument II, 198, — erh. am s. g. lytischen Sarkophag aus Sidon II, 393.

Echldna, in Relief erh. vom Typhongiebel in Athen I, 183. †

Ellelthyla, (?) in Gruppe erh, vom Ostgiebel des Parthenon I. 408. — in Statuen: v. Damophon II, 485. — v. Eukleides II. 10.

Elngewelderöster (Splanchnoptes), in Statue v. Styppax I, 484. Elrene, in Gruppe mit Plutos, erh. nach Kephisodot L in München II, 8f. † 44.

Elektra, in Gruppen: (?), erh. v. Menelaos II, 476 ff. † — erh. zn Neapel II, 474. † — in Reliefen: erh. aus Aricia [, 216. † — erh. aus Melos (?) ], 219. — (?), erh. aus Sparta I, 127. †

Elephantengespanne, bei römischen Kaiser-

statuen II, 508. Enkelados, in Reliefen: an Metopen rom

Apolltempel zu Delphi 1, 557. — erh. von Zeussaltar zu Pergamon II, 271 f. † — erh. so Metopen vom Tempel E in Seliumt 1, 558 † Enkrinomenos, in Statue erh. nach Alkamenes (?) 1, 374. 380 f. †

Enyo, in Statue v. Kephisodot II. u. Timarchos II, 113. — in Friesrelief vom Zeusaltar zu Pergamon II, 296.

Eos, in Gruppe v. Lykios I, 492. — in Friesrelief erh. vom Zeusaltar zn Pergamon II. 206 f. 277. †

Epamelnondas, in der Gruppe des Damophon von Messene, von ? II, 484. — in Porträtstatue II, 187.

Epelos, in Relief erb. von Samothrake I, 110.† Eperastos (?), in frgm. Statue erb. ans Olympia 1, 178, 198 f. Ephesos, in Relief erh. an der puteolanischen Basis II, 503. † - erh. Säulenreliefe vom Artemisjon I, 105 f. + II, 129 f. + - erh. Löwenköpfe vom Artemision L 107 f.

Epidauros, erh. Sculpturen vom Asklepieion u. Artemision II, 126 f. †

Epigoneu, in Gruppe v. Hypatodoros u. Aristogeiton (?) II, 180,

Epochos, in Giehelgruppe vom Athenatempel in Teges, v. Skopas II, 21 f. Erechthelou, Sculpturen vom I, 471 ff. † Erechtheus, in Statue v. Myron L 271. - im

Erechtheionsfries L 478. Erinna, in Porträtstatue v. Naukydes von Si-

kyon 1, 532

Erinnyeu, in Statuen: v. Kalamis I, 278. II, 15. — v. Skopas II, 15. 30. — in Friesrelieferh, vom Zensaltar zu Pergamon II, 273. † Erlphyle (?), in Relief erh. aus Sparta L 127. † Eros, in Grappen: (?), vom Westgiebel des

Parthenon I, 405. - mit Psyche II, 362. v. Skopas II, 16, 30, - v. Thymilos II, 40, in Statuen: s. g. von Centocelle, erh. im Vatican II, 49. - v. Lysipp II, 141. - v. Menodoros (nach Praxiteles II.) II. 41, 442 v. Praxiteles II.: (in Parion) II, 41, 50, †; (in Thespiae) II, 41. 49 f. 421. 442; (in ?) II, 41. 50; (erh. Nachbildungen: in Dresden II, 51 †; im Lonvre II, 52 †.) - in Reliefen: erh. von Aegina I, 176. - erh. im Panathenaeenfries I, 444. † - erh. vom Zeusaltar zn Pergamon II, 274

Eroteu, in Gruppen: mit Aphrodite u. Adonis zu Alexandria II, 227. - mit Kentauren, v. Aristeas n. Papias II, 468 f. † - Löwin bandigend, v. Arkesilaos II, 482; verwandte Darstellungen II, 362. 482 f. - in rom. Sarkophagreliefen II, 534.

Eteokles, in Gruppen: v. Hypatodoros u. Aristogeiton II, 180 - v. Pythagoras von Rhegion L 264. - in Friesrelief erh. vom s. g. Heroon zn Gjölbaschi-Trysa II, 203. Eubuleus, s. g., erh. Büste, angebl. v. Praxi-

teles II. II, 77, Ann. 64. Euhulos, in Porträtstatue v. Leochares II. 93. Europa auf d. Stier, in Gruppe v. Pythagoras von Rhegion [, 264. — in Metopenrelief erh.

aus Selinunt L 215 Eurotas, in Statue v. Eutychides II, 173. Euryalos, in Gruppe v. Hypatodoros n. Ari-

stogeiton (?) Il, 180. Eurydamos, in Statue zu Delphi II. 369.

Eurydike, in Gruppe v. Leochares II, 93. Eurykleia, in Friesrelief erh, vom s. g. Heroon zn Gjölbaschi-Trysa II, 204.

Overbeck, Plastik. II. 4. Aufl.

Eurymachos, in Friesrelief erh. vom s. g. Heroon zu Gjölhaschi-Trysa II, 203. Eurynome, in Friesrelief vom Zeusaltar zu

Pergamon II, 266 Eurypylos, in Gruppe v. Onatas I, 149.

Enrystheus, in Metopenreliefen: erh. vom s. g. Theseion I, 458. — erh. vom Zeustempel in Olympia I, 335.

Eurytion, in Gruppe erh. vom Zeustempel in Olympia L 317f. † - in Metopenreliefon: erh. vom s. g. Theseion I, 458. - (?), erh. vom Zeustempel in Olympia I, 336 f.

Euthymos, in Statue v. Pythagoras von Rhegion I, 264.

Fann, in Statuen: s. g. Barberinischer, erh. in München II, 383. - tauzender, erh. aus Pompeii II, 497

Faustina, ältere, in Säulenrelief erh. II, 531. - jüngere, in Relief erh. vom Trinmphbogen M. Aurels II, 533

Faustkämpfer, in Relief erh. im Lateran II, 519.

Fechter, s. g. Borgbesischer, in Statue erh. v. Agasias II, 283. 356. 457 ff. † - s. g. sterbender, s. Gallier,

Feldherren, in Gruppen: (aetolische) nach Delphi geweiht II, 369. - (phokacische) v. Aristomedon I, 142.

Felfeltas, in Statue v. Arkesilaos II, 482 Festzug des Ptolemaeos II, II, 227.

Fischer, alter, in Statue erh, im Capitol, aus Alexandrien II, 356 f. †

Flora, s. g. in Gruppe v. Praxiteles II. II, 38. - s. g. farnesische, in Statue erh. II,

Flöteuspieler, in Gruppe v. Kalon von Elis I, 100. - erh. Statuette aus Keros bei Amorgos L 15. - erh. im Panathenacenfries L 447, †

Flötenspielerin, trunkene, in Statue v. Lvsipp 11, 150, 153

Frauen, (kriegsgefangene) in Gruppe v. Age-Jaidas L 141, II, 251, - in Statuen; (alte) v. Aristodemos II, 181. — (bewunderude u. anbetende) v. Euphranor II, 118. - (betrunkene alte) v. Myron II. I. 271. - (trauernde) v. Praxiteles II. II, 42. - in Reliefen: (trauernde) erh, am s. g. Sarcophage des pleureuses aus Sidon II, 400f. + - (wagenhesteigende) erh, aus Athen I. 203, †

Freiermord des Odysseus, in Friesrelief erh. vom s. g. Heroon zu Gjölbaschi-Trysa II, 203 f.

Friesreilefe: vom Tempel zn Assos I, 108 f. † - vom Tempel der Athena Nike I. 481 ff. † H. 195, 208, 253. — vom Erechtheion I. 475 f. † - vom s. g. Heroou zu Gjölbaschi-Trysa II, 201 ff. - vom Asklepiostempel auf Kos l. 561. - vom Lysikratesmonument L 392. II. 120 f. t - vom Artemistempel zu Maguesia II, 109 f. - vom Manssolleum II, 106 ff. † - vom s. g. Nereidenmonument II, 190. 194 f. + - vom Zeusaltar zu l'ergamon: (Gigantomachie) II, 261 ff. † (Telephossage) II, 262, 284 fl.† — vom Tempel d. Apollon Epikurios zu Phigalia I, 548 ff. † 11, 105, 204, 208 im Prachtschiff Ptolemaeos' IV, II, 227 f. - vom Athenatempel auf Sunion I, 469. aus einer Grabkammer von Xunthos 1, 231 f. - vom s. g. Harpyienmonnment von Xanthos I, 225 ff. +

Gaea, in Friesrelief erh. vom Zeusaltar zu Pergamon II., 205. 272.† — in Balustradenrelief erh. aus Priene II., 205. 406.†

Galller (and sein Weils) in Gruppe erh in Villa Ludovisi II, 202 247: 250.64; 

— in Natue in (derbender, ag, sterbender Necht erh erh erh in Galled V. Eigenen (?) II, 
Torrigiani in Florest II, 255. 
— is, gestartzer Krieger erh, am Deley, Nikerato (?) II, 
255. 
— erh. Terno in Dresden, and 
Pergamon II, 247. 262. 
— iv ma attalischen 
Weilspesche Ergeber erh erh erh erh erh 
Weilspesche Ergeber erh erh erh erh 
Galllerschaftstehte, in Grup pen im l'espano

v. Epigonos, Phyromachos, Stratonikos u. Antigonos II, 232 ff. — von Attalos I. auch Athen geweiht II, 231, 234 ff.† — in Rolliefen: erh. am Sarkophag Ammendola II, 288. — erh. an der Traianssäule II, 235, 511, 61anymedes, in Gruppen: 2u Alcxandria II,

227. — erh. nach Leochares II, 25.f.† in Statue v. Dionysios von Argos J. 142. Ge Kurotrophos (?), in Gruppe vom Westgiebel des Parthenon L 465, 421.†

Gelage, in Gruppen im Prachtzelt Ptolemaeos' II. II. 227. — in Reliefen: erh. vom s. g. Heron zm Gibbaschi-Tyrsa II. 203f. — erh. aus Golgoi I. 233 f. — erh. vom s. g. Nereideamonument II. 199. — erh. am s. g. Sarkophag d. Satrapen aus Sidon II. 339.

Gelon, in Statue v. Glaukias <u>I. 151.</u> Genrescenen, auf hellenistischen Reliefbildern II. 358 ff. †

Geras, in Relief erh. aus Olympia 1, 177.

Germania devieta, s. g., in Statue erh. zu Florenz II, 500.

Germanleus, s. g., in Statue erh. v. Kleomense, Kleomense S. II, 10. 425. 432. 4441+ 506. Geryoneus, in Gruppe erh. im Vatican (nach Lysipy?) II, 144.— in Reliefen: erh. aus Golgoi 1, 234.— erh. vom Zeustempel m Olympia 1, 235. 435.

Gesiehtsmasken, goldne, erh. aus Mykense 1, 20f.†

Gestlrne, (personif.) in Friesrel, erh. vom Zeusaltar zn Pergamon II, 266, 272 f.

Gibelgrappen, (Composition J. 2011) - von Aegina J. 154f. 326f. – von Zeutenpel in Abraga J. 2021, — von Hersten in Argan J. 152f. – von Hersten in Argan J. 2022, — von Hersten in Argan J. 2021, — von Hersten in Argan J. 2021, — von Argan J. 2021 - von Argan J. 2021

dra) 1, 1791.† (Herakles Triton) 1, 181.† † (Zesa Typlion) 1, 183.† — erh. vom Schatzhaus d. Megarer in Olympin 1, 121.† 11], 253.— erb. vom s. g. Nereideumonnment II, 1901. 1996. Glgant, in Statuen: erh. aus Selinant 1, 215. erh. aus dem attal. Weihreschenk, in

Neapel II, 242.† — (s. g. sterbender Alexander) erh. Büste in Florenz II. 147.

Gigantendarstellungen 11, 263 ff. Gigautomachle, (historische Entwicklung) II, 263ff. - in Gruppen: vom Zenstempel in Akragas I, 560, II, 264, - von Attalos nach Athen geweiht II, 231, 235 f. + 264. - eth. vom Pisistratidentempel in Athen I, 187, 183 £ - in Reliefen: erh. aus Aphrodisias II, 25. - an Metopeu vom Heraion in Argos 1, 535f. II, 264. — erh. aus Catania II, 265. — an Metopen zn Delphi 1, 385, 557, 11, 264, erh. an d. archaist. Athena in Dresden L 255 f. + - erh. vom Schatzhaus der Megarer in Olympia 1, 121, † 11, 263. - an Metopen vom Parthenon I, 424 f. II, 264. - am Schild d. Athena Parthenos des Phidias I, 353. IL 264. - erh. vom Zeusaltar zu Pergamon II. 261 ff. + 333 f. - erh. aus Priene 11, 136 265, 405 f.t - an Metopen erh, in Selimut: (vom Tempel E) 1,558, 11, 263, (vom Tempel F) I, 213f. + II, 263. - erh. vom Fries des Athenatempels auf Suniou I, 469, — erh. im Vatican II, 265, 524 Ann. 20. — in Sarkophagrel. erh. im Vatican II, 265, — auf Vaseugemäldeu II, 243, 264f.

6jölbasehi-Trysa, Seulpturen vom s. g. Heroou II, 201ff. †

Golgol auf Cypern: Funde von I, 232 f.
Gorgonen, in Reliefen: erh. aus Olympia I,
177. — erh. vom Zeusaltar zu Pergamon II,
272 f. — am Schild Azameunons I. 46.

Gorgonelon, in Relief erh. vom s. g. Heroon zu Gjölhaschi-Trysa II, 201.

Götterhilder, in Friesrelief erh. vom Apollontempel zu Phigalis 1, 512.† — v. Daedalos 1, 35. — v. d. Telehiueu gefertigt 1, 31. vordaedalischo 1, 33.

Göttermutter, (diadymenische), in Statuen: v. Agorakritos (?) II, 382. — v. Aristomedes u. Sokrates von Theben I, 161. — v. Broteas (am Sirylos) I, 33.

Götterzüge, archaist., in Relief erh. auf dem

kapit. Puteal J. 205.
(frablatelam it Reliefeu: erh. v. Alxenor J. 221, f. – erh. v. Ariston I. 152. – erh. v. Ariston I. 152. – erh. as Ariston I. 152. – erh. as Ariston I. 152. – erh. as Ariston I. 149. 201. – erh. as Barisu J. 211. – des Lysea I. 201. – erh. as Mykenne J. 21. – erh. in Neugl J. 202. – erh. as Sharts I. 129, f. – erh. in Neugrap I. 202. – erh. as Sparta I. 129, f. – erh. as Pharts I. 132, f. 28.

Graeen, in Friesrel, vom Zeusaltar zu Pergamon II, 273. Grelfe, erh. im Bronzerelief von Olympia <u>I.</u> 124f. + — am Helu der Athena Parthenos <u>I.</u> 352 + — erh. am s. g. lykischen Sarkophag

aus Sidon II. 300. Grets, thehaniseher, in Statue v. Tisikrates II, 150, 171.

Gruppe, s. g. delphische, von Apollon, Artemis, u. Athenu II, 378ff. †

## н.

Hades, in Gruppe v. Praxiteles II. II, 32. in Statue v. Agorakritos L 382. — in Statienrelief erb. vom jüng. Artemistempel zu Ephesos II, 132. —

Hallkarnass, erh. Sculptureu vom Munssolleum II, 99 ff.† Harmodlos u. Aristogelton, in Gruppen v.

Antenor <u>l.</u> 152. — v. Kritios u. Nesiotes <u>l.</u> 156 f. — erh. Statuen in Neupel <u>l.</u> 154.† angebl. Stat. in Florenz <u>l.</u> 156.

Harpokrates, in Erzstatuetten erh. II, 529.

Harpylenmonnment von Xanthos], 149, 225 f.; Hebe, in Gruppeu v. Praxiteles I. I. 540. v. Praxiteles II. II, 28. — in Statue v. Naukydes I, 510, 531 f. — in Reliefen: archaist

erh. aus Korinth L 251 f. + - vom Zeus-

altar zu Pergamon II, 274

Hekate, in Gruppe v. Praxiteles II. II, 32.—
in Statuen: v. Alkamenes (Pajupyrgidia I,
202.— v. Naukydes I, 522. II, 15.— v. Polyklet II. I, 522. 634. II, 15.— v. Nkopas I,
522. II, 15.— in Reliefen: eth. aus Aegina
I, 172.— eth. vom Zeusaltar zu Pergamon
I, 2056, 275 6.†

Hektor, in Relief erh. aus Olympia 1, 172. Heleus, in Reliefen: v. Agorakritos (un d Basis d'Nemosis yn Rhammud 1, 283 – 17

Basis d. Nemesis zu Rhammus) l. 383. — (?) erh. vom s. g. Heroon zu (ijölhasehi-Trysa II, 295. — in Metopeu erh. vom Parthenon l. 399, 425. — (?) erh. von der spartan. Stele l. 128.†

Helenos, in Gruppe v. Lykios 1, 492.

Hellos, in Gruppe vom Ordgiebel des Parthenon J. 406f. 411.† – in Statuen: v. Chares : Koloss auf Rhodos) II, 125f. – v. Lysipp (uit Viergespann) II, 141. 151. 256. – in Reliefeu: eth vom Zeuslätz zu Pergamon II, 205f. 227.† – v. Phidias, um Thron d. Zeus in Olympia J. 220. – erh. um Prieur II, 405.†

Hellas, in Gruppe v. Euphranor II, 118, 499.
Hemera, in Friesrelief erh. vom Zeusaltar zu Pergamon II, 277.

Hephaestion, in Porträtstatue v. Lysipp II, 149. — (?) in Relief erh. am s. g. grossen (Alexander.) Sarkophag uns Sidon II, 402.

Hephaetos, in der pergamenischen Gignutomachigerupes zu Arben II, 225. – erh. vom Ostgiebel des Parthenon II. 469, 415. – in Statueen: A.Manaeses, 1325. – v. Fuphranor II, 116. – in Reliefen: ech. im Panabeuaenfrise  $\frac{1}{2}444$ , + vom Caesalhur zu Pergamon II, 362.  $\pm$  275. – (?) ech. aus Prieue II, 362. † – ech. and d. arbaistischen Viergötterbasis aus Athen I, 252; + – ech. as  $x_c$  Zwoligöterulatur in Paris J. 293.

s. g. Zwolfgötteraltar in Paris J. 228.
Herra, in Grap pen v. Pranticles I. I. 223. – in Stattwen; v. Varianticles II. II. 225. – in Stattwen; v. Varianticles II. II. 225. – in Stattwen; v. Varianticles II. II. 225. – in Stattwen; v. Varianticles II. III. 225. – v. Vieinosa (filteris Belabidi in Angori J. 225. – v. Polykie III. and Echibdid in Angori J. 225. – v. Polykie III. 225. – v. Polykie II. 225. – v. Polykie III. 225. – v. Po

Kopf aus Olympia I, 123, t- in Reliefera; archaist, eth. Willa Albani I, 250. — archaist, erh. sue Korinth I, 251. t- ech. Frankhensenfiel I, 453. — erh. vom Zenalter zur Pergamon II, 255. — in Motopen in Schimatt; from Tempel C J, 2137; tom Tempel K) I, 558. t- erh. in Ostfriss des s.g. Theories I, 465. t- erh. am s.g. Zwolfgesteraltur in Furzi I, 258.

Herakles, in Grappen: erb. vom Tempel zu Aegina I, 166 f. - v. Alkamenes I, 378 - (mit Antaeos) erh. in Sml. Barry u. in Florenz II, 144. - v. Aristokles I, 90. - v. Damophon II, 486. - v. Diyllos, Amyklaeos u. Chionis I, 160. - in der pergamenisehon Gigantomachiegruppe zn Athen II, 235. v. Hegylos u. Theokles L 88 - (mit dem Hirsch) erh. aus Torre del Greco u. in Sml. Campana II, 144, 497. - v. Medon u. Dorvkleidas I, 88. - v. Lysipp II, 144. - v. Myron I, 268, II, 420. - (?) vom Westgiebel des Parthenon J. 405. - v. Polyklet I. I. 511. - v. Praxiteles L 1, 353, 500. - in Statuen: v. Agelaidas 1, 141. - (?) erh. v. Apollonios, Nestors S. (s. g. Torso vom Belvedere) II, 431 ff. † 446 f. - von d. Thebanera nach Dolphi geweiht II, 188 - v. Dipoinos u. Skyflis (in Sikyon) 1, 84, 86; (in Tiryus) 87. — v. Euthykrates II, 169. — orb. aus Golgoi I, 234. - v, Glykon (s. g. farnesischer) II, 143, 437, 442, 449 f.† - v. Hegias I, 154 v. Lysipp: (Epitrapezios) II, 143 f.; (in Sikyon) II, 143; (in Tarent) II, 142 f. 417. frgm, erh, vom Maussolleum II, 166. - v. Myron [, 271. - v. Onatas [, 150. - v. Polykles II. II, 430. - v. Polyklet L (Ageter) J. 511. — v. Skopas II, 15, 25 f. — orb. Herme in Paris II, 385 - in Reliefen: erh. von Asses 1,108 f. + - orh. aus Athen: (vom Hydragiebel) I, 179 f.+; (vom Tritongiebel) I, 182.+; (vom Typhongiehel) I, 183.† - in Metopen vom Apolitempel zu Delphi 1, 355. - erh. an der Dresdner Dreifußbasis I, 200 + - in Säulourel, erh. vom Artemision zu Ephesos II, 132 f. - v. Gitiadas 1, 72 - erb. aus Golgoi 1, 234. - archaist. erh. aus Korinth 1, 251 f. † - im Demetertempel zu Lykosura II. 486. — erh. vom Maussolleum II, 106 f.† - erh. uus Olympia I, 124 f. † 126. † 177. - in Metopen erh, vom Zeustempel in Olympia I, 332 ff. † - erh. vom Zeusaltar zn Pergamon: (Gigantomachie) II, 206, 269, †; (Telephosfries) II, 284 f. + - in Metopen erh, zu Selinunt: L 215: (vom Tempel C) L 131 f. +; (vom Tempel E) L 558 + - in Metopen erh. vom s. g. Theseion <u>I.</u> 320. 457ff. — orh. am Triumphbogen d. Septimius Severus II, 538.

Heraklesköpfe, erh. im Capitol u. Conservatorenpalast (nach Skopas) II, 24 f. †
Hermaphrodit mit Satyr, erh. Gruppe II, 114.—
in Statnon: v. Polykles II, 10, 53, 429.—

schlafender, erh. II, 353, 383.

Hormen (Entwicklung) L 32 f. Hermes in Gruppen: v. Kephisodot I. 11,7 .v. Lysipp II, 141. - vom Parthenon; (vom Ostgiebel) 1, 409; (vom Westgiebel) 1, 404 419 f. - v. Praxiteles II. (mit Dionysos) II 23 f. 40. 54 ff. + 442 - in Statuon: (Agoracos) v. d. Archonten geweiht I. 159. - erh v. Antiphanes II, 489. - v. Damophon II, 485. - v. Eucheir I. II, 438. - v. Epcios I, 42 v. Kalamis (Kriophoros) <u>I</u>, 278. † 280. – (Logios) erh. in Villa Ludovisi n. l'al. Colonna II, 446. — v. Naukydes I, 532. — v. Onatas L 150. - v. Phidias L 350. - v. Polyklet L I, 508. — (Psychopompos) erh. im Vatican II, 62 — (doppelköpfiger) v. Praxiteles II. oder Skopas II, 42. - v. Zenodoros (Mercur) II, 484. - Hermen: v. Skopas II, 15. erh. in Paris II, 385 f. - in Reliefen: archaist., erh. in Villa Albani 1, 259. — (Psyehopompos) erh, vom Artemision zu Ephesos II, 132. + - archaist., erh. aus Korinth I 251 f. † - erh. im l'anathenacenfries L 444 f - vom Zeusaltar zu Pergamon II, 277. erh, aus Thasos I, 223 f. + - erh, auf d. archaist. Viergötterhasis aus Athen L. 249. - erh, am s. g. Zwölfgötteraltar in Paris L 258

Hermione, in Statue v. Kalamis <u>1</u>, <u>278</u>. Hermon, in Porträtstatue im Weihgeschenk der Lakedaemonier, nach der Schlacht v. Aegospotamoi geweiht, v. Theokosmos I,

Heroen, (arkadische) im tegeatischen Weibgeschenk in Delphi v. Antiphanes, Daedalos, Pausanias u. Samolas 1, 339. — (phokacische) in Gruppe v. Aristomedon 1, 142.

Heroon von Gjölbaschi-Trysa II, 201 ff. † Herse, s. g. in Gruppe erh. vom Ostgiebel des

Parthenon I, 416 f. †

Heslod, in Statuo v. Dionysios von Argos L

142. — (?) in Relief erb. v. Archelaos von
Prieso II, 463 f. †

Hesperiden, in Gruppe v. Hegylos u. Theokles L. SS. — in Reliefen: eth. in Alysia II. 145. — eth. vom Artemision zn Ephesos II. 123. — eth. vom Zeustempel zu Olympia L. 235 f. t — eth. vom a. g. Theseion L. 458.

Hestia, in Statuen: v. Glaukos von Argos 1, 142. — v. Skopas II, 15. 31. — in Relief erh. am s. g. Zwölfgötteraltar in Paris 1, 238. Hierokaesarela, in Relief erh. an der puteo-

Hierokaesarela, in Helief erh. an der puteolanischen Basis II, 504.† Hieron, in Porträtstatuen v. Miken 11, 226.

 in Olympia II, 226.
 Hilaeira n. Phoebe, in Gruppe v. Dipoinos u. Skyllis I, 82. — in Friesrelief erh. vom

s. g. Heroon zu Gjölhaschi-Trysa II, 201.
HImeros, in Gruppe v. Skopas II, 16, 30.
Hippalektryonenreiter, in Statue erh. ans
Athen I, 186.

Hippodamela, in Gruppe erh, vom Zeustempel in Olympia 1, 310 f.+ — im Erechtheiousfries

I. 478.

Hippokampen, in Gruppe v. Skopas II., 19£,
32f. — in Friesrelief erh. vom Zeusaltar zu
Pergamon II. 272 f.†

Hippolyte, in Metopeurelief erh. vom s. g. Theseion I, 458.

Hippomedon, in Gruppe v. Hypatodoros u. Aristogeiton II, 180. Hippomax, in Statue v. Bupalos u. Athenis I, 82.

Hippothoon, in Gruppe v. Phidias in Delphi L. 346.

Hirschgespann, erh. in Friesrelief von Phigalin I, 549 f.†

Hirschkuh, (Keryultische) in Gruppe erh. ans Torre del Greco a. in Sun. Campana (nach Lysipp?) II, 144. — in Reliefeu: erh. vom Artemision zu Ephesos II, 134. — (Kerynitische) in Metopen erh. vom s. g. Theseion I, 458. — in Metopenfigm. erh. vom Zeustempel in Olympia I, 234f.

Ilirt, in Gruppe erh. v. Apollonios u. Tauriskos II, 349 f.† — alter, in Reliefbild erh. in München II, 320.†

Hirtin, alte, in Statue erh. im Capitol, aus Alexandrien II, 356 f.†

Hissarlik, Funde von I, 13. Historia, in Relief erb. v. Archelaos von Priene

II. 464 f.†

Homer, in Statuen: in Alexandria II. 253,

467. – v. Dionysios von Argos I. 142. – in

Köpfen erb. II, 145, 353, — Apotheose des, in Relief erb., v. Archelaos von Priene II, 452 f. 463 ff. † Hoplitodrom, in Bronzestatuette erb. in Tü-

bingen 1, 246.†

Horatius Cocles, in Statue zu Rom II, 505.

Horeu, in Gruppen: (?) vom Ostgiebel des

Horeu, in Gruppen: (?) vom Ostgiebel des Parthenon I. 410.† — v. Phidias, am Thron des Zeus in Olympia I. 360. — v. Theokosmos, am Thron des Zeus in Megara I. 385. — in Statnen: v. Endotos l., 92. — v. Smilis l., 88., 92. — in Refliefen: v. Polyklet l., an der Stephane der Hera l., 509. — erh. am s. g. Zwölfgötteraltar in Paris l., 258.

Zwoltgotterattar in Paris I, 223.

Hund, in Gruppe erb. v. Apollonios u. Tauriscos II, 350. — in Statue u: im Junotempel
auf d. Capitol II, 423. — v. Myron (?) I, 271.
— in Friesrelief erb. vom Zeusaltar zn Pergamon II, 233. 276. + — goldene u. silberne

bei Homer J. 43. **Hyaden** (?), in Gruppe vom Ostgiebel des Parthenon l. 410. †

Hydra, in Gruppen: erh im Capitol (aach Lysipp?) II. 144. – v. Polyklet I. 1, 511. – in Reliefen: erh. im Porongiebel von Athen I. 172 f. f. – in Metopen vom Apollontempel zn Delphi I. 557. – erh. vom Zeustempel in Olympia I. 332 f. – erh. vom s. g. Thescion 1, 458.

Hydriaphoren, in Relief erh, im Panathenacenfries 1, 447. †

Hygiela (?), in Gruppe vom Westgiebel des Parthenon 1, 405f. 409. – in Statuen: v. Bryaxis von Athen II, 98. – v. Dionysios von Argos 1, 142. – v. Skopas II, 15. Hyrkanla, in Relief erh, an der puteolanischen

Basis II, M3. †

# L J.

Jacebas, in Gruppen: rom Westgebel des Partheon j. dafe – v. Prastides I. j. 498. Jagdesenen, in Reliefen: erh von s. g. Heroon rus (jölknachi-Tyras II. j. 201, 2017. – erh. uss Golged j. 233. – erh. um s. g. tykichen Sarkohapa aus Sidon II. 309. – erh. um s. g. Sarcophapa des pleureuses aus Sidon II. 4011. – um s. g. Sarkohapa d. Satraspen sus Sidon II. 202. – (kalydonische Jagel) s. Elber u. Elberingel.

"Ianns" in Statue v. Praxiteles II. (?) 11, 42. Idole I. 14. Idomenens, in Gruppe v. Onntas I. 149.

Illas, in Relief erh. v. Archelaos von Priene II. 463f.† Illon (?) in Friesrelief erh. vom s. g. Heroon

zu Gjölbaschi-Trysa II, 203 ff.

Illonens, s. g. in Statue erh. zu München
II, 20 Anm. S.

Hissos, in Gruppe erh. vom Westgiebel des Parthenon <u>I.</u> 405, 421. †
Himpersis, in Giebelgruppe vom Zeustempel

zu Akragas I, 560. — in Metopenreliefen vom Heraion in Argos I, 535. — vom l'arthenon I, 425 f. Incrustation der Wände mit Metall, in Alexandria 11, 357, 362, - in d. homer, Epoche

lokaste, sterbende, in Statue v. Silanion II. 12, 295 Iolaos, in Reliefen; erh. zu Athen (Hydra-

giebel) 1, 180. + - erh. vom s. g. Theseion

Jordan, in Relief erh, vom Triumphbogen des Titus II, 513.+ Inhigenia (2) in Gruppe erh, v. Menelaos

II, 476 ff. † - Opferung der, in Relief erh. v. Kleomenes 11, 435 f. 455.

Irls, s. g. in Gruppe vom Ostgiebel des Parthenou 1, 408 f. 415. - (?) erh. im Pnnathenaccafries 443 f. †

Isls, in Statuen erh, aus Pompeji etc. II, 528. Isokrates, in Porträtstatue v. Leochares II, 93. Inlia, in Statue erh. im Louvre II, 511.

Jungfrau (Sternbild), in Friesrel, erh. vom Zeusultar zu Pergamon II, 273.

Jünglingskopf, erh. aus Abdera I, 212. erh, aus Athen 1, 207, † Jünglinge, tanzende, in Relief erh. vom s. g.

Heroon zu Giölbaschi-Trysa II. 203. Inno s. Hera

Impplters, Zeus. — in Statuen: (Capitolinus) v. Apollonios von? II, 431. - v. Pasiteles, im Tempel der Portiens d. Metellus II. 472. (Plavius) in Relief erh, von der M. Aurelsäule 11, 532.

Kahlr, in Friesrel, erh, vom Zensultar zu Pergamon II, 266, 277.

Kadmilos, in Friesrel, vom Zeusnitar zu Pergamon II, 266, 277.

Kadmos, in Statue v. Kephisodot II. u. Timarches II, 113

Kaeneus, in Grappe erh. vom Zeustempel in Oympia 1, 317f. - in Reliefen: erh, vom Apollontempel zu Phigalia 1, 553, † - erh. uus Priene II, 406, - erb. nm s. g. lykischen Sarkophag aus Sidon II, 300. - erh, vom Fries des Athenatempels auf Sonion 1, 469. — erh. im Westfries des s. g. Theseion I, 461. + 11, 309.

Kalros, in Statuen: v. Lysipp 11, 141 f. 152 499. - v. Polyklet L 1, 513, 11, 141.

Kalhträger, in Statue erh. aus Athen 1, 187 f. + Kallrrhoë, in Gruppe erh. vom Westgiebel

des Parthenon L 405. Kandelaber, v. Skopas II, 15.

Kanephoren, in Statuen; erh, v. Kriton u,

Nikolaos II, 437, 442, 453. — v. Polyklet L

l. 513. - v. Praxiteles II. II. 41. - v. Skopas II, 15, 420. - in Relief erh. im Panathenaeenfries 1, 441. †

Kapanens, in Gruppe v. Hypatodoros p. Aristogeiton 11, 180. - in Friesrelief erh. vom s. g. Heroon zu Gjölbaschi-Trysa II, 201f. Karrikaturen, nuhisebe, in Statuen eth. aus Alexandrien II. 335

Karyatlden, in Gruppe v. Praxiteles II. II, 39. 420. 437. - in Statuen: v. Diogenes 11, 436f. 442. - erb, im Vatican v. Pal. Giustiniani 11, 436 f. - erh. vom Erechtheion I, 359, 471 f. †

Kassandra, in Relief erh. von Olympia L 177. Kastor s. Dioskuren.

Kekrops, in Gruppe erh, vom Westgiebel des Parthenon I, 406, 419. + - in Giehelrelief erh. von Athen 1, 183, †

Kekropiden, s. g., in Gruppe erh. vom Ostgiebel des Parthenon [, 410, 416f. †

Kentanren, in Gruppe erh. in Florenz (nach Lysipp?) II, 144. - in Statuen; v. Arkesilaos (Nymphen tragend) 11, 483 f, - erh. v. Aristeas u. Pupias II, 458. 467 f. † 482. -in arch, Bronzestatuette erh, aus Athen I. 246. + - in Reliefen: erh, von Assos L 108. † - erh. sm s. g. lykischen Sarkophage uus Sidon 11, 399.

Kentanrenlagd des Herakles, in Reliefen: erh, von Assos I, 109, 7 - erh, in Bronze aus Olympia 1, 125. †

Keutauromachle, in Gruppen; erh. vom Asklepicion in Epidauros 11, 126 f. - erh. vom Zeustempel in Olympia 1, 317 f. + - in Reliefen: erh. vom Artemision zu Epheses II. 133 f. - erh, vom s. g. Heroon zu Gjölbaschi-Trysa II, 201 f. 207. - erh, vom Maussolleum II, 106. - in Metopen erh. vom Parthenon I, 424 f. † ef. II, 468. - v. Phidias, am Schild d. Athena Parthenos 1, 355. v. Mys, am Schild d. s. g. Athena Promachos d. Phidias 1, 348. - erh. im Fries von Phigalia I, 424, 451, 550 ff. + - erh. am s.g. lykischen Surkophag aus Sidon II, 399. erb. im Fries des Athenstempels auf Senion 1, 469. - erb, im Westfries des s. g. Theseion 1, 461 f. †

Kephlsos, in Gruppe erh. vom Westgiebel des Parthenon I, 405, 418 †

Kerberos, in Gruppe erh. im Vatican (nach Lysipp?) II, 144. - in Metopenreliefen: erh, vom Zeustempel in Olympia 1, 337. erh. vom s. g. Theseion 1, 458

Kerkopen, erb. in Metopenrelief vom Tempel C zu Selinunt 1, 133. †

Kerkyon, in Metopenrelief erh. vom s. g. Theseion 1, 458.

Kerkyra, erh. Löwe vom Grabe des Menekrates I. 128 f.† Kibyra, in Relief erh. an der pnteolanischen

Basis II, 503.†

Killas, in Gruppe erh. vom Zeustempel in Olympia <u>1</u>, <u>310 f.</u> † Kimon, in Gruppe v. Phidias in Delphi <u>1</u>, <u>346</u>.

Kitharspieler, erh.im l'anathemacenfries 1447.† Kitylos, in Relief erh. aus Tanagra 1, 134. 248. Kladeos, in Giebelgruppe erh. vom Zeustempel in Olympia 1, 310 f. 315.†

Klelne, in Statuen zu Alexandria II, 352. Kleobis n. Biton, in Statuen zu Delphi 1, 137.

Kleon, in Porträtstatuo v. Pythagoras I. 264. Klymenos (Hades), in Relief erh. aus Sparta I. 130. †

$$\label{eq:constraints} \begin{split} \mathbf{K} | \mathbf{j}_{\mathbf{k}} \mathbf{a} \mathbf{e} \mathbf{m}_{\mathbf{k}} \mathbf{e} \mathbf{m}_{\mathbf{k}} \mathbf{a} \mathbf{m}_{\mathbf{k}} \mathbf{e} \mathbf{m}_{\mathbf{k}} \mathbf{e} \mathbf{n}_{\mathbf{k}} \mathbf{a} \mathbf{e} \mathbf{m}_{\mathbf{k}} \mathbf{e} \mathbf{n}_{\mathbf{k}} \mathbf$$

uus Olympiu <u>1, 177.</u>
Knidos, erh. Demeterstatue II, <u>63.</u> 189f. —
erh. Löwenstatue II, <u>189.</u>

Kodros, in Gruppe v. Phidias in Delphi I. 346. Könige, die römischen, in Statuen II, 595. Kolosse vom Monte Cavallo in Rom I. 362. II, 42. – von Rhodos, s. g. II, 175. – 160

auf Rhodos II, 294. Komoedle, in Relief erh. v. Archelaos von Priene II, 464 f. †

Prime I. J. J. L. T. Crick of the Lakeou, Sept. 5, Alvandrum — exhalsely, we shill crit v. 4. Akropolis 1, 125.7 — K. L. Akropolis 1, 125.7 — Kolossal, v. Chares II. 175. 505. — Kolossal, v. Chares II. 175. 505. — Kolossal, v. Chares II. 175. 505. — Kolossal, v. Decis, von Lenthalus Spinher and's Capitol georgies II. 150. — (Kolossal) v. Decis, von Lenthalus Spinher and's Capitol georgies III. 150. — Kolossal, v. Decis, von Lenthalus Spinher and Scapitol georgies III. 150. — Kolossal, v. Decis, v. Dec

pin II. 46. — weiblicher, erh. aus Pergamon II. 281, 320 f. — weiblicher, erh. nor Athenatempel van Prieme II, 126. — erh. ans d. Giebel gruppen d. Athenatempels in Tegea v. Skopas II, 23. † — weiblicher in Athen (v. Skopas I) II, 23. † — (aus Elfenh) erh. aus Spata u. Mykema J. 10. 24. — s. g. Steinhäuserscher des Apollon in Basel II, 373. — weiblicher aus Tralles, erh. in Wien II, 337.

kera, in Grappen: v. Damophon von Mera, in Grappen: v. Damophon von Mersene (Despoina) II., 485. — erh. vom Ostgehel des Parthenon J. 410. — v. Von Westgebel des Parthenon I., 405. — v. Praxideles II., 1, 468. — v. Praxideles II., 18.8. 63. — in Stutuen: v. Damophon (Soteira) II., 485. — v. Dionysios I., 142. — v. Kalon von Aegina I., 21. 142.

Korinna, in Statue v. Silanion II, 11f.

Korlath, archaist. Relief von einem Tempelbrunnen <u>1</u>, <u>249 f.</u>† — (Stadtgöttin von) in Gruppe mit Ptolemacos II. u. Arete in der Pompe Ptolemacos' II. II, <u>227</u>, <u>467</u>.

Koryhanten, in Relief v. Dumophon von Messene II, 486.

Kos, erh. Friesreliefe vom Askleysicin J. 561. Krater, tilberner, von Alyattes nach Delphi geweiht J. 72. — in Gipsmodell v. Arkesilaos II, 487. — cherner, geweiht in den Heratempel u Samos J. 78. — erh. mit Reifer v. Salpion von Athen II, 437. 442. 453.f. + silberner u. goldner, v. Theodoros von Samos J. 28. 89.

Krateros, in Gruppe v. Leochares u. Lysipp II, 146. Kratisthenes, in Gruppo v. Pythagoras von

Rhegion I, 264. Krebs, in Relief erh. vom Hydragiebel in Athen I, 180.†

Krieger, in Gruppo v. Agelaidas I. 141. — in Statuen: v. Praxiteles II. II, 41. — gestürzter, (Gallier) erh. aus Delos (v. Nike-

ratos ?) II, 283 f.
Kriegerkopf, arch., erh. ans Olympia <u>I.</u> 178.
Külhe, in Gruppe v. Phradmon von Argos <u>I.</u>
540. — in Statue v. Myron <u>I.</u> 271.

Kuppelgräber I. 16. Kureten, in Gruppe v. Damophon II, 486.

Kyhele, in Relicfen: erh, vom Zeusaltar zu Pergamon II, 286 f. 277.† — erh. aus Priene II, 405.†

Kyknos (?), in Relief erh. vom Artemision zu Ephesos II, 134.

Kyme, in Relief erh. an der puteolanischen Basis II, 503.† Kyniskos, in Statue v. Polyklet L L 511. Kypros, Funde von L 232 f.

Kypseloslade 1, 64f.

Kythera, arch. Aphroditekopf ans — in Berlin 1, 221, 241.

## Lie

Ladas, in Statue v. Myron <u>l.</u> 271, 274.
Lakonerinnen, tanzende, in Statnen v. Kallimachos <u>l.</u> 501.

Landschaftsderstellungen, in Rel.; an d. Bechern von Vaphio I, 22.† — in eingel. Arb., an myken. Dolehklingen I, 22. — auf Silbergeflass aus Mykenne I, 28.† — v. Archelaos von Priene II, 426.† — auf hellensitehen Reliefbilden II, 337.ff.† — im Telephosfries von Pergamon II, 28.5.f.

Laokoon, in Gruppe v. Agesandros, Athenodoros u. Polydoros von Rhodos II, 296fi.† 421. 463. – erh. Nachhildungen II, 228. 332. Ann. 13. – erh. in Wandgemälde in Pompeji II, 226. 304 f.

Laomedon, in Grappe erh. vom Tempel za Aegina <u>I.</u> 174. †

Laplthea, in Gruppen: frgm. erh. vom Asklepieion in Epidauros II, 127. erh. vom Zeustempel in Olympia J. 317.6.† — in Reliefen: erh. vom Maussolleum II, 103. — erh. vom Apollontempel in Prhigaila J. 502.6.† — erh. im Westfries des s. g. Theseion J. 401.6.†

Larissa, erh. Grabstelen der Polyxena u. des Phekedamos I. 211. Leaena, in Statue v. Amphikrates L 153.

Leda, mit dem Schwan, in Gruppen II. 95f. — v. Agorakritos, in Relief an d. Basis d. Nemesis zu Rhamnus L. 383.

Leichenwagen Alexanders II, 215.
Leichenzug, in Relief erh. am s. g. Sarkophage des pleureuses aus Sidon II, 401. — erh. aus

Xunthos <u>I.</u> 231 f. Leon, in Friesrelief erh. vom Zeusaltar zu Per-

gamon II, 265.†

Leoutikos, in Satue v. Pythageras I, 224. Leto, in Gruppen v. Euphanen II, 118.f. f 221. ov. Philladon R. 225. ov. Polykiet II, 225. ov. Praticles II, 205. ov. Praticles III. (mit Ghlorio) II, 49. 44.† 112. (m Mantineo) II, 38. d.† 112. (m 38. 44.2 ov. Stopas II, 12. 112. ov. In Status Satura V. Stopas II, 12. 112. ov. In Status Satura V. Stopas II, 12. 112. ov. In Status Satura V. Stopas II, 12. 112. ov. In Status Satura V. Stopas II, 12. 112. ov. In Status Satura V. Stopas III. (m) III.

Lenchter, siehenarmiger, in Relief erh. vom Triumphhogen des Titus II, 515. † Lenklpplden, Raub der, in Friesrelief erh. vom

s. g. Heroon zu Gjölbaschi Trysa II, 207. v. Gitindas I, 72. Leukippos, in Friesrelief erh. vom s. g. Heroon

zu Gjölbaschi-Trysa II, 207.

Leukothearellef, s. g. in Villa Albani I, 230 f.

Leukothearellef, s. g. in Villa Albani L 230f.; Livia, in Statuen erh. aus Pompeji n. im Louvre 11, 511. †

Loosende Griechen, in Gruppe v. Onatas 1, 149.

Lowen, in Gruppen: (Poros) erh, aus Athen I, 185.† - v. Leochares u. Lysipp II, 93. 146. - nemeischer, erh, in Florenz u. Oxford (nach Lysipp?) II, 144. - in Statuen: erh, bei Chaeroneis II, 189. - erh, vom Grabe des Menekrates in Kerkyra I, 178.† - erh. von einem Grabmal in Knidos II, 189. auf dem Grabe des Leonidas II, 189. - v. Lysipp II, 150. - erh. vom Maussolleum II, 103. - erh, vom heiligen Weg des didymaeischen Apollon bei Milet I, 103. - erh. vom s. g. Nereidenmonument II, 190f. erb. in Venedig II, 189. - in Reliefen: erh, von Assos i, 108 f. + - erh, vom s. g. Heroon zu Gjölbaschi-Trysa II, 207, - erh von Mykenae 1, 24 f. + - in Metopen erh. vom Zenstempel in Olympia I, 332. - erh, vom Zeusaltar zu Pergam. II, 273, 277. + -v. Phidias, am Thron d. Zeus in Olympia 1, 300. - erh. aus Priene II, 405.† - erh. am s. g. grossen (Alexander-) Sarkophag aus Sidon II, 402 f. - erh, am s. g. lykischen Sarkophag aus Sidon II, 399. - in Metopen erh, vom s. g. Theseion 1, 458. - erh, aus Xanthos 1, 232

Löwenköpfe, erh. aus Ephesos I. 102 f. erh. vom Athenatempel zu Priene II, 136. Löwin, von Eroten gebändigt, in Gruppe v. Arkesilaos II, 482 f. — in Statue v. Amphikrates I. 153. — sängende, in hellenist. Reliefbild erb. in Wien II, 399 f.†

Lykiskos, angebl. in Gruppe v. Leochares Il, 83.

Lykosura, Funde von II. 485 f.† Lykurgos u. seine Söhne, in Porträtstatuen

v. Kephisodot II. u. Timarchos II, 112. Lysander, in Gruppe im Weibgeschenk der Lakedaemonier, v. Athenodoros n. Damess 1, 538f.

Lysensstele, erh. aus Athen 1, 201. Lysikratesmonument 1, 392. II, 120 f.† Lysimache, in Porträtstatue v. Demetrios von Alopeke 1, 503.

M. Mildchen, jnnges, in Statue erh. aus Herculaneum zu Dresden II, 511. † - sich schmückend, in Statue v. Praxiteles II. II, 41, Maenaden, in Gruppe v. Praxiteles 11. 11, 39

420. - in Relief erh. v. Pontios von Athen 11, 438 Magnesia, in Relief erh, an der putcolani-

schen Basis II, 502, † Mantinea, erh. Reliefe von d. Basis d. praxit.

Gruppe von Leto, Apollon u. Artemis 11. 61 f. † Marathonsehlacht, in Gruppe von Attalos L

nach Athen geweiht II, 231, 235f. - (?) in Metopenreliefon am Parthenon 1, 425

Mardonlos, in Statue an der persischen Halle in Sparta 1, 540

Marsyas, in Gruppe v. Myron L 208 f. - erh. Stat. im Lateran u. Brit. Mus. (nach Myron) I, 269 f. + - in erh. Statuen II, 382 - in Relief erh. aus Mantinea, v. Praxiteles 11. II,

38, 61 f.+ Matronen, weinende, in Statuen v. Sthennis

von Olynth II, 98. - s. Frauen. Maussolleum von Halikarnass, erh. Scnlpturen v. Bryaxis, Leochares, Skopas, Timotheos u. Pythis II, 91, 99ff.+

Manssellos, in Statue erh. vom Mausselleum II, 102 + 135

Medea (s. g. Thusnelda), in Statue erh. zu Florenz 11, 500

Medusa, in Reliefen: erh. aus Golgoi 1, 233. - erh. aus Melos 1, 217. + - erh. in Metope vom Tempel C zu Selinunt I, 133 f. + v. Thrasymedes, am Thron des Asklepios

H, 126 Meergötter, in Friesrel. erh. vom Zeusaltar

zu Pergamon II, 206, 272 f.† Meergrels, in Relief erh. aus Olympia 1, 177 Meerthlasos, in Gruppe v. Skopas II, 19 f.

30 f. 420. Megalopolis, in Gruppe v. Kephisodot II. u. Xenophon II, 113

Meleagros, in Giebelgruppe vom Athenatempel in Tegea, v. Skopas II, 21 f. - in Statue v. Euthykrates (?) 11, 159, 171. - in Friesrelief erh. vom s. g. Heroon zu Gjöl-

baschi-Trysa II, 204, Melite (?), in Gruppe vom Westgiebel des

Parthenon | 405 Melos, erh. Aphroditestatue II, 19, 48, 56,383ff.

- erh, Thonreliefe 1, 217 f. † Melpomene, in Statue erh, im Vatican (nach Lysipp) II, 152

Memnon, in Gruppe v. Lykios 1, 491 f.

Menandros, in Porträtstatue v. Kephisodot II. n. Timsrchos II, 112 f. - erh. im Vatican 11, 112 f.

Menelass, in Gruppe v. Lykios 1, 492, - (?) in Friesrelief erh. vom s. g. Heroon zn Gjölbaschi-Trysa II, 206. - in Metopenrelief crh. vom Parthenon 1 390 425 - (?) in Relief erh. von der spartan, Stele 1, 128, †

Menestheus, in Statue (?) v. Strongylion I, 497. Mereur, in Kolossalstatue v. Zenodoros II. 484. - s. Hermes.

Meriones, in Gruppe v. Onatas I, 149. Merope (?), erb. in d. Gruppe des Menelaos 11, 476 ff. f

Messene. (Tyche von) in Gruppe v. Damophon 11, 480

Methe, in Gruppe v. Praxiteles II. II, 39. Metopendecoration | 389 f.

Metopenrellefe, vom Hersion in Argos ! 535 f. - vom Apollontempel in Delphi 1, 385. 557. — vom Zeustempel in Olympia 1, 332 ff. † - aus Paestum 1, 215 f. 295 Anm. 150. vom Parthenon I, 423 ff. + - vom Apollontempel in Phigalia 1, 549, 557. - von Selinnnt: L, 215; (vom Tempel C) 1, 131 ff. †; (vom Tempel E) ], 541, 557 ff. +; (vom Tempel F) I, 212 f. + - vom s. g. Theseion l, 337. 389 f. 457 ff. †

Milet, erh, archaische Köpfe 1, 103 f. - erh. arch. Löwen (s. g. Sphinxe) 1, 103. - erh. Statuen vom hl. Weg des didymaeischen Apollon L 100 f. †

Miltlades, in Gruppo v. Phidias in Delphi I, 344, 346 Mlmas, in Metopenrelief vom Apolloutempel zu

Delphi I, 557 Minotauros, in Friesrelief erh. vom s. g. Heroon zu Gjölbaschi-Trysa ll, 207. - in Me-

tosenrelief erh, vom s. g. Theseion 1, 458 f. t Mithras, in erh. Darstellungen 11, 529. Masslmos, in Gruppev. Dipoinos u. Skyllis 1,87.

Mneme, in Relief erh. v. Archelaos von Pricne II, 464 f. †

Mnemosyne, in Gruppev. Euhulides II. II, 438. Mnesarchis, in Porträtstatue v. Enthykrates Molren, in Gruppen: crh. vom Ostgiebel des

Parthenon I, 410, 415 f. + - v. Theokosmos an d. Lehne d. Zous in Megara 1, 385. - in Reliefen: im Demetertempel zu Lykosura II, 486 - vom Zeusaltar zu Pergamon II, 275. - erh. am s. g. Zwölfgötteraltar in Paris 1, 258

Mostene, in Relief erh, an der puteolanischen Basis II, 504.+

Muses, in Gruppen: v. Damophon II, 486. v. Enbulides II. 11, 438. - v. Philiskos von Rhodos II, 206. - v. Polykles II, II, 430. v. Praxias u. Androsthenes 1, 385. - v. Praxiteles II. II, 39. † - von Fulvius Nobilior aus Ambrakia nach Rom gebracht II. 417. - v. Strongylion L 498, II, Z - in Statuen: v. Agelaidas 1, 141, 146, - v. Aristokles von Sikyon L 141. 144. 146. - erh. v. Atticiunus II, 458. - v. Kanachos L 141. 144. 146. - v. Kephisodot L l, 498. II, 7. v. Kleomenes II, 435. - v. Lysipp II, 141. 152. - v. Olympiosthenes L 498. II, 7. -- in Reliefen; erh, v. Archelsos von Priene 11, 463 f. † - (?) erh. vom Artemision zu Ephesos II, 133. — erb. auf dem s. g. Chigischen Musenrelief II, 400. - erh. aus Mantinea v. Praxiteles II. II, 38, 61 f. † 400

Mykenae, Funde: (Dolchklingen) 1, 17, 27; (tesichtsunsken) 1, 20 f. †; (Grabsteleu) 1, 21 f. †; (Kuppelgräber) 1, 16, 23; (Löwenthor) 1, 23 f. †; (Schachtgräber) 1, 16 f. †; (Silberscherbe) 1, 23, †; (Vasen) 1, 23 f. †

Myrlna, in Relief erh. an der puteolanischen Basis II, 503.† Myro, in Porträtstatue v. Kephisodot II, II, II2.

H. 464 f. †

Myrillos, in Gruppe erh. vom Zeustempel in Olympia 1, 310 f. † Mylhos, in Relief erh. v. Archelaos von Priene

v

Nationes, vierzehn, in Statuen v. Coponius II. 500. — 60 gallische, in Relief am Altur zu Lugdunum II, 500. — von Augustus in der Porticus des Pompejustheuter aufgestellt II. 500.

Naxos, erh. arch. Statnen L 221 f. †

Nemesla, in Statue v. Agorakritos 1, 283. Nerelden, in Gruppen: vom Westgiebel des Parthenon 1, 282. — v. Skopas II, 19 f. in Statuen: erh. vom s. g. Nereidenmonument II, 81 f. 1906 f. 1906 - erh. v. Timotheos II, 128.f.† — in Relief erh. v. Damophon, am Uewand der Demeter II, 488. Nereidenmonument von Naros [, 283. II, 190 f.†

Nereus, in Friesrel. erh. vom Zeusaltar zu Pergamon II, 272 †

Nero, in Statuen: erh. II, 502. † — v. Zenodoros II, 484.
Nerva, in Statue erh. im Vatican II, 509.†

Nestor, in Gruppe v. Onatas <u>I. 149.</u> Nike, in Gruppen: im tegeatischen Weihgescheuk in Delphi v. Antiphanes. Daedalos.

schenk in Delphi v. Antiphanes, Daedalos, Pausanias u. Samolas <u>l. 539.</u> — v. Menaech-

mos von Sikyon (stieropfernd) II, 224. - v. Mikon von Syracus (anf dem Stier) 1, 208 II. 226. - erh, vom Parthenon: (vom Ostgiebel?) L 408 f.; (vom Westgiebel) L 404 f. v. Pythagoras 1, 264, — in Statuen: erh. von der Akropolis (v. Archermos?) L 113 f. - v. d. Athenern wegen d. Siegs bei Sphakteria auf d. Akropolis geweiht L 543. - erh. aus Delos (v. Archermos?) 1, 81, 94. 111 f. † - erh, Akroterienstatuen vom Artemistempel zu Epidauros II, 128 f. - von Hieron II. dem römischen Senat geschenkt 3/45. — v. Kalamis (Apteros: L 278. — - erh. v. Nikon ans Epidanros II, 129. v. Paionios von Mende : (erh. aus Olympia) L 326, 541 ff. + 11, 128, 192 f.: (Akroterion auf d. Zeustempel in Olympia) <u>L</u> 327, 543, 545. erh. von Samothrake II, 129, 282, 365 f.† - in Reliefen: (?), erh. vom Artemision zu Ephesos II. 134. - erh. von der Balustrade des Athena Niketempels 1, 486 f. † - erh. vom Zeusaltar zu Pergamon II, 266, 272.† erh. im Panathenacenfries I, 443 f. † - v. Phidias, am Thron d. Zeus in Olympia L 320. - erh. auf archaist, Weihgeschenk 1, 262 † NII, in Statue erh. im Vatican II, 353 f.†

Niobe, in Gruppe erh. in Florenz II. 78f.† 318f. Niobiden, in Gruppe erh. in Florenz II. 28f.† — erh. Statue im Museo Chiaramoni II. 83.† — in Relief erh. II. 81. — v. Phidias. su Thron des Zeus in Olympia I. 336. Nubler. in Statuen erh. ans Alexandries

II, <u>355.</u>

Nymphen, in Gruppen: erh. vom Zeutsenglin Olympin, j. 221.f. f. vom Westgebel de Parthenon J. 405. — v. Praxiteles II. II. 3. — in Relliefen: v. Gitiadas I. 22. — in Zeutseller v. Gitiadas I. 22. — in Zeutsellar zu Pergamon II. 425. — vom Zeutsaltar zu Pergamon II. 277. — erh. sas Thasos J. 223.f. f.

Nysa, in Statue in der Pompe Ptoleuzeo' ll. 11, 227. Nyx, s. g. in Statue v. Rhoikos in Enhesos l. 22.

 in Friesrelief erh. vom Zeusaltar m Fergamon 11, 266, 273. †

0.

Odyssee, in Relief erh. v. Archelaos von l'ricue II. 464 f.†

Odysseus, in Gruppen: v. Lykios I. 492 v. Onatas I. 1420. - v. Skopas (?) II. 22 in Friesrelief erh. vom s. g. Heroon zn 6jölbaschi-Trysa II. 203 f. - in Gemålde v.
Euphranor II. 110. Ofellins Ferus, in Porträtstatue erh. v. Dionysios u. Timarchides II. II, <u>430</u>, <u>442</u>.
OTkles, in Gruppe erh. vom Tempel zu Aegina

1. 174.† Olkumene, in Relief erh. v. Archelaos von

Priene II, 464. †

Olneus, in Gruppen: (?) v. Medon u. Dorykleidas <u>1</u>, 88. — v. Phidias in Delphi <u>I</u>, 346.

Olnomaos, in Gruppe erh. vom Zeustempel in Olympia <u>1</u>, 310 f.† Okeanos, in Friesrel, erh. vom Zeusultar zu

Pergamon II, 256, 272 † Ölbanm, frgm. erh. vom Westgiebel des Par-

thenon l. 402.

Olympia, Athletenköpfe l. 198.† 11, 26, 108.

—arch. Heramaske aus d. Heratempel l. 123.f.†

— Giebelrelief vom Schatzhaus d. Megarer
l. 121.f.† — Hermes d. Praxiteles ll. 54.ff.†

<u>1</u>, 121 f.† — Hermes d. Praxiteles II, <u>51</u> ff. † — arch. Bronzest. der Aphrolite <u>1</u> 116. — arch. Bronzestenent <u>1.121 f.</u> 117f. — Sculpturen vom Zeustenpel: (Giebelgruppen) <u>1.295 ff.</u> † (Metopenceifere) <u>1.325 f.</u> † — Nike des Paconios <u>1</u>, <u>541 ff.</u> † — arch. Marmorkopf (Eperastor <u>9</u>), <u>178 168</u>.

Olympias, in Gruppe v. Leochares II, 93. Olympos, (?) in Gruppe vom Ostgiebel des

Parthenon L 410. — mit Pan auf dem Campus Martius II, 423.
Opferdiener, (?) in Statue erh, aus Piombino

1. 234 f. +

Opferscenen, in Friesrolief erh. vom s. g.

Heroon zu Gjölbaschi-Trysa 11, 207. — erh.

vom s. g. Nereidenmonument II, 199.
Opferzilge, in Reliefeu: erb. vom Artemision zn Ephesos II, 121. — erb. im Panathenacenfries I, 442, 446. † — erb. vom Triumphacenfries I, 442.

bogen des Titus II, 513 f.†
Opls, in Gruppe v. Onatas I, 150, II, 251,
Orchomenos, Alxenorstele I, 221 f.† — s. g.

Apollou I, 115.f.; — Kuppelgrab I, 15.
Orestes, in Gruppen; (2) erb. v. Meneluos
II, 475 ff.; — erh. zu Neapel u. Paris II,
475 f. — (?) in Statue erh. v. Stephanos, in
Villa Albani II, 472 f.; — in Reliefen: erh.
ans Aricia I, 215, f. — erh. aus Melos (?) I.
220, f. — (?) erh. aus Sarta I, 127, f. — erh.

vom Telephosfries zu Pergamon II, 285. Orlon, in Friesrel, erh. vom Zeusaltar zu Pergamon II, 266.

Ornamentsculptur in Rom II, 519f. Orontes, in Statue mit der Tyche von An-

tiocheia, v. Eutychides II, 172 f. Orphens, in Statue v. Dionysios von Argos 1,142.-

Orphens, in Statue v. Dionystos von Argos I, 142.— (?in Relief erh. v. Archelaos vou l'riene II, 463f † Ortygla, in Gruppe v. Skopus II, 17, 117. P.
Paestum, erb. Metopenreliefe I, 215 f.

Palaemon, in Gruppe zu Korinth, von Herodes Attieus geweiht II, 596.

Palamedes, in Gemülde v. Euphranor II, 119. Pallas n. Pallantiden, in Relief erh. im Ostfries des s. g. Theseion <u>l</u>, 467 f.†

Palme, cherne, mit Athena, v. d. Athenera nach Delphi geweiht <u>I.</u> 159.

Pan, in Gruppen: erh. mit Daphnis II, 353.
— mit Olympos (Daphnis?) auf dem Campus Martius II, 423.
— v. Praxiteles II. II, 39.
— in Statne von Miltiades auf d. Akropolis geweiht I, 159.
— in Relief im Demetertem-

pel zu Lykosura II, <u>486</u>.

Panathenaeenfries, erb. vom Parthenon <u>1,437</u> ff.

Pandorageburt, in Relief an d. Basis d. Athena
Parthenos v. Phidias 1, <u>355</u>.

Pandrosos, s. g., in Gruppe erh. vom Ostgiebel des Parthenon L 416f.†

Pantarkes, in Statue v. Phidias am Thron d. Zeus in Olympia 1, 259.

Panther, in Statue v. Praxiteles II. II, 45.† in Relief erh. vom Lysikratesmonument II, 122.†

Pantherjagd, in Reliefen; erh. am s. g. grossen (Alexander-) Sarkophag aus Sidon II, 403. erh. am s. g. Sarkophag des Satrapen aus

Sidon II, 209.

Paregoros, in Gruppe v. Praxiteles II. II, 39.

Paris, in Gruppe v. Lykios l. 492. — in Statno v. Euphranor II, 118 f.

Parmenlon, in Relief erh. am s. g. grossen (Alexander-) Sarkophag aus Sidon II, 401 f.

Parnoplos (?), in Statue v. Phidius I. 347.
Parthenon, Sculpturen vom I. 326 ff. — (Ostgichel) I. 406 f.; (Westgichel) I. 401 f. 417 f.;
(Mctopen)I. 423 f.; (Panathemaceufrics) I. 437 f.
Pasiphač, in Statue v. Bryaxis von Athen II, 98.
Patroklos, in Grunose erb. vom Temel zu

Patroklos, in Gruppe erh, vom Tempel zu Acgina 1, 1724 – vom Athenatempel in Tegea, v. Skopas II, 21. Pegasos, in Reliefen: vom Apolitempel zu

Delphi <u>I, 357.</u> — erh. aus Golgoi <u>I. 233.</u> in hellenist. Reliefbild erh. in Pal. Spada <u>II, 329.</u>† — erh. vom Tempel C zu Selinunt <u>I, 133.</u>f.† — als Helmschnuck der Athena Parthenos v. Phidias <u>I, 352.</u>

Pelracens, Demenfigur des, in Gruppe v. Leochares 11, 93.

Peirithoos, in Gruppe erb. vom Zeustempel in Olympia 1, 317 f. †

Peltho, in Gruppe v. Praxiteles II. II, 39. in Reliefen: archaist. erh. aus Korinth L. 251 f.† — erh. im Panathonaeenfries L. 445.\* Peleus, in Giehelgruppe vom Athenatempel in Tegea, v. Skopas II, 21 f. → in Friesrelief erh. vom g. g. Heroon zu Gjölbaschi-Trysa II, 204.

Pelichos, in Porträtstatue v. Demetrios von Alopeke 1, 503.

Pelopidas, in Portrătstatue II, 187.

Pelops, in Gruppe erh. vom Zeustempel in Olympia 1, 310 f. †

Penelope, s. g. in archaist. Stat. erh. im Vatican 1, 257. — in Friesrelief erh. vom s. g. Heroon zu Gjölbaschi-Trysa 11, 204.

Pergamon, Kunst von 11, 232 ff. — Gigantomachiereliefo II, 261 ff. — Telephosfries II, 234 ff. — 20 webb. Statem (Athenapriesterinnen) II, 255 — weihl. Kopf II, 286, 3965. — Weihgeschenke des Attalos II, 231, 234 ff. 247 ff.

Perikies, in Porträtherme v. Kresilas <u>1, 495 f.</u>

— erh. Porträtbüste nach Kresilas im Brit,
Mus. u. Münch. <u>1, 495 ,</u> — v. Phidias, in
Relief am Schild der Athena l'arthenos

Periphetes, in Metopenrelief erh. vom s. g. Theseion 1, 458.

Persephone, in Gruppe v. Praxiteles II. II, 39.
— in Säulenrelief erh. vom jüngern Artemistempel zu Ephesos II, 132.†

Perser, in Statuen: erh. von der Akropolis
(Denkmal der Schlacht bei Marathon) 1, 199.

— erh aus dem attal. Weiligeschenk II, 24 f. f.

— an der s. g. persischen Halle in Sparta
1, 540.

Perserschlachten, in Gruppe von Attalos I. nach Athen geweiht II, 231. 25 f. – in Retijefen: erh. im Fries des Tempels der Athena Nike I, 482 f.† – (?), in Metopen vom Parthenon I, 425. – erh. am s. g. grosseu (Aleauders) Sarkophag aus Sidon II, 401 f.†

Perseus, in Statueui v. Myron I, 221. — (?) v. Pythagoras I., 221. — in Reliefen: v. Gitiadas I., 72. — erh. vom s. g. Heroon zu tijūlbaschi-Trysu II, 237. — erh. aus Golgoi I. 233. — trh. aus Melos I, 217.† — erh. v. Trasymedes, am Thron des Asklepios III, 128.

medes, am Thron des Asklepios II, 126. Personificationen II, 498 f. Penkestes, in Statue v. Tisikrates II, 159, 171.

Pferde s. Rosse. Phaëton, in Gruppe v. Skopas II, 16, 30. Phalanthos, in Gruppe v. Onatas I, 150.

Phalanthos, in Gruppe v. Onatas <u>l.</u> 150. Phalaris, in Statue v. Polystratos <u>l.</u> 50. Pharsalos eth. Grabstein aus. im Lonvre <u>l.</u> 211 f.

Phekedamos, in Relief erh. aus Larissa 1, 211.

Pherekydes, s. g., erh. Kopf in Madrid <u>1</u>, 242 f. †
Phidias, in Relief am Schild der Δthena Parthenos <u>1</u>, 355. — erh. am Strangfordschen

Schild <u>1</u>, 355.†

Phigalia, erb. Friesrelief vom Tempel des Apollon Epikurios <u>1</u>, 548ff.†

Philadelphia, in Relief erh. an der pnteolanischen Basis II, 503. †

Phileas, in Gruppe v. Phidias in Delphi 1, 346.

Philippos, in Gruppe v. Leochares II, 33. —

in Statue v. Euphranor II, 118.

Phills, in Relief erh. aus Thasos, im Louvre

1, 211.
Philektet, in Statue v. Pythagoras von Rhegion 1, 264, 267.†

Philosophenstatuen, v. Apollodoros von Athen II, 11. – v. Aristodemos II. 181. – v. Kephisodot II. II, 112. – v. Stratonikos

 233.
 Philotas (?), in Relief erh. am s. g. grossen (Alexander-) Sarkophag aus Sidon II, 402.
 Phoehe, in Gruppe v. Dipoinos u. Skyllis I, SZ. — in Friesreliefen: erh. vom s. g. He-

roon zu Gjölbaschi-Trysa II, 207, — erh. vom Zensaltar zn Pergamon II, 276 f.† Phorkys u. Phorkiden, in Gruppe v. Skopas II, 19 f. Phrixos, in Statue v. Naukvdes I, 532.

Phryne, in Statuen v. Praxiteles II. in Delphi u. in Thespiae II. 41. Physis, in Relief erh. v. Archelaos von Priene

II, 464 f.†

Piomhino, s. g. Apollon I, 177, 234 f.†

Pistis, in Relief erh. v. Archelaos von Priene II, 464.† Pltyoksmptes, in Reliefen: erh. vom s. g.

Ileroon zu Gjölhaschi-Trysa II, 207. — erh. un Metopen vom s. g. Theseion <u>I. 458.</u> Piataeae, Schlacht bei, in Friesrelief erh. vom

Niketempel 1, 482 f †
Platane, goldene, v. Theodoros von Samos (?)

1, 80.

Platon, in Porträtstatue v. Silanion 11, 10f.

— erh. Herme im Vatican nach Silanion
11, 10f.†

Plutos, in Gruppen: v. Kephisodot I. II, & v. Xenophon u. Kallistonikos II, 115.
Polyhlos, Lykortas' S. in Relief im Demeter-

tempel zn Lykosura II, 486.

Polydeukes s. Dioskuren.

Polyneikes, in Gruppen: v. Hypatodoros n Aristogeiton II, 180. — v. Pytbagoras von Rhegion <u>I.</u> 254. — in Friesrelief erh. vom s. g. Heroon zn Gjölbaschi-Trysa II, 203. Polyphem in Statne erh. (s. g. Torso vom Belvedere) v. Apollonios, Nestors S. II, 421 ff. † 440 f.

Polyxena, in Relief erh. aus Larissa <u>I.</u> 211. Pompe des Ptolemaeos II. II, 227. Porträtbildnerei (in Thon) <u>I.</u> 75.

Potrištkopf, s. g. Pherekydes in Madrid I. 242.

— weihlicher in Villa Borghese I. 243.

— vr. Bathykles I. 69, 137. – v. Bočdas II. 181. –

— v. Bathykles I. 69, 137. – v. Bočdas II. 169. – v. Cheirisophes I. 601. 137. – v. Demetrios von Alopeke I. 603 f. – v. Dionysios

169. - v. Cheirisophos I, 90, 137. - v. Demetrios von Alopeke L 503f. - v. Dionysios von Athen II, 430. - erh. weibliche aus Herculaneum in Dresden II, 481. - v. Euhulides L. II, 438. - v. Encheir von Athen II, 438. - v. Euphranor II, 118. - v. Euthykrates II. 171. - v. Kephisodot II. u. Timarchos II, 112. - v. Kleomenes, Kleomenes' S. II, 435. - v. Kleon von Sikyon I, 531. - v. Leochares n. Sthennis II, 92. - v. Lysipp II, 144 f. - v. Lysistratos II, 166 f. - v. Mikon von Syracus II, 226. - vom heilig. Weg d. Branchiden zu Milet I, 100 f. 137 - im Weihgeschenk der Lakedaemonier nach d. Schlacht v. Aegospotamoi geweiht, v. Patrokles n. Kanachos II. von Sikyon, Tisandros u. Alypos I, 538f. - v. Patrokles von Sikyon I, 531. - 30 weibliche erh. ans Pergamon (Athenapriesterianen?) II, 256 v. Praxiteles II. II, 41. - der Ptolemier II, 227 f. - v. Pythagoras II, 264. - von rhodischen Künstlern II. 294. - römische II. 504 ff. 527f. 536f. - v. Sthennis von Olynth II, 98

Poseldippos, crh. State im Vatican II, 113.
Poseldon, in Gruppen: im Weitgeschenk
der Lakelaemonier v. Athenodores n. Dumous I, 528f. — un Korinth, von Herodes
Atticas geweith II, 526, — von Westgebel
des Parthenon I, 462, 420, † II, 151, — v.
Praxitels II, (mit Apoll) II, 32, 53, 151, — v.
Stopas II, 19f. [51, — in Statuen: v.
Glaukov von Argos I, 142, — koloss, ey-

11, 92

v. Skopas II, 191. [19]. — in Statuen: v. Glaukos von Argos I, 142. – koloss, speweibt auf dem Isthmos I, 151. 161. – v. I.y-spp (Isthmos) II, 141. 151. – in Reliefen: v. Gitiadas I, 72. — erh. in Panstheancenfries I, 445.† – archaist, erh. in Villa Albani I, 222. — erh. von Zensaltar za Perganon II, 293. 272. — erh. im Ostfrie des s. g Theseion I, 498. † erh. am s. g. Zwdf.

götteraltar in Paris I, 258. Pothes, in Gruppe v. Skopas II, 16, 30. Prachtschiff Ptolemacos' IV. II, 227.
Prachtsclt Ptolemacos' II, II, 227.

Praxilla, in Porträtstatue v. Lysipp II, 145. 153.

Praxithea, im Erechtheionsfries I. 478.
Priamos (?), in Friesrelief erh. vom s. g. Heron zn Gjölbaschi-Trysa II, 203, 205. — erh. ans Olympia I, 177.

Priapos, in Gruppe mit Ptolemaeos, Arete n. Korinth, in der Pompe Ptolemaeos' II. II, 467. cf. 227. — in Statue v. Phyromachos von Pergamon II, 233.

Priese, erh. Sculpturen vom Tempel der Athena Polins II, 135f. 405 ff.† Priester, in Statuen: von rhodischen Künst-

Priester, in Statuen: von rhodischen Künstlern II, 294. — erh. aus Golgoi <u>I</u>, 233. im Panathenaeenfries <u>I</u>, 439 f.†

Priesteria mit Tempelschlüssel, in Statue v. Euphranor II, 118. — in 30 weihl. Statuen

erh. aus Pergamon II, 286.

Pristae, in Gruppe v. Myron I, 271.

Prokrustes, in Metopenrelief erh. vom s. g. Theseion <u>l.</u> 458. Promachos, in Gruppe v. Hypatodoros n.

Aristogeiton (?) II, 150.

Prometheus, in Relief erh. aus Olympia

L 177.

Prora, erh. in Epidanros v. Nikon, Hiarokles' S. II, 129. — erh. Basis der Nike von

Samothrake II, 325.f.†

Prothesis, in Relicf erh. vom Telephosfries zu
Pergamon II, 255.†

Psyche, in Gruppe mit Eros II, 362

v. Theodoros von Samos I, 23, 137.
 Ptolon, Funde von Heiligtum des ptoischen Apollon I, 27, 265.
 Ptolon, Funde von Heiligtum des ptoischen Apollon I, 27, 265.
 Ptolon, Funde von Heiligtum des ptoischen Gruppe des Ptolones II, II, 420.

Phidias I, 346.— (L) ert. Porträtbiste II, 228.— (II.) in Gruppe mit Korinth u. Arete, in der Pompe Ptolemacov III. II, 227. 467. auf erh. Kanneen II, 228. 553.— (IV. und seime Faunille) in Porträtstatten im Prachtschiff Ptolemacov IV. II, 228. 353.— (Philadelphou) in Porträtstatten II, 352.

Puteal, archaistisches, erb. aus Korinth I. 219£t — kapitolinisches, mit archaist. Reliefen I. 255.

Pygmaeen, in Relief erh. an der Statue des Nil im Vatican II, 355. — sonstige Darstellungen II. 389.

lungen II, 382.

Pylades, erh. in Gruppe zn Paris II, 474.† —
in Relief erh. aus Melos (?) 1, 220.†

Pyra, des Hephaestion II, 215. Pythia, in Relief erh. v. Archelaos von Priene II, 463f.†

Pythokles, in Statue v. Polyklet II. I. 534.

R.

Raub der Persephone, in Gruppe v. Praxiteles II. II, 39,

Redner, in Statue v. Kephisodot L II, 10

Relter, in Gruppen: (Alexanders) v. Lysipp H. 146, 149, 253, 418. — v. Onatas I, 150 - in Stutuen: erh, aus Athen J, 154, 186. erh. uus Delos 1, 221. - v. Kalamis 1, 278 - v. Lykios L 491. - erh, vom Maussollenm ll, 104.+ - (Perser) erh, v. d. Akropolis 1 199. - erh. aus Vari | 186. - in Reliefen: erh. v. Bryaxis von Atheu II, 97, 401. erh, im Panathenucenfries 1, 448f.+ 11, 400 - erh. am s. g lykisehen Sarkophage aus Sidon 11, 399 f. - erh. vom s. g. Nereidenmouument II, 194

Reltertreffen, in Gruppe v. Euthykrates II,

149, 169 Rellefbilder, alexandrinische II, 357ff. 511. 520, 524 Anm. 29

Rellefe, historische, in Rom 11, 511 f. + - erh vom Porticus des Forum Nervae II, 524 Апш. 29

Rhamuus, erb. Relieffrguz, v. d. Basis der Nemesis v. Agorakritos | 383f.

Rhea, in Statue v. Praxiteles L L 499. in Reliefen; archaist, erh, in Villa Albani 1, 259. - erh, vom Zeusultar zu Pergamon 11, 27

Rhodos, Kunst von 11, 226, 293 ff. Rhyton, erh. mit Relief v. Poutios von Athen

II, 437, 442, Rinder, erh. in Bronzerelief von Olympia

I. 126 Ring des Polykrates, v. Theodoros I. St. Rluger, in Gruppo erh. zu Florenz II, 79.

383. - in Statuen v. Aristodemos II, 181. Rom. Verschleppung griechischer Knnstwerke nach 11, 416ff.

Roma, in Reliefen erh. vom Triumphbogen M. Aurels II, 553. - des Titus II, 515. † - des Trajan II, 518. - erh, vom Postament der

Antoninussäule II, 531

Roselus, in Statue v. Pasiteles II, 472 Rosse, in Grappen: mit Lenker v. Dionysios von Argos I, 142 - v. Dipoinos u. Skyllis 1, 87. - erh. vom Zeustempel in Olympia 1, 312 f. + - erb. vom Ostgiebel des Parthenon I, 411, 417, - v, Praxiteles II, II, 41, -- mit Lenker v. Simon 1, 143. - in Statuen: v. Enthykrates II, 171. - v. Kalamis l, 282 f. - von Kimon in Athen geweiht l. 153. — v. Lysipp II, 150; (troisches) v. Antiphanes von Argos 1, 531; v. Strongylion 1, 497. - erh, zu Venedig II, 508. -

in Metopenreliefen: (die des Diomedes) erh, vom Zeustempel in Olympia 1, 335 f. erh. vom s. g. Theseion L 458

Salamis, in Statue von den Griechen nach Delphi geweibt 1, 161. Sambucaspieler, erh. Statue aus Keros bei

Amorgos 1, 15 Samos, Weihgeschenk des Cheramyes 1, 98 f.

Samothrake, erh. Marmorstatuen einer Giebelgruppe des Kabirentempels 11, 368. -- erh. arch. Marmorrelief im Louvre 1, 110. erh. Nikestatue II, 265 ff. †

Sappho in Statueu: (?) erb, aus Larnaka L 233 - v. Silanion II, 11f.+ - (?) in Relief erh. 1, 219.†

Sarapls, in Statue v. Bryuxis uns Karien II. 971, 528,

Sardes, in Relief erh, an der pateolanischen Basis II, 502.† Sarkophage, aus Amathus 1, 232. - Fugger-

scher in Wien II, 404f. - aus Golgoi 1, 233 römische II, 533 f. — aus Sidon II, 338 ff. Satrapensarkophag, s. g. erh, nus Sidon 11,399 Satyrn, in Gruppen: (mit Hermaphrodit) erh. II. 114. - v. Myron I. 208f. - v. Praxiteles II. (l'eriboctos) II, 39. - in Statuen: (weineinschenkend) erh. v. Apollonios von? 11, 435. - s. g. barberinischer Faun, erh. in München II, 383. - erh. in Villu Borghese (tanzender) II, 383. - v. Lysipp II, 141, 153. v. Praxiteles IL: (ausruhender) erh. im Louvre etc. II, 58f. t; (in Megara II, 41; (Eni rocnoδων) Il, 40; (weineinschenkender) Il, 60 f. †; (kopiert v. M. Cossntins Kerdon?) 11, 489. in Reliefen: erh, vom Lysikratesmonument 11, 122 f. + - erh, vom Zeussttar zn Pergamon 11, 266, 277. †

Sau, krommyonische, in Metopenrelief erh. vom s. g. Theseion 1, 438

Saule, M. Aurels, mit Reliefen II, 532 f. - Traians, mit Reliefen erh. zu Rom II, 515f.† Säulenrellefe, erh. vom Artemision zu Ephesos 1, 105 f. † 11, 129 ff. †

Schachtgräber, 1 16 Sehaf, säugendes, in hellenist. Reliefbild erb.

in Wien II, 360 f. + Schatzhaus, s. g. (Grab) des Atreus bei Mykenae 1,26 - d. Megarer in Olympia 1, 121 f. † Sehlid, des Achilleus, v. Hephäst. I. 46f. - des

Aguniemnon v. Hephäst. I. 46. - der Athena Purthenos v. Phidias 1, 352 f. 11, 195, 442. - des Herakles bei Hesiod 1, 40. - Strangfordscher (s. g.) im Br. M. 1, 353 f. †

Sehlacht in Reliefen: bei lssos (?) erh. am s. g. grossen (Alexander-) Sarkophag aus Sidon II, 401 f. - hei Troia, erh. vom s. g. Heroon zu Gjölhaschi-Trysa II, 203f. bei Telmessos, erh. vom s. g. Nereidenmouument 11, 194 f. - s. Gallier- u. Perserschlachten. Schlangendrelfuss, geweiht nach Delphi I.

151, 161, Sehlangentopfwerferin, s. g. (Nyx) in Friesrel, erh, vom Zensaltar zu Pergamon II, 273 † Schlelfer, s. g. in Statue erh, in Flor. II, 222

Anm. 44, 382 Schrelber, in Statuen erh. aus Athen 1, 187. Scepferde, in Gruppe v. Skopas 11, 19f

Seeranber, tyrrhenische, in Relief erh. vom Lysikratesmonument 11, 122f.+

Selene, in Gruppe erh. vom Ostgiebel des Parthenon I, 406f. 417. - in Reliefen: v. Phidias, am Thron d. Zeus in Olympia 1, 300 - erh. vom Zensaltar zn Pergamon II, 236.

Seleukos, in Porträtstatuen: v. Aristodemos 11, 181. — v. Bryaxis 11, 97. — v. Lysips II. 149. Sellnant, erh. Metopenreliefe: I, 215; (vom

Tempel C) L, 131f. +; (vom Tempel F) L 212 f. †; (vom Tempel E) 1, 557 ff. † Septimins Severus, in Relief erh. am Triumph-

bogen II, 537 f. - in Büsten erh. II, 537 Slbyllen, in Statuen zu Rom 11, 505.

Sidon, erh, Sarkophage II, 398ff. Sleben, die, gegen Theben, in Gruppe v. Hypatodoros u. Aristogeiton II, 180. - in

Friesrelief erh. vom s. g. Heroon zu Giölbaschi-Trysa II, 201 f. Slegerstatnen s. Athleten.

Silene, in Gruppe v. Praxiteles II. II, 39. 420. - in Relief erh, am Lysikratesmonument II. 122£†

Simon, in Porträtstatue v. Demetries von Alepeke L 503 Sinis, in Mctopenrelief erh, vom s. g. Theseion

L 458. Skiron, in Reliefen erh. vom s. g. Heroon zu

Gjölhaschi-Trysa 11, 207. - erh. vom Maussolleum II, 106. - in Metopen erh. vom s. g. Theseion 1, 458. Smyrna (Tyche von) in Statue v. Bupalos L 83.

Sokrates, in Porträtstatue v. Lysipp 11,145, 162 Sophokles, erh. Porträtstatuen: im Lateran II, 188. - v. Silanion II, 11.

Sparta, in Statuc v. Aristandros von l'aros I, 508. - erh, arch, Stelenreliefe I, 127 f. + -Tempel d. Athena Chalkioikos mit Reliefen v. Gitiadas L 22

Sphinxe, in Statuen erh. aus Athen I, 187. als Helmschmuck der Athena Parthenos L 352 - an d. Armlehnen d. Zeusthrones in Olympia I, 300. - in Reliefen: erh. von Assos L 108. - erh. am s. g. lykischen Sarkophag aus Sidou 11, 359. - als Eckakroterien erh, am s. g. Sarkophage des plenreuses aus Sidon II, 400. - erh. aus Sclinunt I, 215 - erh. aus Tenos I, 220. - s. g. erh. aus Milet 1, 103f. - erh. aus Xanthos 1, 232.

Splanchnoptes, in Statue v. Styppax von Kypres 1, 494.

Stadtefiguren, in Reliefen: etruskische, erh. aus Cervetri II, 500. - erh. an der pnteolanischen Basis II, 500 f. + - kleinasiatische, an d. Basis einer Statue des Tiberins II, 500.

Staphylos, in Gruppe v. Praxiteles II. II, 39 Statuen, weibl., erh. v. Antenor I, 152. - erh. sitzende v. d. Akropolis 1, 104 f. 191. weihliche, erh. v. d. Akropolis 1, 188 ff. 192 ff. - des Archermos in Athen, von Iphidike geweiht L 82 - weibl., erh. aus Delos 1, 221. - weibl., erh. in Villa Doria Panfili II, 481. - erh. aus Golgoi I. 233. - erh. vom Manssolleum II, 104 f. - erh, vom heiligen Weg des didymaeischen Apoll bei Milet L 100 f. - d. Nikandre aus Delos L 95. - arch., erh. von Paros I. 104. - 30 weibl., erh. aus Pergamon II, 255 - weibl., erh. vom Ptoion 1, 200 - erh. sitzende männliche v. Zenon, in Villa Ludovisi Il, 458.

Stephannsa, in Statue v. Praxiteles II. 11, 41, Sterope, in Gruppe erh. vom Zeustempel in Olympia L 310 f.+

Sthenelos, in Gruppe v. Hypatodoros u. Aristogeiton(?) II, 180.

Stlere, in Gruppen: (farnesischer) erh. v. Apollonios u. Tauriskos 11, 225, 321, 332, 341 ff. † 421. - (mit Nike); v. Menaechmos von Sikvon Il, 224; v. Mikou von Syracus II, 226. erh. ans Athen (Porosgruppe) I, 185. - in Statuen: v. Myron I. 271, II. 420 - v. Strongylion 1, 497. - in Reliefen: erh. von Assos | 166 + - erh. vom Zenstempel in Olympia I, 333 f. + - erh. aus Selinnnt L 215. -(marathoniseher) erh. vom Friesdes Athenatempels auf Sunion 1, 469. - in Metopen erh. vom s. g. Theseion 1, 458 f. - erh. an d. Goldbeehern von Vaphio L 26 f. †

Stleropfer des Mithras, in Stat, u. Reliefen erh. II, 529 f. Stlerprotomen, geflügelte, in Relief erh. vom

s. g. Heroon zu Gjölhaschi-Trysa II, 201 Stymphallden, frgm. erh. in Metopenrelief vom Zeustempel in Olympia L 332 f.

I, 469. Symplegma, in Gruppe v. Kephisodot 11,

11, 113 f.

## T.

Talthybios, in Relief erh. von Samothrake 1,

Tanagra, erh. Grabstein des Dermys n. Kitylos 1, 208,

Tänzer, in Relief erh. vom s. g. Heroon zu Giölbaschi-Trysa II, 203 f.

Tänzerinnen, in Statuen v. Diogenes 11, 437. Taras, in Gruppe v. Onatas I, 150 Tegea, erh. Giebelgruppen vom Athenstempel

IL 20 f. †

Telamon, in Grappen: erh. vom Tempel za Aegina 1, 174.† - vom Athenstempel in Tegen, v. Skopas II, 21 f. - in Friesrelief erh. vom s. g. Heroon zu Gjölbaschi-Trysa II, 204.

Telamonen, am Krater im Heratempel von Samos I, 78. - s. Atlanten. Telemachos, in Friesrelief erh, vom s. g. He-

roon zu Gjölbaschi-Trysa II, 203 f. Telephos, in Giebelgruppe zu Tegea v. Sko-

pas II, 20 f. - in Relief erh, vom Telephosfries zn Pergamon II, 255 f. † Tempos, in Relief erh, an der anteolanischen

Basis 11, 503. Tenea, s. g. Apollon von l, 119 f. †

Tethys, in Reliefen: erh. vom Zeusaltar zu Pergamon 11, 266, 272. † - (?), archaist., erh. in Villa Albani L 259.

Teukres, in Statue (?) v. Strongylion 1, 497. Thaliarchis, in Porträtstatue v. Euthykrates 11, 171, Thanatos, in Säulenrelief erh. vom Artemision

zu Ephesos II, 132.† Thasos, s. g. Nymphenrelief aus -, im Louvre

L 222 f. † Theben, (Tyche von) in Gruppe v. Damophon

11, 486 Theia, in Friesrelief erh. vom Zeusaltar zu Pergamon II, 277.

Themis, in Statue v. Dorykleidas I, 88. - in Friesrelief vom Zeusaltar zu Pergamon II, 266, 277 Theoxenides, in Porträtstatue v. Kephi-

sodot II. n. Timarchos II, 112. Thera, Funde von, I, 13. - s. g. Apollon I,

117 f. † Thersandres, in Gruppe v. Hypatodoros u.

Aristogeiton (?) 11, 180. — v. Skopas (?) 11, 21. Therslloches, in Statue v. Polyklet II. I, 534.

Sunion, eth. Friesreliefe vom Athenatempel Thersites (?), in Friesrelief eth. vom s. g. He-

roon zu Gjölbaschi-Trysa II, 205. Theselon, Sculpturen vom s. g. l. 457 ff. †

Thesens, in Grappen: erh. vom Zeustempel in Olympia I, 317f. + - s. g., erb. vom Ostgiebel des Parthenon 1,412f. † - v. Phidias in Delphi I, 346, - vom Athenstempel in Teges, v. Skopas II, 21 f. - in Statue v. Silanion II, 10. - in Reliefen: erh. am Fries des Apollontempels in Phigalia 1, 552 f. + - erh, vom s. g. Heroon zu Gjölbaschi-Trysa II, 204. erh, vom Maussollenm II, 106, † - erh, vom Fries des Athenatempels in Sunion I, 469. erh. an Metopen vom s. g. Theseion L 458. † - erh. im Ostfries des s. g. Theseion 1, 467 f. † - in Gemälden v. Enphranor u. Parrhasios 11, 118,

Thespladen, in Gruppe v. Praxiteles IL 11, 62. — in Statuen v. Kleomenes II, 435. Thesplae, erh. Grabstein des Agathon u. Aristokrates 1, 208,

Thetis, in Gruppen: v. Lykios L 402 - v. Skopas II, 19 f.

Thierkämpfe, in Relief erh. von Assos I, 106 f. † Thoas, in Gruppe v. Onatas I, 149. Thomplastik, bei Hesiod 1, 54. - in Korinth

Thonrellefe von Aegina I, 176. - von Melos I, 217 f. + - von Rhodos I, 22.

Thrasyllosmonument Il, 124 f. Thron, des amykläischen Apollon, v. Bathykles I, 64, 67 ff. Thukydides, in Porträtstatue v. Silanion II, 11. Thurm der Winde, s. g., erh, in Athen II, 225.

Thusnelda, s.g., in Statue erh. in Florenz 11,540. Thyaden, in Giebelgruppe in Delphi v. Praxias u. Androsthenes 1, 385. - in Gruppe v. Praxiteles II. II, 39, 429 Tiberius, in Kolossalstatue beim Tempel der

Venus Genetrix, von 12 kleinas. Städten geweiht II, 501. - in Statue erh. im Louvre

Timou, in Gruppe v. Daedalos von Sikyon 1, 532

Tiryns, Funde von, 1, 13 f.

Titus, in Statue erh. im Louvre II, 508 + in Relief erh. nm Triumphbogen II, 513. Tmolos, in Relief erh. nn der puteolanischen Basis II, 503, †

Terse, s. g. vom Belvedere, v. Apollonios Nestors S. von Athen II. 143, 396, 431 ff. † 446 f. Tragoedle, in Relief erh. v. Archelaos von Priene II, 464 f.+

Trajaussäule II, 515 f.† Tralles, Knnst von II, 341 ff. Triptolemos, in Gruppe v. Praxiteles II. II, 38.
— (?), in Relief erh. im Panathenaeenfries
1, 445.†.

Triton, in Gruppe v. Skopas II., 19f. — in Statue auf dem s. g. Thurm der Winde in Athen II. 225. — in Reliefen: erh. von Assos I. 118.† — im Porosgiebel erh. von Athen I. 181 f. 183.† — erh. vom Zeusaltar zu Pergamon II. 266. 275.

Triumphalrellefe II, 311f. — erh. vom Bogen des M. Aurel II, 331f. — des Cinudius II, 513 — des Constatin II. 518. — des Sept. Severus II, 537f.† — des Titus II, 513f. — des Trajan II, 317f. — von der Stule des M. Aurel II, 531f. — des Trajan II, 515f.†

Trinmphang Antiochos' IV. Epiphanes II. 227. Troiles, in Statue v. Lysipp II, 140.

Tropalon, von d. Actolern nach Delphi geweiht II, 329. — der Eleer, v. Daedalos von Sikyon J. 532. — in Reliefen: erh. von d. Balustrade des Athena Niketempels J. 489 f. erh. vom s. g. Heroon zu Gjölbaschi-Trysa II. 205.

Trophonics, in Statuen: v. Euthykrates II, 171. — v. Praxiteles II. II, 40.

Trysa (Gjölhaschi) Sculpturen vom s. g. Heroon II, 201 ff.

Tyche, in Gruppe n: (von Korinth) mit Ptolemacos II. a. Arete in der Pompe Ptolemacos II. II. 227... (von Messene) v. Damophon II. 385; v. Nenophon n. Kallistonikos II. 116... in Statuen: (von Antiocheia) v. Euthykrates (erb. Nachhildangen) II. 122 c. f. – (von Sanyra) v. Praxiteles II. II. 40. 45.† – (von Smyran) v. Bupalos [ § 53.

Tydeus, in Gruppe v. Hypatodoros u. Aristogeiton 11, 180.

Tyndareos, in Relief an d. Basis d. Nemesis zu Rhamnus v. Agorakritos I. 383. Typhon, in Giebelrelief erh. aus Athen I. 183.† Tyrrhener, in Relief erh. vom Lysikratesmonument II, 122 f.†

U.

Uranos, in Friesrelief erh. vom Zeusaltar zu Pergamon II, 277.† Urkundenreliefe I, 488.

Yaphlo, Beeher von L 26f.†
Yenus Genetrix, s. g., v. Arkesilaos L 377.
II. 482.

Overbeck, Plastik. 11, 4, Aud.

L. Verus, in Büsten erh. II, 530.

Verwandeter (sterhender), in Statue v. Kresilas (?) <u>I. 495.f.</u> — in Statue erh. vom Tempel zu Aegina I. 165.f.†

Vlergespanne, statuarisch: v. Agelaidas I, 141. - v. Aristeides I, 530. - v. d. Athenern auf die Akropolis geweiht 1, 153 f. - v. Daedalos von Sikvon 1, 532, - v. Euphranor II, 118. — v. Euthykrates II, 171. — v. Glankias I, 151. - erh. aus Herculaneum II, 508. - v. Kalamis 1, 278 - v. Herodes Atticus nach Korinth geweiht II, 526. - v. Lysipp II, 141, 150, 294. — erh. vom Zeustempel zu Olympia I, 312 f. - v. Onatas I, 148. - v. Pythagorus L. 264. - erh. v. Pythis am Maussolleum II, 91. 100f. - v. Theodoros I, 79. - in Reliefen: erh. im Erechtheionsfries I, 478. - erh. vom s. g. Heroon zu Gjölbaschi-Trysa II, 203, 205, - erh. im Panathenaecufries [, 447. † - erh. vom Zensaltar zu Pergamon II, 274, 277, † 279, - erh. aus Priene II, 405. + - erh. an den sidonischen Sarkophagen II, 399f. - erh. vom Tempel C zu Selinunt I, 134. - erh. vom Athenatempel auf Sunion I, 469

Viergötterbasis, archaistische aus Athen I. 249f.†

Vordaedalische Bildwerke <u>I.</u> 12 Votivrellefe <u>I.</u> 488.

v

Wagenleaker, in Gruppe erh. vom Zeustempel in Olympia I, 3iin, 313 f.; + in Ra tuen: auf Gespannen v. Agelaidae I, 131. - v. Aristodemos II, 181. - v. Praxiteles I, 231. 409. - s. g. in Bronzestatuette erh. in Thingen I, 246.; + in Reliefen: erh. vom Mausselleum II, 106. - erh. im Panathenacenfries I, 447. †

Wagenrennen, in Relief erh. vom Manssolleum 11, 105. Wasserträgerin, in Statne geweiht von Themi-

stokles I, 159.

Welber, alte, in Gruppe erh. vom Zeustempel in Olympia I, 320 f.† — s. Frauen.

Weinstock, goldner, v. Theodoros (?) J. SD. Weisen, die siehen, in Statuen v. Lysipp II, 145, 162.

Wettläuferin, in Statue erh. im Vatican II, 475 Widder, in Statuen erh. vom Maussolleum II,

103. — v. Strongylion I. 497.
Winde, in Relief erh. am s. g. Thurm der, zu
Athen II. 225.

37

## ..

Xanthos, erh. Friesrelief einer Grabkammer 1,231f. — s. g. Harpyiennionument 1, 225 ff.† — s. g. Nereidenmonument 11, 194f.†

Xenokles, in Statue v. Polyklet II. l, 534. Xoana, älteste Götterbilder aus Holz l, 33.

### Z.,

Zephyros, in Relief erb. am s. g. Thurm der Winde in Athen II, 225.

Zethos, in Gruppe erh. v. Apollonios u. Tauriskos 11, 341 ff. † — in Relief zu Kyzikos 11, 344 f.

Zeus, in Gruppen: im Weihgeschenk der Lakedaemonier, nuch d. Schlacht v. Aegospotamoi geweiht, v. Athenodoros u. Dameus I, 538f. - v. Eubulides II. II, 438. - in d. pergamenischen Giguntomuchie zu Athen II, 235. - v. Kephisodot H. H, 113. - v. Leochares (im Peiraceus: 11, 93. - v. Lykios 1, 492. - (?) v. Medon u. Dorykleidas 1, 88. v. Myron 1, 268. II, 420. — erh. vom Zeustempel in Olympia I, 310 f. + - vom Ostgiebel des Parthenon 1, 408 f. - in Statuen: v. Agelaidas I, 141. - v. Agorakritos I, 382. v. Anaxagoras I, 151. — v. Askaros I, 146. - v. Bryaxis von Athen 11, 97. - v. Duedalos von Bithynien (Stratios) 11, 364. - in Daubne, von Antioches IV, geweiht 11, 229, - v. Dionysios von Argos I, 142. - v. Eukleides 11, 10. - von Gelon nach Olympia geweiht 1, 162. - (Olympios) von Hadrian nach Athen geweiht II, 526. - von den Hyhlacern nach Olympia geweiht 1, 162. - v. Kalamis (Ammon) I, 278. - v, Kephisodot I, II, 7. - v. Klearches 1, 89, - v. Kleon 1, 231, -

v. Leochares 11, 93. † 421. - v. Lysipp 11, 141. 151. - erh. vom Maussolleum (v. Skopas?) 11, 104 f. - von den Eleern nach Olympia geweiht II, 188. - v. Papylos (Xenios) II, 115. — v. Phidias I, 344, 356 f.† II, 485 f. - v. Polykles II. (im metellischen Juppitertempel) II, 428. - v. Polyklet II.: (Meilichios) 1, 509, 533; (Philios) 1, 533. - v. Sthennis 11, 98, 421. — v. Theokosmos 1, 385. - in 6 Statuen in Olympia aus Athletenstrafgeldern II, 189. - Kopf, erh. aus Olympia l. 178. - in Reliefeu: archaist., erb. in Villa Albani 1, 259. - erb. v. Archelaos von Priene II, 463f. + - erh. vom Typhongiebel in Athen 1, 183. + - archaist., erh. in Sml. Cavaceppi 1, 259. - in Metopen vom Apollontempel zu Delphi 1, 557. - Moiragetes: im Demetertempel zu Lykosura II, 486. — erh. im Panathenacenfries 1, 443.† - erh. vom Zeusaltar zu Pergamon II. 266, 270 f. † 274. 281. - erh. in Metopen vom Tempel E in Selinunt I, 558.† - (?) erh. von der spartan. Stele I, 128.† — erh. im Ostfries des s. g. Theseion I, 468. - erh. am s. g. Zwölfgötteraltar in Paris I, 258.

Zeusgeburt, in Metopenreliefen vom Heraion in Argos 1, 535.

in Argos I. 535.

Zwelgespane, statuarisch: v. Aristeides I.
53\text{\text{5}} - v. Aristodemos II. 181. - v. Euphranor II. 118. - v. New tegtiebel des Parthenon I. 402\text{\text{\$\ell\$}} - v. Tiskrates II. 171. - in
Reliefen: erh. vom Ilydragiebel in Athen
I. 180\text{\text{\$\chi}} - erh. vom Ilydragiebel in Athen
I. 180\text{\text{\$\chi}} - erh. vom Ilydragiebel in Athen
II. 274. 279. - erh. aux Manthos I. 231.
Zwilfgetteraltar, s.g. erh. in Paris I. 285. I.
Zwilfgetteraypup in Megana v. Praxiteles I.

I, 500.

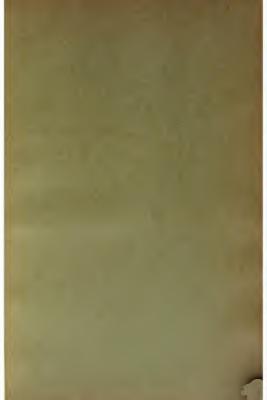

